

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

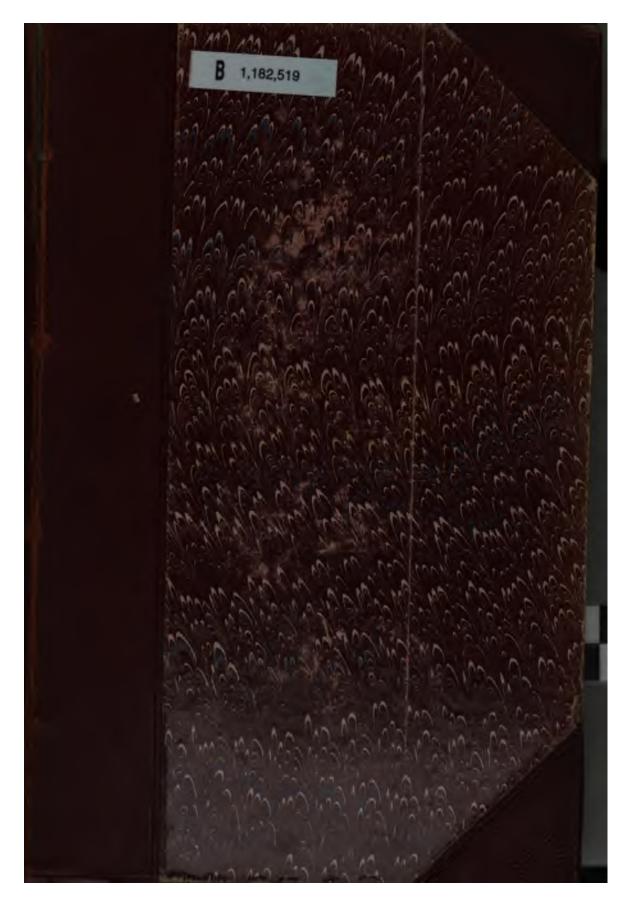



· H68

.

·

.

# Historische Beitschrift.

(Begründet von Beinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirfung bon

Paul Baillen, Jonis Erhardt, Otto Sinhe, Otto Krauske, Maz Jeng, Siegmund Riegler, Morip Ritter, Sonrad Parrentrapp, Sarl Jenmer

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 95. Band. Neue Folge 59. Band.

München und Berlin 1905. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.



# Inhalt.

| Auffä                                                         | \$c. 6                                                                                        | eite                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bahre und falfche Sachtritif. Bon 3.                          | Rromaner                                                                                      | 1                          |
| Der Broges gegen Johann ohne Land                             | und die Anfänge des fran-                                                                     |                            |
| gofifchen Bairehofes. Bon Rob                                 | ert Holkmann                                                                                  | 29                         |
| Die Runft Unteritaliens in ber Beit Ra                        | ifer Friedrichs II. Bon Georg                                                                 | ۸.,                        |
| Debio                                                         | ahas Wan Gamah Galilan 2                                                                      | 93<br>85                   |
| Baffauer Bertrag und Augsburger Rel                           | iaionefriese Man O Aransi 9                                                                   | ю;<br>106                  |
| Die Antlage des Jatobinismus in Bi                            | reuben im Fahre 1815. Ran                                                                     | UU                         |
| h. Il mann                                                    | 4                                                                                             | 35                         |
| S. Ulmann                                                     | derxog Friedrich von Augustens                                                                | -                          |
| burg am 1. Juni 1864. Bon                                     | Abalbert Bahl                                                                                 | 58                         |
| •                                                             | ,                                                                                             |                            |
| <b>S</b> tiszel                                               | len.                                                                                          |                            |
| Drei Briefe Beinr. v. Treitfchles an                          | Louis Buillemin. Mitgeteilt                                                                   |                            |
| von Bolfgang Richael                                          | 2                                                                                             | 65                         |
| von Bolfgang Rica el . Reue Ericheinungen ber Biclif-Literatu | ir. Bon J. Loserth 2                                                                          | 69                         |
| Riebuhrs Dentichrift über die Eroberi                         | ing Hollands aus dem Jahre                                                                    |                            |
| 1818. Mitgeteilt von Fr. Mei                                  | inede 4                                                                                       | 47                         |
| 014 4                                                         | K - ~ 1 & 4                                                                                   |                            |
| Literatur                                                     | •                                                                                             |                            |
| Geite                                                         |                                                                                               | eite                       |
| Bevölkerungslehre                                             | Reformationszeit:                                                                             |                            |
| Religionswijjenjchaft                                         |                                                                                               | 98                         |
| Universitätswesen 281                                         | Q ,                                                                                           | 99                         |
| Münztunde 284 1 Biographische Sammelwerte . 71 ff.            | 17. Jahrhundert:                                                                              | 90                         |
| Office fieldings                                              | 0 151 115                                                                                     | ่วบ                        |
| Flias                                                         |                                                                                               | 99                         |
| 2                                                             | Dreißigjähriger Krieg                                                                         | 92                         |
| Monnten 85                                                    | Beitalter bes Großen Kurs                                                                     |                            |
| Missafafsan .                                                 | Beitalter bes Großen Rurs fürsten                                                             | Ю1                         |
| Missafafsan .                                                 | Beitalter bes Großen Kurs<br>fürsten 95. 3<br>Rarl Ludwig von ber Pfalz 3                     |                            |
| Missafafsan .                                                 | Beitalter des Großen Kurs<br>fürsten 95. 3<br>Karl Ludwig von der Pjalz 3<br>Papst Clemens IX | 101<br>103                 |
| Rittelalter: Quellentunde                                     | Beitalter bes Großen Kurs<br>fürsten                                                          | 01<br>03<br>04<br>71       |
| Mittelalter: Quellenkunde                                     | Beitalter bes Großen Kursfürsten                                                              | 101<br>103<br>104          |
| Mittelalter: Quellentunde                                     | Beitalter bes Großen Kursfürsten                                                              | 01<br>03<br>04<br>71<br>74 |
| Mittelalter: Quellenkunde                                     | Beitalter bes Großen Kursfürsten                                                              | 01<br>03<br>04<br>71       |

| Freiheitstriege   307. 488   Stankestirchen   490   Salabestirchen   | 56                                                                                                                                                                                                                                    | rite   Seite                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rich Bilhelm III. 486 Freiheitskriege 307. 488 Landeskrichen 490 Lasiale 97 Bismard 309 Einseitskämpfe 101. 308. 493 Schneegans' Memoiren 100 Deutsche Landschaften 106 Kelsandschaften 314 fi. Meherialande 106 fi. The Reihelande 320 Litserrachien  | Breukifche Bolitif unter Fried-                                                                                                                                                                                                       | Franfreich:                                                                                       |
| Lanbestirchen 490 Rassaurd 97 Bismard 309 Einheitstämpse 101 308. 493 Echnegans' Memoiren 100 Deutsche Lanbschaften: Essa 104 Rheinlande 106 st. 122. 322. 509 Enspiralen 309 Entheitstämpse 101 308. 493 Echnegans' Memoiren 100 Deutsche Lanbschaften: Essa 104 Rheinlande 106 st. 122. 322. 509 Enspiralen 109 Deutsche Lanbschaften: Essa 104 Rheinlande 106 st. 122. 322. 509 Enspiralen 1.03 Enspiralen 100 Deutsche Lanbschaften: Essa 104 Rheinlande 106 st. 122. 322. 509 Enspiralen 18. Jahrhunbert) 123 Ersassweien 127 Batlingham 131 Exomivest 506 Patrichungham 131 Exomivest 600 Patrichungham 131 Exomivest 60 | rich Wilhelm III 4                                                                                                                                                                                                                    | 86 18. Rahrhundert 119. 498                                                                       |
| Lanbestirchen 490 Rassaurd 97 Bismard 309 Einheitstämpse 101 308. 493 Echnegans' Memoiren 100 Deutsche Lanbschaften: Essa 104 Rheinlande 106 st. 122. 322. 509 Enspiralen 309 Entheitstämpse 101 308. 493 Echnegans' Memoiren 100 Deutsche Lanbschaften: Essa 104 Rheinlande 106 st. 122. 322. 509 Enspiralen 109 Deutsche Lanbschaften: Essa 104 Rheinlande 106 st. 122. 322. 509 Enspiralen 1.03 Enspiralen 100 Deutsche Lanbschaften: Essa 104 Rheinlande 106 st. 122. 322. 509 Enspiralen 18. Jahrhunbert) 123 Ersassweien 127 Batlingham 131 Exomivest 506 Patrichungham 131 Exomivest 600 Patrichungham 131 Exomivest 60 | Freiheitefriege 307. 48                                                                                                                                                                                                               | 88 Revolution 121. 499 ff.                                                                        |
| Saifalle 97 Bismard 309 Schneitstämpie 101. 308. 493 Schneegans Wennoiren 100 Deutsche Landschaften: Clas 104 Rheinlande 106 ff. Bestsalen 314 ff. Riedersachsen 320 Chiffeedrovingen 320 Chiffeedrovi | Landesfirchen 49                                                                                                                                                                                                                      | 90 Rapoleonische Zeit 122. 322. 509                                                               |
| Bismard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lassalle                                                                                                                                                                                                                              | 97 1814—1870 505                                                                                  |
| Einheitstämpse 101. 308. 493 Schneegans' Menoiren 100 Deutsche Landschaften:  Esperagns' Menoiren 100 Reinschaften:  Beftalen 106 st. Bestsalen 314 st. Bestsalen 314 st. Riederlachsen 319 Breußen 320 Oststereichelungarn: Böhmen 110 Ungarn 114 st. Siebenbürgen 110 Ungarn 114 st. Siebenbürgen 118  Alphabetisches Verzeichnis  Alphabetisches Verzeichnis  Alphabetisches Verzeichnis  Beten, Ein schlichtes Leben in bewegter Zeit. 3. Ausl. Breußichner Bischotzer Bis | Bismard                                                                                                                                                                                                                               | 09 Belgien (18. Nahrhundert) 123                                                                  |
| Schneegans' Menoiren 100 Deutsche Landschaften:  Eljaß . 104 Rheinlande 106 ff. Beschalden 314 ff. Riederlachen 314 ff. Riederlachen 314 ff. Riederlachen 320 Ostereichelungarn: Böhnen 109 Ostereichelungarn: Böhnen 110 Ungarn 114 ff. Siedenbürgen 118  Alphabetisches Verzeichnis  Alp | Einheitefampfe . 101. 308. 49                                                                                                                                                                                                         | 93 England:                                                                                       |
| Deutsche Eanbschaften:  Espais 104 Rheinlande 106 ft. Westslasen 314 ff. Riederjachsen 319 Rreußen 320 Osteeprovingen 109 Ostee | Schneegans' Memoiren 10                                                                                                                                                                                                               | 00 Berfassungsgeschichte 125                                                                      |
| Estaß 104 Rheinlande 106 ff. Bestfalen 314 ff. Niederlachsen 320 Offieerbrovingen 109 Öftererichzelungarn: Böhmen 110 Ungarn 114 ff. Siebenbürgen 118  Alphabetisches Verzeichnis  Beite (Bereinigte Staaten) 132 Unitralien (Bereinigte Staaten) 132 Unitralien (Bereinigte Staaten) 132 Unitralien (Bereinigte Staaten) 133  Bandini, Un Episodio Medicoe della guerra dei trent anni 364 Bartal, Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae 114 Bateson s. 864 Breußischen Kriege gleichigte Staaten) 136  Breite Bandini, Un Episodio Medicoe della guerra dei trent anni 364 Bartal, Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae 114 Bateson s. 864 Breite Staaten) 138  Bertal, Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae 114 Bateson s. 864 Beten ber salischen Kriege gur Geschiche Schreben ber salischen Records.  Bateson s. 866 Beten der dei trent anni 364 Beten der leichnichen Kriege gur Geschiche Schreben ber salischen Records.  Betraux, L'art dans l'Italie méridonale. Tome s. 193 Bestaux, L'art dans l'Italie mé |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| Rheinlande 106 ff. Beststaden 314 ff. Riederlachen 314 ff. Riederlachen 314 ff. Riederlachen 319 Freußen 320 Oststeeprodinzen 109 Oststeeprodinzen 109 Ungarn 110 Ungarn 1114 ff. Siebenbürgen 118 Freußen Rieder 324 Mußtallen: Papie Chapten (Rapoleonische Kriege) 324 Mußtallen (Resigningsgesch.) 132 Augtralien (Bereinigte Staaten) 138 Freußen (Rapoleonische Kriege) 324 Mußtallen (Resigningsgesch.) 132 Augtralien (Bereinigte Staaten) 138 Freußen Erdichen Kriege Seite Rußtralien (Bereinigte Staaten) 138 Freußischen Kriege Reifen Seite Resident (Bereinigte Staaten) 138 Freußischen Kriege Reifen Seite Rußtralien (Bereinigte Staaten) 138 Freußischen Kriege Geden Staten) 138 Freußischen Kriege Geden Scheit Rußtralien (Bereinigte Staaten) 138 Freußischen Kriege Geden Staten) 138 Freußischen Kriege Geden Scheit Geste Band in, Un Episodio Mediceo della guerra dei trent' anni 364 Bartal, Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| Riederlachsen 320 Osteptrovingen 109 Osterreichelungarn: Böhmen 110 Ungarn 114 ff. Siebenbürgen 118  Alphabetisches Verzeichnis der besprochenen Schriften.¹)  Bandini, Un Episodio Mediceo della guerra dei trent' anni 364 Bartal, Glossarium mediae et insimae latinitatis regni Hungariae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mheinlaude 106                                                                                                                                                                                                                        | ff. Crompell 506                                                                                  |
| Riederlachsen 320 Osteptrovingen 109 Osterreichelungarn: Böhmen 110 Ungarn 114 ff. Siebenbürgen 118  Alphabetisches Verzeichnis der besprochenen Schriften.¹)  Bandini, Un Episodio Mediceo della guerra dei trent' anni 364 Bartal, Glossarium mediae et insimae latinitatis regni Hungariae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Restsalen 314                                                                                                                                                                                                                         | ff. Ritt. 507                                                                                     |
| Rreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wiederlachien 3                                                                                                                                                                                                                       | 19 Stalien                                                                                        |
| Diffeeprovinzen . 109 Differreich-Ungarn . 110 Ungarn . 114 ff. Siebenbürgen . 118  Alphabetisches Verzeichnis Siebenbürgen . 118  Alphabetisches Verzeichnis Seite Abeten, Ein schlichtes Leben in bewegter Zeit. 3. Aust. V. Ubel, Stammliste der Kgl. Breuhischen Armee . 559 Ubert, Die Bahlsapitulationen der Bürzburger Bischöse bis zum Ende de keit liche, herausg. von Stralet. Durnold, Das Kind in der deutschen Liche, berausg. von Stralet. Durnold, Das Kind in der deutschen Liche, berausg. von Stralet. Durnold, Das Kind in der deutschen Liche, berausg. von Stralet. Durnold, Das Kind in der deutschen Liche, berausg. von Stralet. Durnold, Das Kind in der deutschen Liche, berausg. von Stralet. Durnold, Das Kind in der deutschen Liche, berausg. von Stralet. Durnold, Das Kind in der deutschen Liche, berausg. von Stralet. Durnold Das Kind in der deutschen Liche, berausg. von Stralet. Durnold Das Kind in der deutschen Liche, berausg. von Stralet. Durnold Das Kind in der deutschen Liche, berausg. von Stralet. Durnold Das Kind in der deutschen Liche, berausg. von Stralet. Durnold Das Kind in der deutschen Liche, beit der Stalt das l'Italie méridionale. Tome I. 193 Deiträge zur Geschichte.  | Mreuben 39                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| Spanien (Radoleonis de Kriege) Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Office propinger 16                                                                                                                                                                                                                   | 09 (Finheit&fämhie 510 ff                                                                         |
| Riphabetisches Verzeichnis Seiebenbürgen  Alphabetisches Verzeichnis  Abeten, Ein schlichtes Leben in bewegter Zeit. 3. Augl.  Breußischen Armee  Vereußischen Armee  Vert, Die Wahlschies üschert, Die Wahrbunderts Vernold vor Behrbunderts Vernold vor Behrbunderts Vernold, Das Kind in der deutschen Lichen Literatur des 11. dis 15. Jahrhunderts Atlas des deilliges ou juridictions assimilées ayant formé unité électorale en 1789. Par Brette  Vol. 2: Storia antica e filologica classica  Aulard f. Recueil.  110  Rußland (Nitsclaus I.)  Ausftralien (Bereinigte Staaten)  Bandini, Un Episodio Medice oe della guerra dei trent anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oftennal & II                                                                                                                                                                                                                         | Strandar (Matrala miles Maissa) 201                                                               |
| Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rähmen 1                                                                                                                                                                                                                              | 10 Subland (Difalous I) 397                                                                       |
| Alphabetisches Verzeichnis der besprochenen Haristen. 1)  Seite Abeten, Ein schlichtes Leben in bewegter Zeit. 3. Ausl. v. Abet, Stammliste der Kgl. Preußischen Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uncorn 114                                                                                                                                                                                                                            | # Mustralian (Mariallynascala) 139                                                                |
| Alphabetisches Verzeichnis der besprochenen Haristen. 1)  Seite Abeten, Ein schlichtes Leben in bewegter Zeit. 3. Ausl. v. Abet, Stammliste der Kgl. Preußischen Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Siehenhürgen 1                                                                                                                                                                                                                        | 18 Mmerilo (Rereiniste Starten) 138                                                               |
| The fen, Ein schlichtes Leben in bewegter Zeit. 3. Ausl.  v. Abel, Stammliste der Kgl.  Kreußischen Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stevenburgen 1.                                                                                                                                                                                                                       | 10   Rimertin (Beteinigte Ginaten). 130                                                           |
| Atti del Congresso internazionale di scienze storiche. Vol. 2: Storia antica e filologica classica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in bewegter Zeit. 3. Aust. v. Ubel, Stammtiste der Kgl. Preußischen Armee. Ubert, Die Wahlkapitulationen der Würzburger Bischöse dis zum Ende des 17. Jahrhunderts Abhandlungen, Kirchengeschicht- liche, herausg, von Strafet. 2. Bd | ceo della guerra dei trent' anni                                                                  |
| Italia meridionale 193   sprachen, gehalten nach seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1789. Par Brette 55 Atti del Congresso internazionale di scienze storiche. Vol. 2: Storia antica e filologica classica 35 Aulard f. Recueil. Avena, Monumenti dell'                                                                   | ber Stadt Dorpat während bes Nordischen Krieges 109 Biographie, Allgemeine Deutsche, Bb. 48 u. 49 |

<sup>1)</sup> Enthält auch bie in ben Auflagen fowie in ben Rotigen und Rachrichten besprochenen felbitändigen Schriften.

|                                                  | Seite | 1                                                   | Geite       |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Entlaffung. Berausgeg. bon                       |       | Codex diplomaticus et episto-                       |             |
| Rohi                                             | 373   | laris regni Bohemiae. I, 1.                         |             |
| Bitterauf, Geschichte d. Rhein=                  |       | Ed. Friedrich                                       | <b>3</b> 80 |
| bundes. 1. Bd                                    | 481   | Conrat (Cohn), Breviarium                           | 200         |
| v. Bonin, Grundzuge ber                          |       | Alaricianum                                         | 288         |
| Rechtsverfaffung in den deut-                    | 400   | Cromwell, Letters and                               |             |
| ichen Heeren                                     | 468   | speeches. Ed. Lomas &                               | E410        |
| Brennede j. Inventare.                           |       | Firth. 2 vol                                        | 506         |
| Brette f. Atlas. Recueil.                        |       | Danmarks Gilde-og Lavs-                             |             |
| Briefe und Aftenstüde zur Ge-                    |       | kraaer fra Middelalderen.                           | 538         |
| ichichte Preußens unter Fried-                   |       | Udgivne ved Nyrop. I II.                            | 990         |
| rich Wilhelm III. Herausg. von Rühl. 2 Bbe       | 486   | De Besse, Le bienheureux<br>Bernhardin de Feltre et |             |
| Brizzolara, La Francia                           | 400   | son œuvre. 2 vol                                    | 466         |
| dalla Restaurazione alla                         |       | Denis, La Bohême de-                                | 200         |
| fondazione della terza Re-                       |       | puis la Montagne-Blanche.                           |             |
| publica                                          | 505   | 2 8be                                               | 110         |
| Brodnis, Bismards nationals                      | 000   | Doertes-Boppard, Berfaf-                            | -10         |
| ökonomische Anschauungen .                       | 309   | jungegeschichte ber Auftra-                         |             |
| Brudmann, Blugidriften                           |       | lifchen Rolonien und bes                            |             |
| über ben Wintertonig                             | 364   | Commonwealth of Austra-                             |             |
| Brugi, Gli scolari dello stu-                    |       | lia«                                                | 132         |
| dio di Padova nel cinque-                        |       | Doren, Deutsche Sandwerter                          |             |
| cento                                            | 362   | und Sandwerterbrudericaften                         |             |
| cento                                            |       | im mittelalterlichen Italien .                      | 508         |
| Berricherbilonis von Ron-                        |       | Dreyfus, Un philanthrope                            |             |
| rad II. bis Lothar v. Sachsen                    | 350   | d'autrefois, La Rochefou-                           |             |
| Buchi, Die Freiburgifche Ge-                     |       | cauld - Liancourt (1747 à                           |             |
| schichtschreibung in neuerer                     |       | 1827)                                               | 119         |
| Beit                                             | 182   | S. Dronfen, Beitrage gu einer                       |             |
| Bullarium Franciscanum. To-                      |       | Bibliographie der profaischen                       |             |
| mus VII. Ed. Eubel                               | 292   | Schriften Friedrichs d. Gr                          | 548         |
| Busch, Das beutsche Groß-                        |       | Dürrmächter, Christoph Ge-                          |             |
| Sauptquartier und die Be-                        |       | molb                                                | 90          |
| lampfung von Baris im Feld-                      | 900   | Du Teil, Rome, Naples et                            | 000         |
| auge 1870/71                                     | 308   | le Directoire                                       | 323         |
| Calmettes, Choiseul et Vol-                      | 498   | Ede, Die evangel. Landestirchen                     |             |
| taire                                            | 430   | Deutschlands im 19. Jahr-                           | 490         |
| Cahen, Condorcet et la Ré-<br>volution française | 499   | hundert                                             | 3.70        |
| A. Cartellieri, Uber Wefen                       | 100   | koalitionens bildnings histo-                       |             |
| und Gliederung der Be-                           |       | ria (1803–1805). I                                  | 305         |
| ichichtswissenschaft                             | 141   | Erman u. Horn, Bibliogra-                           | 000         |
| Cessi, Venezia e Padova e                        |       | phie ber beutichen Universi=                        |             |
| il Polesine di Rovigo                            | 355   | taten. Erfter Teil                                  | 281         |
| Chevalier, Répertoire des                        |       | Eider, Das ichweizerifde Guß-                       |             |
| Sources historiques du                           | ļ     | volt im 15. und im Unfang                           |             |
| Moyen Age. Topo Biblio-                          |       | bes 16. Jahrhunderts                                | 538         |
| graphie                                          | 84    | , Beinrich Thomann .                                | 376         |
| Chuquet. Études d'histoire                       |       | Eubel f. Bullarium.                                 |             |
| 2 séries                                         | 502   | Fester, Borftubien gur Gafular=                     |             |
| Clark, Josiah Tucker, Eco-                       |       | ausgabe ber hiftor. Schriften                       |             |
| nomist                                           | 471   | Schillers                                           | 474         |

|                                                                                               | Seite | 1                                                                                       | Ceite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fester s. Schiller.<br>Festschrift zur Begrüßung der<br>sechsten Bersammlung beut=            |       | während der Regierung des<br>Kurfürsten Johann Georg .                                  | <b>54</b> 5 |
| icher Bibliothefare                                                                           | 519   | Haud, Karl Ludwig, Kurfürst<br>von der Pfalz 1617—1680.<br>Haushofer, Bevölkerungs-     | <b>30</b> 3 |
| Firth J. Cromwell.                                                                            | 100   | lehre                                                                                   | 456         |
| Forft, Das Fürstentum Brum<br>Frantl, Der Friede von Sze-                                     | 106   | A herrmann, Marengo<br>M herrmann, "Ein feste Burg                                      | 502         |
| gedin und die Geschichte seines<br>Bruches                                                    | 356   | ift unfer Gott"                                                                         | <b>35</b> 8 |
| ber Universität Bittenberg<br>und die nichtpreuß. Schüler                                     |       | iperre und ihre Einwirkun-<br>gen auf Deutschland                                       | 176         |
| Bittenberge in Breußen von 1502 bis 1602                                                      | 320   | Sögich, Die Bereinigten Staa-<br>ten von Nordamerika                                    | 138         |
| Friedensburg j. Besozzi.<br>Friedrich j. Codex.                                               |       | v. Holleben, Geschichte des<br>Frühjahrs = Feldzuges 1813.                              | 100         |
| Göller, Mitteilungen und Un=<br>tersuchungen über das papst=                                  |       | 1. Bb                                                                                   | 488<br>542  |
| liche Register= und Ranzlei=<br>wesen im 14. Jahrhundert .<br>Gög, Die Quellen zur Geschichte | 159   | Fürstbischofs von Bürzburg und Bamberg Abam Friedrich                                   |             |
| des hl. Franz von Affifi                                                                      | 461   | VIS 1703                                                                                | <b>54</b> 9 |
| Geschichte ber germanischen Freilassung burch Behrhaft=                                       |       | Horojeweg j. Urfundenbuch.<br>Horojeka j. Registrum.                                    |             |
| machung                                                                                       | 286   | horn f. Erman. hud, lbertin von Cafale und beffen 3beentreis                            | 89          |
| p. Weil                                                                                       | 178   | Huisman, La Belgique com-<br>merciale sous l'empereur                                   | 1,0         |
| ftand das Lutherlied "Ein jeste Burg ist unser Gott"?                                         | 164   | Charles VI                                                                              | 123         |
| Grotefend, Taschenbuch der<br>Zeitrechnung des deutschen                                      | i     | mittees of Savety of the                                                                | 172         |
| Mittelalters und der Neuzeit. 2. Aufl                                                         |       | Hus, Opera omnia I, 2 u. 3. II, 1 u. 2                                                  | 467         |
| Repediftritts jur Beit Fried-<br>richs bes Großen                                             | 186   | werbung Eljaß=Lothringens 1870.71                                                       | 180         |
| Habant, Die Schlacht bei Cortenuova                                                           | 531   | , Bon Lüpen nach Nörds<br>lingen                                                        | 92          |
| Hanow, Die Schlachten bei Carcano und Legnano                                                 | 155   | 28. Jacobs, Batriard Gerold von Jerufalem                                               | 531         |
| Sanfen f. Quellen.<br>L. M. Hartmann, Analetten                                               |       | Jessen f. Quellen,<br>Inventare der nichtstaatl. Ar-                                    |             |
| jur Wirtschaftsgeschichte Ita-<br>liens im früheren Mittelatter<br>Hafeloff, Die Kaiserinnen- | 352   | chive der Provinz Westsalen.<br>Reg.=Bez. Münster. Bb. 1,<br>Heft 1 und 2 und Beiheft 1 |             |
| gräber in Andria                                                                              | 193   | bearb. von Schmit. Bb. 2,<br>Heft 1 bearb. v. Brennede                                  | 314         |
| fassung und Berwaltung in der Kurmark Brandenburg                                             |       | Rehr, Die Minuten von Baf-<br>fignano                                                   | 532         |

Inhalt. VII

|                                                             | Eeitr | !                                 | Geite |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Roepp, Die Romer in Deutsch=                                |       | Lufchin v. Gbengreuth, Die        |       |
| land                                                        | 344   | Universitäten                     | 144   |
| Rohl j. Bismarc.                                            |       | Luthers Tifchreden in der Mathe=  |       |
| Rorte, Die Konzilspolitik                                   |       | fischen Sammlung herausg.         |       |
| Karls V. in den Jahren 1538                                 |       | won Kroter                        | 540   |
| biš 1543                                                    | 361   | Mathefius, Ausgewählte            |       |
| v. Rretichman, Rriegsbriefe                                 |       | werte. 4. vo. prog. v. voeiche    | 540   |
| aus den Jahren 1870/71.                                     |       | Matthaei, Beitrage zur Ge-        |       |
| herausg v. L. Braun                                         | 101   | fchichte ber Siegfriedfage        | 532   |
| Rrofer f. Luther.                                           |       | Melper, Luther als deutscher      |       |
| Ruhl, Bonapartes erfter Feld=                               |       | Mann                              | 164   |
| aug 1796                                                    | 122   | Ment, Die Bittenberger Ar-        | 107   |
| Kuhlmann, Influence of                                      |       | tifel von 1536                    | 167   |
| the Breton Deputation and                                   |       | v. Mittnacht, Erinnerungen        | 100   |
| the Breton Club in the                                      | 233   | an Bismard. Neue Folge.           | 180   |
| French Revolution                                           | 322   | Mollenhauer, A. B. Reh-           | 371   |
| Rurge, Deutiche Geschichte im Beitalter ber Reformation und | 1     | Morris, The Welsh wars of         | 9(1   |
|                                                             | 163   | Edward I                          | 127   |
| der Religionstriege                                         | 100   | Mulot, John Knog                  | 362   |
| bon Trier                                                   | 356   | Nielsen, Norge i 1814.            | 555   |
| v. Landmann, Die Bollen=                                    | 000   | Rietold, Die Che in Agupten       | 000   |
| dung ber Revolution. Napo-                                  |       | zur ptolemäijch-römischen Beit    | 83    |
| leon I                                                      | 175   | Nyrop j. Danmark.                 | 0.,   |
| Legg, Select documents illu-                                | 110   | Oman, A history of the            |       |
| strative of the history of                                  | 1     | peninsular war. I and II.         | 324   |
| the French Revolution.                                      |       | S. Onden, Laffalle                | 97    |
| 2 vol                                                       | 552   | Baulus, Luther und die Be-        |       |
| Leng, Ausgewählte Bortrage                                  | i     | miffensfreiheit                   | 540   |
| und Auffage                                                 | 144   | Bfeiffer, Die Revuereisen         |       |
| v. Lettow = Borbed, Geschichte                              | İ     | Friedrichs des Großen             | 550   |
| bes Krieges von 1866 in                                     | i     | Prentout, La prise de Caen        |       |
| Deutschland. 3. Bb                                          | 493   | par Edouard III                   | 160   |
| Levison f. Vitae.                                           | ĺ     | Quellen gur Geschichte der Stadt  |       |
| v. Loeich, Die Rölner Rauf=                                 |       | Brasso. 4. Bd: Chronifen          |       |
| mannsgilde im 12. Jahr=                                     | 40=   | und Tagebücher. 1. Bb.            |       |
| hundert                                                     | 107   | (1143-1801)                       | 115   |
| Loesche j. Mathesius.                                       |       | Quellen zur Geschichte des Bis-   |       |
| Loevinson, Giuseppe Gari-                                   | ,     | tums Schleswig, berausg. v.       | 970   |
| baldi e la sua legione nello stato romano 1848—49. I.       | 510   | Hangerda of the Romansh of        | 379   |
| Lomas f. Cromwell.                                          | 510   | Records of the Borough of         |       |
| Lottici & Sitti, Bibliografia                               |       | Leicester. Ed. by Bateson.  2 Bde | 125   |
| generale per la storia Par-                                 | 1     | Recueil de documents relatifs     | 120   |
| mense                                                       | 543   | à la convocation des États        |       |
| Lubtle, Die ftrategische Bedeu-                             | 010   | généraux de 1789. Par             |       |
| tung der Schlacht bei Dresden                               | 307   | Brette. III                       | 551   |
| Lumbroso, Il processo dell'                                 |       | Recueil des Actes du Comité       |       |
| Ammiraglio di Persano .                                     | 512   | de Salut publique. T. XV.         |       |
| Quidin v. Ebengreuth,                                       |       | Publ. p. Aulard                   | 121   |
| Allgemeine Dungtunde und                                    | i     | Regesta regni Hierosolymi-        |       |
| Belbgeschichte bes Mittelalters                             |       | tani. Ed. Röhricht. Ad-           |       |
| und ber neueren Reit                                        | 284   | ditamentum                        | 156   |

|                                                           | Sette |                                                      | Sette       |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| Registrum Slavorum. Ed.                                   |       | Bilhelms IV. und Bilhelms I.                         |             |
| Helmling et Horcicka                                      | 186   | Seft 1                                               | <b>5</b> 53 |
| Richter, Geschichte der Stadt                             |       | M. Schufter, Der geschichtliche                      |             |
| Baderborn. Zweiter Band .                                 | 317   | Rern von Sauffe Lichtenstein                         | 360         |
| Robert, Studien zur Ilias.                                | 458   | Schwalm, Neue Altenstüde zur                         |             |
| Röhricht f. Regesta.                                      |       | Geschichte ber Beziehungen                           | 4.0         |
| Roloff s. Schultheß.                                      |       | Clemens' V. ju Beinrich VII.                         | 158         |
| Rofen, Die Natur in der Runft                             | 161   | Stralet f. Abhandlungen.                             | •           |
| Rothert, Die acht Großmächte                              |       | Shepherd, Turgot and the                             | 001         |
| in ihrer räumlichen Entwid-                               | 074   | Six Edicts                                           | 321         |
| lung seit 1750                                            | 374   | Sitti j. Lottici.                                    |             |
| Rott, Friedrich II. von der<br>Pfalz und die Reformation. | 200   | v. Sothen, Vom Kriegswesen                           | 177         |
| spalz und die Resormation.                                | 299   | im 19. Jahrhundert                                   | 177         |
| Rühl, Aus der Franzosenzeit                               | 486   | Spannagel, Konrad von                                | 95          |
| s. Briefe                                                 | 507   | Burgsborff                                           | ออ          |
| Salomon, William Pitt. 1. Bd.                             | 501   | Stählin, Der Rampf um Schottland und die Befandt-    |             |
| Salger, Der Übertritt bes Großen Rurfürsten von ber       |       | schaftsreise Sir Francis Wal=                        |             |
| fcwedischen auf die polnische                             |       | singhams im Jahre 1583 .                             | 131         |
| ~ .                                                       | 301   | Stearns, True republica-                             | 101         |
| Schiemann, Geschichte Ruß=                                | 001   | nism                                                 | 374         |
| lands unter Raifer Nifolaus I.                            |       | Steenstrup u. a., Danmarks                           | 0.1         |
|                                                           | 327   | Riges Historie                                       | 519         |
| Bb. 1                                                     | J     |                                                      | 537         |
| 28b. 13-15. Herausg. von                                  |       | Stein, Die Sanse und England                         | 991         |
| Fester                                                    | 474   | Stratofch=Graßmann, Er=<br>ziehung und Unterricht im |             |
| Schmiblin, Ursprung und                                   |       |                                                      | 539         |
| Entfaltung ber Sabsburgi=                                 |       | Hause Habsburg. Heft 1 . Strieder, Zur Genesis des   | 000         |
| ichen Rechte im Oberelfaß .                               | 104   | modernen Rapitalismus                                | 293         |
| Erich Schmidt, Deutsche Bolts=                            |       | ·                                                    | 200         |
| funde im Beitalter des Su-                                |       | Terlinden, Le pape Clé-                              |             |
| manismus und ber Refor-                                   |       | ment IX et la guerre de                              | 304         |
| mation                                                    | 298   | Candie (1667—1669)                                   | 304         |
| h. Schmidt, Der Urheber des                               |       | Thesaurus Baumianus, bearb.                          | 359         |
| Brandes von Mostau                                        | 176   | v. Joh Fider                                         | 505         |
| Schmit f. Inventare.                                      |       | Elster i. J. 1080                                    | 154         |
| Schneegans, Memoiren                                      | 100   | Turcs et Grecs contre Bul-                           | 11/1        |
| Soneiber, Michael Gervet .                                | 544   | gares en Macédoine                                   | 559         |
| Schriften des Bereins für Re-                             |       |                                                      | 1,00        |
| formationsgeschichte. 22, 2                               | 165   | Urfundenbuch des Hochstifts                          |             |
| Schuding, Breugische Ber-                                 |       | Heart & Sangemes Dritter                             |             |
| fassungsurtunde                                           | 177   | Bearb. v. Hoogeweg. Dritter<br>Teil                  | 319         |
| Schultheß' Europäischer Ge-                               | 1     | Barrentrapp, Landgraf Bhis                           | 313         |
| schichtstalender. 45. Band.                               | 101   | lipp von Bessen und die Unis                         |             |
| Herausg. v. Roloff                                        | 181   | versität Marburg                                     | 165         |
| Schultheß:Rechberg, Bein-                                 |       | ,                                                    | 100         |
| rich Bullinger, der Nachfolger                            | 100   | Venturi, Storia dell' arte                           | 102         |
| Zwinglis                                                  | 166   | italiana. Tomo III Berdy du Bernois, Im              | 193         |
| Schumann, Berfassung und                                  |       | Berdy du Bernois, Im<br>Hauptquartier der russischen |             |
| Berwaltung des Rates in<br>Augsburg von 1276 bis 1368     | 562   | Armee in Polen. 1863—1865                            | 372         |
| B. Schuster, Zur Jugend= und                              | ,,02  | Vitae sancti Bonifatii. Rec.                         | 012         |
| Erziehungegeschichte Friedrich                            |       | Levison                                              | 527         |
| Source and Addition to treat the                          |       |                                                      | ~           |

|                                                              | Inhal   | t.                                                                   | IX    |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                              | Seite   |                                                                      | Ecite |
| Volpe, Studi sulle istituzioni<br>comunali a Pisa            | 351     | Bilfer, Altgermanische Zeit=<br>rechnung<br>Bolifchläger, Erzbischof | 345   |
| Berner, Urfprung und Befen                                   | ž.      | Abolf I. von Köln                                                    | 530   |
| des Erbgrafenamtes bei ben Siebenburger Sachien              | 118     | ann, Die Altmart im Dreißig=<br>jährigen Kriege                      | 185   |
| Wiclif, De Veritate Sacrae<br>Scripturae. Herausg. von       | อ       | Bahn, Styriaca                                                       | 565   |
| Buddenfieg. 3 Bde                                            | 271     | Sancte. Ein Traftat des                                              |       |
| II. lll. Ed. Loserth                                         | 271     | Pierre Dubois. I                                                     | 534   |
| F. Biegand, Das apostos<br>lische Symbol im Mittels<br>alter | 150     | jozials, wirtschafts und steuers<br>politische Anschauungen          | 309   |
| Bild, Lothar Franz v. Schon-                                 | 8       | Bimmermann, Die Lage bes                                             |       |
| born                                                         | 547     | Archivs der Stadt Hermanns ftadt und ber Sächsichen                  |       |
| times of St. Boniface                                        | 527     | Ration                                                               | 519   |
| Aatizen                                                      | nnd i   | Tadridten.                                                           |       |
| <del>Sci</del> te                                            |         | Seite                                                                |       |
| Magemeines 140. 329                                          | . 514 % | Reformation u. <b>G</b> egen=                                        |       |
| Alte Geschichte 146. 337                                     | 521     | reformation 163. 358.                                                | 539   |
| Romijch = germanijche                                        |         | 648—1789 171. 366.                                                   |       |
| فمانتسا لاسيد فاما                                           | 9       | Danama (Nathithta ( 1780 179 260                                     | 551   |
| Mittelalter 149. 344                                         | . 526   | Deutsche Landschaften 182. 375.                                      | 561   |
| Späteres Mittelalter 157. 353                                | . 533   | Bermischtes 189. 381.                                                | 567   |
|                                                              |         | . •                                                                  | Geite |
| Berichtigung zur H. 3. 94, 311                               |         |                                                                      | 192   |
| Entgegnung (von Ludwig Bil                                   | ſeτ).   |                                                                      | 192   |
| Antwort (von E. Mogf)                                        |         |                                                                      | 192   |



# Wahre und faliche Sachfritit.

Bon

## 3. Kromaner.

Im Maiheft 1904 der Preußischen Jahrbucher hat hans Delbrud eine großartige Entdedung gemacht.

Es ift ihm gelungen, nachzuweisen, daß ber "tiefe Begenjas, welcher alle Biffenschaft burchzieht", ber Gegensas zwischen Blaubigfeit und miffenichaftlicher Rritif auch in ber philologischhistorischen Forschung bes 20. Jahrhunderts noch keineswegs überwunden ift, sondern in erschreckender Beise bie miffenschaftliche Produktion beherrscht. Es gibt nämlich eine Anzahl von Gelehrten — Wilamowis und Kromager werden unter ihnen namhaft gemacht -, welche bie von Delbrud "geforberte und geübte Methobe ber Sachfritif" nicht anerkennen wollen und ibn. Delbrud, baber "aus biefem tiefen Begenfate beraus" angreifen. "Dit der blogen Gläubigfeit an die Überlieferung durchzukommen", ist zwar auch für sie schon unmöglich geworden, "aber zwischen ber wirklich wiffenschaftlichen Kritit und bem naiven Nacherzählen hat sich eine Zwischenstufe gebildet, die es für möglich halt und es fich gur Aufgabe ftellt, Die Rritit mit ihren eigenen Baffen zurudzuschlagen und bas Gebaube ber Überlieferung mit ben Mitteln, mit ben Denkoperationen, in ber Art ber Biffenschaft "zu verteidigen und zu erhalten". "Bu biefer — am meisten aus ber Theologie bekannten Richtung gehören auch die beiben genannten Gelehrten." Sie steben auf bem Standpunkte bes weiland Johann Beter Lange in Bonn, ber bas Wunber bes Daniel mit hinweis auf ben Tierbandiger Martin gerettet hat,

ihre "Empörung" über die pietätlose Sachfritit hat eine "verdächtige Ahnlichkeit" mit den Bannsprüchen der Frommen von der Allianzstonserenz zur Berbreitung des Glaubenslebens, denen eine textritische Anderung der Bibel als Entheiligung des Mutterschößes der Gläubigen erscheint, und ihre fritischen Bersuche sind von der Art wie der Beweis, daß die Arche Noah ein ausgezeichnetes Seeschiff, sehr ähnlich den heutigen amerikanischen Ozean und Binnenseedampsern, gewesen sei (S. 227—232).

Gegen solche Hinterwäldlerschaft muß natürlich Delbrück mit dem ganzen Zorn heiligen Gifers für die Wahrheit in die Schranken treten und erklären, daß die Sachkritik ohne Rücksicht auf irgendwelche Tradition als maßgebendes Prinzip für die historische Forschung zu proklamieren ist.

Den Höhepunkt des Interesses und der überraschend neuen Wahrheiten erreicht die Erörterung da, wo an einem konkreten Beispiele der unwiderlegliche Nachweis geführt wird, daß Wilamowis, den man doch disher für einen leidlich wissenschaftlichen Ropf hielt, in Wirklichseit nichts weiter als ein Bundergläubiger ganz gewöhnlichen Schlages ist. Dieser Nachweis ist so meisters haft geführt, daß er verdient, hier in vollem Umsange wiedersgegeben zu werden.

Es handelt sich dabei um die Schlacht von Marathon, über welche Wilamowig (Aristoteles und Athen II, 85) nach kurzer Darstellung des Herganges sich also äußert:

"Es ist der Unverstand und die Mißgunst allein, die diesem Tage abstreiten, daß das schlichte Vertrauen auf Gott und die eigene Tüchtigkeit wider alle Boraussicht menschlicher Kleingläusbigkeit den Tapferen den Sieg gegeben hat. Das ist die Hauptsache. . . . Ob die Athener im Sturmschritt oder im Laufschritt vorgingen und wann das Signal: "Marsch! marsch!" gegeben ward, das sind schließlich Bagatellen." Und in einer Anmerkung sügt er über die Nachricht Herodots, daß die Athener 8 Stadien, d. h. etwa 1½ Kilometer weit gelausen seien, hinzu: "der sabelhaste Lauf sollte niemand quälen: Artemis hat ihnen die Kraft zu den βοηδούμια gegeben und erhält zum Danke das Ziegensopfer."

Da liegt es ja, meint Delbrück, auf der Hand, daß Wilamowitz an Wunder glaubt. Obgleich die "Sachkritik" unwiderleglich bewiesen hat, daß ein Lauf von 8 Stadien, wie Herodot ihn hier erzählt, eine Unmöglichkeit ist, hält Wilamowit doch daran sest. Die Worte, mit denen Johann Peter Lange das Wunder des Daniel erklärt hat, "sind doch sast dieselben, mit denen Wilamowit das Lauswunder von Marathon verteidigt. Die Söttin hat den Athenern die Kraft dazu gegeben und erhält dafür das Ziegenopser — was will man mehr?" (S. 227 f.) Wilamowit ist eben ein so "glühender Verehrer und leidenschaftlicher Verteidiger der überlieserten Autorität", daß er "im äußersten Falle das Wunder anrust, um einer sachkritischen Feststellung zu entgehen" (S. 233). So konstatiert Delbrück mit siegesssicherem Vrisse dei dem ersten Philologen unserer Zeit die Anschauung des alten Vonner Pastors. Was soll man da erst von den anderen verlangen?

Gegenüber Diesem glanzenden Nachweis muß man freilich bie Baffen strecken. Nur ein gang kleines Bebenken haben wir noch.

Wilamowit spricht da von einem "fabelhaften" Lauf, von einem Ziegenopfer und von Boëdromien. Was mag das zu bes beuten haben?

Sollte das damit zusammenhängen, daß es in Athen eine Festseier für Marathon gab, bei ber ein Ziegenopfer gebracht wurde und aller Bahricheinlichkeit nach die junge Mannschaft Athens einen Lauf in Waffen mit lautem hurra zu Ehren ber Artemis eben die ermähnten Boëdromia abhielt?1) Und follte vielleicht Wilamowig der Ansicht sein, daß es bei diesem Kestbrauche gegangen fei wie bei fo vielen anderen in Briechenland, daß er nämlich eine Legende erzeugt habe? Eine Legende, die erzählte, der Brauch stamme von Marathon ber, wo Artemis die Athener mit übernatürlicher Rraft zu übernatürlichem Laufe ausgeftattet habe? Dann mare es ja gang richtig, bag ber "fabelhafte Lauf" niemanden mehr zu qualen brauchte, er mare bann eben in bie Schlacht hineingebichtet, und nicht Wilamowis, sondern die fromme Legende mare es, die von bem Bunder ergablte. Go ift es in ber Tat. Dit nadten Worten fagt Wilamowit (Arift. u. Ath. I, 250 A. 132), daß bas seine Ansicht ift: "Das Gelübbe bes Rallimachos, ber Artemis ein Ziegenopfer zu bringen, und bie badurch erzeugte Feier hat dann, wie natürlich, die Er-

<sup>1)</sup> Über das Fest siehe bas Rabere bei A. Mommsen, Die Feste der Stadt Athen S. 175 f.

zählung von der Schlacht mit einem folden βοηδρομείν ausgestattet." Weit entfernt also, zu dem Probleme, ob ein solcher Lauf möglich sei oder nicht, auch nur Stellung zu nehmen, erklärt er die ganze Erzählung für eine Fabel und gibt noch die Erklärung für deren Entstehung obendrein. — —

So hat denn der Weister der Sachstritst hier wirklich geirrt?! Bas Bilamowit die Fabel erzählen läßt, schiebt er ihm als eigene Borte unter und führt uns in seinem Beweis eine prächtige Seisenblase vor Augen, die zerplatt, wenn man sie anrührt?!

Wir sind weit entsernt, wegen dieses Verschens an sich mit dem Meister ins Gericht zu gehen. Die Stelle war etwas schwer, und selbst wer mit der Art griechischer Legendenbildung aus Festbräuchen besser bekannt war, als ein Nichtphilologe zu sein braucht, mußte sich hier anstrengen. So ist ja Delbrück in hohem Grade entschuldbar.

Aber die Konfequenzen find doch recht unangenehm.

Aus einem Materiale, welches er zu durchforschen und sich anzueignen nicht für der Mühe wert gehalten hat, zieht Delbrück die weitestgehenden und innerlich unwahrscheinlichsten Schlüsse, ohne auch nur einen Augenblick irre zu werden und zu fragen, ob die Prämissen, von denen er ausgegangen ist, auch wirklich richtig gewesen sind. Er schreckt nicht davor zurück, einem Manne wie Wilamowitz mit der Kaltblütigkeit eines Verstandessanatikers eine Albernheit ersten Ranges zuzutrauen, nur weil er eine Wensdung desselben flüchtig gelesen und falsch verstanden hat.

Und auf diesem Irrtum baut er dann weiter mit rührender Folgerichtigkeit sein ganzes System von Behauptungen über Gläubigkeit und Sachkritik, das wir eben so sehr bewundert haben. Denn dieses vom Wege unbesehen aufgeraffte Beweisstück ist die einzige Tatsache, welche Delbrück aus den Schriften seiner Gegner anzuführen gewußt hat, um seine kühn in die Welt geschleuderten Thesen darauf zu gründen.

Starre logische Konsequenz ohne Rücklick und Umschau bei mangelhafter Kenntnis des Materials zeigt sich so als eine charakteristische Eigentümlichkeit der Delbrückschen Arbeitsweise.

Es ist bei bieser Sachlage überflüssig, auf die übrigen substanzlosen Behauptungen, die doch kaum jemand ernst nehmen wird, einzugehen und auf die Widersprüche ausmerksam zu machen,

berwickelt, indem er gang unbefangen eine anführt, in welchen Wilamowis dem Thu-Mutoritäten, ich bem Bolpbios ben Glauben Drüche, über beren Lojung fich Delbrud verständlichen Nonchalance hinwegiett, in-🖚 🕏 es sich bei ihnen lediglich um eine "bis Willfür" handele (S. 237). Bermutlich hat wacht, daß es ein bisher noch unbekanntes Dorie ist, die sonst unantastbare Tradition Echmal nach Laune und Willfür zu verwerfen. von der Delbrudichen Entbedung lediglich Dem er auch diesmal wieder über die Ber-• cichender Unfichten bergufallen für gut bewill ich nicht mit ihm rechten. Für une, Eut hat, daß diese flotte und journalistisch Dung überhaupt feinen Rern hat, bleibt bie Obgetan.

Fragen muß ich mir noch erlauben. Delse einem meiner Auffäße mit anerkennenssene Außerungen zujammengetragen, welche

Sachfritit übersühren sollen. Ich habe — Dernen Spekulationen", von "sogenannten Kefulsten", von "wenig beneibenswerten Resulstuftionen" usw. gesprochen.

ich diese und noch manche ähnliche Außerdas beweist das? Habe ich wirklich nötig, sie nicht gegen die Sachfritik, sondern gegen Regumentationen Delbrücks und anderer Ren? Was ist denn meine ganze Schlachtes als Sachfritik? Wer es unternimmt, die dichkeit militärischer Bewegungen auf einem prüsen, was für andere als sachfritische seiner Verfügung? Es gehört doch wirksein, der so ganz mit seiner Forschung in teht, als einen prinzipiellen Gegner derselben len.

Daher auch gar nicht für nötig gehalten haben, On früher (Schlachtf. S. 15) energisch zurudzählung von der Schlacht mit einem solchen βοηδρομείν ausgestattet." Beit entfernt also, zu dem Probleme, ob ein solcher Lauf möglich sei oder nicht, auch nur Stellung zu nehmen, erklärt er die ganze Erzählung für eine Fabel und gibt noch die Erklärung für deren Entstehung obendrein. — —

So hat benn der Weister der Sachfritif hier wirklich geirrt?! Bas Bilamowit die Fabel erzählen läßt, schiebt er ihm als eigene Worte unter und führt uns in seinem Beweis eine prächtige Seisenblase vor Augen, die zerplatt, wenn man sie anrührt?!

Wir sind weit entfernt, wegen dieses Verschens an sich mit dem Meister ins Gericht zu gehen. Die Stelle war etwas schwer, und selbst wer mit der Art griechischer Legendenbildung aus Festbräuchen besser bekannt war, als ein Nichtphilologe zu sein braucht, mußte sich hier anstrengen. So ist ja Delbrück in hohem Grade entschuldbar.

Aber die Konfequenzen find doch recht unangenehm.

Aus einem Materiale, welches er zu durchforschen und sich anzueignen nicht für der Mühe wert gehalten hat, zieht Delbrück die weitestgehenden und innerlich unwahrscheinlichsten Schlüsse, ohne auch nur einen Augenblick irre zu werden und zu fragen, ob die Prämissen, von denen er ausgegangen ist, auch wirklich richtig gewesen sind. Er schreckt nicht davor zurück, einem Manne wie Wilamowiz mit der Kaltblütigkeit eines Verstandessanatikers eine Albernheit ersten Ranges zuzutrauen, nur weil er eine Wendung desselben flüchtig gelesen und falsch verstanden hat.

Und auf diesem Irrtum baut er dann weiter mit rührender Folgerichtigkeit sein ganzes System von Behauptungen über Gläubigkeit und Sachkritik, das wir eben so sehr bewundert haben. Denn dieses vom Wege unbesehen aufgeraffte Beweisstück ist die einzige Tatsache, welche Delbrück aus den Schriften seiner Gegner anzuführen gewußt hat, um seine kühn in die Welt geschleuderten Thesen darauf zu gründen.

Starre logische Konsequenz ohne Rücklick und Umschau bei mangelhafter Kenntnis des Materials zeigt sich so als eine charakteristische Eigentümlichkeit der Delbrückschen Arbeitsweise.

Es ist bei biefer Sachlage überflussig, auf die übrigen substanzlosen Behauptungen, die doch kaum jemand ernst nehmen wird, einzugehen und auf die Widersprüche aufmerksam zu machen, in welche Delbrück sich verwickelt, indem er ganz undefangen eine Anzahl von Beispielen anführt, in welchen Wilamowis dem Thustydides und anderen Autoritäten, ich dem Polybios den Glauben versagt haben; Widersprüche, über deren Lösung sich Delbrück selber mit einer kaum verständlichen Nonchalance hinwegsetzt, indem er versichert, daß es sich bei ihnen lediglich um eine "bis zur Laune gesteigerte Willfür" handele (S. 237). Vermutlich hat er in Erfahrung gebracht, daß es ein bisher noch unbekanntes Kennzeichen der Orthodoxie ist, die sonst unantastbare Tradition gelegentlich auch manchmal nach Laune und Willfür zu verwersen.

So bleibt denn von der Delbrückschen Entdeckung lediglich ber Ton übrig, mit dem er auch diesmal wieder über die Bertreter von ihm abweichender Ansichten herzusallen für gut bestunden hat. Darüber will ich nicht mit ihm rechten. Für uns, denen sich herausgestellt hat, daß diese flotte und journalistisch recht effektvolle Einkleidung überhaupt keinen Kern hat, bleibt die Frage nach wie vor abgetan.

Nur eine turze Bemertung über meine Stellung zur Sachfritif in militärischen Fragen muß ich mir noch erlauben. Delbrück hat nämlich aus einem meiner Aufsätze mit anerkennenswertem Eifer verschiedene Außerungen zusammengetragen, welche
mich als Gegner der Sachkritif übersühren sollen. Ich habe —
meint er — von "modernen Spekulationen", von "sogenannten
sachlichen Gesichtspunkten", von "wenig beneidenswerten Resultaten moderner Konstruktionen" usw. gesprochen.

Allerdings habe ich diese und noch manche ähnliche Außerungen getan. Aber was beweist das? Habe ich wirklich nötig, auszusprechen, daß sie nicht gegen die Sachkritik, sondern gegen sehlerhafte sachkritische Argumentationen Delbrücks und anderer Gelehrter gerichtet waren? Was ist denn meine ganze Schlachtselderforschung anders als Sachkritik? Wer es unternimmt, die Möglichkeit oder Unmöglichkeit militärischer Bewegungen auf einem bestimmten Terrain zu prüsen, was für andere als sachkritische Argumente hat er zu seiner Verfügung? Es gehört doch wirklich Mut dazu, jemanden, der so ganz mit seiner Forschung in der Sachkritit drin steht, als einen prinzipiellen Gegner derselben brandmarken zu wollen.

3ch wurde es baher auch gar nicht für nötig gehalten haben, auf die von mir schon früher (Schlachtf. S. 15) energisch zurud-

gewiesene Insinuation wieber zurückzukommen, wenn nicht damit der Kern, der zwischen Delbrück und seinen wissenschaftlichen Gegnern liegenden Differenz berührt und zugleich die Erklärung dafür angebahnt wäre, wie Delbrück zu seinen eigentümlichen Berirrungen gekommen ist.

Daß an eine Berwerfung ber Sachfritit als folcher unter ben Altertumsforschern bes 20. Jahrhunderts, soweit sie ihrer fünf Sinne machtig find, von feiner Seite gedacht wirb, verftebt sich so febr von selber, daß man sich fast schämt, das noch ausfprechen zu follen, und ebenfo ift fein Wort barüber zu verlieren. daß jedes sachfritische Argument nicht nur prinziviell als berechtigt anerkannt und mit Freuden willkommen geheißen wird, jondern daß es auch, wo es sich als richtig angewandt und zutreffend herausstellt, sans phrase die beste Tradition über den Haufen wirft. Aber ebenso versteht es sich von selber, daß auch jedes fachfritische Argument selber sich in jedem Ginzelfalle die Brufung feiner Natur und Gigenschaften und mithin auch seine eventuelle Berwerfung als "Scheinargument" gefallen laffen muß. Selbst Argumente, die von einem Forscher wie Delbrud als que treffende sachkritische Argumente anerkannt sind, haben — wir erlauben uns das in aller Bescheidenheit zu bemerken - bamit noch nicht bas Bertififat ihrer Richtigfeit erlangt, sondern andere Forscher nehmen sich die Freiheit heraus, jie daraufhin auch ihrerseits noch einmal einer Nachprüsung zu unterwerfen. Das aber will Delbrud, besonders wenn das Resultat negativ ausfällt, nicht gelten laffen, sondern sieht in der Abweisung seiner Argumente ein Attentat auf die Sachfritik selber. Er wettert gegen die theologischen Philologen, welche "die von ihm geforderte und geübte Methode der Sachfritit" nicht anerkennen wollen. bie ihn aus bem tiefen Begensag von Rritit und Blaubigkeit heraus angreifen, und sieht nicht, daß nur die von ihm "geübte", nicht die von ihm "geforderte" Methode der Sachkritik den Begenstand der Meinungsverschiedenheit bildet. Daß ein philosophisch jo grundlich durchgebildeter Denfer diesen Unterschied nicht erkennt oder nicht erkennen will und so aus einer in die andere Ungereimtheit hineinstürzt, mag in Erstaunen segen; aber völlig unbegreiflich ist es nicht, wenn man nur auf die Individualität dieses Forschers gebührende Rudficht nimmt. Die Ablehnung, welche feine fritischen Willfürlichkeiten überall in der miffenschaft=

lichen Welt gefunden haben, ift ihm bei dem felsenfesten Bertrauen in die Richtigkeit seiner Deduktionen vollkommen unverständlich, und anstatt die Erklärung dafür zu suchen, wo sie zu sinden ist, nämlich in sachlichen Gegengründen, die er übersehen oder nicht genügend gewürdigt hat, sucht er sie lieber in prinzipieller Berblendung und Rückständigkeit seiner Gegner. Er slüchtet in ein Prinzip, während in Wahrheit der Kampf bei einer Anzahl von Einzelfällen auszusechten ist.

Besonders seit die Kontroversen auch auf das militärische Gebiet übergetreten sind, hat sich dieser Zustand persönlicher

Empfindlichkeit gefteigert.

So sehr immer Delbrück auf anderen Gebieten ber historisichen Forschung fühler Zurückweisung und dem Bemerken besegegnen mußte, daß er in dem Material nicht genügend zu Hause sei, um darüber zu urteilen, stets konnte er sich doch auf seine Spezialdomäne, die Kriegsgeschichte, zurückziehen, die er wie ein Diktator beherrsichte, wo er sich stolz und frei fühlte. Den praktischen Militär wies er hier mit dem spöttischen Bemerken zurück, daß er von historischer Forschung nichts verstehe, dem Historischer warf er die höhnische Frage entgegen, ob er wohl schon einmal den Namen Clausewiß gehört habe.

Seit sich aber neuerdings wieder herausgestellt hat, was man ja freilich schon lange wußte, daß er auch auf diesem Gebiete nicht völlig unsehlbar ist 1), hat ihn seine Ruhe ein wenig verlassen, und die Zustimmung, mit welcher mein Widerspruch gegen manche seiner Behauptungen auf dem Gebiete der antisen Kriegsgeschichte außer bei der kleinen Zahl seiner Anhänger überall in der wissenschaftlichen Welt ausgenommen ist, hat ihn so tief verletzt, daß er den richtigen Gesichtspunkt für die Beurteilung der Sachlage einen Augenblick verloren hat. Das ist ja ganz begreissich, und auch die Gereiztheit seiner Polemik wird ihm deshalb nicht weiter übel genommen.

Mit dieser Erklärung des Delbrückschen Irrtums als einer Begriffsvertauschung, begangen in einem augenblicklichen Affektzustande, ist die Aufgabe dieser Zeilen eigentlich gelöst. Denn eine erschöpfende Untersuchung der Kontroversen, in die nach

<sup>1)</sup> G. m. ant. Schlachtf. G. 77 f., 91 f., 252 ff., 308 und fonft.

Berlegung ber Differenz vom Boben ber Bringivienfrage por bas Korum ber Spezialfalle nun eigentlich einzutreten mare, tann ja natürlich hier nicht gegeben werden. Aber vielleicht ist es boch möglich, burch Borführung einer fleinen Bahl von Beispielen zu einem Ergebnisse zu gelangen, wenn nämlich deren Analyse ergabe, daß die Berschiedenheiten in ihrer Auffassung nicht ausschlieklich von der spezifischen Beschaffenheit des Ginzelfalles und feines felbstverftandlich jedesmal andersgearteten Materials abhangt. sondern daß eine bestimmte, in der Arbeitsart des betreffenden Forschers liegende Fehlerquelle an der Abweichung schuld mare. In Diefem Falle fonnte man bann von einer falichen Sachfritit des betreffenden Forschers sprechen, die Fehler berselben aufzudecken und ihre Charafteristif zu geben versuchen. glaube, daß bas bei ber Delbrudichen Sachfritit, wo fie fich auf falscher Fährte befindet, fast durchgebend möglich ift, und daß wir nur in ben Spuren ber eben für den Kall Marathon nachgewiesenen Arbeitsart weiterzugeben brauchen, um bas Riel gu Besonders auf dem Gebiete ber friegsgeschichtlichen Forschungen wird sich babei Ubnliches ergeben, wenn wir nur. wie natürlich, die spezifischen Bedingungen, welche die Methode in diesem Fache verlangt, dabei gehörig berücksichtigen. —

Es ist ja in der historischen Forschung unserer Tage überall die Erkenntnis zum Durchbruch gefommen, daß man die Entwicklungsperioden mit luckenhafter Tradition aus beffer bekannten analogen Entwicklungsperioden und besonders auch aus den Erfahrungen ber Gegenwart ergangen und unfere Renntniffe burch Analogieschlüsse erweitern fann. Im Rechtsleben und in ber Wirtschaftsgeschichte, auf bem Gebiete ber Literatur und ber Religionsgeschichte, überall tritt uns dieselbe Erscheinung entgegen. Auch bas militärische Gebiet tann und barf in ber Benutung dieser neuen Erkenntnisquelle natürlich keine Ausnahme machen, und hier sind es ganz besonders auch die Erfahrungen der Begenwart, welche wir zur Auftlärung vergangener Berhältniffe beranziehen muffen. Denn nirgende fonft konnen wir eine fo unmittelbare Anschauung von den Bedingungen des Handelns, der Möglichkeit oder Unmöglichkeit taktischer und strategischer Bewegungen erhalten, als durch die unmittelbare Berührung mit bem noch pulfierenden Leben. Die Analogieichluffe, welche wir von diefen felbstgemachten Erfahrungen ziehen, sind es nun recht eigentlich, welche das Gebiet der militärischen Sachfritik bilden, auf ihnen beruht die Reduktion der herodoteischen und anderer Riesenzahlen, auf ihnen die Verwerfung unannehmbar großer Lauf- und Marschleistungen, die Annahme oder Ablehnung taktischer Bewegungen, die Beurteilung, welche Strategie in diesem oder jenem Falle zu befolgen gewesen wäre, und was dergleichen mehr ist.

Aber um in richtiger Weise berartige Übertragungen vorzunehmen, ist es offenbar nötig, nicht nur den zum Bergleiche
herangezogenen, sondern auch den aufzuhellenden Gegenstand so
genau wie möglich zu kennen und im besonderen eine sorgfältige
Prüfung darüber anzustellen, inwiesern die spezisisch eigentumlichen Berhältnisse des letzteren sich von den doch im einzelnen
sehr stark abweichenden modernen unterscheiden. Mit einer einsachen Identiszierung scheinbar analoger Berhältnisse ist es nicht
getan. Die Ersahrungen in allen angezogenen Wissenszweigen
beweisen, wie gewaltig man dabei durch vorgesaste Gleichsetzungen
in die Irre geführt werden kann.

Es bedarf daher einer Herbeischaffung und Durcharbeitung alles Materials aus der alten Tradition, welches nur irgend den Einzelfall aufzuklären imstande ist. Dazu gehören freilich mühzselige Einzeluntersuchungen und zeitraubende Borarbeiten, die jemand, der wie Delbrück das immense Gebiet der ganzen Kriegszgeschichte zu beherrschen bestrebt ist, nicht immer zu führen Zeit und Lust haben mag. Er begnügt sich daher vielsach damit, das Material, wie es gerade vorliegt, an den Ersahrungen der Jestzeit zu messen. Zeigen sich Restbestände, so werden sie weggezworfen. Der Versuch, tieser in die Überlieserung einzudringen, sich die alten Zustände so lebhast wie möglich zu veranschaulichen und aus ihnen eine Erklärung für die Abweichung zu gewinnen, wird östers nicht oder nicht mit genügender Gründlichseit gezmacht; die einsache Abweichung konstatieren und die Überlieserung verwersen, ist derselbe Akt.

Socharakterisiert sich die falsche Sachkritik als ein voreiliger Analogieschluß von modernen auf ganz anders geartete antike Berhältnisse.

Die richtige Sachfritik schlägt den entgegengesetten Weg ein. Sie gibt, wo zwischen der Überlieferung und den modernen Erfahrungen Differenzen vorliegen, sie mit der gleichen Offenheit zu, sucht aber, ehe sie aburteilt und verwirft, eine Erklärung bafür aus ben veränderten Verhältnissen, indem sie alles Material aus der sonstigen Überlieserung, dessen sie habhast werden kann, herbeischafft, sich mit liebevollem Eiser darin vertiest und sich die Zustände und Daseinsbedingungen der alten Zeiten zu möglichst lebendigem Bilde veranschaulicht. Erst wenn diese Arbeit vergeblich gewesen ist und trot der veränderten Verhältnisse die Überslieserung mit den Ersahrungen der Gegenwart nicht zu vereinen ist — erst dann wird sie der Verwersung der Tradition ihre Zustimmung geben.

Daß diese Sachfritik in ihren Resultaten vielsach konservativer sein wird, liegt auf der Hand, aber in einer Tendenz derselben ist das in keiner Weise begründet, sondern nur in der besseren Kenntnis der Berhältnisse.

Die beiden Beispiele, welche ich zur Veranschaulichung dieses Unterschiedes hier eingehender besprechen möchte, sind gerade dieselben, welche Delbrück selbst in seinem Auffate angeführt hat, um aus ihnen wie aus Typen meinen Mangel an sachtritischem und militärischem Verständnisse nachzuweisen. Denn allein auf dem von ihm selber gewählten Kampsplate will ich ihm hier entzgegentreten. Das bildet indessen nicht den einzigen Grund dieser Wahl. Die Gegenstände haben vielmehr neben der methodischen auch ein allgemeineres inhaltliches Interesse. Sie wersen Licht auf gewisse Probleme in den für uns so schwer vorstellbaren Vorgängen der antisen Schlachten überhaupt und stehen somit im Mittelpunkte friegsgeschichtlicher Untersuchungen, welche natürzlich an den Fragen, wie die Kräfte und Bedingungen des Erzfolges in den großen Wendepunkten der alten Geschichte beschaffen waren, ein hervorragendes Interesse nehmen.

Die erste dieser Fragen betrifft die Schlachtordnung der römischen und makedonischen Heere in der Zeit der großen hellenistisch-römischen Konflikte des 2. Jahrhunderts v. Chr. und
speziell die für die Auffassung des ganzen Kampsbildes wichtige Frage, wie dicht die Massen dabei aufgestellt gewesen sind, wieviel Frontraum also der einzelne Mann in der Schlacht gehabt
habe. 1)

<sup>1)</sup> Man vergleiche über bie Details aller hier vortommenden Spezials fragen meine Abhandlung "Bergleichende Studien zur Geschichte des griechi-

In seiner berühmten Bergleichung ber römischen und makedonischen Taktik, in der uns Bolybios (XVIII, 28 ff.) die Ursachen für die Siege der Römer, soweit sie auf taktischen Gründen
beruhen, mit musterhafter Klarheit auseinandersetzt und uns über
alle Details der Aufstellung mit zahlenmäßiger Genauigkeit unterrichtet, gibt er den Frontraum für den makedonischen Phalangiten auf 3 Fuß an und rechnet auf je 2 Phalangiten 1 Römer,
jo daß für den letzteren also 6 Fuß Frontraum herauskommen.

Polybios ift, wie bekannt, für seine Zeit die erste Autorität auf diesem Spezialgebiete; er hat nicht nur die Kriegsührung beider Bölfer aus eigener Anschauung gekannt, sondern sich auch theoretisch mit diesen Studien beschäftigt und ein Lehrbuch der Taktik verfaßt. Die Beglaubigung der Überlieferung ist also hier äußerlich so glänzend wie sie nur sein kann.

Sachlich allerdings ist für unser modernes Gefühl ein Frontraum von 6 Fuß für den Mann ein ganz abnorm großer Plat.
Der moderne Soldat nimmt bei loser Tuchfühlung nur etwa
2 Fuß Frontraum ein. 1) Man hätte also das Dreisache davon für den Kömer anzusetzen und könnte in jede Lücke noch 2 Mann hineinstellen.

Es ist daher Delbrück nicht zu verdenken, wenn er hier gestutzt und nach mehrsachem Hin- und Herprobieren sich endlich kurz entschlossen hat, die Tradition zu verwersen und die beiden Abstände auf die Hälste zu reduzieren 2), dem Römer also nur 3 Fuß und dem Wakedonier gar nur  $1^1/_2$  Fuß Frontraum zuzubilligen.

Tropbem ist seine rasche Tat boch nichts weiter als ein voreiliger Analogieschluß ber oben bezeichneten Art. Der methobisch richtige Weg war hier vielmehr der soeben charakterisierte. Man mußte dadurch eine Lösung zu finden suchen, daß man sich die abweichenden Gesechtsbedingungen für den einzelnen Mann zwischen Altertum und Neuzeit zur Anschauung zu bringen suchte. Das zu tun, habe ich mich in der zitierten Abhandlung bestrebt,

ichen und römischen heerwesens" hermes Bb. 35 S. 216 ff., wo auch die frühere Literatur verzeichnet ist, und Delbrücks Repliken darauf in seiner "Geschichte der Kriegskunst" Bb. 2 S. 16 ff. und in dem vorliegenden Aufslaße der Preußischen Jahrbücher.

<sup>1)</sup> Bgl. hermes a. a. D. S. 240 A. 2.

<sup>2)</sup> Belege Hermes a. a. D. S. 235 A. 3.

indem ich die Reste römischer Exerzierreglements und was ich sonst von zerstreuten Nachrichten auffinden konnte, sammelte und daraus ein Bild der römischen Fechtweise zu rekonstruieren trachtete, das dann in der Tat ein ganz anderes Resultat ergab.

Unfere Soldaten haben in ihrer geschloffenen Stellung ja nur zu marschieren, eventuell zu laufen, Wenbungen und Bewegungen mit dem Gewehre zu machen, das ihre einzige in Betracht kommende Baffe ift. Alles das nimmt keinen Raum nach ber Seite bin in Anspruch. Bang anders aber mar es bei bem Römer. Außer mit dem Pilum und dem spanischen Schwert war berfelbe mit einem großen, 21/2 Fuß breiten Schilde bewaffnet, so daß, wenn die Krieger mit 3 Fuß Frontraum aufgestellt gewesen wären, nur schmale Spalten von 1/2 Fuß zwischen ben Schilden übriggeblieben maren. 1) Das ift aber ein Raum, ber zum Kampfe mit bem kurzen spanischen Schwerte, wie es uns geschildert wird, absolut nicht genügte. Denn das Fechten ber Römer, welches mit einem lebhaften Bor- und Burucfpringen verbunden war2), bedurfte auch Plat nach der Seite, nicht nur um den Sieben und Stofen bes Begners durch eine raiche Wenbung ober Biegung ausweichen, sondern vor allem, um felber bie Waffe führen zu können. Nicht einmal für bas Stechen mar genügender Raum da, und wenn Delbrück seine Ansicht damit

<sup>1)</sup> Bon einer Schrägstellung der Schilde, durch die, wie Delbrück (Kriegst. II, 19) meint, die Spalten bis auf 1 Juß hätten vergrößert werden können, tann bei den römischen zylindrisch gewölbten Schilden, in die sich ber Mann mit der linken Schulter hineinlegte, nicht die Rede sein.

<sup>2)</sup> Bgl. die Belege Hermes a. a. D. S. 249. — Delbrück tadelt (Kriegst. II, 18), daß ich zur Veranschaulichung dasür die moderne Säbels Glace-Mensur herangezogen habe und meint, er sähe hier keinerlei irgendwie verwertbare Übereinstimmung. "Der Kampf eines von Kopf zu Fußgepanzerten Mannes, der sich mit einem großen Schilbe deckt und sein kurzes, starkes, spizes Schwert hauptsächlich zum Stechen braucht, hat mit der Anwendung des sast doppelt so langen Säbels, der dem sast ungeschützen Kämpfer zugleich zum Parieren dient, wohl kaum eine Ühnlichskeit. Allgemein gewiß nicht. Aber Delbrück hat auch nur slüchtig gelesen. Ich habe beide Kampfarten weder im allgemeinen verglichen, noch in dezug auf den Frontraum, den sie brauchen, sondern ich habe nur gesagt, daß man die Distanzen, welche der Kömer zu dem quellenmäßig wiederholt bezeugten Anlauf und Rückzug gebraucht habe, mit denen vergleichen könne, welche bei der heutigen Säbelmensur gebräuchlich seien, wo Avancieren und Retizrieren in ganz ähnlicher Weise vorkommt. Und das dürste doch wohl stimmen.

verteidigen zu konnen meint, daß er glaubt, die Romer hatten mehr geftochen ale gefchlagen, fo zeigt er bamit nur, bag er fich die Bedingungen des Stoffechtens mit dem spanischen Schwerte schlechterdings nicht flar gemacht hat. Die Stofe, welche ein mit dem ichweren Schilde bewaffneter Mann allein in wirksamer Beife mit bem furgen Schwerte führen tonnte, find Diejenigen, welche unserer Soche, Tiefe und Horizontalterz beim Stoffechten entsprechen. Die anderen Stofe, welche der Quart, Setond und Brim entsprechen, kommen in Fortfall, weil der Schild an ihrer Ausführung hindert. Diese Terzstoße muffen nun mit halbhoch ober halbtief oder horizontal nach ber Scite bin ausgeftredtem Arme geführt werben. Gin Stoken mit gefrumm. tem Arme von hinten nach vorn zwischen den engen Schildspalten hindurch ist nicht möglich, ba man ben Griff bes Schwertes mit ganger Fauft faffen mußte und baber bei einem Stoß mit gefrümmtem Arm alle Kraft verloren batte. Auch mare eine Bedrohung der feindlichen Flanke (lateribus minari), die öfters erwähnt wird, dabei nicht möglich gewesen. Gin Ausstrecken bes Armes nach der Seite ift aber wiederum bei der engen Stellung von 3 Jug unmöglich. Der Romer tonnte also bei biefer Bebrangtheit sein Schwert überhaupt nicht brauchen. 1)

Dazu kommt, daß wir noch nicht einmal in Betracht gezogen haben, daß der Mann in der heftigen Kampfbewegung ausfallen, und wenn er einen Stoß führen wollte, mit dem rechten Fuß nach vorn übertreten mußte.2) Wie sollte er dabei an dem Schild des Nachbars vorüberkommen, ohne ihn anzurennen und sich und ihn aus der Haltung zu bringen? Und

<sup>1)</sup> Auch hier hat Delbrüd mich infolge stüchtiger Lettüre wieder gänzlich misverstanden. Er meint (Kriegst. II, 19), ich hätte es für einen kindlichen Gedanken erklärt, daß "die Römer immer nur von hinten nach vorn auf den Gegner losgestochen hätten und doch sei das positiv bezeugt; bei Begez werde ausdrücklich gewarnt vor dem Schlagen und das Stechen empfohlen." Natürlich! aber nicht das Stechen mit gekrüm mtem Arme; darauf kam es an, wie man schon meiner Darstellung im Hermes ents nehmen konnte, denn ich hatte schon dort a. a. D. S. 247 ausdrücklich gesagt: es ist ein kindlicher Gedanke, anzunehmen, daß Leute von solcher Ausbildung, etwa wie schlechte Schauspieler den Hamlet und Laërtes geben, mit gekrümmtem Ellbogen nur immer von hinten nach vorn auf den Gegner losgestochen hätten.

<sup>2)</sup> S. die Belege dafür Hermes a. a. D. S. 248 A. 2 und S. 250 A. 2.

wie sieht das ganze Bild erst aus, wenn man sich nun ben Nebenmann auch noch — wie natürlich — in heftiger Kamps-bewegung denkt. Gine kleine Verrückung des Schildes genügt, den engen Spalt zu schließen, und war der Nachbar gerade im Begriffe, den Stoß zu vollsühren, so wurde sein vorgestreckter Arm unsehlbar zwischen die Schilde eingeklemmt, war er beim Ausholen, so stand ihm der Schild des Nachbars im Bege.

Man kommt also bei Delbrücks Annahme, wie man sieht, von Unmöglichkeit zu Unmöglichkeit, und dabei ist nur vom Stoßen, vom Schlagen noch gar nicht die Rede gewesen. Und das haben die Römer doch auch geübt. 1)

Es will uns fast vorkommen, als ob die Sache mit den 6 Fuß doch nicht so ganz unvernünftig wäre, und als ob Polybios doch am Ende mehr davon verstanden hätte als Delbrück.

Aber Delbrück gibt nicht so leicht nach, wenn er sich einmal in etwas verbissen hat; er wittert Orthodoxie und glühende Bersehrung der Tradition und kommt (Kriegsk. II a. a. D.) noch mit zwei weiteren Ginwendungen.

Wenn die Römer wirklich mit 6 Fuß Frontraum gestanden hätten, so wäre es ja — meint er erstens — einem Gegner, der etwa wie Hannibal bei Zama, auch mit dem Schwerte kampste, möglich gewesen, in der Schlachtreihe immer zwei Mann gegen einen Römer zu stellen, und das sei doch immer "eine böse Lage". "Daran hat Kromader offenbar nicht gedacht; er hat sich nur die eine Seite, nur den sechtenden Römer vorgestellt und ganz vergessen, auch auf die Tätigkeit des Gegners zu achten."

Man möchte fast lächeln. Wenn der Römer bei 3 Fuß Frontbreite sein Schwert nicht gebrauchen kann, weil er bei jeder Bewegung mit dem Nachbar zusammenrennt und in Gesahr kommt, ihn zu verwunden, so kann es doch der Gegner ebensowenig, und wenn der Römer deshalb, um überhaupt zum Kampse zu kommen, einen weiteren Abstand nimmt, so muß es doch wohl der Gegner ebenso machen, oder er bleibt in seiner hilstosen Unbeweglichseit stehen und ist damit von vornherein verloren.

Und nicht beffer fteht es mit ber zweiten Ginwendung.

<sup>1)</sup> Belege Bermes a. a. D. S. 248.

Am Anfang der Schlacht — so meint Delbrück mit Recht — hätte der Römer oft mit dem Choc angegriffen. Dazu seien aber möglichst dichte Massen erforderlich, also Frontbreiten von 6 Fuß ausgeschlossen. Wie solle man sich nun mitten in dem Kampse den Übergang aus der einen in die andere Stellung erklären? Ich meinerseits hätte diese Erklärung nicht gegeben und die Schwierigkeit sei überhaupt unlösbar, so daß meine ganze Aussassung daran scheitere. Er spricht von einer Methode "Stadelmann", die weglasse, was sie nicht erklären könne, und meint, es sei "charakteristisch für die Einseitigkeit meiner Methode", daß ich, obgleich ich eine Lösung selber nicht geben könne, "befangen in dem Axiom von der unbedingten Zuverlässigseit der Tradition, statt einen anderen Weg zu suchen, lieber die Untersuchung plößzlich abgebrochen habe."

Ich laffe billig die Ausblicke auf die Methode beiseite und behandle lediglich das Problem der Möglichkeit des Überganges aus der einen in die andere Stellung.

Bor dem Anfang bes Rampfes - fo berichtet ausbrudlich Polybios - find die Romer ebenfo wie die Phalangiten mit 3 Fuß Frontbreite aufgestellt (l'orarrat mer our er toioi mooi μετά τών ωτλων καί Ρωμαΐοι XVIII, 30, 6). Soll nun ber Rampf mit bem Choc eröffnet werben, so läuft man natürlich in biefer Aufstellung auf ben Gegner los und greift an. berselbe den Anprall nicht aus - ne primum quidem impetum tulerunt, wie Casar bas ausbrückt -, so ist die Schlacht entschieden, falls feine Reserven ba sind ober ber Begner sich nicht auf gunftigem Belande jofort wieder fegen tann. Salt er ihn dagegen aus, so ergibt sich, wenn man beiderseits mit furzem Speer und Schwert bewaffnet ist, nach dem ersten Zusammenfrachen ber Schilde ein muftes und gewaltsames Drangen und Stoßen, Schieben und Druden, bei welchem von einem Gebrauche ber Baffen faum die Rede sein fann. Aber dieser Buftand fann nur turze Reit bauern. Sobald die Maffen völlig zum Stehen getommen find und ber erfte milbe Anprall bem natürlichen Rudstoße gewichen ist, sobald man zu der Überzeugung gefommen ift, baß die Rrafte gleich find und man fo nicht zum Riele gelangt, muß eine unwillfürliche Loderung eintreten. Das heftige und gewaltsame Drangen ber vordersten eingequetschten Blieber nach Raum und Ellbogenfreiheit muß auf beiben Seiten die hinteren

Maffen veranlassen, ein wenig Luft zu geben. So wird ber nötige Raum gum Rampfe gewonnen, und unmittelbar am Feinbe bleiben nur fo viele Rampfer, daß fie fich nicht gegenseitig im Gebrauch ihrer Baffen hindern, d. h. im Durchschnitt jeder zweite Mann bes erften Bliedes. Natürlich hat man sich biefen Übergang weber schematisch exerziermäßig, noch auf Kommando erfolgt, noch überall gleichzeitig zu benten. Es geschieht, wo und wie die gebieterische Not ber Schlacht es verlangt, von felber. Bei bem muften Drangen bes Chocs ift felbstverftanblich bie Ordnung vielfach verloren gegangen, hier und da werden sich einzelne ober mehrere tiefer in die Reinde eingedrängt haben, an anderer Stelle bie Benoffen mehr gurudgeschoben fein, mancher wird verwundet, gefallen unter die Fuße getreten fein. von einer regelrechten Massenbewegung überhaupt nicht mehr bie Rebe. Es wird herausgedrängt ober weicht von selber mit ber großen Maffe ber hinteren Glieber gurud, mer fieht, daß er feinen Raum zum Rämpfen hat ober bem Nachbar im Bege ift. Unter heftigem und gewaltsamem Sin- und Berwogen und mit wiederholtem Burudfallen in bas alte Drangen und Stofen wird fich nach und nach der Übergang vollziehen.

So tritt benn allmählich jener Zustand ein, bei welchem bem Krieger, der wirklich dicht am Feinde ist, ein durchschnittlicher Raum von 6 Fuß zu seiner Verfügung steht und den Polybios im Auge hat, wenn er im Fortgange der oben angesührten Worte sagt: "Bei der Aufstellung in Wassen haben auch die Kömer sebenso wie die Masedonier) nur je 3 Fuß. Aber weil der Kampf sich bei ihnen als Einzelfampf (nicht wie dort als Massenstampf) gestaltet, insosern sie mit dem Schilde den Körper decken und in Kücksicht auf die Gelegenheit zur Offensive ihre Stellung zugleich fortwährend ändern und das Schwert zu hieb und Stoß gebrauchen müssen, so haben sie eine Lockerung und Erweiterung von wenigstens 3 Fuß nach Neben- und hintermann nötig, wenn sie ihre Schwerter ordentlich benußen wollen."

Es versteht sich von selber, daß man sich auch jest noch das Bild der Schlacht nicht so vorzustellen hat, als ob in der

<sup>1)</sup> Ich gebe die Übersetzung bieser schwierigen Stelle im Anschluß an eine briefliche Mitteilung, die mir herr Buttner-Bobst freundlichst hat zustommen lassen.

Mitte eine Anzahl von funftmäßig fechtenben Rriegern ftanben und bie anderen alle teilnahmlos und ruhig jufaben, wie Delbrud auch bier wieber migverftandlicherweise meine frubere Darftellung ber Sache interpretiert hat, sondern wo die Mannschaften der hinteren Glieder konnen, greifen fie immer und immer wieder in ben Rampf ein, indem fie ben Augenblick erspähen, wo fie eine Lanze ober ein Geschoß durch die Lücken ihrer Borkampfer auf bie Begner richten, mo fie schütend ben Ihrigen gur Seite fpringen, Diebe abfangen ober einen zu weit vordringenden Gegner gurud. werfen, mo fie Gefallene ober Bermundete gurudtragen und gurudziehen können. Bor allem ist es natürlich ihre Aufgabe, jebe Lude in der Reihe der Rämpfer durch einen Ersagmann sofort wieder zu ichließen, und wenn ber Begner irgendwo wieder zum Massenangriffe überzugehen Miene macht, ihm alsbald die gleiche lebendige Menschenmauer entgegenzustellen und Stoß mit Stoß zu erwidern.1)

So werben die weite und enge Stellung, die sich wohl in der Theorie sein säuberlich voneinander trennen lassen, in der Praxis nicht nur einmal, sondern unaufhörlich ineinander übergehen, und es ist erstaunlich, wie Delbrück, besangen in seiner versehrten Anschauung, hier Schwierigseiten gesehen oder vielmehr selbst gemacht hat, die sich in Nichts auslösen, wenn man dem Problem mit Ernst auf den Leib rückt und sich anschaulich vorzustellen sucht, wie der Hergang bei solchen Verhältnissen zu denken ist.

Daß natürlich ba, wo die Schlacht nicht mit dem Choc eröffnet wird, wie das bei ben Kampfen gegen die Phalang die

<sup>1)</sup> Quellenbelege in F. Fröhlichs trefflicher Auseinandersetzung im Ariegsweien Cajars II, 148 aus ber Schlacht von Philippi und anderen Gelegenheiten. Besonders anschaulich ist die Schilberung für die dort nicht berangezogene Schlacht von Mutina und den Rampf der casarischen Beteranen daselbst: "Dicht rückten die Legionen zusammen, und als keine die andere mit Gewalt vom Plage stoßen konnte, griffen sie einander wie im Ringkampse mit den Schwertern an. Kein Schlag war vergeblich, sondern Bunden und Tod und Stöhnen nur, statt Geschrei. Wer siel, ward gleich sortgeschafft und ein anderer trat an seine Stelle. Ermunterungen und Juruse drauchten sie nicht, die Ersahrung lechte jeden, was er zu tun hatte. So oft sie müde waren, traten sie wie dei den Kampsspielen einen Augenbild, um Atem zu schöpsen, auseinander und stürzten dann wieder aufeinander los. Staunend sahen die Retruten solche Taten mit Ordnung und Stille vor sich gehen" (Appian, Bürgerkriege III, 68).

Regel war, von einer Schwierigkeit noch viel weniger die Rede sein kann, versteht sich von selber, und so steht unser Resultat als ein nach allen Seiten hin wohl gesichertes da; es müßte benn sein, daß Delbrücks treuherzige Versicherungen, meine Ausssührungen seien ein "Konglomerat von Ungeheuerlichkeiten" und ständen mit dem Acht-Stadien-Laufe, den 4 Millionen, die durch die Thermophlen ziehen, ja mit der Rettung der Fabel von der Arche Noah sowie verschiedenen anderen Absurditäten auf derselben Stufe, die sachkritischen Argumente zu ersehen imstande wären, deren Nichtvorhandensein Delbrück vor seinen Lesern durch solche oratorische Leistungen weniger verschleiert als aufgedeckt hat.

Wie wenig ernft es Delbrück übrigens selbst mit sachfritischen Argumenten nimmt, wenn sie seinen Theorien widersprechen, zeigt nichts deutlicher als das Stillschweigen, mit dem er über die sach lichen Schwierigkeiten hinweggeht, die sich gegen seine eigene

Lösung ber Frage erheben.

Wir erwähnten oben (S. 11), daß Delbrück seiner Theorie von dem 3 Fuß-Abstand der Römer zuliebe, den der Makedonier auf  $1^1/2$  Fuß einengen müsse. Nun kommt aber eine solche Zusammenpressung, wie ich mit Hinweis auf die analogen Verhältnisse der Landsknechtstaktik gezeigt habe, in Wirklichkeit beim Anzgriffe nirgends vor, ja sie ist für große Truppenmassen, die in freiem, nicht künstlich geebnetem Felde operieren sollen, undenkbar; ein Kämpsen vollends unmöglich, da der einzelne Mann, eingepreßt, wie er steht, nicht imstande ist, seine Arme und seine Lanze auch nur zu bewegen. Wie kommt es, daß der Verurteiler der Methode Stadelmann auf diesen von mir (zuletzt Schlachtselder S. 323) geführten Nachweis bisher überhaupt keine Antwort gesunden hat? Heißt es hier etwa bei ihm selber: was man nicht widerlegen kann, wird fortgelassen?

<sup>1)</sup> In die Lude versucht Lammert (Neue Jahrb. f. d. klass. Altertum 1904 Bb. 13 S. 162 f.) einzuspringen. Er meint, der Phalangite habe auch gar nicht sechten, sondern nur mit sest eingestemmter Lanze auf den Feind losgehen sollen. "Nur — fügt er ganz naiv hinzu — wenn Phazlangiten gegen Phalangiten kämpsten, mußten sie sechten, da es natürlich der Selbsterhaltungstried nicht zuließ, daß sie sich gegenseitig einsach aufsspießten." Das wäre dann also sast immer. Denn in allen hellenistischen Schlachten stand Phalanz gegen Phalanz. Auch hier indessen soll der Kamps nur darin bestanden haben, daß man die gegen das Gesicht gerichzteten Saxissen des Gegners beisette schlug. Man fragt mit Erstaunen, wie

Die zweite Frage, welche hier zur Behandlung tommen foll, betrifft ben Rudzug aus ber Schlacht.

Wie hat man sich den Vorgang zu denken, wenn nach heftigem Ringen die eine der Parteien allmählich zu wanken und zu weichen beginnt und, sei es freiwillig, um besseres Gelande zu gewinnen, sei es gezwungen, weil sie nicht mehr Stand halten kann, den Plat zu räumen anfängt.

Die Behandlung dieser Frage knüpft an an die Kritik, welche Delbrück in dem genannten Auffatze an meinen "antiken Schlachtfeldern in Griechenland" geübt hat. Hier hatte ich im Anschlusse an die Darstellung des antiken Kriegsschriftstellers Polyaen angenommen, daß in der Schlacht von Chäronea der eine Flügel der makedonischen Phalanx, um günstigeres Gelände für sich zu gewinnen, allmählich 600 Weter weit zurückgegangen sei, ohne das Gesicht vom Feinde abzuwenden, also ohne Kehrt zu machen.

Eine solche Bewegung einer größeren Truppenmasse erklärt Delbrück aus sachkritischen Gründen sür unmöglich, indem er (S. 211) bemerkt: "Das (Rückwärtsgehen) ist die Bewegung, die bei uns auf das Kommando: "Rückwärts richt't euch, marsch' gemacht wird; selbst kleine Abteilungen können diese Bewegung nur einige Schritte machen, ja selbst ein einzelner Mensch wäre kaum imstande, 600 Meter rückwärts zu gehen, ohne einigemale zu stolpern; eine größere Masse würde dabei nicht nur in Unordnung kommen, sondern sehr dalb reihenweise übereinander am Boden liegen, und um das Unglück noch zu steigern, läßt Kromayer die Bewegung gar bergan machen."

Hier haben wir wieder echt Delbrudiche Sachfritit vor und; benn mit dieser Bemerkung ist die Sache für ihn erledigt, und meine Auffassung wird als eine "groteste Entgleisung" mit spottischer Überlegenheit zurudgewiesen.

selbst dieses bescheidene Restchen von Kampf auch nur möglich sein soll. Denn unmittelbar über den Fäusten des Phalangiten liegen nach Lammert die vier Speerschäfte seiner Hintermänner (man vergleiche die Abbildung S. 266 und S. 264 A.): er kann also die Hände auch nicht einmal ein wenig heben und die Stellung seiner Sarisse überhaupt nicht verändern. Bomit denkt sich also Lammert, daß er in solcher Situation überhaupt etwas beiseite schlagen soll? Die Rase ware noch das Einzige, was für diese Kampsfunktion übrigbliebe.

Unfere Arbeit beginnt erft.

Zunächst gilt es, etwas tiefer zu graben und das Material, welches in der Überlieferung vorhanden ist, soweit möglich, freizulegen. Daraus ergibt sich, daß Rüdwärtsbewegungen in der antiken Schlacht mit dem Gesicht nach vorn, eine häusig erwähnte Erscheinung sind. 1)

Schon Homer nennt sie als eine Maßregel, welche ben Griechen gegen die überlegenen Trojaner angeraten und dann auch von ihnen als etwas ganz Selbstverständliches ausgeführt wird, wenn er (Ilias V, 605) sagt: "Mit dem Gesicht nach den Troern gewandt, weichet immer nach hinten zurück" und dann (V, 699) hinzusügt: "Die Argiver wandten sich nicht zur Flucht, sondern wichen immer nach hinten zurück" und an einer dritten Stelle (S. 626) von einem Sinzelkämpser sagt, daß er im Zusückweichen weitergetämpst habe. Daß die Dichterqualität Homers keine Gegeninstanz ist, da er sich gerade in der Schilderung solcher Vorgänge stets an die realen Verhältnisse gehalten hat, ist ja bekannt.

Aber auch die eigentlichen Militärschriftsteller stimmen damit überein.

Bunächst in Theorie und Prazis Xenophon. In der Kyropädie, seinem militärisch-politischen Idealstaate, läßt er die gessamte Armee des Kyros sogar in doppelter Phalanztiese von den Mauern des belagerten Babylon, wie es ausdrücklich heißt, rückwärts schreitend sich zurückziehen, dis sie außer Schußweite gekommen sind, und dann erst kehrt machen, um den Kückzug sortzusehen (Kyrop. VII, 5, 6). Und in der Prazis tritt bei ihm ein ähnlicher Fall ein, als die Hellenen, von einem Raudzuge zurücksehend, sich der Berfolger mit ihren von allen Seiten her hagelnden Geschossen nicht mehr erwehren können. In höchster Not bilden sie da einen zixloz, um sich mit den Schilden nach allen Seiten decken zu können, und rücken so, gewiß höchst langssam und unbequem, aber sie rücken doch allmählich weiter (xoverdervol), erreichen glücklich einen nahen Fluß und kommen in Sicherheit (Unab. VIII, 8, 18).

<sup>1)</sup> Die folgenden Belege find jum Teil icon in meiner Besprechung von G. Roloffs Schrift: "Brobleme aus ber griechischen Kriegsgeschichte" in der Berliner phil. Wochenschrift 1904 Rr. 31/32 zusammengestellt.

Auch Polybios kennt die Bewegung des Rüdwärtsschreitens für ganze heere und in der Schlacht. Bei Flipa (XI, 24, 7) unterscheidet er ausdrücklich drei Stadien des Rückzuges: Zuerst — sagt er — wichen die Karthager Schritt für Schritt, gedrängt von den Römern, zurück, dann wandten sie sich (κλίναντες) und gingen alle zusammen rückwärts; endlich, als die Römer immer ärger nachdrängten, löste sich alles in wilde Flucht auf. Dieser hergang ist überhaupt der gewöhnliche gewesen; auch in der Schlacht des Mago dei Livius (30, 18, 12), in der Schlacht von Mutina dei Appian (civ. III, 69) und bei wiederholten anderen Gelegenheiten wird dassselbe erzählt oder angedeutet.

So wird von der 32 Mann tief aufgestellten makedonisichen Phalanz bei Magnesia in einem gleichfalls auf Polybios zurückgehenden Bericht gesagt, daß sie sich "in drohender Haltung" und "guter Ordnung" zurückgezogen und den Römern dabei noch solchen Respekt eingeslößt habe, daß sie selbst in diesem Momente sich noch nicht an die starrenden Lanzen heransgetraut, sondern nur aus der Ferne die abziehende Truppe beschofsen hätten (App. Spr. 35). Auch hier ist also an ein Zurückweichen in Kehrt nicht zu denken.)

Endlich tritt als letter und gewichtigster Zeuge noch Cafar auf.

In der Helvetierschlacht hat er mit seinen Legionen auf halber Höhe eines Berghanges Stellung genommen. Die Helvetier greisen ihn hier an, werden den ganzen Hang hinunter bis zum Fuße eines anderen Berges und diesen hinauf bis zu seiner Spize zurüczebrängt.<sup>2</sup>) Und trozdem heißt es am Schlusse der Schlacht I, 26, 2: nam toto hoc proelio, cum ab hora septima ad vesperum pugnatum sit, aversum hostom videre nemo potuit. Angesichts aller dieser Nachrichten

<sup>1)</sup> Auch wenn bei Kynostephalae die Römer ben gangen Berghang hinabgedrängt werden und es dabei (Bol. XVIII, 25, 4) heißt, daß sie "Schritt für Schritt zurüdgegangen seien", ist an ein solches Rüdwärtsichreiten zu benten. Und nicht anders steht es bei Sellasia, wo bald die Waledonier "Schritt für Schritt weithin (Eni noch) zurüdgedrängt, bald die Spartaner zurüdgestoßen werden (Esworneiewer Pol. II, 69, 8).

<sup>2)</sup> Uber den Berg heißt es Caosar I, 25, 5: mons suberat circiter mille passuum. So hat der Archetypus geschrieben. Man hat die Lesart in verichiedener Beise zu bessern gesucht. Da Sicheres nicht zu ermitteln ift, lasse ich die Entsernungsangabe unberuckseitigt.

ift an der Tatsache, daß die Alten sich in ihren Schlachten auf weite Streden und bergauf rudwärtsgehend zurückgezogen haben, nicht zu zweifeln.

Der Fehler muß also an einer falsch angewendeten Sach-

fritif liegen.

Ihn aufzubeden, wird unsere zweite Aufgabe sein, und fie wird gelingen, wenn wir nur die gangliche Berschiebenheit der modernen von den antiken Berhaltniffen ins Auge fassen.

In unseren Exerzierreglements ist das Rückwärtsrichten auf größere Strecken verboten, nicht weil es an sich unmöglich ist, sondern weil es unpraktisch ist, und man mit dem Kommando: "Kehrt — marsch — halt, Front!" schneller zum Ziele kommt. Die Tatsache, daß Rückwärtsschreiten auf längere Strecken besonders untersagt werden muß, zeigt ja schon, daß es an sich möglich ist, diese Bewegung auszusühren, und mancher Ansänger im Kommandieren zieht sich den Tadel seiner Vorgesetzen wegen Anordnung dieser sehlerhaften Vewegung zu.

Es fragt sich also, ob es in der antiken Schlacht eine äußere Notwendigkeit gegeben hat, diese an sich äußerst unbequeme Bewegung des Zurückgehens doch anzuwenden.

Das ift ber Kall.

Wer vor dem unmittelbar ihm auf dem Leide sigenden Feinde im Handgemenge kehrt macht, macht sich wehrlos. Schild, Schwert, Lanze, werden vom Feinde abgewandt und der schuplose Rücken ihm zugekehrt. Das torga vertere und torga caedere ist der Anfang vom Ende. So konnte man wohl das kleinere Übel einer unbequemen Bewegungsart auf sich nehmen, um dem größeren der Bernichtung zu entgehen, während in der modernen Schlacht bei den weiten Entsernungen und auf dem Exerzierplaze kein Grund dazu vorliegt.

Dazu tommt aber ein Zweites.

Rückwärtsrichten und sich kämpfend zurückziehen sind doch in Wirklichkeit zwei grundverschiedene Dinge. Das Rückwärts-richten geschieht mit "Augen rechts!" oder "links!" in strammer Haltung und im Gleichschritt, die Richtung bleibt gewahrt. Bon alledem ist bei einem Rampf im Rückzuge keine Rede. Die einzelnen Abteilungen der Schlachtreihe geben dem Druck des Gegners nach, wie sie eben müssen oder wollen, wenn es ein freiwilliger Rückzug ist. Bon einem Richtunghalten kann natürlich, da man

mit dem Gegner in heftigem Rampfe begriffen ist, überhaupt keine Rebe sein; es ist auch nicht nötig. Es fommt nur barauf an, zu verhüten, baf bie Schlachtreibe nicht irgendmo gerreifit. daß also die einzelnen Scharen, die durch die tiefe Aufstellung ber antiken heere von acht und mehr Bliebern in sich einen gang anderen Salt haben als unfere bunnen Infantericlinien, in ihrer Bewegung nicht zu fehr auseinander fommen. Endlich aber - und damit tommen wir auf die Sauptverschiedenheit zwischen ben beiden Bewegungen — ift ber Unterschied in der Schnelligfeit ober vielmehr Langsamkeit ber Bewegung ein fo großer, daß fie gar nicht miteinander zu vergleichen find. Bei fortgefettem Rückwärtsrichten würde eine Linie mit den notwendigen kleinen Baufen eine Strecke von 100 Metern in 2 bis 3 Minuten bequem zurudlegen konnen. Beim Burudweichen in ber Schlacht burfen wir diese Reit getroft verzehnfachen und verzwanzigfachen. Denn biejes Burudweichen geht natürlich gang langfam, Schritt vor Schritt, immer und immer wieder wird ein Stillftand, vielleicht jogar ein Burudfluten eintreten, Die Schlachtreihe mirb, mo nur irgend die Möglichkeit ift, versuchen, fich wieder zu fegen, um bem Drud bes Begnere energischen Wiberstand zu leiften, jede Bobenwelle, jede Erhöhung wird man auszunugen trachten. Denn gerade bas Gegenteil von dem, mas Delbrud meint, ift mahr. Ein Fechten im Rudzuge wird durch eine hinter bem Beichenden auffteigende Berglebne erleichtert, mabrend bei abfallendem Terrain eine Deroute auf die Dauer gar nicht zu vermeiden ist.

So sehen wir also, daß die Delbrücksche Sachfritik in diesem Falle wiederum nichts anderes ist als ein falscher Analogieschluß von modernen auf ganz anders geartete antike Berhältnisse, daß dagegen die richtige Sachkritik zu einer völligen Übereinstimmung mit der von Delbrück verworsenen Tradition geführt hat.

Delbrücks überlegener Tadel und das Wort von der grotesten Entgleisung hat sich auf ihn selber zurückgewandt, und wenn er bei dieser Gelegenheit äußert: "Es ist überaus schwer, sich zu voller Anschaulichkeit von Erscheinungen, die uns heute so fremd geworden sind wie das antike Kriegswesen, durchzusarbeiten, und auch den besten Kennern sind dabei die wunderlichsten Irrungen durchgeschlüpst", so hat er die Richtigkeit dieses Ausspruches am eigenen Leibe zu spüren.

Wit der Erörterung dieses zweiten Beispiels habe ich das, was über die Methode der Sachfritik hier zu sagen war, abgeschlossen, bin aber damit zugleich schon in eine Beantwortung der Kritik eingetreten, welche Delbrück, wie erwähnt, an meinem Buche über die "antiken Schlachtselber in Griechenland" geübt und mit der Behandlung seiner prinzipiellen Darlegungen über die Sachkritik verbunden hatte. Auch mir sei es daher gestattet, darüber einige Schlußbemerkungen anzusügen.

Ich tann turz fein. Denn bas eben besprochene Rudwarts. geben ift nicht nur berjenige Borgang, welchen Delbrud "als Thous für die Unflarbeit meiner Borftellungen auf taftischem Bebiete" herbeibringt, fondern er ift auch bas einzige Beifpiel. welches er aus bem gangen Werke anzuführen weiß, um baran Die behauptete Minderwertigkeit desjelben in militärischer Sinfict ju beweisen. Wie oben bei den Borwürfen gegen Wilamowig' Bundergläubigkeit, scheint er auch hier wieder ein schönes Phantasieschloß in die Luft gebaut zu haben. Aber seien wir doch nicht zu rasch. Er hat einen Ersat für biefen Mangel. Er ift in ber gludlichen Lage, zwei "Autoritäten" auf militärischem Gebiete ins Feld führen zu können, feinen Schüler G. Roloff, Privatbogent in Berlin, und ben Symnafialprofessor Lammert in Leipzig. Autoritäten, welche mir "Abschnitt für Abschnitt" - man lächle nicht - "ähnliche Kehler" nachgewiesen haben wie bie 600 Meter bergan rudwärts richtende Bhalanx.

Das gebe ich mit Vergnügen zu, bedauere nur, daß Delbrück seinen Lesern nicht wenigstens einiges von dem, was diese "Autoritäten" gesagt haben, vorgelegt hat. Denn wenn man hört, daß
ein Uuch, welches man bisher anders beurteilte, in Wirklichseit
nicht ein "wissenschaftliches Werf neben anderen ist, sondern so
sehr der wirklichen wissenschaftlichen Fundamente ermangelt, daß
man ihm die Wissenschaftlichseit selber nicht mehr zuerkennen kann",
wenn man erfährt, daß es eine "Scheinleistung" ist und "der Kenner" sich "mit Wühe durch die lange Kette von Absurditäten
und Trivialitäten, die es enthält, hindurchwürgt", so wird man
neugierig, wie man sich denn früher so hat irren können, und
möchte wissen, worauf ein so absälliges Urteil denn eigentlich
beruht. Wenigstens ein paar der drastischsten Beispiele herauszusuchen und dem weiteren Publifum mundgerecht zu machen,
hätte doch einem so geschickten Darsteller, wie Delbrück es ist, nicht allzuschwer fallen können. Bielleicht holt er das bei anderer Gelegenheit nach und vermeibet damit, daß der eine oder andere Leser auf die gewagte Bermutung gerät, die nur aus der Fülle Delbrückscher Kennerschaft heraus vorgebrachten Behauptungen seien bei den obwaltenden Gegensäßen doch nicht ganz so objektiv, wie sie dem Bersasser selbst erschienen sein mögen.

Mich persönlich tröstet es ein wenig, daß nicht nur Historiker und Phisologen, wie Delbrück meint, sondern militärische Fachmänner von nicht geringerer Autorität als Delbrück selber, nicht ganz seiner Meinung sind 1), und ich glaube mich um so ruhiger auf den gesunden Sinn der wissenschaftlichen Welt verlassen zu können, als ich auf die einzelnen Ausstellungen der genannten "Autoritäten" an anderer Stelle bereits eingehend und sachlich erwidert habe. 2) —

Indessen beschränkt Delbrück seinen Tabel nicht auf die militärische Seite des Werkes. Selbst in topographischer Beziehung, meint er, befriedige die Forschung nicht; die vielfältigen neuen Eintragungen und Feststellungen (in den Karten) seien eigentlich nur an einem Punkte (bei Sellasia) wirklich wesentlich, vor allem aber sei das, was hätte sestgestellt werden können und müssen, nicht immer festgestellt worden, und auch im einzelnen seien verschiedene Irrtümer begangen. So soll bei Mantinea unterlassen sein, die Breite eines Tales zu bestimmen, auf die alles ansomme, bei Chäronea sollen die Fundamente eines türkisichen Khans für antit gehalten, die Reste eines Hauses für einen Turm angeschen, soll die Lage der Stadt unrichtig bestimmt, eine

<sup>1) 3</sup>ch erwähne in dieser Hinsicht die Besprechung meines Buches im Lit. Beiblatt zum Militärwochenblatt 1903 S. 76 und eine Mitteilung von seiten des Großen Generalstades Chiff. Nr. 9080 K 1, in welcher es u. a. heißt: "Es ist Ihnen durchaus gelungen, mit Hilfe eines zutressenden militärischen Urteils die Gleichartigkeit der Bedingungen ersfolgreichen Handlich im Kriege für die damalige und die heutige Zeit nachzuweisen. Es tritt das namentlich hinsichtlich der Bedeutung, die schon im Altertume der Umfassung innewohnte, hervor. Sehr anschausch ist die bahndrechende Tätigkeit des Epaminondas in dieser Hinsicht geschildert und die hohe Bedeutung seiner Persönlichkeit wird tressend gewürdigt.... Röchte ihm (dem Werke) der Erfolg, den es wegen seines hohen wissen schaftlichen Vertes und wegen seiner sessellung in hohem Waße verdient, beschieden sein."

<sup>&</sup>quot;) Berliner philol. Bochenschrift 1904 Nr. 31/32. Wiener Studien 1903 heft 2.

Schlucht nicht bemerkt und endlich ber Grabhügel ber Makedonen falsch angesetzt sein (S. 211).

Wie man sieht, beziehen sich diese Ausstellungen überhaupt nur auf zwei der von mir behandelten Schlachtfelder, aber auch für sie sind sie mit Ausnahme der letten falsch oder ohne Bebeutung.

Bas zunächst die Talenge von Mantinea betrifft, so war deren Abschreitung nicht unbedingt erforderlich, da die Breite von 1650 Metern durch das uns hier zur Berfügung ftebende Originalblatt der Carte de la Grèce in dem großen Maßstabe von 1:50000 hinlänglich gesichert war. Denn diese Aufnahme hatte sich uns überall, wo wir mit ihr arbeiten konnten, bei zahlreichen Stichproben als zuverläffig herausgestellt, und die Fehlergrenze von wenigen Metern tam hier nicht wesentlich in Betracht. 3ch habe baber, ba die Zeit knapp geworden mar, die Abschreitung unterlassen und das gewissenhaft gebucht (Schlachtf. S. 52) zu gewissenhaft, wie ich sehe. Denn Leute, die über das kartographische Material Griechenlands nicht unterrichtet find, konnten dadurch leicht zu der Annahme verleitet werden, daß ich damit einen Zweifel über die Richtigkeit der Angabe überhaupt hatte aussprechen wollen, und daß eine größere Unsicherheit vorlage, als tatfächlich ber Fall ift. Auch die abweichende Angabe von Fougeres, auf die Delbrück so viel gibt, weil ich ihn selber als besten Renner ber Mantineis bezeichnet habe, hat der Carte de la Grèce gegenüber fein Gewicht. Denn die Tatsache, daß Fougeres die Enge auf 2000 bis 2500 Meter anfest, zeigt für jeben, ber nachdenft, daß es fich hier nicht um eine Deffung, sondern einfach um eine ungefähre Schätzung handelt, sonst könnte fein Spielraum von 500 Metern gelaffen fein. Fougeres Arbeitsgebiet liegt ja überhaupt nicht in der kartographischen Bearbeitung, sondern in ber archaologischen und historischen Durchforschung bes Lanbes.

Noch weniger bebeuten die Ausstellungen in bezug auf Charonea. Zur Halfte sind sie irrtumlich: ich habe weder einen Khan für antik erklärt, noch eine Schlucht übersehen, sondern Delbrück hat flüchtig gelesen. 1) Zur anderen Hälfte haben sie

<sup>1)</sup> In betreff des Rhaus heißt es (Schlachtf. S. 161 Al. 2): Ich jand . . ein rechtediges Fundament eines Gebäudes, . . der Grundrig war (fo und

zu meiner Aufgabe, der Feststellung des Schlachtfeldes, teine Beziehung: so die für mich höchst gleichgültige Frage, ob gewisse Gebäudereste auf einer Höhe bei der Stadt früher ein Turm oder ein Haus gewesen sind und die für die Ansehung des Kampsplates ebenso nebensächliche Entscheidung, ob die Stadtmauer von Charonea sich etwas weiter nach Osten erstreckt habe oder nicht. Denn nur darum handelt es sich und nicht um die Lage von Charonea überhaupt, die natürlich für die Ansehung der Schlacht in Betracht gekommen wäre, aber längst seststeht.

Es bleibt als einzige, wirklich belangreiche Korrektur übrig, daß ich den Grabhügel der Makedonen nicht richtig bestimmt habe. Ausgrabungen, die nachher an Ort und Stelle gemacht sind, haben nämlich gezeigt, daß er anderswo liegt, als ich vermutet hatte.

Wenn man mich darum föpfen will, à la bonne heure! Ich meinerseits habe bei der Lekture dieses formidablen Sündenregisters das Gefühl gehabt, als ob mir Delbruck mit

so beschaffen). Ob er zu bem Herakleion in Beziehung steht und überhaupt einem antiken Gebäude angehört, darüber wage ich keine Vermutung. — Was die Schlucht betrifft — sie liegt unmittelbar östlich von dem Dörschen Bramaga, s. die Stizze Wiener Studien a. a. C. — so sage ich Schlachtselber S. 159: "Bon dem Keratatal an nach Osten hat die Nordseite des Thurion nur noch steile Abhänge und kein Tal mehr, so daß der Rückzug für ein Heer schwierig wird." Daraus folgert Delbrück, daß ich die Schlucht bei Bramaga übersehen hätte! Ist eine Schlucht ein Tal? und eine Rückzugsklinie für ein Heer von 30 000 Mann? Solche Borwürse sollte doch ein Militärschriftsteller nicht machen.

1) Der "Turm" ist in meinen Schlachtselbern (S. 163, 167) überhaupt nur erwähnt, weil der Hügel, auf dem die Ruine steht, durch eine kurze Bezeichnung von anderen ähnlichen unterschieden werden mußte. Ich spreche lediglich von der "Stelle, wo von einem Turm gekrönt, ein Felstüden sich vorschiede" und von einem auf der Karte "mit "Turm" bezeichneten Vorsprung". Die Bezeichnung "Turm" habe ich gewählt, weil die Ruine so aussab. Zu einer näheren Untersuchung hatte ich gar keine Beranlassung. — Über den Gang der Stadtmauer s. Schlachtselder S. 161 A. 3. Ich trage hier einsach eine Bermutung und die Gründe dassurgen erzeben, und rege eine "genauere Untersuchung micht de Rachgrabungen erzeben, und rege eine "genauere Untersuchung mit dem Spaten" an. Die genaueren Untersuchungen, welche durch Herrn Sotiriades ausgestellt sind, haben, wie es scheint, meine Vermutung nicht bestätigt. Das ist das Ganze.

seiner Zusammenstellung einen sehr bankenswerten Dienst geleistet hätte. Die gute Absicht und bas redlichste Bemühen, recht viel Anklagestoff zusammenzubringen, schaut an allen Ecken heraus, und boch ist es nötig gewesen, um ben Platz nur einigermaßen zu füllen, handgreislich auf flüchtiger Lektüre beruhende Irrtümer und Bagatellen, wie die Frage, ob Turm oder Haus und Ühnliches in die Aufzählung aufzunehmen, die doch das Gravierenbste enthalten mußte, was in dem Buche überhaupt zu finden war.

Beffer konnte gar nicht gezeigt werben, baß auch in topographischer hinficht Berftoge von irgend welcher Bedeutung in bem Buche überhaupt nicht vorhanden find.

Ich banke verbindlichst für ben gelungenen Nachweis.

## Der Prozest gegen Johann ohne Land und die Aufänge des frangösischen Bairshofes.

Bon

## Robert Solhmann.

Bu den Dingen, über welche in unseren historischen Darstellungen noch immer eine auf den ersten Blick kaum entwirrbare Fülle von Migverständnissen, Irrtümern und salschen Kombinationen gebreitet ist, gehören die Ereignisse, die am Ansang des 13. Jahrhunderts schließlich zu dem offenen Kamps Philipp Augusts von Frankreich gegen Iohann ohne Land von England geführt haben, und die Flut von Literatur, die sich im 19. Jahrhundert darüber ergossen hat, scheint die Berwirrung nur noch gesteigert zu haben und hat auch tatsächlich wenigstens einen Punkt noch im unklaren gelassen. Es handelt sich nämlich dabei um zwei völlig verschiedene Fragen: 1. um den Grund und die Zahl der Prozesse, die Philipp August gegen seinen Basallen auf dem englischen Königsthron anstrengte, und 2. um die Bedeutung dieses Rechtsstreits für die Entstehung des französsischen Pairsgerichtes.

Mit dem ersten der beiden Punkte gedenke ich mich hier nicht zu befassen, da ich darüber wenig Neues zu sagen wüßte. Ich bemerke nur so viel: während die historische Forschung sich hiersüber früher bei den Widersprüchen und der völligen Unvereinsbarkeit unserer Quellen in einem Chaos von Unklarheit bewegte, haben wir durch eine eindringende Untersuchung von Bemont 1)

<sup>1)</sup> Charles Bémont, De la condamnation de Jean Sans-Terre par la cour des pairs de France en 1202. Revue historique Bd. 32 (1886) S. 33-72 und 290-311 [Übersegung einer lateinischen These: Carolus Bemont, De Johanne cognomine Sine Terra Angliae rege

feften Boben unter ben Fugen gewonnen. Das Ergebnis ber Arbeit Bemonts mar, daß nur ein Brozest gegen Johann stattgefunden hat, im April 1202, und zwar wegen einer Rlage ver-Schiebener Barone von Aquitanien (bem Bergogtum Bugenne, bas mit ber Graffchaft Boitou verbunden mar): Johann murbe als Herzog von der Gupenne von seinen Bafallen bei seinem Lehnsberrn, bem König von Frankreich, verklagt. Er erschien nicht in Baris und wurde als mehrfach ungehorsamer Basall seiner fämtlichen Leben in Frankreich für verlustig erklärt, wobei ich es babin gestellt fein laffen will, ob man ihm, wenn er ber Labung Folge geleiftet hatte, vielleicht fürs erfte nur bie Supenne (berentwegen ber Prozeg erhoben mar) und nicht auch seine anderen frangofischen Lander, namentlich die Mormandie, aberkannt hatte.1) So begann benn Philipp August im Jahre 1202 mit ber Eroberung ber englischen Besitzungen in Frantreich, lebhaft unterftutt burch Johanns Neffen Arthur von ber Bretagne, ber von seinem Bater Gottfried2) außer der Grafschaft Bretagne auch Ansprüche auf die Grafschaft Anjou und das Berzogtum Gupenne somie barüber hinaus (ba Gottfried Johanns alterer Bruber

Lutetiae Parisiorum anno 1202 condemnato (1884)]; vgl. das gleiche Ergebnis bei Ch. Petit-Dutaillis, Étude sur la vie et le règne de Louis VIII (1894) S. 77—82 und die Jusammensassung der Argumente Bémonts bei Joseph Lehmann, Johann ohne Land [historische Studien, veröffentl. von E. Ebering, Heft 45, 1904] S. 50—53.

<sup>1)</sup> Über die Grundlage des Urteils handelte zulett Ferdinand Lot, Fiddles ou vassaux? (1904) S. 221. 225 f. Bgl. zu der Klage der Barone auch den Hinweis von Paul Biollet in seiner Ausgabe der Établissements de Saint Louis [Société de l'histoire de France] Bb. 3 (1883) S. 335.

<sup>3)</sup> Bgl. über ihn Alexander Cartellieri, Philipp II. August Bb. 1 (1899—1900) S. 232—235. Er stand dem Alter nach zwischen seinen Brüdern Richard Löwenherz (gest. 1199) und Johann ohne Land, ist aber bereits 1186 gestorben, so daß die Krone Englands ihm entgangen ist. Die Bretagne hatte er durch heivat erworben, Anjou als das ihm gebührende Erbteil schon vom Bater (König Heinrich II., gest. 1189) verlangt und sich auch als den berechtigten Erben der Guyenne, die zunächst Richard erhalten hatte, angesehen. Seinen Sohn Arthur hatte Philipp August 1199 zunächst in Anjou (mit Touraine und Maine), vielleicht auch in anderen französsischen Besitzungen Englands anertannt, aber im Frieden vom Goulet (22. Mai 1200) war nur die Bretagne, und zwar als ein englisches Lehen (und französsisches Assertelehn), bei Arthur geblieben; vgl. über diese recht verwickelte Angelegenheit zulest Lot S. 218—220, Lehmann S. 166 ff. 176 f. 190.

gewesen war) vielleicht auch auf England und die Normandie, b. h. auf bas ganze Erbe von Richard Lowenherz, befaß. Philipp August bachte vermutlich, Arthur in Anjou und ber Gupenne anzuerkennen, die Normandie hingegen für die Krone einzuziehen. Aber Arthur fiel in die Hande ber Englander und wurde im folgenden Jahre (1203) auf Beranlaffung Johanns ermorbet. So wichtig biefes Ereignis für die politische Geschichte ift, jo gleichgültig ift es nach Bemont für ben Rechtsftreit: Die Ansicht, daß Johann wegen ber Ermordung Arthurs ein zweites Mal (ober gar überhaupt erft bamals) vor bas fönigliche Gericht nach Baris geladen worden sei, ist von Bemont widerlegt worden. Begen ber Ermorbung Arthurs ift bem englischen Konig fein Brozeß gemacht worden, ba er schon im Jahre zuvor verurteilt war. Der Krieg nahm einfach seinen Fortgang, die Erwerbungen fielen jest natürlich alle an die Krone; die Eroberung der Normanbie murbe 1204 vollenbet, und in ben folgenden gehn Jahren verlor Johann auch fast alle seine anderen Besitzungen in Frankreich: ber Waffenstillstand von Chinon, der 1214 (wenige Wochen nach ber Schlacht bei Bouvines) abgeschlossen und in ber Folge mehrfach verlängert wurde, ließ ihm nur im Subwesten bes Landes einen fleinen Teil bes Bergogtums Gupenne, ben bie Frangofen nicht hatten erobern fonnen und für ben bei bem ganglichen Bruch ber beiben Ronige Johann auch jest feine Lehnsbuldigung mehr leistete; ber Reft ber englischen Besitzungen auf bem Festlande gehörte also in diefen Jahren staatsrechtlich gar nicht mehr zu Frankreich. 1) Philipp August aber versuchte ben Rampf jest auf eine andere Art zu Ende zu führen; die inneren Unruben in England ichienen bamals eine Berbindung bes ganzen Landes mit der frangofischen Krone zu ermöglichen, und hieran tnupft noch einmal die Forschung Bemonts an, um ben Rachweis zu bieten, wie bie Nachrichten von einer Berurteilung Johanns wegen ber Ermorbung Arthurs zu ertlaren finb. Als nämlich ber frangosische Thronfolger Ludwig, von ben englischen Baronen zum Rönig gewählt, im Jahre 1216 wirklich nach England fegelte, um Johann ju vertreiben, ba ftellten bie Barifer Legiften, zweifellos im Ginverftandnis mit Philipp August (ber

<sup>1)</sup> Diefer Zuftand dauerte bis jum endgültigen Friedensschluß 1259; vgl. unten S. 50. 56.

stets bemuht mar, die Gewalt seiner Baffen auf eine rechtliche Basis zu stellen ober boch wenigstens mit einer rechtlichen Fiktion zu umtleiben), eine neue, in den Tatfachen in keiner Beife begründete Theorie auf, indem fie behaupteten, Johann fei im Jahre 1203 wegen ber Ermordung Arthurs von ber Bretagne von Rechts megen jum Tobe verurteilt worden, und feit biefem Augenblick fei bas Ronigreich England an ben nachstberechtigten Erben übergegangen; ber aber war damals Ludwig, ber frangösische Thronfolger, ber Gemahl einer Nichte Johanns. 1) Demnach ift also bamale erft, um den Blan einer Berbindung Englands mit Frankreich zu ftugen, um ein Erbrecht Ludwigs auf ben englischen Thron zu begründen, die Geschichte von einem Brozeß gegen Johann wegen ber Ermordung Arthurs erfunden worden. Ich führe biese Dinge an, da wir noch darauf Bezug nehmen werben. Freilich find die Aufftellungen Bemonts nicht unbestritten geblieben. Der Rechtshiftorifer Builhiermog hat die ganzen sich an ben Rechtsftreit Philipp Augusts mit Johann fnüpfenden Fragen aufs neue erörtert2) und bemüht fich in dem erften Teil seiner Untersuchung im Gegensat zu Bemont, Die Unschauung von einem boppelten Prozeg und einer boppelten Berurteilung Johanns wieder zu beleben. Er hat indes damit feinen Eindruck zu machen vermocht. Und in der Tat, auch mir erscheinen seine Ausführungen zwar außerordentlich scharf durchdacht, aber mehr auf rechtlicher Konstruktion als auf einer Sichtung und fritischen Burdigung der Quellen zu beruhen, jo bag ich mich hier begnugen fann, auf die Erwiberungen zu verweisen, Die biefer erfte, gegen Bemont gerichtete Teil feiner Arbeit bereits von anberer Seite gefunden hat. 3)

<sup>1)</sup> Das stimmt. Ludwig war seit 1200 vermählt mit Blanca von Kastilien, der Tochter König Alsons' VIII. von Kastilien und seiner Gemahlin Eleonore, einer Schwester Johanns; Johann aber hatte damals (1203) noch keinen Sohn, da Heinrich III. erst 1207 geboren ist. Ludwig hatte in England bekanntlich keinen Ersolg und mußte nach dem Tode Johanns und der Krönung Heinrichs III. wieder nach Frankreich zurücktehren (1217).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) B. Guilhiermos, Les deux condamnations de Jean Sans-Terre par la cour de Philippe-Auguste et l'origine des pairs de France. Bibliothèque de l'école des chartes Bb. 60 (1899) €. 45—85.

<sup>3)</sup> Bgl. zunächst die Replik von Bemont in der Bibl. de l'école des chartes Bb. 60 (1899) S. 363-369 und die Duplik von Guilhiermoz

Wie aber steht es mit der zweiten von mir eingangs erwähnten Frage? Ihr widmet Guilhiermoz den zweiten Teil seiner Untersuchung, und die Ergebnisse, die er hierbei gewinnt, sind noch nicht wieder in die Debatte gezogen worden. Diese andere Frage, welche uns der Rechtsstreit Philipp Augusts gegen Vohann stellt, betrifft seine Bedeutung für die Entwicklung des Kollegiums der zwölf Pairs, wie wir es in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Frankreich vorsinden.

Mit dem Ausdruck paros bezeichnet die lehnsrechtliche Terminologie alle Lehnsträger eines Lehnsherrn, die vassi im Gegensatz zum sonior. Der Besitzer eines adligen Lehens unterstand nur dem Gericht an der curia, dem Hos seines Lehnsherrn, wo dessen andere Basallen sich versammelten und über ihren Mitvasallen Recht sprachen. Diese Rechtsprechung über einen vassus durch die anderen, mit ihm auf gleicher Stuse stehenden vassi, seine pares, am Hose des sonior gehört zu den vornehmsten Berpstichtungen, welche im Lehnsstaat den Herrn und die Basallen gegenseitig banden. Wie jeder Lehnsherr so hatte natürslich auch der König seine vassi und seine curia, an der diese ihr Recht sanden. Zu den pares des Königs gehörten also ursprünglich alle diesenigen Abligen, die ihr Lehen direkt vom König

ebenda S. 369-372. Dazu ferner Charles Petit-Dutaillis, Une nouvelle théorie sur la condamnation de Jean Sans-Terre, Rev. hist. 9b. 71 (1899) G. 33-40 mit ben anichließenden Bemertungen von Gabriel Monob ebenda S. 40 f.; B. Guilhiermoz, La condamnation de Jean Sans-Terre, Rev. hist. Bb. 72 (1900) G. 96-99 (gegen Betit-Dutaillis und Monod) und bagegen wieder die Antwort von Betit Dutaillis ebenda S. 100 f. und die Bemertungen von Monod in den Roten; Achille Luchaire, La condamnation de Jean Sans-Terre par la cour de France en 1203, in ben Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques Bb. 153 (1900) S. 161-168 (auch Rev. hist. Bb. 72 S. 285-290); Lot S. 86 f. 89 Anm. 3. 223-225; Lehmann S. 53-76. Lehmann versucht S. 89 bis 119 (mit 76-84) über Bemont hinaus den Nachweis, daß bie beiden Aftenftude vom Jahre 1216, in benen gum erstenmal von ber Berurteilung Johanns wegen ber Ermordung Arthurs die Rede ift, gar nicht "authentifd" feien, daß auch Ludwig alfo fich nie auf einen Brogef vom Jahre 1203 berufen habe; ohne mich weiter auf diese une hier nicht intereffierende Frage einzulaffen, mochte ich boch bemerten, bag mir die Beweisführung Lehmanns in ber hauptsache nicht geglüdt icheint.

trugen. Das waren nun aber ber Natur ber Sache nach febr verschiedene Elemente, noch mehr verschieden als an den Sofen ber groken Seigneurien, die fich in Frankreich feit bem 9. Jahrhundert nach der Richtung eines Zieles, bas später in Deutschland bas Landesfürstentum erreicht hat, entwidelten. Burbe es boch lehnsrechtliche Theorie, daß auch diese großen Seigneurs ihr Land vom Ronig ju Leben trugen: Die großen Lehnsfürften bes Rönigreichs sowohl als die kleinen Lehnsleute bes Bergogtums Franzien und ber anderen im Laufe ber Zeit mit ber Krone vereinigten Länder Frankreichs gehörten zu den pares der tapetingischen Rönige. Gin fleiner Bafall bes Bergogs von Franzien stand in diefer hinficht g. B. gleich mit bem Bergog von Burgund, obwohl er boch seinem Wefen nach erft mit beffen Bafallen auf gleicher Stufe rangierte. Der Begriff ber pares hatte bier also etwas sich selbst Widersprechendes, und es ist durchaus verständlich, daß sich die großen Lehnsträger Frankreichs der Gleichstellung mit den fleinen Bafallen widerfetten. Ronnte man wirk lich verlangen, daß ber Bergog von Burgund fich bem Gericht ber fleinen Barone aus der Umgegend von Paris als feiner pares unterwerfen werbe? Die Frage wurde brennend in dem Augenblick, wo das Königtum daran ging, aus der lehnsrechtlichen Theorie wirklich die praktischen Folgen zu ziehen und bie großen Lehnsfürften in Frankreich feinem königlichen Gericht zu unterwerfen. Es ift alfo gang natürlich, bag bie Beschichte ber erstarkenden Macht ber frangosischen Krone biejenige ber Entstehung bes Bairshofes einschließt. Einige größere pares erhoben fich über die anderen und erlangten Borrechte hinsichtlich ber Besetzung bes Gerichts, bas über sie zuständig mar. Namen wie majores pares tommen für sie auf, mit besonderer Borliebe bezeichnen sie sich als die pares regni ober die pares Franciae, und um das gange Ergebnis der Entwicklung vorwegzunehmen: seit der Mitte des 13. Jahrhunderts finden wir ein abgeschlossenes Rollegium von zwölf solcher Bairs; sechs weltliche und sechs geiftliche Fürsten sind die Bairs von Frankreich, nämlich: die Bergoge von Burgund, ber Normandie und ber Gupenne, Die Grafen von der Champagne, von Flandern und von Toulouse, der Erzbischof von Reims, die Bischöfe von Langres, Laon, Nopon, Beauvais und Châlons (fur Marne). Die Frage, warum gerade diese in den Bairshof gelangten, haben wir hier nicht zu

untersuchen. 1) Jedenfalls ist das Resultat ein abgeschlossenes Kollegium der höchsten Lehnsaristokratie mit Vorrechten für den Fall eines Prozesses gegen eines seiner Mitglieder. Worin diese Borrechte im einzelnen bestanden, ob die früher wohl herrschende Ansicht, daß ein Pair ursprünglich ausschließlich durch seine anderen Pairs gerichtet werden konnte, also vor einen Gerichts-hof gestellt wurde, der mit der gewöhnlichen curia rogis (dem späteren Parlament) nichts gemein hatte, darauf werden wir noch zurücksommen.

Wie aber ift biese Heraushebung einiger pares majores aus der Reihe der übrigen Lehnsträger ber Krone vor fich gegangen? Wir find barüber im einzelnen nicht gut unterrichtet. Bann hören wir zum erftenmal von Pairs im fpateren Sinne des Wortes? Man hat da gelegentlich wohl auf brei Markfteine hingewiesen, die ben Beginn ber Entwicklung wenigstens anbeutungsweise erkennen laffen murben 2): 1. auf einen an Beinrich II. von England gerichteten Brief vom Jahre 1171, in welchem ber Erzbischof von Reims ben Titel par Franciae führt; 2. auf den Brozeß gegen König Johann vom Jahre 1202; und 3. auf ein Urteil bes koniglichen Berichts vom Juli 1216 in einer Angelegenheit ber Grafichaft Champagne (bie fpater zu den amblf Bairien gablt), wobei an die Spige ber Richter feche Bairs gestellt find, ausbrudlich mit biesem Titel, über die anderen Teilnehmer an ber curia erhoben. 8) Das lettgenannte Zeugnis ift unbeftreitbar und unbeftritten; bier haben wir Baire im fpateren Sinne bes Wortes vor uns. Wie aber fteht es mit ben beiben früheren? Der Brief bes Jahres 1171, ber uns bis in bie Jahre Ludwigs VII. jurudführen wurde, galt schon manchem als verdächtig und ist neuerdings mit schlagenden Grunden in bas Reich ber Fälschungen verwiesen worben 1); er mag etwa ein

<sup>&#</sup>x27;) Ich verweise das un die Aufsähr von Ferdinand Lot, Quelques mots sur l'origine des pairs de France, in der Rev. hist. Bd. 54 (1894) S. 34—59, und von G. de Manteyer, L'origine des douze pairs de France, in den Études du moyen âge dédiées à Gabriel Monod (1896) S. 187—200. Bgl. Lot, Fidèles ou vass. S. 237 Anm. 2.

<sup>7)</sup> Willifton Walter, On the increase of royal power in France under Philip Augustus (1888) © 77 (mit Mnm. 5) bis 81 u. a.

<sup>3)</sup> Bgl. unten G. 40.

<sup>9)</sup> Bon M. Luchaire in ber Revue historique Bb. 54 (1894) 6. 382 bis 391. Die gang torichte und burch nichts begrundete Meinung Fruberer,

Jahrhundert jünger sein, als er vorgibt. Demnach bliebe die erste Gelegenheit, bei der wir die Existenz von Pairs bemerken, der Prozeß Philipp Augusts gegen Johann. Freilich hat man auch das angesochten und die Ansicht aufgestellt, Johann sei einssach vor das gewöhnliche königliche Gericht geladen worden; des vorrechtete Pairs seien mithin erst seit dem Jahre 1216 nachweisdar. Das ist die Meinung, die neuerdings die alte entsgegengesetzte fast ganz verdrängt hat.

Werfen wir wenigstens einen furgen Blid auf die wichtiaften Ergebniffe ber Literatur. Beugnot, ber verbiente Berausgeber ber Olim, war es, ber zuerst bie These verfocht, bag Philipp August bas Bairegericht gelegentlich bes Brozesses gegen Johann geschaffen habe. 1) Er stütte sich babei hauptsächlich auf ben englischen Chronisten Matthaus Paris, ber freilich nicht bie Erfindung der Institution durch Philipp August, aber boch die Tatsache, daß Johann durch die zwölf Bairs von Frankreich gerichtet worden fei, erzählt.2) Beugnots Ansicht wurde in Deutschland von Warnfonig rezipiert3), und biefem Umftand ift es juguschreiben, daß sie bei uns so lange geherrscht hat und noch heute bier und ba nachflingt. In Franfreich wurde bagegen eine Biberlegung Beugnots ausschlaggebend, die bald nach bem Buch Barnkönigs erschien. Sie stammt von Barbessus, ber, zum Teil im Unschluß an ältere Untersuchungen, mit voller Bestimmtheit bas Urteil abgab, bag ber Berichtshof, welcher ben Spruch über Johann fällte, sich in keiner Beije von der gewöhnlichen curia

daß der Pairshof bei der Krönung Philipp Augusts im Jahre 1179 mitgewirkt habe, ist längst abgetan; vgl. Brussel, Nouvel examen de l'usage général des fiefs en France (1750) I, 648 f., und Beugnot (folgende Anm.). Schon die Histoire générale de Languedoc von El. Devic und J. Baissete sprach sich in diesem Sinne auß; j. die neue Auslage Vd. 7 (1879) S. 74 f. Note XXVI und ebenda S. 78 f. auch die wenig glückliche Anmerkung von A. Wolinier über die Entstehung der Pairs.

<sup>1)</sup> Beugnot, Les Olim Bd. 1 (1839), pres. S. XII—XIIX. Daß Beugnot die Angelegenheit zu 1203 und der Ermordung Arthurs von der Bretagne stellt, ist dabei ganz gleichgültig; mit dieser Differenz brauchen wir uns nicht mehr abzugeben.

<sup>2)</sup> Bgl. unten G. 44.

<sup>3)</sup> L. N. Warnkönig, Französische Staatsgeschichte (1846, Bb. 1 ber Franz. Staats: und Rechtsgesch. von Warnkönig und Stein) S. 342.

regis und ihrer Zusammensetzung unterschieb.1) So wurde ber Prozeß gegen Johann in Frankreich aus ber Geschichte bes Pairs. gerichtes gestrichen. Richt nur Bemont in seiner oben besprochenen Untersuchung 2) sondern auch Glasson und Lot in ihren bald barauf erschienenen Auffagen über ben Ursprung ber Bairs haben sich den Ergebnissen von Barbessus angeschlossen. 3) Auch bier hat sich also Builhiermoz einer so gut wie feststehenden Lehre entgegengeworfen. Er geht in wesentlichen Bunften auf bie Unficht Beugnots zurud, die er freilich in gang neuer und erheblich geschickterer Beise zu begrunden versteht. 4) Wir erinnern uns, daß er die Theorie von zwei Prozessen gegen Johann vertritt: gelegentlich bes erften berfelben (1202), so meint er weiter, habe Philipp August bas Pairsgericht ins Leben gerufen, indem er sich babei an Ginrichtungen hielt, bie er in ben erft fürglich erworbenen Ländern in der Bicardie und Flandern vorfand. Diese von Builhiermog begrundete Anschauung über ben Anfang bes Bairshofes ift nicht widerlegt worden; mit ihr beschäftigt sich feine ber Erwiderungen, Die für bas Sauptergebnis bes Bemontichen Auffates auf den Blan traten. Aber angeschlossen bat man fich ihr beshalb boch nicht, sondern man ift einfach über fie hinweggegangen. Esmein, ber in feinem hubschen Sanbbuch ber frangofischen Berfaffungegeschichte gelegentlich ber Untersuchung über ben Ursprung ber Bairie ben angeblichen Brief vom Jahre 1171 offenbar aus reinem Berseben noch gitiert, erwähnt mit keinem Wort ben Prozeß gegen Johann ohne Land,

<sup>1)</sup> Parbessus in der Bibliotheque de l'école des chartes 2. Serie Bb. 4 (1847—48) S. 299—304; die Replit von Beugnot ebenda Bb. 5 (1848—49) S. 1—30 blieb ohne Wirtung. Die wichtigsten Borgänger, auf welche sich Parbessus stützte, waren Le Paige, Bernardi und Brial (vgl. das ziemlich vollständige Berzeichnis der alteren Literatur über die Geschichte der Pairs bei Lot, Quelques mots S. 57—59).

<sup>\*)</sup> Und zwar nur beiläufig, am Schluß (S. 309 f.). Ihm folgt Ch. B. Langlois in einem hübschen Aufsat über die Anfänge des Pariser Parlaments, der turz auch der Entstehung des Pairshoses gedenkt; Revue historique Bd. 42 (1890) S. 84 f. Dennoch geschieht es eigentlich zu Unrecht, daß Guilhiermoz, Les deux condamn. S. 66 die Schuld für das Berlassen des Beugnotschen Standpunktes auf Bemont schiebt.

<sup>\*)</sup> E. Giaffon, Les douze pairs du roi au moyen age, in ben Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques 35b. 139 (1893) S. 83-97 (vgf. S. 88). Lot, Quelques mots S. 40 f.

<sup>4)</sup> Guisbiermoz. Les deux condamn. S. 66-85.

sondern geht direkt zu der Urfunde vom Jahre 1216 über 1); und Biollet bemerkt in bem letten Band seines trefflichen Berkes über bie mittelalterlichen Ginrichtungen in Frankreich ausbrudlich, es sei burchaus nicht nötig, anzunehmen, daß die curia regis bei bem Brozeg bes Jahres 1202 anders als gewöhnlich zusammengesett gewesen sei. 2) Die erkennbare Beschichte bevorrechteter Bairs beganne baber erft im Jahre 1216. Rur Lot ift neuerbings auf Grund bes Auffages von Builhiermog, ber ihm freilich über biefe Frage allzu genau und flar zu urteilen icheint, doch bereit, wenigstens die Festsetzung der Zwölfzahl für bas Bairstollegium auf ben Prozeg bes Jahres 1202 zurud= zuführen. 3) Er meint alfo wohl, es habe schon vorher Pairs im späteren Sinne bes Wortes gegeben. Freilich schwebt biese Ansicht, da er bazu keinerlei Beleg zu geben vermag, vorläufig vollkommen in der Luft, ebenso wie diejenige von der Festsetzung ber Awölfzahl burch Philipp August im Jahre 1202.

Was wissen wir benn eigentlich über die Zusammensetzung bes Gerichtshoses, vor den Johann gesaden wurde? Die Akten des Prozesses vom Jahre 1202 sind nicht erhalten, und wir sind daher bei der ganzen Frage zunächst lediglich auf die Schriststeller angewiesen. Da wird uns denn von einem verläßlichen, etwa gleichzeitigen, von der Verfälschung, welche die Ereignisse im Jahre 1216 ersahren haben (vgl. oben S. 31 f.), unberührten Chronisten, dem Engländer Wadulph von Coggeshall, zum Jahre 1202 erzählt, König Johann sei vor die curia regis Franciae gesaden worden, um hier sich zu verantworten und den Rechtsspruch seiner pares entgegenzunehmen. b Und Wiss

<sup>1)</sup> A. Esmein, Cours élémentaire d'histoire du droit Français 4. Aufl. (1901) S. 366. Ebenso Achille Luchaire, Manuel des institutions françaises (1892) S. 560, vor seiner Untersuchung über den Brief des Jahres 1171.

<sup>2)</sup> Paul Biollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France Bb. 3 (1903) S. 302 mit Ann. 1; nur die Mögslichkeit, daß wir es hier schon mit Pairs im späteren Sinne zu tun haben, soll offenbar zugegeben werden.

<sup>3)</sup> Lot, Fidèles ou vass. S. 89 Anm. 2.

<sup>\*)</sup> Es ist bekannt, welche Wichtigkeit die englischen Chronisten für die französische Geschichte zur Zeit Philipp Augusts haben; vgl. Auguste Wolinier, Les sources de l'histoire de France Bd. 3 (1903) S. 2.

<sup>\*)</sup> Rabulphi von Coggeshall, Chron. Anglicanum, ed. Jos. Stevenson in Rerum Britannicarum medii aevi scriptores Nr. 66 (1875) S. 135 f.

lemus Britto, ber vertraute Rat Philipp Augusts, berichtet in seiner Philippis, einem großen Helbengedicht über die Taten seines Herrn, Johann habe auf die Klage seiner Basallen hin den Standpunkt eingenommen, daß er nur dann, wenn diese Basallen vor seinem eigenen Gerichtshof und ihren hier urteilenden paros kein Recht finden könnten, verpflichtet sei, sich in dieser Angelegenheit dem Urteil seiner pares (wie das verlangt wurde) zu stellen. 1)

Johann wurde also zweisellos vor seine pares geladen; aber es ist natürlich, daß wir mit dieser Feststellung noch nichts gewonnen haben: die Frage, ob wir unter diesen pares die curia regis in ihrer gewöhnlichen Zusammensetzung oder bevorrechtete Pairs zu verstehen haben, bleibt zunächst offen. Immerhin, glaube ich, darf von vornherein darauf hingewiesen werden, daß im Hinblick auf die Urkunde vom Juli 1216 es durchaus nichts Unwahrscheinliches an sich hat, wenn wir auch unter den pares vom Jahre 1202 bevorrechtete Pairs verstehen wollen. Bei der Urkunde vom Jahre 1216 handelt es sich um ein Urteil, das die curia regis in einem wichtigen, gegen die regierende Gräsin Blanca von der Champagne und ihren fünfzehnsährigen Sohn Theodald erhobenen Prozes gefällt hat 2); die Richter, welche in dieser eine Pairie betreffenden Angelegenheit

Die hier weiter berichtete Tatsache, daß das Gericht, als Johann nicht erschien, auch wirklich zusammentrat und zum Spruch, nämlich zur Berutteilung des Königs, kam, ist troß ihrer Selbstverständlichkeit neuerdings bestritten worden von Kate Norgate, The alleged condemnation of king John by the court of France in 1202, in den Transactions of the royal historical society Bd. 14 (1900) S. 53—67. Der Aufsat ist mir nicht zugänglich; doch vgl. derselben Bersasserin John Lackland (1902) S. 84 sowie gegen ihre wohl gewiß unhaltbare These die Bemerkungen in der Revue historique Bd. 76 (1901) S. 213 und Lehmann S. 84—89.

<sup>&#</sup>x27;) Oeuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, publ. pour la Société de l'hist. de France par H. François Delaborde 25b. 2 (1885) S. 156 (Philippis lib. VI v. 116--123).

<sup>3)</sup> Ch. B. Langlois, Textes relatifs à l'histoire du parlement depuis les origines jusqu'en 1314 (Collection de textes nr. 5, 1888) S. 31—83 Nr. XIX. Graf Theobald (Thibaut) IV. von der Champagne, geb. 1201 nach dem Tode seines Baters, ist aus der Geschichte Ludwigs IX. und als Troubadour besannt; er war es, der 1234 die Berbindung der Champagne mit Navarra begründete, da Blanca, seine Mutter, die Schwester des letten einheimischen Königs von Navarra war.

bas Urteil sprachen, werben uns aufgezählt: an ber Spipe ber Lifte fteben feche Bairs, und zwar mit biefem Titel und beutlich aus der Bahl der übrigen hervorgehoben; dann folgt noch eine Reihe anderer Bischöfe und Grafen. 1) Die seche Fürsten, welche uns hier als Pairs genannt werben, find der Erzbischof von Reims, die Bischöfe von Langres, Chalons, Beauvais, Ropon und ber Bergog von Burgund, gehören alfo alle bem fpateren Amölferkollegium an. Sie waren, wie ausbrudlich betont fei, Die vornehmsten, aber feineswegs die einzigen Richter; und auch später ift es. soweit wir erkennen konnen, niemals vorgekommen. baß ein Bair allein von seinen Bairs gerichtet murbe, obgleich die Frage, wer sonft in solchem Falle noch als Richter fungieren konne, ebenso wie die andere, ob alle gegen die Berson eines Bairs gerichteten Prozesse ober nur eine bestimmte Rategorie bavon vor das Pairsgericht gehöre, eine Zeitlang zweifelhaft mar.2) Mus der zu gerichtlichen Zweden zusammentretenden curia regis hat sich, wie bekannt, noch im 13. Jahrhundert das Parlament entwidelt, und bas Pairegericht blieb nun bauernd eine Erweiterung bes Parlaments: in ben Fällen, wo ein Bair verlangen konnte, vor das Pairsgericht gestellt zu werden 3), wurden auch später die übrigen Paire einfach ins Barlament gerufen, womit natürlich nicht gefagt ift, baß fie auch immer alle erschienen. Diese Gestalt reicht in ihren Burgeln auf die Anfange ber Institution zurud; einen Gerichtshof, ber ausschließ= lich aus ben Bairs bestanben hatte, hat es nie gegeben.

<sup>1)</sup> sjudicatum est ibidem [zu Melun] a paribus regni nostri, videlicet . . . [folgt Aufzählung der sechs oben genannten Pairs], et a multis aliis episcopis et baronibus nostris, videlicet . . . [folgt Aufzählung von vier Bischöfen, sieben Grasen und dem Seneschall von Anjou], nobis audientibus et judicium approbantibus.

<sup>2)</sup> Bgl. Fr. Fund-Brentano, Les pairs de France à la fin du XIIIe siècle, in den Études du moyen âge dédiées à Gabriel Monod (1896) S. 351—360 (über die Frage, wann das Pairsgericht gegen einen Pair zuständig war und wie es ausjah). Der Bunsch der Pairs war natürlich, alle anderen Richter fernzuhalten und dieses Gericht für alle Fälle anerkannt zu sehen; sie drangen damit aber nicht durch (vgl. n. a. Langlois, Textes S. 36. 51 f. 56. 160).

<sup>3)</sup> Es waren bas in der Folge alle Ariminalfalle und die Bivilfalle, wenn ce fich babei um ben Besit ber Pairie handelte.

So etwa, wie der Gerichtshof des Jahres 1216 beschaffen war, hatten wir natürlich auch den von 1202 zu denken, salls es damals schon bevorrechtete Pairs gegeben hat. Dieser Rückschluß liegt auf der Hand. Und ich glaube, ein solgerichtiges Durchdenken der späteren Nachrichten muß uns auch über seine hypothetische Korm hinweghelsen.

Sechs Pairs waren im Jahre 1216 am Urteil beteiligt. Waren bas alle, bie es gab? Das ist burchaus nicht nötig. Und die, welche nicht genannt werben, aber fpater gleichfalls ju ben Bairs gehören, fonnen gerabe bamals gute Entschulbigungen für ihr Fernbleiben anführen. Es fällt ja junachft auf, bag nur ein weltlicher Bair, ber Bergog von Burgund, fich unter ben Richtern befindet. Aber überlegen wir einmal: ein zweiter, ber Graf von ber Champagne, mar ber Angeflagte und galt ficher als Pair, da ja eben beshalb die Pairs in Aftion traten. Nr. 3 und 4, die Bairien ber Normandie und der Gugenne, murben beibe vom Ronig von England beansprucht, mabrend ber französische König bas nicht anerkannte, die Normandie und Teile ber Bupenne auch bereits erobert hatte und eben baran ging, ben Rivalen fogar vom englischen Königsthron zu ftogen: baß Johann ohne Land nicht erschien, ift felbstverständlich. Abnlich liegen die Dinge aber auch bei Rr. 5 und 6: die Grafen von Flandern und Toulouse hatten beide bei Bouvines auf ber Seite Englands gestanden; Ferdinand von Flandern 1) lag feitbem als Gefangener im Louvre, und Raimund VI. von Toulouse, ber gebannte Regerfreund, mar eben erft aus Italien beimgekehrt, um seine Länder, die man ihm geraubt hatte, im Rampfe gegen Simon von Montfort, ber mit Philipp August im Einverständnis stand und von ihm gerade bamals im Besitz seiner Eroberungen anerkannt worden war, zurudzugewinnen.2) Bliebe alfo von den spateren Bairs nur einer, ber Bifchof von Laon, ben man bei bem Urteil vom Jahre 1216 vermißt; und auch bei ihm ließen

<sup>1)</sup> Ein portugiesischer Bring, der Johanna, die alteste Tochter Balbuins IX. von Flandern, des befannten Kaisers von Konstantinopel, gebeiratet hatte.

<sup>2)</sup> Devic und Baissete Bb. 6 (1879) S. 477. 483; ebenda Bb. 8 (1879) Sp. 684 f. Rr. 187. Gerade im Juli 1216, als der Prozeß statts sand, hatte Raimund schwere Kämpse mit Simon von Montsort zu bes stehen; ebenda 6, 492.

sich, wenn nötig, Grunde geltend machen, die ihn von einem Erscheinen am Sof bes Ronigs abhielten 1) - gang abgefeben bavon, daß er fehr wohl einfach aus unbekannten Urfachen verhindert sein konnte. Dennoch ist ein Beweis dafür, bag bas Rollegium der Bairs wirklich schon in der späteren Beise auf zwölf abgeschlossen mar, nicht zu führen2), und wir haben, wie ich gleich hier bemerken will, Grund zu ber Annahme, baf biefe Bwölfzahl damals noch nicht feststand, sondern erst in allmählicher Entwicklung erreicht wurde (val. bas Nähere unten S. 53). Es ift nicht fo, daß wir mit einem Male die zwölf Bairs por uns haben, sondern diese Institution ift in allmählicher Entwick-Builhiermog, der das Gegenteil behauptet luna aeworden. und infolgebeffen das Rollegium durch einen einmaligen Aft bes Rönigs im Jahre 1202 entstehen läßt, ist für diesen Bunkt seiner Behauptungen den Beweis schuldig geblieben und kann mit leichter Mühe widerlegt werden.3)

Daß das Jahr 1216 noch in anderer Hinsicht für uns von Bedeutung ist, haben wir schon gesehen: mit dem Zug des französischen Thronsvlgers Ludwig nach England beginnt die Behauptung, daß Johann im Jahre 1203 wegen der Ermordung Arthurs von der Bretagne verurteilt worden sei. Bei der Betrachtung der späteren Quellen ist das in Rechnung zu ziehen. So erzählt uns der Engländer Roger von Wendover gelegentlich der Ereignisse des Jahres 1216, daß Johann seinerzeit wegen Arthurs Ermordung in der curia regis Francorum zum Tode verurteilt worden sei »per judieium parium suorum«4); es

<sup>1)</sup> Anselm von Maunh, Bischof von Laon, sag im Jahre 1216 in heftigem Konstitt mit Enguerrand von Couch, der seinerseits zu den Genossen Ludwigs VIII. auf seinem englischen Juge gehörte und in enger Berbindung mit der Krone staud; Nicolas Le Long, Hist. eccl. et civile du diocèse de Laon (1783) S. 286 s.

<sup>2)</sup> Anders Guilhiermoz S. 68. Er tam dazu, da er auf Grund des Matthäus Paris die zwölf Pairs bereits im Jahre 1202 vorfinden zu dürfen glaubte; vgl. dagegen schon die Bemerkung bei Biollet 3, 302 f. Anm. 4. Guilhiermoz, der den Dingen sonst auf der Spur ist, hat sich badurch den richtigen Beweis für das Bestehen einer Pairsschaft im Jahre 1202 versperrt: mit der Urkunde vom Jahre 1216 kommt man hier nicht weiter.

<sup>\*)</sup> Er wird das allein burch bie unten S. 52 angeführte Stelle, welche das Bestehen einer Pairsschaft por 1202 verburgt.

<sup>4)</sup> Roger von Bendover, Chronica sive Flores historiarum, ed. Henricus D. Core in den Publications der English historical society

entspricht das ganz der offiziellen Darstellung, die Ludwig selbst in einem Brief niedergelegt hat.¹) Und wenn auch auf den Zusammenhang, in den die Berurteilung Johanns hier gestellt wird, tein Berlaß ist, so ist es doch durchaus wahrscheinlich, daß man im übrigen die Ereignisse, wie sie sich im Jahre 1202 abspielten, underührt ließ, d. h. daß Johann wirklich per judicium parium suorum verurteilt wurde, ein Jahr früher allerdings, als Ludwig und Roger von Wendover behaupten. Das wäre aber immerhin von Bedeutung; denn unter den pares, von denen uns im Jahre 1216 erzählt wird, haben wir gewiß Pairs im späteren Sinne zu verstehen: das beweist die oben besprochene Urtunde des gleichen Jahres. Die Annahme, daß wir unter den pares des Jahres 1202 dasselbe wie unter denen der Urtunde von 1216 zu verstehen haben, gewinnt so an Wahrscheinlichkeit; ein strifter Beweis sehlt freilich noch immer.

Aber gehen wir einmal weiter. Bon einem abgeschlossenen Zwölserkollegium wissen auch die eben genannten Stücke nichts; wann tritt es uns zum erstenmal entgegen? Die Antwort darauf lautet: nicht erst im Jahre 1275, wie man wohl gemeint hat 2), nicht auch erst bei Matthäus Paris, der schon etwa zwanzig Jahre vorher uns die zwölf Bairs von Frankreich aufzählt und sie über Johann ohne Land richten läßt, sondern bereits ums Jahr 1230 bei Roger von Bendover, der des Kollegiums freilich bei einer ganz anderen Gelegenheit gedenkt und daher auch bei den neueren Untersuchungen über die Geschichte der Pairs uns beachtet blied. Um 30. November 1225 wurde zu Bourges durch den Kardinallegaten Romanus in der Albigenserangelegens heit eine Synode eröffnet, auf welcher die beiden Rivalen Raismund VII. von Toulouse und Amalrich von Montsort sich um

Rr. 7 Bb. 3 (1841) S. 365. 373; ed. H. Hewlett in Rerum Britannicarum medii aevi scriptores Rr. 84 Bb. 2 (1887) S. 178. 185. Diese Stellen wurden frühestens 1225 niedergeschrieben. Die zweite berselben ist in einem Bericht enthalten, bessen Authentigität Lehmann ebenso wie diezienige bes in der solgenden Anmerkung zitierten Brieses zu Unrecht besstritten hat; vgl. oben S. 33 Anm.

<sup>1)</sup> Recueil des historiens des Gaules et de la France Bb. 17 (1818) S. 728 B. Die anderen von Ludwig zur Begründung seiner Ansprüche angeführten Momente übergehe ich; vgl. dazu Bémont S. 62-64 und Petit-Dutaillis, Étude S. 75-87.

<sup>2)</sup> Luchaire, Manuel S. 561 u. a.

ben Besitz ber kegerischen Lande stritten. Damals nun, so ergablt Roger von Wendover, fei von ben Gegnern Raimunds an biesen bas Verlangen gestellt worben, er moge sich einem Urteils fpruch "ber zwölf Bairs Galliens" unterwerfen 1) — offenbar natürlich, weil es sich eben um die Grafschaft Toulouse, eine Bairie, handelte. Auf die Frage, ob die Erzählung Rogers historisch ist, brauchen wir uns hier nicht einzulassen; man hat fie angezweifelt, und ich bemerke, baß fie auch mir nicht gerade mahrscheinlich scheint. Gins aber ergibt sich doch mit voller Bestimmtheit: jur Beit, als Roger biefe Geschichte um bas Jahr 1230 — eher etwas später als früher2) — schrieb, mar das Kollegium der zwölf Bairs vorhanden. In dem Bericht Rogers von Wendover über bas Rongil von Bourges treten uns die französischen Pairs zum erstenmal als ein abgeschlossenes Rollegium von zwölf Mitgliebern entgegen. Um bas Jahr 1230 ift diese Entwicklung jedenfalls vollendet; es bleibt noch offen bie Frage, ob man auch früher schon zwölf Bairs in Frankreich zählte.

Die Namen ber zwölf Pairs werben uns erst etwa ein Viertel Jahrhundert später von einem anderen englischen Chronisten genannt, von Matthäus Paris, demselben, der zum erstenmal die Behauptung aufstellt, Johann sei wirklich durch diese zwölf Pairs von Frankreich, durch das abgeschlossene Kollegium, verurteilt worden. Freilich tritt diese Angabe bei ihm nicht im eigentlichen Verlauf der Erzählung, sondern erst später und gelegentlich auf. Matthäus Paris, der im Jahre 1259 (oder ganz bald nachher) gestorben ist, gibt nämlich bis zum Jahre 1235 lediglich

<sup>1)</sup> Roger von Bendover ed. Coze Bb. 4 (1842) S. 119, ed. Hewlett 2, 300: Tunc, cum peteret pars adversa ab eo, ut subiret judicium duodecim parium Galliae, respondit Reimundus... Bgl. dazu Devic und Baissete 6, 595 (mit salschem Datum); Petit Dutaillis, Étude S. 290 f.

<sup>\*)</sup> Über die Frage, wann Roger von Bendover schrieb, vgl. die Bemerkungen von F. Liebermann in den Monumenta Germaniae, Scriptores Bb. 28 (1888) S. 9 f. (besonders S. 10 3l. 15—19 und gegen die noch von Lehmann S. 53 Anm. wiederholte Behauptung, daß Roger erst 1231 nach St. Alban zurückgesehrt sei, S. 9 Anm. 11; auch die Bemerkungen von Hewlett in seiner Ausgabe Bb. 3 (1889), introd. S. IX s. dürsten sich danach erledigen). Im Jahre 1236 ist Roger gestorben.

ben Roger von Wendover wieder und beginnt erft mit beffen Schluß die selbständige Darftellung; er ift Rogers Fortseter. So wiederholt er benn auch jum Jahre 1216 einfach beffen uns icon befannte Darftellung von Johanns Berurteilung wegen ber Ermordung Arthurs. 1) Aber auch in ben fpateren, felbständigen Bartien kommt er noch mehrmals auf die gleiche Angelegenheit jurud. 3m Jahre 1250 beendete er bie erfte Ausgabe seiner Chronif mit einer großen Refavitulation ber Sauptereignisse, die fich in ber erften Salfte bes 13. Jahrhunderts abgespielt hatten; er spricht dabei u. a. von den Bersuchen Heinrichs III. von England, die festländischen Besitzungen seiner Borganger wieder ju erobern, und bei diefer Belegenheit ichaltet er ein, daß Johann bie französischen Länder einst judicio duodecim parium Franciae wegen ber Ermordung Arthurs verloren habe. 2) Matthaus hat seine Chronik spater noch weiter fortgeführt und ermähnt ba jum Jahre 1252 bieselbe Sache noch einmal: bamale, so erzählt er, habe man fich in Frankreich gelegentlich ber Friedensverhandlungen mit England auf bas Urteil ber zwölf Bairs berufen, burch bas Johann einst zu Recht die Normandie verloren babe.3) Dan fieht, Diese Nachrichten find fpat. Sie find beeinflußt burch die Geschichtsfälschung vom Jahre 1216, und Matthaus hat sich zudem auch sonst manchmal als einen wenig verläglichen Chronisten erwiesen. Gine besonnene Geschichtschreibung wird feinenfalls auf fein Reugnis bin mit Beugnot und Builhiermog es als erwiesen anjehen, daß die Pairs bei ber Berurteilung Johanns bereits als abgeschloffenes Zwölferkollegium mitgewirkt båtten. 4) Denn in Bahrheit beweist seine Behauptung gar

<sup>&#</sup>x27;) Matthäus Baris, Chronica majora, ed. H. Luard in Rerum Britannicarum medii aevi scriptores Nr. 57 Bd. 2 (1874) S. 652. 657. Die Stelle Rogers über das Konzil von Bourges ebenda Bd. 3 (1876) S. 106.

<sup>&</sup>quot;) Ebenda Bd. 5 (1880) G. 193.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 281: »duodecim parium judicium. Im übrigen haben wir auf diese unhistorische Anetdote des Matthäus Paris hier nicht einzugehen; vol. über sie Michel Gavrilovitch, Étude sur le traité de Paris de 1259 (in der Bibliothèque de l'école des hautes études, 125. Fasz., 1899) S. 8.

<sup>\*)</sup> Daß alle zwölf Bairs (auch wenn es diefes abgeschloffene Rollegium bereits gegeben hätte) bei der Berhandlung gegen Johann wirklich zugegen gewesen wären und am Urteilsspruch teilgenommen hätten, ift völlig unmöglich, da einige, ähnlich wie im Jahre 1216, nicht in Betracht

nichts: er hatte bei Wendover die Nachricht von der Verurteilung Johanns per judicium parium suorum gefunden, kannte anderseits bas zu seiner Zeit ja bereits abgeschloffene Rollegium ber zwölf Bairs von Frankreich und glaubte banach einfach ben Bericht Wendovers burch die Rahl duodecim erweitern zu burfen. Über die zwölf Bairs mußte ober erhielt er genauen Bescheid; benn bei einer britten Belegenheit, eingeschoben in die Beschichte der Ereignisse des Jahres 1257, nennt er uns ihre Namen 1): es sind die oben (S. 34) bereits aufgezählten sechs weltlichen und feche geiftlichen Großen. Es will nichts befagen, daß uns erst jest zum erstenmal mitgeteilt wird, wer benn eigentlich zu dem Kollegium gehört, da wir ja unter den zwölf Pairs, die Roger von Wendover ermähnt, natürlich dieselben Herren zu verstehen haben. Die Ginzelheiten über ben Bergang bei ber Berurteilung Johanns glaubt man in ber Folge immer genauer zu fennen: man gestaltet sie nach den Fragen, die sich über die Entwicklung bes Bairsprozesses erhoben. Im Jahre 1224 war bie Gräfin Johanna von Flandern, beren Gemahl Ferdinand noch immer gefangen war 2), in einem ihre Pairie betreffenben Brozeß durch zwei einfache Ritter por das Bairsgericht gelaben worden; sie stellte die Behauptung auf, daß diese Ladung nicht genüge, da sie "burch ihre Pairs" hatte entboten werden muffen - ein Anspruch, ben bas königliche Gericht als unberechtigt verwarf.3) Das war offenbar eine Frage, die damals lebhaft erörtert wurde, die zu den Punkten gehörte, in denen die Pairs nach dem Tode Philipp Augusts (geft. 1223) eine Erhöhung ihrer Macht und ihres Ansehens gewinnen zu fonnen hofften. 4) Damit burfte bie Erzählung jusammenhängen, mit welcher ein Anonymus, der zu Reims in Beziehung stand, uns ums Jahr 1260 (alfo nur wenig später als Matthaus Baris) ben Bergang bei ber Berurteilung Johanns schildert. 5) Er meint, Phi=

tommen tonnten; vgl. u. a. Parbeffus G. 301, Bemont G. 309 Unm. 2 und unten G. 54 Unm. 1.

<sup>1)</sup> Matthäus Baris 5, 606 f.

<sup>2)</sup> Bgl. oben G. 41 mit Unm 1.

<sup>3)</sup> Langlois, Textes 35 Nr. XXI.

<sup>4)</sup> Bgl. unten S. 55.

b) Récits d'un ménestrel de Reims, publ. pour la Société de hist. de France par Natalis de Wailly (1876) S. 130 Nr. 247: >Et

lipp August habe ben englischen König (wegen ber Ermordung Arthurs von der Bretagne) durch die Bischöfe von Beauvais und Laon, "bie zu ben awolf Baire gehörten", vorlaben laffen. Auch biefe Erzählung, die bisher in ber Literatur merkwürdig wenig Beachtung gefunden bat, ist wahrscheinlich durchaus unhistorisch; sie gehört vermutlich zu den zahlreichen Ausmalungen, burch welche ber mehr auf amufante Unterhaltung als auf ge-Diegene Belehrung sebende Autor Die historischen Ereignisse vericonert hat. Aber felbst wenn sich in diefer spaten und truben Quelle eine Runde davon gehalten hatte, daß Philipp August - mas an fich feineswegs mahrscheinlich ift - feinen Rivalen burch die Bischöfe von Beauvais und Laon (Philipp von Dreug und Reinhold von Surdelle) gelaben habe, fo burfte man boch aus unferem Anonymus fo wenig wie aus Matthaus Baris ben Schluß ziehen, daß die Bairs wirklich schon 1202 ober 1203 ein abgeschloffenes Zwölferkollegium gebilbet hatten. Die Berichte ber beiben beweisen vielmehr lediglich, daß gur Beit, als fie geschrieben wurden, noch immer wie ums Jahr 1230 bie Anschaus ung feststand, daß Frankreich seine awölf Bairs habe. Damals galt bas in ber Tat als eine ausgemachte, unabanberliche Sache, und auch in der Zukunft wurde zunächst baran nicht gerüttelt. Auch ein Aftenftuck bes Jahres 1275 gibt uns eine Lifte ber awölf Bairs 1); fie enthalt noch immer biefelben Ramen, die schon Matthaus Baris aufzählte — wir werben gleich sehen, warum bas auffällig ift.

Eine erste Anberung an bem Kollegium ber Zwölf nahm im Jahre 1297 Philipp ber Schöne vor. Drei ber weltlichen Pairien waren nämlich verschwunden, da die betreffenden Länder im Laufe der Zeit an die Krone gefallen waren: die Normandie, die Champagne und Toulouse. Um nun das Kollegium wieder vollständig zu machen, schuf Philipp drei neue Pairien: Artois,

maintenant li rois i envoia l'evesque de Biauvais et l'evesque de Loon, qui estoient des douze pers. Über die Zeit der Absassifung s. das Borwort der Ausgabe S. XXXI s. und D. Holder-Egger in den Monumenta Germaniae, Scriptores Bd. 26 (1882) S. 524 mit Anm. 1 (hier auch über den Bersassier).

<sup>1)</sup> Ch. B. Langlois, Le règne de Philippe III le Hardi (1887) S. 423 Mr. VI.

Anjou und die Bretagne. 1) Man sieht, er wollte die Zwölfzahl erhalten; erft im Laufe bes 14. Jahrhunderts ist man bann über fie hinausgegangen. Wann aber find bie genannten brei Bairien des ursprünglichen Rollegiums verschwunden, d. h. an die Krone getommen? Die Champagne im Jahre 1285 burch bie Thronbesteigung Philipps des Schönen, ber fie im Jahre zuvor burch Heirat erworben hatte. Toulouse schon früher, nach bem Tobe bes Grafen Alfons von Poitiers 1271; daß die Grafschaft Toulouse in bem Berzeichnis von 1275 noch als Pairie mitgezählt murbe, hat seinen Grund lediglich darin, daß die Amolfzahl beibehalten werden follte: aus diesem formalen Prinzip zählte man auch erloschene Bairien noch weiter. Die Zwölfzahl war so eine Beitlang eine reine Fiftion 2), bis Philipp ber Schone fie wieber in das Reich der Tatfachen erhob. Doch murbe natürlich ichon allein bas Berzeichnis vom Jahre 1275 ben Rudichluß gestatten, daß die Graffchaft Toulouse einstens, nämlich vor ihrer Bereinigung mit ber Krone, wirklich eine Bairie gewesen ift. Genau so liegt es aber auch mit der dritten Bairie, die bereits im 13. Jahrhundert an die Krone fiel, mit ber Normandie. Sie ift am ersten von allen Bairien erloschen, rechtlich burch ben Prozes des Jahres 1202, tatsächlich durch die Eroberung vom Jahre 1204. Der Umstand jedoch, daß ber Bergog von ber Normandie noch in ber zweiten Balfte bes 13. Jahrhunderts mit zu den Bairs von Frankreich gegählt murbe, liefert une ben untruglichen Bemeis bafür, bag er es einst auch wirklich gewesen sein muß. Diefer Rudichluß ift zwingend. Denn es mare völlig unerfindlich, wie die Normandie noch nach den Jahren 1202-1204 in die Lifte ber Bairien hatte tommen fonnen, ba fie seitdem bauernd mit der Krone vereinigt geblieben ift. Man wende nicht ein, ber Ronig von Frankreich habe sich vielleicht in seiner Eigenschaft

<sup>1)</sup> Esmein S. 368 mit Anm. 4; Biollet 3, 305 mit Anm. 4. Daß nach Philipp die Zwölfzahl der Pairs antiquitus in Frankreich bestand, will natürlich weiter nichts besagen: alle Einrichtungen, die sich allmählich entwickelten, sah das Mittelalter als von alters her existierend an (vgl. die deutschen Kurfürsten und unten S. 54 f.). Auch ist es sehr wohl mögelich, daß der König auf die Legende von den zwölf Pairs Karls des Großen (unten S. 55 Anm. 2) anspielen wollte.

<sup>2)</sup> Bal. auch Glasson S. 91; Lot. Quelques mots S. 48.

als Herr ber Normandie selbst zu den Pairs gezählt. Das widerspricht vollständig dem Begriff der pares, die eben doch Basallen der Krone sind; daher ist das Herzogtum Franzien ja auch niemals eine Pairie gewesen, deshalb empfand anderseits Philipp der Schöne die Notwendigkeit, die tatsächlich erloschenen Pairien durch andere zu ersetzen, um die gewünschte Zwölfzahl wieder zu erreichen.

Sonach ist es sicher: die Normandie galt im Jahre 1202, als der Prozeß gegen Johann erhoben wurde, als eine Pairie im späteren Sinne des Wortes. Solche Pairien gab es damals also schon, und der Prozeß gegen Johann muß sich vor einem wirklichen Pairsgericht abgespielt haben, das in ähnlicher Weise zusammengesett war wie dasjenige vom Jahre 1216 in dem Prozeß gegen die Champagne. In der Tat hat Johann gegen die Zusammenseset wurg des Gerichtshofs auch niemals Sinspruch erhoben. Was sich uns oben als Wahrscheinlichkeit ergab, wird also zur Gewißheit: der Prozeß vom Jahre 1216 bedeutet in keiner Weise eine Neuerung, sondern ganz analog spielten sich die Dinge schon im Jahre 1202 ab; unter den pares, vor die Johann geladen wurde, sind wirklich Pairs im späteren Sinne des Wortes zu verstehen. V

<sup>1)</sup> Dagegen hätte er nach Radulph von Coggeshall S. 136 behauptet, zu einer Zusammenkunft mit dem französischen König nur an der Grenze der Rormandie und Franziens verpslichtet zu sein; vgl. dazu Lot, Fiddles ou vass. S. 227—230 und über andere Prätentionen der Herzöge der Rormandie ebenda S. 230—235. Doch scheint mir die bei Radulph niedersgelegte Erzählung sediglich auf einer Verwechslung der Sitte, die bei freien Bertragsschlässen zwischen dem König und dem Herzog schon lange bestand, mit dem Gerichtsversahren zu beruhen. In Wahrheit war der Rechtstandpunkt, auf den sich Johann stellte, ein ganz anderer: er bestritt übershaupt die Zuständigkeit des königlichen Gerichts in der Klage seiner aquitanischen Basalen, da sein eigenes Gericht hier allein zuständig sei (vgl. Willemus Britto oben S. 39), und es ist interessant, daß genau einen gleichen Bersuch 1224 die Gräfin von Flandern machte (Langlois, Textes S. 35 Rr. XXI).

<sup>2)</sup> Rach Rigord a. a. D. Bb. 1 (1882) S. 152 begann Philipp August, da Johann nicht erschienen war, den Krieg dabito cum principibus et baronibus suis consilio. Ich zweiste nicht daran, daß unter den principes hier die Pairs zu verstehen sind; vgl., was Manteyer S. 198 s. über den Zusammenhang der beiden Wörter sagt. — Ganz zu Unrecht hat man das bei E. Boutaric, Actes du parlement de Paris Bd. 1 (1863), Borw.

Gehörte auch die Gupenne bereits im Jahre 1202 zu ben Bairien? Aller Bahrscheinlichkeit nach ja. 3war ist die ganze Supenne bamals noch nicht mit ber Krone vereinigt worben; wir faben ichon (S. 31), einen Teil haben die Englander in ben folgenden Rämpfen dauernd behauptet, und im endlichen Friedensschluß bes Jahres 1259 hat ihnen ber frangofische Konig biesen Teil, sogar etwas vergrößert, mit bem alten herzoglichen Titel als frangofisches Leben gelaffen. Wir erinnern uns nun amar, daß Johann als Herzog ber Gupenne und nicht als Herzog der Normandie 1202 vorgeladen wurde, aber man konnte sich immerhin den Fall ausdenken, daß Johann nur beshalb vor ein Bairsgericht tam, weil er eben zugleich Bergog ber Normandie (und ale folcher bestimmt Bair) war; ber Bugenne ware bann erft später die Eigenschaft einer Bairie zuerkannt worden. Bahrscheinlich ist bas beshalb nicht, weil bas herzogtum schon ums Jahr 1230 (alfo lange vor bem Friedensschluß) mit zu ben zwölf Pairien, von benen Roger von Wendover fpricht, gezählt haben muß; es hatte biefe Gigenschaft alfo vorher erworben zu einer Beit, wo es staatsrechtlich gar nicht zu Frankreich gehörte, ba ber englische König ja erft seit bem Jahre 1259 wieder die Lehnshuldigung für die Bugenne leiftete. Das ift fcwer glaublich, während es nichts Auffallendes hat, wenn wir annehmen, bak bie Gupenne schon im Jahre 1202 als frangosische Bairie galt und dann auch nach bem Bruch mit England ebenso wie die längst mit der Krone vereinigte Normandie oder wie spater Toulouse und die Champagne noch weiter mit zu den Bairien gegablt murbe: sie mochte bis 1259 als ebenso erloschen wie bie Normandie gelten, da ja der größte Teil auch tatfächlich erobert war.

Nun aber erhebt sich eine andere Frage. Die Normandie und die Guyenne gehörten im Jahre 1202 und schon vorher dem englischen König. Können wirklich beide Länder zu einer Zeit, wo sie einem Herrscher gehorchten, den Rang einer Pairie erworben haben? Widerspricht nicht auch eine solche doppelte

S. CCXCVIII abgebruckte Urteil von ca. 1202 für die Geschichte des Rairshoses verwenden wollen, obwohl es sich gar nicht gegen den Bischos, sondern gegen den Bizedominus von Chalons wendet, der sich während einer Sedisvalanz des Bistums der Regalien bemächtigen wollte; vgl. Guilhiermoz S. 66 Unm. 2.

Paireschaft bem Begriff bes Wortes par, bas sich boch ursprünglich auf die Person und nicht auf das Land bezieht? Schon Builhiermoz hat biefe Tatfache bedacht und in feiner Beife verwertet: er bringt sie in Rusammenhang mit bem doppelten Brogeft, ber seiner Meinung nach gegen Johann erhoben murbe. Im Jahre 1202, fo erklärt er 1), handelte es fich um den Herzog von der Gupenne, ber vorgelaben und als Bair anerkannt wurde; im Jahre 1203 war Johann für ben frangofischen Ronig nicht mehr Bergog ber Buyenne, sondern er wurde jest (wegen ber Ermordung Arthurs) als Herzog ber Normandie vor Gericht geforbert, und ba Philipp August ihn abermals vor ben Bairshof stellen wollte, mußte jest auch die Normandie als Bairie gelten. Diefe Erklärung hangt alfo aufs engite mit ber ganzen Theorie von dem doppelten Brogest und ber Schöpfung des Bairegerichts burch Philipp August zusammen und ist baber für uns nicht zu verwerten. Aber ift es benn richtig, daß ber Bergog von ber Normandie und der Herzog von der Gupenne seit der Bermahlung Beinrich Blantagenets mit Eleonore von Boitou immer ein und dieselbe Berson maren? Reinesmegs. Amar bat Beinrich auch als Ronig von England die Normandie felbst behalten, nicht aber die Gugenne: bas Bergogtum Bugenne erhielt im Jahre 1169 fein zweiter Sohn Richard 2), ber fpater (1189) bem Bater auch auf dem englischen Thron folgte und als Richard Löwenherz in der Geschichte befannt ift, aber damale, ale er zum Bergog von der Bupenne erhoben murbe und noch einen alteren Bruder (Jung Beinrich) hatte, teineswegs ber prafumptive Thronfolger war, so daß man zunächst durchaus nicht voraussehen tonnte, daß die Bugenne bermaleinst wieder an die englische Rrone fallen werbe. 3) Bom frangösischen König (und nicht etwa vom englischen) trug Richard fein Bergogtum gu Leben, und zwanzig Jahre lang, von 1169 bis 1189, war fo ber Bergog von ber Gupenne ein anderer als ber Bergog von ber Normandie. Bebt in Dieje Reit, in Die siebziger ober achtziger Jahre bes

<sup>1)</sup> Guilhiermog S. 69 f.

<sup>\*)</sup> Rate Norgate, England under the Angevin kings Bb. 2 (1887 S. 62; Lot, Fidèles ou vass. S. 81 f. Bgl. Cartellieri 1, 212 mit Anm. 4 und oben S. 30 Ann. 2.

<sup>3)</sup> Jung Beinrich ftarb 1183.

12. Jahrhunderts, die Anerkennung der boppelten Pairsschaft zurud?

Man wird zunächst Bebenken tragen, einer solchen gewagt scheinenden Hypothese seine Zustimmung zu erteilen; man mag auf den ersten Blid glauben, daß sie einen Borgang, über den die Geschichte nun einmal mehr Dunkel als Licht gebreitet hat, allzu genau in seinen Einzelheiten erkennen will. Aber sie erhält eine glänzende Bestätigung durch eine Stelle, die bisher noch von keiner Seite zu den Untersuchungen über den Ursprung des Pairsgerichts herangezogen wurde, obgleich sie seit bald zwanzig Jahren bekannt, oder besser: gedruckt ist. Eben um die gleiche Zeit, da unter Richard die Guhenne von England und der Normandie getrennt ist, erhält nämlich auch ein anderer von den späteren Pairs zum erstenmal diesen auszeichnenden Titel.

Um 16. März 1181 starb Graf Heinrich I. von der Champagne1), ein Oheim Philipp Augusts und ein weit über bie Brengen feiner Brafichaft binaus gepriefener Fürft, ber erft bor turzem von einer Reise nach bem Beiligen Lande gurudgekehrt war. Dem Beimaang bes fürstlichen Belben hat ein Zeitgenoffe ein Klagelied gewidmet, das erhalten und, wenngleich an ziemlich verborgener Stelle, auch gedruckt ift. 2) In diesem Rlagelied erhält der Berstorbene den Titel par regni, was ebenso wie par Franciae ausschlieglich auf bie Bairs im spateren Sinne und nie auf die kleinen pares bes frangofischen Konigs vom 9. bis 12. Jahrhundert zu beziehen ist. »Par regni moritur«, so ruft ber Berfaffer unferer Rlage aus, um bie Große bes Berluftes, bie hervorragende Stellung bes Berftorbenen gebührend hervorzuheben. Es ift bas erfte Mal, bag von einem Pair Frankreichs die Rede ift, und biefes Lied hat mithin an Die Stelle jenes angeblichen Briefes vom Jahre 1171 (vgl. oben

<sup>1)</sup> Cartellieri 1, 98 mit Unm. 2. Er war der Großvater Theobalds IV., ber oben S. 39 mit Unm. 2 erwähnt wurde. Der Titel Pfalzgraf von Tropes gebührte dem Grafen von der Champagne, und es scheint, daß gerade er bei der Aussonderung der drei gräflichen weltlichen Pairs aus der Zahl der großen Lehnsträger der Krone ausschlaggebend war; vgl. Mantener S. 197 f.

<sup>\*)</sup> Bon Léopold Delisse im Annuaire-bulletin de la société de l'histoire de France, année 1885, S. 127 f. (die entscheidende Stelle S. 128 gl. 3); vgl. Cartellieri 1, Nachtr. S. 136.

S. 35) zu treten. Wenn sich aber ber Pairstitel sür ben Grasen von der Champagne im Jahre 1181 nachweisen läßt, so wird es unbedenklich erlaubt sein, in dieselbe Zeit auf Grund anderweitiger Überlegungen die Entstehung der gleichen Würde in den großen Herzogtümern der Normandie und Gupenne zu verlegen; liegt es doch im Begriff par rogni, daß nicht nur einer sondern mehrere diesen Rang erwarben. Nicht erst ums Jahr 1216 sondern bereits eine Reihe von Jahrzehnten früher gab es französische Pairs.

Wir find zu Ende. Builhiermoz hatte recht, als er ben Brozeß gegen Johann ohne Land wieder in die Geschichte ber Entstehung bes Bairegerichtes einführte, unrecht aber, wenn er bei biefer Belegenheit bie gange Institution geschaffen werben läßt. In Bahrheit liegt die Sache fo, bag wir bereits ums Jahr 1180 frangosische Baire finden, zuerst und unzweifelhaft ben Grafen von ber Champagne, mahrscheinlich auch die Bergoge ber Normandie und ber Gugenne; daß auch andere (g. B. Buraund und Reims) bamals schon die gleiche Würde errungen hatten, ift wenigstens burchaus möglich. Dahingegen gab es bamals wohl taum icon bas abgeschloffene Kollegium von zwölf Bairs; benn biefes tritt uns erft ein halbes Jahrhundert spater in ben Quellen entgegen, mahrend es von ba an bann haufiger ermabnt wird, und es ift auch an sich ber natürliche Bergang, baß sich die neue Institution allmählich entwickelt hat, und daß die Zwölf nicht mit einem Schlage baftanben, eine fertige Schöpfung, wo vorher nichts war, ausgewachsen geboren wie Athene aus bem Saupt bes Reus. Das mare boch nur bentbar, wenn bie Inftitution burch eine konigliche Orbonnang geschaffen worben mare; und bafür fehlt ichlechterbings jeder Anhaltspunft. Die Entstehung bes frangosischen Bairetollegiums ift auf bie im Mittelalter gewöhnliche Art ber allmählichen Entwicklung vor sich gegangen; in dieser Sinsicht ahnelt sein Ursprung bem ber beutschen Rurfürsten. 1) Ums Jahr 1180 hat biese Entwicklung in Frankreich begonnen. Wieviel Bairs an dem Prozes bes Jahres 1202 teilnahmen, wiffen wir nicht; jebenfalls aber gab es bereits mehr als die brei oben genannten (Champagne, Normandie, Supenne), da gerade biefe bamals nicht als Richter fungieren

<sup>1</sup> Bgl. auch oben S. 48 Anm. 1.

tonnten. 1) Im Jahre 1216, als eine Angelegenheit der Grafschaft Champagne vor Gericht gezogen wurde, hat es mindestens schon neun Pairs gegeben 2), wenn auch nur sechs beim Urteilsspruch beteiligt waren; zweiselhaft sind nur noch die Grasen von Flandern und Toulouse sowie der Bischof von Laon. 3) Flandern ist schon bald darauf sicher eine Pairie, da der Prozes gegen die Gräfin Iohanna im Jahre 1224 vor das Pairsgericht sam. 4) Um 1230 wird schließlich auch der Graf von Toulouse als Pair bezeichnet 5), und da gleichzeitig zum erstenmal die Zwölszahl der Witglieder des Kollegiums überliesert wird, muß damals auch der Bischof von Laon als Pair gegolten haben. Die Entwicklung war zum Abschluß gekommen.

Bon besonderer Bedeutung aber, das wird man von vornherein sagen können, muß für diese, ein halbes Jahrhundert umspannende Entwicklung der große Prozeß gegen Johann ohne
Land vom Jahre 1202 gewesen sein; denn er war, soweit wir
erkennen können, der erste, bei welchem eine Anzahl Pairs an
der Spiße der übrigen, gewöhnlichen Mitglieder der curia rogis
das Urteil sälte. Da es sich dabei nicht um die Konstituierung
eines neuen Gerichtshoses, sondern lediglich um eine sinngemäße
und zwedentsprechende Erweiterung des gewöhnlichen, ordentlichen
handelte, ist den Beitgenossen selbst die Bedeutung dieser Handlung vielleicht nicht einmal voll zum Bewußtsein gesommen; lag
es doch im Begriff des Wortes, daß ein Prozeß gegen einen
Pair durch Pairs zu entscheiden war. Es ist eben nichts Auf-

<sup>1)</sup> König Johann (der Herzog der Normandie und Gupenne) war der Angeklagte, und Graf Theobald IV. von der Champagne war erst ein Jahr alt. Außerdem besand sich von den späteren Pairs der Flandrer (Balbuin IX.) damals auf seinem Kreuzzuge, während Raimund VI. von Touslouse im Bunde mit England stand. Bgl. oben S. 45 Ann. 4.

<sup>2)</sup> Wobei wir freilich die eingezogene Normandie sowie den den Engeländern verbliebenen, aus dem Lehnsverband des französischen Reiches zurzeit gelösten Teil der Gupenne auch hier mitzählen. Die sechs Unswesenden s. oben S. 40.

<sup>3)</sup> Den letteren nennt der oben S. 46 erwähnte Anonymus bereits bei Gelegenheit des Prozesses gegen Johann als Bair; wir sahen aber, daß wir diese Quelle nicht als ein beglaubigtes Zeugnis gelten lassen durfen.

<sup>4)</sup> Dben S. 46. 49 Anm. 1.

<sup>5)</sup> Dben G. 43 f.

fälliges, daß im Mittelalter eine berartige Neuerung in der Bersfassung nicht durch einen legislatorischen Aft geschaffen wird, sondern sich allmählich aus den Dingen selbst heraus solgerichtig entwickelt und dann von der Mitwelt gar nicht als solche empsunden wird. Bon hervorragender Wichtigkeit für die Entwickslung und die ganze Festlegung des Brauches war aber der Prozes des Jahres 1202 sicher: von nun an ist es eine im Prinzip völlig ausgemachte Sache, daß in gewissen schweren Rechtsfällen ein Bair vor das Bairsgericht gestellt werden muß.

Die Anfänge ber Institution gehören also etwa in die Reit, ba Philipp August ben Thron bestieg. Er hat sie nicht erbacht, erfunden, aber er ftand nun einmal an ber Spite ber Regierung, als fie geworben ift, und fonnte ihr fo ihre Formen geben. Das aber war gewiß von Belang. Es ift nicht gelungen und mare auch burchaus unbillig gemefen, die bochften Burbentrager bes Reiches einfach bem gewöhnlichen foniglichen hofgericht zu beugen. Soviel wir erkennen konnen, bat Philipp August bas gar nicht versucht. Dahingegen geht es auf ihn gurud, daß ben Bairs nicht die ausschließliche Gerichtsbarbeit über ihre Genoffen aufiel, sondern daß sie lediglich zu der ordnungemäßigen Befegung ber curia rogis hinzutraten. So blieb dieser, in der die königlichen Rate bereits eine hervorragende Rolle spielten, boch ein großer, wenn nicht entscheibenber Ginfluß gewahrt. Alsbalb nach bem Tobe bes starfen Berrschers bestritten die Bairs ben tonialichen Ministern bas Recht, an bem Prozes gegen einen Bair teilzunehmen.1) Aber die Nachfolger Philipp Augusts haben diefen und alle folgenden Berjuche, an der übertommenen Ordnung ju rutteln, gurudgewiesen und fo ben alten Brauch bauernb festgehalten.

Die Fixierung der Pairien auf die beliebte Zwölfzahl, für die sich allerhand Analogien ausfindig machen lassen 2), geht

<sup>1)</sup> Langlois, Textes S. 36. Bgl. bazu Baller S. 82 und oben S. 40 mit ben baselbst Anm. 2 gegebenen weiteren Stellen. Diese Minister hatten natürlich Leben vom König empfangen und tonnten als Ritter des Königs zum Gericht zugezogen werden ohne Bruch mit den seudalen Anschauungen.

<sup>2)</sup> Guissiermoz S. 83 mit Anm. 4; Esmein S. 367 f; Bioslet 3, 303 f. Bu der Legende von den zwölf Pairs Karls des Großen val. auch die Chronique rimée de Philippe Mouskes, publ. par le baron de Reiffenberg (Collection de documents inédits de l'académie royale de Bel-

bahingegen allem Anschein nach auf die Jahre der Minderjährigfeit Ludwigs bes Beiligen gurud; sie ist um 1230 guerft nachweisbar, zu einer Zeit, wo es die Zwölf tatfächlich gar nicht mehr alle gab. Man meinte wenigstens in der Theorie Die Rabl ber amölf Baladine Rarle bes Großen erreichen zu muffen; man glaubte, es fei der althergebrachte Zustand in Frankreich, daß fich zwölf höchste Burbentrager um ben Konig scharten. Es mußte seit bem Beginn ber Geschichte ber Bairs also bereits einige Reit verstrichen sein, bis sich unter solchen Gedanken die Anschauung von ber Notwendigkeit ber Zwölfzahl für bas Rollegium feftfeste, wenn es ben Renner bes Mittelalters auch nicht wundern wird, daß diese Zeit nicht allzu lang mar. Als die Amölfzahl für die Bairs endlich feststand, da war die Normandie icon lange mit ber frangolischen Krone vereinigt und die Gupenne, soweit sie mit bem berzoglichen Titel noch ben Englanbern geborte, aus bem Lehnsverband bes frangofischen Reiches geloft. Das Kriegsrecht hatte biefe Berhaltniffe geschaffen; eine end. gultige Regelung brachte erft ber Frieden von Baris, ben Lubwig im Jahre 1259 mit König heinrich III. von England schloß. hier hat heinrich, wie auf die meisten ber ehemaligen festlandischen Besitzungen Englands, so auch auf die Normandie befinitiv verzichtet: nur das Herzogtum Gupenne behielt er, und zwar jest als französisches Leben sowie nun wieder in einer etwas vergrößerten Gestalt. Durch biesen Bertrag hat Ludwig eine Bairie bem Ronigreich gurudgewonnen, zugleich jeboch ben englischen Besitz in Frankreich etwas erweitert. Letteres hat unter seinen Raten, in benen bie alte Tradition Philipp Augusts fortlebte, heftige Opposition gefunden, aber Ludwig batte seinen auten Grund, in ben Friedensschluß zu willigen 1): "Mir icheint." so soll er die Tabler belehrt haben, "daß ich das, was ich ihm [bem englischen Rönig] gebe, gut verwende; benn bisher mar er

gique) 986. 1 (1836) ©. 190. 265; 986. 2 (1838), intr. ©. CLVIII—CLXIII und ©. 859.

<sup>1)</sup> Histoire de Saint Louis par Jean sire de Joinville, publ. pour la Société de l'hist. de France par Natalis de Wailly (1868) S. 23 f. 244 f.; vgl. Gavrisouith S. 41 f. und über die Folgen des Friedens für die Gerichtsbarkeit des französischen Königs in der Gunenne ebenda S. 84 ff. Daß Heinrich, wie alle Pairs, homagium ligium leistete, hebt Lot, Fiddles ou vass. S. 91 f. hervor.

nicht mein Basall: jest tritt er in meinen Lehnsverband." Ludwig wollte, daß die Guyenne wieder zu Frankreich gehöre und ihr Herzog, der englische König, wieder sein, dem Pairsgericht unterworsener und der Krone durch den engsten Lehnseid (das homagium ligium) verpflichteter Basall sei. Wir wissen heute, daß diese Politik für eine engere Verbindung der Guyenne mit der Krone, für eine Ausdehnung der königlichen Gerichtsbarkeit nach dem äußersten Südwesten des Landes gute Früchte gertragen hat. So bewährten sich die lehnsrechtlichen Institutionen in der Gestalt und der Konsequenz, die sie zur Zeit Philipp Augusts auf dem Gebiet des Rechtswesens erhalten hatten.

## Die Unterredung Bismards mit dem Herzog Friedrich von Augnstenburg am 1. Juni 1864.

Von

## Adalbert 28aff.

Die zahlreichen, zum Teil fehr schönen Arbeiten über Bismarck Bedanken und Erinnerungen, welche bald nach beren Erscheinen veröffentlicht murben, und einige seither ans Licht getretene Aftenftude haben unwiderleglich bemiesen, daß auch dieses gewaltige Memoirenwert als hiftorische Quelle feinen Sonderplat einnimmt: auch in ihm finden sich zahlreiche Irrtumer und Bersehen, jum Teil schwerer Art; auch ihm barf ber Historiker nur mit außerster Borficht folgen. In ben erften Jahren nach 1898 übermog ben einzelnen Angaben ber Gedanken und Erinnerungen gegenüber die rein fritische Richtung burchaus; fie erreichte ihren Gipfelpunkt mit ber ficher ungerechtfertigten Bemertung eines geiftreichen Siftoriters, daß bem Wert bes großen Ranglers sogar die subjektive Wahrhaftigkeit abzusprechen sei. In ber letten Zeit macht sich bagegen eine konfervativere Kritik geltenb, welche es versteht, viel von dem, mas Bismard mitteilt und mas schon verworfen worben mar, als zuverläffig zu erweifen. hat fich babei gezeigt, bag bie Bebanten und Erinnerungen, wenn auch als historische Quelle nicht beffer als andere Aufzeichnungen ber Art, boch auch nicht schlechter sind als diese. Dasselbe Ergebnis wurde sicher auch erzielt werben, wenn einmal sustematisch und in größerem Stil ein Kriterium angewandt murbe, welches bisher wohl etwas vernachlässigt worden ift, wenn nämlich Bismarcte Außerungen in ben Gebanten und Erinnerungen fpftematisch mit allen seinen früheren Erzählungen besselben Gegenstandes und Erörterungen über ihn verglichen würden. Es würde sich dabei ergeben, daß auch dieser vollendete Causeur, wie so viele gute Erzähler, öfters der Gesahr erlegen ist, eine Geschichte in immer hübscherer Form zu berichten, bis er sie schließlich in der allerhübschesten selbst glaubte. Auf der anderen Seite würde aber doch dem Zweisler manche Überraschung bereitet werden. Daß Bismarck erklärte 1), er habe die Maigesetze in ihren juristischen Einzelheiten, für die er nicht verantwortlich sei, schon zur Zeit ihrer Anwendung mißbilligen gelernt, galt vielen Lesern als ein Abwälzen der Schuld an dem späteren Rückzug auf andere. Aber nun lesen wir in den interessanten Erinnerungen Mitt-nachts 2), daß der Kanzler schon im Jahre 1875 ungefähr dasselbe über jene Gesetze gesagt.

Auch die folgenden Zeilen werden ergeben, daß eine teils vorsichtig angezweifelte, teils heftig angefochtene Stelle der Gesdanken und Erinnerungen im wefentlichen die reine hiftorische Wahrheit enthält.

Über seine Absichten und Hoffnungen in der schleswig-holsteinischen Frage überhaupt spricht sich Bismard bekanntlich folgenbermaßen aus?): Als erstrebenswertestes Riel sei ihm von vornberein die Annexion der Herzogtumer durch Breuken erschienen: als nächstbestes die Ginsetzung der Augustenburger, alfo die Berstellung eines neuen beutschen Mittelftaates. (Bon ben anderen Möglichkeiten, die alle auch noch eine Berbefferung für die Berzogtumer bedeuten follten, tonnen wir hier absehen.) Sehr murbe ber bie Lage und bie Art von Bismarde Staatstunft verfennen, ber aus den obigen Außerungen, wie es geschehen ist, die Anficht tonftruieren wollte, daß ber Minifter an ber Annexion als einzigem Biel von vornherein "zielbewußt" und unverrudt festgehalten habe. Bielmehr gab es Beiten, in benen er mit anderen Möglichfeiten ftart rechnen mußte, und es gehörten gunftige Umftanbe, es gehörte bas Berhalten anberer bazu, um es ihm möglich zu machen, bas Bunfchenswertefte zu er-

<sup>1)</sup> Wedanten und Erinnerungen II, 130.

<sup>2)</sup> Mittnacht, Erinnerungen an Bismard I, 58. Stuttgart 1904.

<sup>\*)</sup> G. u. E. II, 8 f. Bestätigt (wenn eine Bestätigung nötig) im wesentlichen durch das Schreiben Bismarcks vom 16. Mai 1864 bei Hahn 1, 238 und Keudell S. 140.

reichen. Bon diesen war eine der wichtigsten Personen Friedrich von Augustenburg. Durch Entgegenkommen Preußen gegenüber konnte dieser dem König sympathische, dem Aronprinzen befreundete Fürst den Annexionsgedanken wirksam entgegenarbeiten. Bie, fragen wir, hat er mit Preußen verhandelt und sich zu Preußen gestellt, vor allem in der entscheidenden Unterredung vom 1. Juni 1864? Diese Frage wird in den folgenden Zeilen ihre Beantwortung finden.

Bas Bismarc in feinen Gebanten und Erinnerungen gu unserem Gegenstand Neues von Bebeutung bringt, liegt nicht jo fehr in ber Mitteilung einiger, wenn auch intereffanter Gingelheiten über bas Gespräch vom 1. Juni, sonbern einerseits in ben Worten 1): "Auch der Erbprinz von Augustenburg hatte burch Ablehnung der fog. Februarbedingungen den gunftigen Moment verfaumt", anderseits in bem Sag2): "Der Ronig ist niemals mit bem Erbpringen einig gewesen." 3) hiermit erflart Bismarc etwa folgendes: "Wenn Friedrich von Augustenburg fich Breugen gegenüber anders verhalten hätte, so hätte zu seiner Einsetzung geschritten werben muffen. Es lag an ihm, wenn er nicht zur Herrschaft gelangt ist, nicht etwa an illopalem Verhalten meinerseits; benn mit bem Konig ist er nie einig gewesen." Reu ift biefe Darftellung in einem Sinne nicht: schon in feinen Berichten an die preußischen Befandten vom Anfang Juni 18644) stellte Bismarck seine Politik Friedrich gegenüber und bessen Berhalten ähnlich dar. Neu ist nur, daß das, was er damals amtlich berichtete, seiner Überzeugung wirklich entsprach.

Es ift, auch abgesehen von der Darstellung, gegen die Bismarck selbst polenisiert, schon vor dem Erscheinen der Gedanken und Erinnerungen vielfach das Gegenteil behauptet worden. In den Erinnerungen eines Schleswig-Holsteiners ) heißt es, "daß gerade das Ranalprojekt dem Herrn v. Bismarck bei seiner... Besprechung mit dem Herzog Friedrich am 1. Juni die Handhabe bot, die zwischen diesem und Sr. M. König Wilhelm I. bis auf die formelle Bollziehung bereits getroffene Ber-

<sup>1)</sup> G. u. E. II, 25.

<sup>3)</sup> Ebenba.

<sup>3)</sup> Wie vielfach von anderer Seite behauptet wurde (f. u.).

<sup>4)</sup> Sybels Quelle für III 4, 339 f.

<sup>6) [</sup>Schleiben.] Wiesbaben 1891. II, 37.

ftanbigung wieber zu vernichten". Jansen-Sammer 1) greifen bie Bismard-Spheliche Darftellung ebenso wie die Bolitik Breukens Friedrich von Augustenburg gegenüber von allen Seiten an. Den Gebanken und Erinnerungen ihrerseits ist wegen ber oben gitierten Außerungen und ber Bemerkungen über bie Unterrebung vom 1. Juni aus Jansen-Samwerschem Lager ziemlich unverblumt ber Borwurf ber Fälschung historischer Tatsachen gemacht, es ist wiederum behauptet worden, daß Friedrich mit bem Konig schon einig gewesen sei; es ist baran erinnert worben, daß bie "Februarbedingungen" fich zuerft in einem Brief bes Auguftenburgers an ben Kronprinzen finden, mas Bismarc nicht gewußt habe2), denn sonft hatte er sich boch nicht zu ber Behauptung verstiegen, Friedrich hatte biefe - feine eigenen! - Bedingungen abgelehnt; es wird erklärt, in dem Gespräch vom 1. Juni habe Bismarck noch ganz andere Zumutungen an den Erbprinzen gestellt als die Februarbedingungen; schließlich stimmen ja überhaupt die Berichte der beiden Beteiligten über biefes Gespräch feineswegs überein.

Nach allem Borhergehenden sind nun drei Hauptfragen zu stellen: Bar Friedrich je mit bem König einig? hat Bismard ernstlich an bie Ginsehung Friedrichs gebacht? Sat er sich in bem Gespräch vom 1. Juni ober nachher, burch bie Berichte über basselbe (von benen ber wichtigfte natürlich ber an ben König war), illoyal gegen Friedrich von Augustenburg benommen oder nicht?3) Diese Fragen werden am besten an der Hand einer furgen hiftorischen Schilberung beantwortet.

Nach dem Tode König Friedrichs VII. hatte sich Friedrich von Augustenburg, am 18. November 1863 von Bismarct giemlich turz abgefertigt, trop ber Ratschläge vieler ibm wohlgefinnter Männer, Preußen nicht genähert. Es geschah bies erft im

9) Dies ift übrigens jugugeben.

<sup>1)</sup> Schleswig-Bolfteins Befreiung. Wiesbaden 1897.

<sup>3)</sup> Diefe Frage ift für die fittliche Beurteilung von Bismards Bolitit nicht ohne Bichtigfeit. Daß die auswärtige Bolitit eines Staates nicht ohne gelegentlichen Lug und Erug geführt werben tann, muß jeber einfeben, ber über biefe Dinge einige Beit nachgebacht bat. Allein, anders ware es boch ju beurteilen, wenn ein beutscher Staatsmann burch illonale und gefälschte Berichte über die Augerungen eines beutschen Gurften diefen ju icadigen unternommen hatte.

Februar 1864, nachdem er, wie Bismard es auffaßte, fich zuerst ber Demofratie und bann ben Mittelftaaten vergebens in bie Arme geworfen hatte 1), ohne Aweifel hauptfächlich, weil Breuken fich im Befit ber Bergogtumer befand. Die Annaberung fand einerseits in der augustenburgisch-offiziösen Breise ihren Ausbrud. anberfeits in ben beiben Schreiben Friedrichs an ben Rronpringen vom 19. Februar 18642), zu denen übrigens die Unterredung Bismards mit zwei Rieler Professoren 3) ben besonderen Anlag bot. In bem ersten biefer Schreiben, bem vertraulichen, finden sich die vielbesprochenen Februarbedingungen, zu benen sich Friedrich zwar nicht bem Kronprinzen gegenüber "verpflichtete" - er stellt ihm anheim, welche ber angegebenen Bunkte er bem Ronig schreiben wolle -, die aber immerhin als "mögliche Ronzessionen" bezeichnet werben. Es find folgende: Rendsburg wird Bundesfestung; Riel ober ein anderer Hafen Marinestation; Bau bes Nordostfee Ranals; Beitritt zum Zollverein; Defensiv- und Offensivalliang mit Preugen; Militar- und Marinekonvention. Der Kronpring leistete ber Aufforberung Friedrichs Folge und richtete am 26. Februar 1864 einen Brief an feinen Bater 1), welcher die von dem Augustenburger zu machenden Konzessionen enthielt. Nach mehreren Bersuchen, "Bismard zu gewinnen" b), schickte bann in ber erften Salfte bes April Friedrich ben Fürsten von Löwenstein an ben König, ber ihm gang ahnliche Antrage,

<sup>1)</sup> Saum, Leben Max Dunders S. 342.

<sup>3)</sup> Jansen-Samwer S. 705 ff. In den früheren Schreiben an den König und der Mission Samwers im Januar (ebenda Beisagen Nr. 6, 8, 11, 12; G. u. E. II, 27 f.) ist eine Annäherung in keiner Weise zu sehen. Sie bitten um die Hille Preußens, wie ja auch Österreich (z. B. im November — Ernst II. III, 373), Rußland (Ansang Dezember — Bernhardi V, 183) und Napoleon (Ansang Dezember — Ernst II. III, 377; Sybel III, 183; Bernhardi V, 176, 188 f.) angegangen wurden, bieten aber nichts.

<sup>3)</sup> S. beren Schreiben bom 10. Februar 1864 bei Janfen: Sammer S. 704 f.

<sup>4)</sup> Sybel III, 327, 340. Bismard II, 28. Der König an Bismard 14. April 1864. Anh. G. u. E. II, 106. Derfelbe an den Kronprinzen 16. April. Janjen-Samwer S. 714. (Nach letterem Schreiben habe ich mich im Text dafür entschieden, daß der Kronprinz die Konzessionen dem König in einem Briefe mitteilte und nicht, wie Sybel und Bismard wollen, in einer Denkschrift.)

<sup>5)</sup> Jansen-Samwer S. 323 Ann. 3. Bor allem tommt hier die Mission bes herrn v. Ahlefeldt (16./17. Marz) in Betracht. Ebenda S. 324 f.

wie sie ber Brief bes Kronprinzen enthielt1), machen sollte. Wilhelm I. erklärte fich am 16. April bem Kronprinzen gegenüber zwar mit bem Fürsten von Löwenstein als Unterhandler nicht einverstanden, wohl aber bereit, die Borschläge des Erbpringen, birett und schriftlich gemacht, anzuhören. "Die Bebingungen," beißt es weiter, "welche für mich unerläglich sind, stimmen mit bem mir von dort Mitgeteilten ziemlich überein, wie Du und Löwenstein sie formulieren." Darauf folgen fünf Bedingungen: Errichtung einer Flottenftation für die preußische Marine; Abichluß einer Militarkonvention; Beförderung bes Blanes, Rendsburg jur Bundesfestung mit preußischer Besatung ju machen; Beitritt jum Bollverein; Sicherftellung bes Nordoftsee-Rangle. - In einem Schreiben vom 29. April 18642) nun erbot sich Friedrich von Augustenburg gur Ginraumung dieser fünf Bedingungen, die allerdings bei zweien berselben eingeschränkt war, und bagu einer sechsten, nämlich gum Abschluß einer Marinekonvention. Mit anderen Worten: man hatte sich auf die Februarbedingungen, mit Ausschluß ber Defensiv- und Offensivallianz, geeinigt. Damit war, trot jener zwei Ginschräntungen, gewiß eine Bafis für Berhandlungen erzielt, aber mehr auch nicht. Denn abgesehen bavon, bag ber Ronig auf biefes Schreiben nicht antwortete, liegt es auf ber Band, bag biefe Bugeftanbniffe je nach ben naheren Ausführungs. beftimmungen wertvoll ober wertlos für Preugen "Ich wage E. D., fährt auch ber Augustenfein tonnten. burger nach Aufzählung ber Bebingungen fort, untertanigst anbeimzugeben, ob G. D. geruben murben, eine nabere Erorterung ber einzelnen Buntte eintreten zu laffen." - Mus diefem Schreiben lagt sich also eine Einigkeit bes Ronigs mit bem Erbpringen teineswegs folgern.

Am 23. Mai wurden bie zwei beutschen Großmächte einig, bie Erhebung Friedrichs jum Bergog von Schleswig-Bolftein auf der Londoner Konferenz zu beantragen; am 28. murbe ihr dahingehender Antrag auf der Konferenz verlefen. Daburch wurde der "Erbpring von Holftein" in diesen Tagen eine vielumworbene Berionlichfeit: beibe beutschen Grofmachte manbten

<sup>1)</sup> Rach ben in ber porporigen Anmertung gitierten Schreiben bes Ronigs; ebenfo das Folgende.

<sup>3)</sup> Ranfen-Sammer S. 717.

sich an ihn. Schon am 23. Mai 1) war ber augustenburgische Agent in Wien, Berr v. Bybenbrugt, burch Rechberg von ber Benbung ber öfterreichischen Bolitif benachrichtigt worben, und am 26.2) ließ ber Minister ibn rufen, forberte ibn auf, "recht schnell" nach Riel zu geben, um bort barzulegen, daß die in ber Sache eingetretene Benbung nur bann zu einem guten Biel führen murbe, wenn Ofterreich verfichert fein tonne, bag man fich nicht burch Separatverträge ober Separatverhanblungen einseitig zugunsten eines anderen Staates irgenwie banbe. seinerseits regte selbst nun eine schleunige Unterhandlung mit Friedrich an; schon am 24. Mai sprach er es dem Kronprinzen gegenüber aus, daß es erwünscht fei, daß der Bergog von Augustenburg jest nach Berlin fomme ober mit bem Kronprinzen irgendwo zusammenträfe 3); am 27. Mai branate er Mar Duncker gegenüber, daß jener in ben nachsten Tagen nach Berlin tommen folle4), und erklärte seine Gile bamit, baf bas Wiener Rabinett ein engeres Band zwischen Breugen und bem neuen Bergogtum Schleswig-Holftein zu verhindern suche — er hatte alfo bie österreichischen Absichten erfahren —, und daß deswegen eine ich leunige Regulierung feines Berhaltniffes zu Breugen notwendig fei. Bang in demfelben Sinne forberte ber preußische Bundestagsgefandte v. Savigny furz vor bem 30. Mais) burch R. v. Mohl ben Bergog auf, boch rafch mit Breugen Fühlung gu nehmen; er fügte bingu, "je coulanter jest G. Sobeit fei, besto mehr handle er in feinem Butereffe".

Welche Erklärung kann man nun in bieser Lage für Bismarcks Wunsch sinden, sich schleunig mit dem Augustendurger auseinanderzuseten? Sicher keine andere als die, daß er, so sehr er, wie er ja selbst berichtet, die Erwerbung der Herzogtumer durch Preußen wünschte, damals in sehr ernstlicher Erwägung der Einsetzung des Augustenburgers ihn möglichst, ehe er unter Österreichs Einfluß geriete oder sich darin besestigte, zu der Ber-

<sup>1)</sup> Ernst II. III, 444.

<sup>2)</sup> Ebenda vgl. Sybel III, 331.

<sup>3)</sup> Schreiben bes Kronpringen an Friedrich 25. Dai 1864. Janfen- Sammer S. 722.

<sup>4)</sup> Schreiben Max Dunders an ben Kronpringen, ebenda S. 727.

<sup>\*)</sup> Ernft II. III, 446: Schreiben Mohls vom 30. Mai. Dohls Lebenserinnerungen wiffen hiertiber nichts.

handlung mit Breußen zu bringen suchte, um dabei ein für allemal festzustellen, ob biese Ginsepung sich mit ben Interessen Breukens vertrage. Satte er ibn verberben wollen, fo batte er ibn zweifellos bem öfterreichifden Ginfluß überlaffen.

Beinahe ware es Bismard gelungen, Friedrich vor beffen Beeinfluffung burch Ofterreich nach Berlin zu bringen. unterwegs nach Berlin, in Elmshorn 1) zwischen Riel und hamburg, traf der Erbpring Herrn v. Wydenbrugk, ber mit jenen Barnungen Rechbergs vor einer Annäherung an Preußen zu ihm tam und ber ihn bann in ber Nacht bes 31. Mai bis Hamburg begleitete. So bramatisch hat sich ber Berlauf gestaltet! Es ift nicht unmöglich, daß ohne biefe Begegnung ber Erbpring fich in Berlin anders verhalten, und daß fein Los fich beswegen anders geftaltet hatte, freilich aber boch, wie aus bem Folgenben noch hervorgeben wird, unwahricheinlich im höchsten Grabe!

In Berlin hatte Friedrich am 1. Juni Unterredungen mit bem Kronprinzen, bem König und Bismard. Über die mit bem Ronig berichtete sein Begleiter, Dr. E. Steindorff, an Sammer.2) Der König empfing ibn als Erbpringen.3) In bem Bericht ift teine Spur bavon ju finden, daß der Konig mit ibm einig gewesen; es kann keine Rebe bavon sein - immer nach bem erwahnten auguftenburgifchen Bericht -, bag biefes ganglich unverfängliche Gefprach "ben Gintritt bes Bergogs in feine Regierungsrechte zur felbstverftanblichen Boraussetzung" hatte. Es war vielmehr bie aus Courtoifie gewährte perfonliche Beiprechung, die fo oft ber geschäftlichen, entscheibenden vorausgeht und ihr in feiner Weise prajudizieren barf. Da schlieflich Jansen-Sammer ) die Busagen, die der Ronig der Mutter Friedrichs gemacht haben foll, gegen ihre fonftige Bewohnheit ohne Quellenangabe mitteilen, da diefe Außerungen in mehrfacher Beife auf Difverftandniffen beruhen konnen und auch fonft an fich un-

<sup>1)</sup> Ebenda S. 447. Janfen-Sammer S. 335.

<sup>2) 1.</sup> Juni 1864. Janfen=Sammer S. 730.

<sup>3)</sup> Diefe Abficht fpricht ber Ronig aus in einer Randbemertung ju einem Brief bes Rronpringen an ibn vom 28. Mai (Jansen-Sammer S. 728). Es liegt tein Grund por, an der Ausführung Diefer Abficht zu zweifeln.

<sup>4) 6. 335.</sup> 

glaubhaft sind 1), so kann man sie nicht berücksichtigen. Damit (vgl. oben S. 63) sind alle Gründe, welche dafür angeführt werden, daß der König mit Friedrich einig gewesen sei, als völlig hinfällig erwiesen.

Die entscheidende breiftundige Unterredung mit Bismard fand am Abend bes 1. Juni 1864 von 9 bis 12 Uhr unter vier Augen ftatt. Naturgemäß weichen die Berichte ber Unterbandelnden in Einzelheiten voneinander ab. und es wird für immer unmöglich bleiben, jebe biefer Ginzelheiten hiftorisch feftzustellen. Wenn man sich indessen nicht an die Polemit bes Augustenburgers gegen den von Bismarc am 2. Juli 1865 im Breußischen Staatsanzeiger veröffentlichten Bericht 2) halt - nach einem Jahre mußte bei beiden eine Trübung des Gedachtniffes eintreten, und es handelte sich boch bei Bismard um eine Beröffentlichung für bas Bublitum —, sonbern an ben Bericht Bismarcte, wie er ihn ben preußischen Gesandten Anfang Juni 1864 zukommen ließ 3), und feine zum Teil auf "Bapiere" zuruckgebenben Außerungen in den Gedanken und Erinnerungen 1) einerseits, an bas vom Herzog gleich am 2. Juni biktierte Referat ber Unterredung 5) und fein Schreiben an den Kronpringen vom 15. Juni 6) anderseits. so wird man in allem Wesentlichen Übereinftimmung finden. Benau, wie Bismard berichtet, brebte fich bie Unterhaltung auch nach bes Herzogs Referat hauptfächlich um die von dem Kronprinzen am 26. Februar 1864 bezeichneten Punkte 7) (f. o. S. 62), aber eben nun nicht mehr, um mich fo auszudruden, um ihre Überschrift, sondern um den Inhalt berjenigen von ihnen, welchen Bismard besonderen Wert beilegte. Und weiter! Es stimmt volltommen zu Friedrichs Referat, wenn

<sup>1)</sup> Der König foll 3. B. gefagt haben, die Berhandlung mit Bismard, zu der Friedrich boch nach Berlin gerufen worden war, folle "bloß noch zur Erledigung von Förmlichkeiten bienen"!

<sup>2)</sup> Jansen-Samwer S. 338 ff. Much Bismards Erzählungen biefer Borgange in seinen Reben (f. 3. B. Politische Reben III, 103/4) zeigen starte Gebachtnissehler.

<sup>3)</sup> Sybel III, 339 f.

<sup>4)</sup> II, 28.

<sup>5)</sup> Janfen=Sammer S. 731 ff.

<sup>6)</sup> Ebenda S. 736 ff.

<sup>7)</sup> Bon benen Bismard allerdings in der Tat nicht wußte, daß fie von Friedrich felbst formuliert waren.

ber Rangler berichtet: "Am lebhaftesten widersprach er ben Landabtretungen behufs der Anlage von Befestigungen" 1) zum Schute bes Ranals. Er fagte, wie er felbst berichtet, u. a.: "ibm scheine ein Abkommen, wie Herr v. Bismard es in Aussicht stelle, nicht ber Billigfeit entsprechend: einerseits gabe Breugen burchaus teine Garantie für bie Große bes Territoriums, welches für ben Bergog gewonnen werben folle, anderseits folle ber Bergog fich verpflichten, wenn ihm auch nur ein Tegen seines Erbes bliebe, Die bebeutenoften Laften und Servituten auf biefes Land zu übernehmen und noch Abtretungen von demfelben zu machen. Stellung bes Herzogs wurde durch ein folches Abkommen von vornherein völlig ruiniert sein, und bem Herzog wurde in einem solchen Falle vielleicht nichts übrigbleiben, als eine solche Erbschaft gar nicht erst anzutreten." Das war wirklich eine entschieden ablehnende Saltung! Wenn Friedrich bann - mas seinem Referat und bem ermähnten Schreiben an ben Rronprinzen vom 15. Juni unbedingt ju glauben ift - gegen Ende bes Befprachs verficherte, "basjenige, mas er bem Ronig gegenüber versprochen, werbe er halten"2), wenn er also bie Bafis ber Berhandlungen festhielt, nachdem er auf Näheres bindend einzugeben. abgelehnt hatte, fo haben wir hier feinen politischen Bedanken !): er wollte feineswegs mit Breugen brechen, aber er wollte es binbalten, sich nicht sofort rudfichtslos für Preugen entscheiben. Deffen aber batte es bedurft, wenn man will, einer Unterwerfung unter Breugen, wenn biefes, ohne fich felbst aufs tieffte gu gefährben und zu ichabigen, an ihm festhalten follte.

Es handelte sich für Bismarck neben der Beantwortung ber Frage: "Wie benft fich ber Augustenburger bie Ausführung seiner

<sup>1)</sup> Bu ben ficher nie festzustellenden Ginzelheiten gebort es, ob ber Bergog ben Bedanten an die Abtretung einer Quadratmeile (G. u. E. II, 28) ober bie eines bem hamburger gleichen Gebiets fo ichroff abwies (Janfen-Sammer S. 734). — Es mag daran erinnert werden, daß Schleswig-Solftein etwa 46 mal fo groß ift als das hamburger Webiet. Freilich war es bamale noch gang unficher, welche Grenze gegen Danemart werbe burchgefest werden fonnen.

<sup>9)</sup> Bismards Ausbrud (II, 25): "Ablehnung ber jog. Februar: bedingungen" ift ungenau. Es mußte beißen: "Beigerung, auf diefelben naber einzugeben."

<sup>2)</sup> Bestätigt burch Augerungen Sammers, f. u.

Ronzessionen?" gewiß ebensosehr um eine Brufung feines politiichen Verständniffes, seiner Gefinnung und feines "preußischen Bergens", Gigenschaften, von benen nicht nur die Erfüllung felbst von genau festgelegten Abmachungen wesentlich beeinflußt werben, sondern auch die Haltung des neuen Herzogtums fast allein abhangen mußte. Und wie fah es bamit aus? Auch darüber tann feine Unflarheit herrschen. Wie fehr ber Erbpring im Bertrauen auf Österreich und den Antrag des 28. Mai seine Lage verkannte, geht mit Klarbeit aus seinen eigenen Worten bervor. Der Schluß seines Diktats vom 2. Juni lautet: "Im zweiten Stadium hatte sie [bie Unterredung], was herrn v. Bismard betrifft, mehr ben Charatter eines ganz gewöhnlichen Schacherns, um möglichste Borteile burch eine begunftigte Stellung zu gewinnen." Der Herzog hat also feine Ahnung von ben großen Fragen und Noten ber Bundespolitif, welche es Breugen geradezu unmöglich machten, einen neuen Mittelstaat — im Norden! ju begründen, wenn es nicht von beffen zuverläffiger Saltung überzeugt sein konnte; er glaubt, Bismarc jei es nur um möglichst großen materiellen Gewinn — von ein paar Quabratmeilen! au tun gewesen, der jest noch au erzielen sei, da der Bergog noch nicht eingesett fei, was ficher bevorftanbe. Rein Bunber, wenn er in dieser in iebem Buntte verfehrten Auffassung so handelte, wie er es tat! — Aber es scheint mir auch kein Zweifel baran möglich zu fein, daß Friedrich die Außerung getan: "es mare für ihn beffer gemesen, wenn sich Breugen gar nicht in feine Sache gemischt hatte." Dafür ist boch mohl entscheibend, bag Bernhardi 1) zum 18. Juni 1864 als Überzeugung Max Dunders berichtet: "Der Herzog Friedrich hat wirklich Bismarck gegenüber die Außerung getan, die ihm die Kreuzzeitung zur Laft legt: es ware für ihn besser gewesen, wenn sich Preußen gar nicht in seine Sache gemischt batte." Dunder, ber eifrige Bertreter ber augustenburgischen Unsprüche, hatte schwerlich Bernhardi gegenüber diefe Außerung getan, wenn er fich nicht vorher von ihrer Richtigkeit aus dem Munde bes Kronprinzen — ber am 7. Juni eine Unterredung mit dem Erbprinzen gehabt hatte 2) und fich am 17. Juni Bismards Aufzeichnung über die Unterredung vom

<sup>1)</sup> VI, 124.

<sup>2)</sup> Janfen-Sammer S. 344.

7. Juni geben ließ!) - überzeugt hatte. Und fo faßten benn auch Dunder und Bernhardi2) bas Dementi bes Altonaer Merkur3), welches die Nordbeutsche Allgemeine am 24. Juni ihrerfeits in gesperrter Schrift bementierte, nicht als ber Bahrheit entsprechend auf, sondern nur als, ziemlich vereinzelten, Schritt bes Bergogs jum Ginlenten.

Dazu aber war es überbies icon zu fpat. Unmittelbar nach ber Unterredung vom 1. Juni, in ben nachsten Tagen, mare ein Ginlenken noch möglich gewesen, wie aus allem hervorgeht. Als bann aber ein folches Einlenken nicht erfolgte — in bem Brief an den Kronpringen vom 3. Juni 4) ist ein solches feineswegs ju feben -, ließ Bismard ben Bergog fallen. Ginerfeits fandte er nun bie bekannten b), in diefem Sinne gehaltenen Mitteilungen an bie preußischen Gesanbten, anberseits begann etwa Ende der erften Juniwoche ber offiziofe Preffeldzug gegen den Augustenburger. 6)

Es erübrigt noch, barauf hinzuweisen, daß Bergog Friedrich burchaus im Ginvernehmen mit seinen Ratgebern mar, wenn er sich vor und nach ber Unterredung Preugen gegenüber zuruckhaltend benahm. Um 27. Mai 1864 schrieb Sammer an Stockmar 7): "Bas bie Saltung betrifft, welche ber Bergog unverftanbigen Bumutungen Bismards gegenüber einnehmen wird, fo burfen Sie vollfommen ficher fein." Und als Dunder nach ber Unterredung an Sammer geschrieben 8) — beinahe mit den Worten ber Gebanken und Erinnerungen9) -, ber Bergog habe ben gunftigen Augenblick verfaumt, antwortete jener, man "fonne nicht

<sup>1)</sup> S. Anhang zu G. u. E. II, 366. Der Kronpring an Bismard 17. Juni 1864.

<sup>3)</sup> VI, 126

<sup>3)</sup> Die augustenburgische Breftatigleit erscheint bei Busch III, 440 in febr ungunftigem Licht, worauf indeffen mohl taum viel Wert ju legen fein bürfte.

<sup>4)</sup> Janfen-Sammer S. 344.

<sup>5)</sup> Spbel III, 341.

<sup>9)</sup> Bernhardi VI, 122, jum 8. Juni.

<sup>7)</sup> Janjen-Samwer S. 725.

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich am 15. Juni (Janfen=Cammer C. 348); Bernhardi VI. 163.

<sup>\*)</sup> Bgl. Dunders Schreiben vom 4. Dai 1865 bei Sanm G. 352 ff. (bef. 6. 354 unten).

ausschließlich mit Preußen allein gehen, man muffe auch auf Österreich und die Mittelstaaten Rücksicht nehmen." Also: auch der Ratgeber geht, wie der Herr (s. o. S. 67), von dem politischen Gedanken aus, sich nicht sofort rücksichtslos für Preußen zu entscheiden. Dieser Gedanke aber barg das Verderben. Wir sehen auch leicht, was es war, das diesen liberalen Männern sehlte: es war der Glaube an Preußen. Und auch im politischen Leben ist es eine schone Sache um den Glauben!

Schließlich moge noch eine Außerung Bismarcks hier Plat finden. Es wird mir auß glaubhafteste berichtet, daß er von der Unterredung mit Friedrich von Augustenburg später etwa solgendes erzählte: "Als der Herzog von mir hinausging, habe ich meinen Herrgott auf den Knieen angesteht, daß er diesen Mann mit Blindheit schlagen möchte, — und er hat mich erhört." Iedensalls stimmen diese Worte ausgezeichnet zu der Sachlage. Wir sinden in ihnen angedeutet den leidenschaftlichen Wunsch Bismarcks, die Herzogtümer für Preußen zu erwerben, aber auch, daß zur Erfüllung dieses Wunsches doch ein entsprechendes, ungeschichtes Verhalten Friedrichs gehörte, schließlich den Umstand, daß unmittelbar nach der Unterredung ein Einlenken von seiten des letzteren noch möglich gewesen wäre.

## Literaturbericht.

Allgemeine Deutsche Biographie. Bb. 48: Rachtrage bis 1900. Dölslinger — Friedreich. 798 S. — Bb. 49: Kaifer Friedrich III. — Hanstein. 796 S. Leipzig, Dunder & Sumblot. 1904.

Man hat oft und mit Recht geklagt, daß die Allgemeine Deutsche Biographie auch Berfonen von feineswegs hervorragender Bedeutung überlange Artikel widme und daß unbedeutende Dinge mit ungehöriger Breite behandelt werden. Auch in diesem Bande fehlt bergleichen nicht, fo in bem Artitel Joh. Beorg Fifcher S. 569 ff. Aber man barf nicht alle die Stellen babin rechnen, in benen fleine Buge und Anekoten mitgeteilt werden. Nicht felten wird gerade in folch kleinen Erzählungen das bewahrt, mas für Denfchen und Inftitutionen ober für Die Art, wie gewisse Gesetze und Vorschriften wirken, charakteristisch ift. Benn uns beispielsweise in bem Artitel Endemann ergahlt wird (S. 361), daß in Bonn "in einer Berfammlung früherer Universität8= reftoren, welche feit 1883 in Gebrauch tam gur Borbefprechung über ben Randibaten für das folgende Jahr, gegen Endemann mit Erfolg geltend gemacht murbe gegen meinen Borfchlag feiner Ranbibatur, daß er am 3. Auguft 1878 bei ber feierlichen Übergabe bes Stubienzeugniffes an ben Bringen Bilhelm (ben jetigen Raifer) unter bem Talar feine schwarze, sondern eine graue Sofe und statt weißer eine schwarze Halsbinde getragen habe": fo wird diese Erzählung im Bufammenhang mit bem fonftigen Bilbe, das hier von dem tuchtigen Belehrten und überzeugungstreuen Manne gezeichnet wird, dem Rundigen ju einem Beugnis für gewiffe Schwächen und Schaben unferer atabemischen Buftanbe, über bie man oft fpricht, bie man aber felten unmittelbar belegen fann.

ausschließlich mit Preußen allein gehen, man muffe auch auf Österreich und die Mittelstaaten Rücksicht nehmen." Also: auch der Ratgeber geht, wie der Herr (f. o. S. 67), von dem politischen Gedanken aus, sich nicht sofort rücksichtslos für Preußen zu entschen. Dieser Gedanke aber barg das Verderben. Wir sehen auch leicht, was es war, das diesen liberalen Wännern sehlte: es war der Glaube an Preußen. Und auch im politischen Leben ist es eine schone Sache um den Glauben!

Schließlich moge noch eine Außerung Bismarcks hier Plat finden. Es wird mir aufs glaubhafteste berichtet, daß er von der Unterredung mit Friedrich von Augustenburg später etwa solgendes erzählte: "Als der Herzog von mir hinausging, habe ich meinen Herrgott auf den Knieen angesteht, daß er diesen Mann mit Blindheit schlagen möchte, — und er hat mich erhört." Iedenfalls stimmen diese Worte ausgezeichnet zu der Sachlage. Wir sinden in ihnen angedeutet den leidenschaftlichen Wunsch Bismarcks, die Herzogtümer sur Preußen zu erwerben, aber auch, daß zur Erfüllung dieses Wunsches doch ein entsprechendes, ungeschicktes Verhalten Friedrichs gehörte, schließlich den Umstand, daß unmittelbar nach der Unterredung ein Einlenken von seiten des letzteren noch möglich gewesen wäre.

## Literaturbericht.

Allgemeine Deutsche Biographie. Bb. 48: Rachtrage bis 1900. Dölslinger — Friedrich. 798 S. — Bb. 49: Kaifer Friedrich III. — Hanstein. 796 S. Leipzig, Dunder & Sumblot. 1904.

Man hat oft und mit Recht geklagt, daß die Allgemeine Deutsche Biographie auch Berfonen von feineswegs hervorragender Bedeutung überlange Artikel wibme und bag unbedeutende Dinge mit ungeboriger Breite behandelt werden. Auch in biefem Bande fehlt bergleichen nicht, fo in bem Artitel Joh. Beorg Fischer S. 569 ff. Aber man barf nicht alle bie Stellen babin rechnen, in benen fleine Buge und Anekboten mitgeteilt werden. Nicht felten wird gerade in folch kleinen Erzählungen das bewahrt, mas für Denfchen und Inftitutionen ober für Die Art, wie gewiffe Befete und Borfdriften wirken, carafteriftisch ift. Benn uns beispielsweise in bem Artitel Endemann ergablt wird (S. 361), daß in Bonn "in einer Bersammlung früherer Universität8= reftoren, welche feit 1883 in Gebrauch tam gur Borbefprechung über ben Randidaten für das folgende Jahr, gegen Endemann mit Erfolg geltend gemacht wurde gegen meinen Borfchlag feiner Kandidatur, daß er am 3. August 1878 bei der feierlichen Übergabe des Studienzeugniffes an den Prinzen Bilbelm (ben jetigen Raifer) unter dem Talar feine ichwarze, fonbern eine graue Sofe und ftatt weißer eine schwarze Salsbinde getragen habe": fo wird diefe Erzählung im Rufammenhang mit bem fonftigen Bilbe, bas hier bon bem tuchtigen Belehrten und überzeugungstreuen Manne gezeichnet wird, bem Rundigen ju einem Beugnis für gemiffe Schwächen und Schaben unferer atademischen Buftande, über bie man oft fpricht, bie man aber felten unmittelbar belegen fann.

Ein weiteres Beispiel bieten S. 345 die etwas weitläufige Betrachtung über Elzes Grundriße der englischen Philologie und S. 233 die Einzelheiten aus dem Schickfal des Literarhistorikers Ebert. Recht ausstührlich ist auch Useners Artikel über Fleckeisen, aber man wird sich freuen, daß hier das Bild eines echten Schulmanns, der zuerst ein gründlicher Gelehrter und eben dadurch ein vortrefflicher Lehrer war, von der Hand eines ebenso dankbaren wie bedeutenden Schülers gezeichnet ist. Denn wir haben es nötig, daß unserer Jugend und unseren Lehrern wieder deutlich gemacht wird, daß es eine Zeit gab, in der die höheren Schulen nicht in der Weise bureaukratisch erdrückt wurden, wie das heute geschieht, — in der es eine Lust war Lehrer zu sein.

Unter ben Artifeln, welche politisch tätigen Mannern gewibmet find, möchte ber turze Artitel Duvernop hervorzuheben fein, ber uns in bem tüchtigen und gang felbftlofen Manne ein Mufter jener tapferen Schar von Burgern vorstellt, die unter bem Druck ber Reaktion ber dreißiger und vierziger Jahre im Rampf für Freiheit und Baterland nicht ermübeten. Bugleich ift er auch ein Beuge gegen bie Legenbe, bag die Landtage der Mittelftaaten teine Bedeutung für unsere politische Entwidlung gehabt hatten. Sehr ausführlich ift Fordenbed von 5. Onden behandelt S. 630-650, und wenn bie Biographie von Philippson biese Arbeit wesentlich erleichtert, so ift barum boch nicht weniger anzuerkennen, wie gut Onden die Aufgabe gelöft bat. Das Wesentliche trifft er S. 633 mit folgenden Saten: "Durch Forberung ber beutschen Ginheitsbeftrebungen ben Abern bes beutschen Liberalismus frisches Blut zuzuführen; in biefer Richtung gingen von vornberein feine Absichten. Weber ben Weg ber alten Konftitutionellen noch ben ber alten Demofraten Breugens wollte er gehen, und bon ben beutschen Unitariern unterschied ihn, daß ber Schwerpunkt feines Wollens auf preußischem Gebiete lag. Die beiben Leitsterne hatte er aufgeftellt, ber Weg zu ihnen lag nicht fest, sondern mar einzig burch Fragen der Tattit abgeftedt, tonnte bald beffer durch Festigkeit, balb eber burch Entgegentommen jurudgelegt werben, ohne bag bas Biel jemals aus den Augen verloren wurde. Und fo ift biefer Mann, ber breimal an einem folgenreichen Austritt aus einer Bartei maßgebend mitwirkte und breimal zu einer folgenreichen Reugrundung einer Partei beitrug, tropbem tein Anderer, fonbern immer berfelbe gemefen." An rechter Stelle und beshalb mit voller Wirfung gieht Onden S. 636/37 bas Wort herbei, bas Bismard in feiner Landtagsrebe am 5. April 1876 sprach: "Ich habe Objektivität genug, um mich in den Ideengang des Abgeordnetenhauses von 1862—1866 vollsständig einleben zu können, und habe die völlige Achtung vor der Entschlossenheit, mit der die damalige Bolksvertretung das, was sie für recht hielt, vertreten hat."

Dem Herzog Ernft II. von Sachsen=Roburg und Gotha ift S. 403-413 ein Artitel gewidmet, ber in geschickter Beise einen Überblick über seine etwas unruhige politische Tätigkeit gewährt. Das nationale Streben, die unermüdliche, burch feinen Spott und feinen Sag ju beugenbe Tätigfeit im Dienft ber nationalen Ibee wirb mit Nachbrud jur Anschauung gebracht - aber es fehlt eine tiefere Erfaffung und eindringenbere Rritit. Sonft murbe S. 409 nicht ber Sat fteben "Der Fürstenkongreß in Frankfurt im Jahre 1863, ber hauptfächlich infolge seiner Anregung stattfand, verlief leider resultat= 108." Denn darüber befteht boch fein 3meifel, daß diefer Fürftentongreß, wenn er Erfolg hatte, ben von Herzog Ernft ersehnten Bielen fcwere Sinderniffe bereiten mußte. Man wird ben Bergog Ernft entschuldigen, daß er sich auch an diesem Experiment beteiligte, weil fich Breugen ber nationalen Bewegung zu verfagen ichien: aber bas Scheitern bes Kongresses war boch bie Borbedingung für bas Belingen ber Reformen, die Bergog Ernft durch feine Unterftugung bes Rationalvereins, durch feine Militartonvention mit Preugen ufm. berbeizuführen mit Erfolg bemüht gemefen ift.

Unter ben Biographien von Gelehrten finden sich mehrere Namen ber ausgezeichneten Danner, welche in ben letten Jahrzehnten an ber Universität ober ber Afabemie in Berlin vereinigt maren, fo Dropsen, Max Dunder und Du Bois=Repmond. Der lettere Artikel fucht junachft die große Bedeutung von Du Bois-Reymond verständlich zu machen, baneben auch die Bründe, welche ihn die Berteidiger ber fog. Lebenstraft leidenschaftlich angreifen ließen. Mir scheint, daß beides wohl gelungen ift, und auch die Perfonlichkeit, die Art seines Bortrags wird lebendig. Den Artikel Dunder hat Betersborff geschrieben und hat bem Politiker mehr Raum gewibmet als bem Belehrten, und mit Recht. Es ift feine Beringschäpung ber wiffenschaftlichen Leiftungen Dunders, sondern ein Ergebnis der Tatfache, bag Dunder in bem Barteileben ber großen Rampfe von ben vierziger bis in die achtziger Jahre bes 19. Jahrhunderts eine ungemein wichtige Rolle gefpielt bat. Er blieb feft in allen Sturmen. Begeiftert für echte Freiheit ift er bem muften Treiben ber Demagogen mit dem gleichen Mute entgegengetreten wie der Wilkür des Absolutismus. Der Artikel gibt bei verhältnismäßig nicht großem Umfang S. 171—199 von den vielen wichtigen Kämpsen, an denen Duncker beteiligt war, deutliche Bilder, die auch dem Kenner manchen Zug zu besserem Verständnis bringen. Noch aussührlicher und sehr schön ist der von D. Hinze bearbeitete Artikel über Orohsen, der mit Duncker durch die gleiche Liebe zu den Alten und zu dem Baterslande nahe verdunden, aber nicht so andauernd in der praktischen Politik tätig war. Diese Biographien sind in hohem Waße geeignet, den Leser in das Verständnis der großen Umwälzungen einzusühren, die unsere Geschichte im 19. Jahrhundert erfüllen. Auch die Artikel Döllinger, Du Prel, Dönhoff und viele andere fordern auf, dei ihnen zu berweilen: aber das Angeführte genügt, um zu zeigen, welch ein Reichtum in diesem Bande der Allgemeinen Deutschen Biographie vereinigt ist.

Der 49. Band wird eröffnet mit einem recht ausführlichen Artikel über Raifer Friedrich III., der von Müller-Bohn mit jener Renntnis und jener herzlichen Begeifterung für die große und Liebe geminnende Perfonlichfeit bes "Kronprinzen" geschrieben ift, bie wir bereits in bem felbständigen Werte bes Bf. über Raifer Friedrich tennen gelernt haben. Es ift aber etwas zu viel an Ginzelheiten über mehr nebenfächliche Dinge gegeben, und bie schwierigen Buntte, namentlich bas Berhältnis zu bem Bater, find zwar mit Offenheit berührt, aber boch nicht zu ber Rlarheit gebracht, die ihre Wichtigkeit forbert. Tatfache, daß ber König in dem danischen Kriege, bei bem boch bie gange Butunft Preugens auf bem Spiele ftand, ben Thronerben in einer untlaren Stellung bem Oberftfommanbierenben Wrangel gur Seite gab, wird nicht verschwiegen; es wird uns auch ergablt, bag der Kronpring wiederholt Befehle Brangels inhibierte, aber die gange Befahr biefer eigentlich unbegreiflichen Anordnung bes Rönigs wirb nicht beutlich genug. Freilich pflegen ja auch die Biographien bes Rönigs mit leisen Schritten barüber hinwegzugeben. Stärker ift bie spätere Burudfegung bes Kronpringen betont und in ihren Folgen auf die Stimmung bes Kronprinzen gewürdigt. Mir tommt babei in Erinnerung, daß fich ber Kronpring bei einem Befuche von Straßburg bem ihm von seiner ägpptischen Reise ber bekannten Professor Dümichen gegenüber bitter barüber aussprach, daß man felbft ben Raiserpalast in Stragburg gebaut habe, ohne ihm die Blane gur Beautachtung vorzulegen.

Beniger befriedigt der Artikel über den Großherzog von Medlensburg Friedrich Franz II., namentlich nicht was über die Beseitigung der Bersassung von 1849 und die Unterdrückung der freieren Resquagen in der Kirche des Landes gesagt wird.

Unter bem Artitel über nicht fürftliche Berfonen weden neben anderen die Ramen bes großbergigen Begründers ber Dresbener Bebe-Stiftung, bes allezeit die Bergen bewegenden Bredigers Frommel, ber Belehrten, Schriftfteller und Bolititer Belger, Beibel, Beinrich v. Bagern, Blafer, Gneift, v. Boeben, Goebete, Frankenftein, Biefebrecht, Rlaus Groth, Gruner, Goppert, Gutschmid in weiten Rreisen bas lebhaftefte Intereffe, und mehrere find portrefflich bearbeitet. Go weiß Rühl in bem Artifel Butschmib auf wenig Seiten febr viel gu fagen und neben ber Burbigung ber Gelehrtenarbeit G.s auch über bie Berhaltniffe an ben Universitäten und Gutschmids Stellung bagu sowie über eine politische Wandlung in ber schleswig-holfteinischen Frage 1864 zu unterrichten. Sehr reichhaltig und nach vielen Seiten bin belehrend ift Rieglers Artitel Giefebrecht, namentlich auf die Schilberung feiner Birtfamteit in München ift hinzuweisen. "Bielen ber Münchener Studierenden ift in Biejebrechts Berfon zuerft bas bartere und ftrengere preußische Befen, die nordbeutsche Selbstbeherr= idung und Ronzentration lebendig entgegengetreten . . . . Gine frucht= bare Tatigfeit entfaltete B. in feinem hiftorifchen Seminar, beffen Übungen er in zwei Abteilungen, einer pabagogischen und fritischen, Ja, man darf fagen, daß hier bas hauptgewicht feiner atabemischen Wirtsamkeit lag." Ginige verwandte und boch gang andere Buge trägt bas Bilb. bas Friedr. Curtius von Belger ent= wirft, und bas ebenfalls richtig erfaßt und ohne Überschwenglichkeit, aber mit Liebe geschilbert ift. Belger mar ein Altersgenoffe von Siefebrecht, und man erkennt, wie sie beibe unter der Nachwirkung ber ibealen Strömungen ber Beit ber Freiheitsfriege erwachsen find. Für bie rechte Burdigung der geiftigen Elemente ber Beriode von 1840-70 ift die Entwidlung von Belger aber noch lehrreicher als die von Biefebrecht. Freilich werben harte und scharfe Naturen an ihm auch noch leichter Anftog nehmen, abnlich wie an Bunfen. Der Auffat von Curtius ift eine fcone Einführung in die reiche, aber etwas weiche und gar verschiedenen Gindruden offene Natur Belgers. Belger mar Schweiger, aber burch Studium, Arbeiten und zeitweise auch burch fein Amt mit Deutschland verbunden. Bon ben übrigen Schweizern bebe ich noch Bongenbach bervor, ben Polititer und Siftoriter, beffen bewegtes Leben (1808—1887) Weyer v. Knonau mit kundiger Hand beschreibt, um dann seine historischen Arbeiten zu würdigen. Über das Hauptwerk schreibt er: "Ein wahres, nicht bloß wissenschaftliches Berdienst aber erward sich G. seit 1880 durch die Beröffentlichung des auf breiter Grundlage aufgebauten und deshalb nicht überall leicht überssichtlichen Berkes "Der General Hand Ludwig von Erlach von Castelen, ein Lebens= und Charakterbild aus den Zeiten des Oreißigzichtigen Krieges . . .", indem er (aus der vergessenen Korrespondenz des Generals) mit dem redlichen Gifer des von der Gerechtigkeit seiner Sache überzeugten Anwalts den Beweis dafür sührte, daß die gegen Erlach geschlenderten Anklagen, unredlich, "durch Geld bestochen" gehandelt zu haben, jeglicher Grundlage entbehren.

Bum Schluß sei es gestattet, auf ben Artikel bes Referenten über Heinrich v. Gagern hinzuweisen, S. 654—676. Der Nachbruck ist auf Gagerns Frankfurter Zeit gelegt. Auf ben Parteiwechsel von bem Standpunkt ber Reichsverfassung zur großdeutschen Partei um 1862 werden die Papiere weiteres Licht werfen, die in dem Familiensacht bewahrt werden und deren Beröffentlichung hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten läßt. Der Hauptpunkt konnte übrigens auch mit dem bisher zugänglichen Material sestgestellt werden.

Breslau. G. Kaufmann.

Biographisches Jahrbuch und beutscher Netrolog. Von Anton Bettelheim. 5. Band. Berlin, Reimer. 1903. 450 S. und eine Totenzliste von 1898 und 1900 auf 128 Sp. Ferner 6. Band. 1904. 512 S., bazu eine Totenliste von 1901 auf 122 Sp.

Der fünfte Band des Biographischen Jahrbuchs ist in der Weise der früheren gehalten und bringt eine große Zahl von zuverlässigen Nachrichten über 344 Personen, welche im Leben unseres Bolkes in den letten Jahrzehnten eine gewisse Bedeutung gehabt haben. Gelehrte, Schriftsteller, Künstler, Beamte und Politiker, Soldaten und Techniker bilden die große Zahl. Geschäftsleute und Unternehmer sind nur vereinzelt vertreten — obschon ihr Einfluß doch auf die Gestaltung unserer Gesellschaft, die Erschließung entlegener Gebiete, die Wandlung der Arbeitsgelegenheit und damit des Lebens großer Kreise wahrlich erheblich ist, weit mehr als die der Gelehrten, Beamten und Künstler mittleren Kanges, die hier berücksichtigt sind. Die aussührlichste Biographie ist Friedrich Nietzsich gewidmet, von F. Spiro geschrieben und mit einem vortrefflichen Bild begleitet. Spiro führt

mit großem Geschid in die Werke und Ansichten von Nietsiche ein, er ist erfüllt von der Bedeutung seines Helden und bekämpft die Gegner, die seine Lehre von der Herrenmoral irrigerweise in das Gemeine deuteten, aber er ist doch nicht einsach Apologet. Irre ich nicht, so wird dieser Überdlid ein sehr willsommener Führer zum Berständnis des überreich begabten, aber von seinen Gaben erdrückten Geistes sein.

Auch von ben übrigen Artikeln nehmen nicht wenige ein ftarkeres Intereffe in Anspruch. Die Namen Boretius und Georg Meyer werben unter allen Freunden der historischen und rechtshiftorischen Forfchung wie unter ben Anhangern eines gemäßigten Liberglismus wehmutige Erinnerungen weden: folde Manner maren gerabe beute vonnoten. Sie waren in manchem Rampfe erprobt, hatten bervorragende Kenntnis ber Bücher wie ber Dinge und wollten nichts als dem Lande bienen. Unter ben militarifden Biographien bebe ich Die des Generalfeldmarschalls v. Blumenthal hervor, die v. Blume mit großer Liebe und mit bem fritischen Urteil bes ben Stoff mit Sicherheit beherrschenden Fachmanns entworfen bat. Blumenthals Berdienste werben hier fehr hoch gestellt, das populäre Urteil, das ihn nabe zu Moltke ftellt, erscheint gerechtsertigt. Ihm wird S. 10 ausbrudlich bas Berbienft jugefchrieben, bag Benebet nach Roniggraß bon bem Rudzuge an bie Donau weg und in die Rarpathen gebrangt murbe, "wodurch seine Armee ben letten Salt verlor" und damit Ofterreich niebe Hoffnung auf eine gunftige Benbung bes Befcides." Aus dem Feldzuge 1870/71 betont Blume S. 13 nachdrudlich ben Gifer, mit dem Blumenthal ebenfo wie Moltke gegen eine Beschießung von Baris eintrat, bevor nicht so viel Material berangeführt fei, daß alebann ber Angriff mit Energie ununterbrochen ju Ende geführt werden tonnte." Allein bier läßt die Darftellung unbeachtet, daß Moltke anfangs anders bachte, und bann, bağ Moltte und Blumenthal bie Beschaffung ber Belagerungsartillerie verzögert haben, woraus bann bem beutschen Beere große Berlufte erwachsen find. Bang andere, aber in mancher Begiehung noch angiebenbere Bilber entwirft Friedjung von zwei Reprafentauten ber alten öfterreichischen Armee. In bem Feldzeugmeifter Anton Freiherrn v. Scudier feben wir einen tuchtigen Mann, ber fich als tapferer Solbat wie als Organisator bewährte, unter Rabetty in Ungarn und 1859 unter bem Grafen Schlid boben Ruhm gemann, bann aber 1866 nach ber Schlacht bei Cuftogga megen eines angeblichen Berftofes gegen die Disziplin von dem Kriegsgericht in erster Instanz zum Tode, in zweiter und dritter zu kurzer Hast verurteilt wurde. Der Erzherzog Albrecht spielt hier eine Rolle, die in der knappen Darstellung nicht ganz deutlich wird, aber die Teilnahme des Lefers wird dem tapferen Manne nicht sehlen, der auch diese Schmach ertrug und die Kraft hatte, auch noch serner in bedeutenden Stellungen Tüchtiges zu leisten.

Nicht geringeres Interesse weiß Friedjung für ben General ber Ravallerie Emerich Bringen zu Thurn und Taxis zu erweden, einem "Mann abeliger Bertunft und Gefinnung, ber fich in ben Felbaugen bon 1848 und 1849 "als unerschrodener, zu ben fühnsten Ritten bereiter Offizier bemährte". Auch befag er einen munberbaren Orientierungsfinn, "verlor felbst in Wald und Beröll bei Nacht und Rebel nicht die Richtung und fonnte, von ben Strafen abweichend, die Seinigen mit großer Sicherheit ans Biel bringen". 3m Feldaug bon 1866 hatte er das Rommando der 2. leichten Ravallerie-Division. und da hat er bei Röniggrat und dann beim Rudjug bie rechte Belegenheit zum Gingreifen verfaumt, weil er fich zu eng an ben Bortlaut bes Befehls hielt. 3m Jahre 1868 nahm er feine Entlaffung, weil die Neubildung der Armee zu einem Boltsheer seiner Anschauung widersprach. "Das Auflosen der faiferlichen Armee," schrieb er, "welche nur für den Raifer lebt und ftirbt, das Errichten eines Bolfsheeres auf gang anderer moralischer Bafis, welches gleich anfangs bem Bublitum versprechen muß, feine Rafte fein zu wollen, nimmt mir berart ben Boben unter ben Sugen weg, daß ich bie volltommene Unfähigkeit in mir fühle, ben Wirtungstreis meiner Charge in ber neuen Richtung bin ersprießlich auszufüllen." Diefe Ertlarung ift ein wichtiges Dokument, eines ber wenigen unmittelbaren Beugniffe für die Größe des Gegensages zwischen dem alten und dem neuen Öfterreich.

Man fühlt sich in eine andere Welt versett, wenn man nach diesem Bilde die turze Stizze betrachtet, welche S. 235 f. von dem Leben des Obersten Graf Porck von Wartenburg gegeben ist, der am 27. November 1900 in China verunglückte. Ein Enkel des berühmten Helden des Befreiungskriegs, ein tapferer Soldat, aber auch ein vielseitig gebildeter Mann, und ein in vollem Sinne gelehrter Schriftsteller. Sein unglücklicher Tod bedeutete einen schweren Bersluft für das deutsche Heer und zugleich für wichtige Zweige der Literatur.

Unmittelbar voraus geht die Biographie des preußischen Ministers und Gerichtsprafibenten Abalbert Kalt. Sie ift von Alexander Meper mit guter Sachkenntnis und mit Unparteilichfeit geschrieben. dem reichen Inhalt ift einmal der Abschnitt hervorzuheben, der von der Synodalverfaffung handelt, die Falf 1873-76 für die evangelifche Rirche in den alten Provinzen Preugens zustande brachte, benn biefe Ungelegenheit wird leicht gang vergeffen bor ber feffelnben Größe bes Rulturfampfes. Das Werf entsprach nicht gang ben Bünschen Falks, aber manche Anderungen wagte er nicht vorzuschlagen, weil ber Raifer fie boch nicht genehmigen würde, und boch wollte er bas Bert nicht fallen laffen, weil es fonft in einer fpateren Beit leicht noch ichlechter gemacht werben tonnte. Das Gefet bat bann tatfächlich der intoleranten Orthodoxie die Herrschaft in der preußischen Rirche verschafft, und bas mar gang gegen Falls Bunfc und Meinung. Der Sauptteil bes Artitels ift ben Maigesegen und ihren Folgen gewidmet sowie der Frage nach den Ursachen vom Rücktritt Falle; er ichließt mit folgenden Gagen: "Minifter von feiner Art machsen nicht wild hatte Bismard gerabe ju jener Beit ge= fagt, als er bie Meinungsverschiebenbeiten bezeichnete, die ihn von Falk getrennt hatten, berfelbe Bismard, ber von fich bekannt hatte, daß bas Bedürfnis, fremde Berdienfte anzuertennen, bei ihm nur mäßig ausgebildet fei . . . . Falt mar ein hoch begabter und babei burchaus patriotischer Mann, ben feine felbstfüchtige ober ehrgeizige Beftrebung leitete. Wenn er sein Wert nicht bis auf ben Punkt führen tonnte, auf ben es zu führen er gehofft batte, fo liegt boch auch eine vollständige Berkennung ber Tatfachen in ber Behauptung, daß ber von ihm geführte Rampf ein vergeblicher gewesen fei. So nachbrudlich Falt im Amt und in ber Debatte aufzutreten mußte, fo milde und anspruchslos mar er im verfönlichen Berkehr." fritisch tiefer eindringende Darftellung wird freilich zu betonen haben, daß Fall scheitern mußte, weil es ihm nicht vergönnt mar, gleich= zeitig mit bem Rampf bes Staates gegen die Unspruche ber Briefterfirche die moralischen Rrafte zu entfesseln, die in der evangelischen Rirche liegen. Diese Kräfte waren bamals zu einem guten Teile gebunden mit benfelben Feffeln bes Aberglaubens und bes Röhlerglaubens, mit benen die fatholische Briefterfirche die Daffen an fich gebunden balt. Die preußische Staatsfirche und im besonderen bie am Sofe und in der Berwaltung herrschenden Rreise faben die Heligion poraugsweise in bestimmten Dogmen und Formen, hielten bie

Religion gefährbet, wenn die subjektive Freiheit vor ihnen nicht Halt machte. Sie wurden beshalb bei dem Kampse gegen die für ihre Formen streitenden Priester gelähmt durch das Gefühl, daß sie zerstörten, was sie doch selbst zu erhalten wünschten. Den Rulturkamps kann der Staat nicht zu Ende sühren von einem engen dogmatischen Standpunkt aus, er wird sich erft mit Geibel erheben zu dem Sat:

Diefer Rirche Formen Dein Geheimnis, herr, nicht mehr. Taufenden, die fromm dich rufen, Weigert fie den Gnadenschoß. Wandle denn, was Menschen schufen, Denn nur du bist wandellos.

Die Betrachtungen, die der spätere Rultusminister Boffe in seinen Lebenserinnerungen anstellt, find besonders geeignet, diese Tatfache zu beleuchten.

Der sechste Band enthält unter ben 2-300 Artikeln auch manchen Namen, deffen Aufnahme fich wohl nur erklärt aus der Berteilung ber Aufgabe an Mitarbeiter, welche die Totenlifte einer gangen Begend oder eines Berufszweiges übernommen haben. Man geht unter in ber Fulle von Mitteilungen, über Schidfale und Leiftungen, bie gu wenig hervorftechen. Indeffen find hier und ba in ben Lebensläufen biefer Art boch Tatfachen mitgeteilt und Unschauungen vertreten, Die einem fünftigen Beschichtschreiber ber letten 40 Sahre als wertvolle Winke dienen tonnen. Einige dieser Artikel find aber jedoch zu weit ausgebehnt; es werden uns felbft die genaueften Mitteilungen über das Aufsteigen im Dienft ober den Berlauf einer Rrantheit nicht erspart. Manche von biesen Massenartifeln sind ferner nur ohne nähere Renntnis gefertigte Auszuge aus Rachrufen und Grabreben. So wird S. 144 bie Schmähichrift bes Stadtbechanten Rappen auf die Professoren der Afademie zu Münfter nur mit dem lobenden Brabitat "intereffant für die Geschichte ber Münfterischen Atabemie" bezeichnet. Der Bf. murbe bas ichwerlich getan haben, hatte er gewußt, in welchem Dage Rappen hier die Bilder der Bersonen bom einseitigften Parteiftandpunkt aus verzerrt. Behandelt er boch ben von den Fachgenoffen in aller Belt als einen der erften Phyfiter gepriesenen hittorf als einen Ignoranten. Es ift nicht zu vermeiben, baß einzelne Autoren gange Reihen und Gruppen von Artifeln übernehmen und bann einige nur aus bem Material zusammenftellen,

was zur Sand ift. Aber bann follten fie fich auch beschränken, nur ben äußeren Lebensgang und die Arbeiten zu verzeichnen, ähnlich wie es in dem Handwörterbuch der Staatswissenschaften geschieht. Der Artikel Rappen ist in der Hauptsache so gehalten, aber jenes Wort klingt doch wie eine Anerkennung, die ganz und gar nicht angebracht ist. Wöchte es der Redaktion gelingen, in diesem Sinn auf ihre Witarbeiter einzuwirken.

Unter den bedeutenderen Persönlichseiten dieses Bandes haben Miquel, F. X. Kraus, Seydel, Hahm, Böcklin und manche andere recht sorgfältige, mit Liebe und Verständnis gearbeitete Charakteristiken gefunden, in ähnlicher Ausdehnung und Form, wie sie die Allgemeine Deutsche Biographie zu bieten pflegt. Mit besonderer Freude wird man Wilhelm Schraders Studie über Haym lesen. Man fühlt, daß der Freund den Freund schildert, aber zugleich auch der ganz obesektive Beurteiler, den allzeit Freund und Feind und vor allem sich selbst objektiv Beurteilenden. Schrader hat durch dieses Bild von Haym sein eigenes Bild noch weiter gesesstigt.

Biel Aufmerksamkeit wird Rachfahls Artikel über Miguel erregen. Die Sauptpuntte find ohne Zweifel richtig und mit Sorgfalt erfaßt: aber einige Buge fehlen, fo die Baben, die Miquel in ber politischen Rleinarbeit entwickelte, und die Seiten, die auch bei ben Freunden Diftrauen erregten. Das Bertrauen, das fein Freund Bennigsen genoß, bat Diquel nicht genoffen, außer bei Bennigsen selbst und einem engeren Rreife. Richt hinreichend beleuchtet ift ferner bie Behandlung der Stellung Miquels zu den agrarischen Fragen und Die Birtung feiner Steuerreform auf die großen Rapitalien, Die in Latifundien angelegt find. Für die Berfonlichkeit Miguels und die Art, wie er feinen Ginfluß auf politische Freunde ausnutte, murbe die Geschichte des Frankfurter Delegiertentages der nationalliberalen Bartei recht lehrreich fein, aber freilich reichen die Berichte, Die von der Partei über diefe Borgange ausgegeben find, nicht aus, um den Bergang richtig zu beurteilen. Bon fuddeutschen Bolititern ift Stauffenberg etwas zu turz behandelt, Jörg eingehender und mit großer Rube, aber fein Bild tritt nicht beftimmt genug hervor. Die Rolle, Die er 1870 fpielte, wird nach S. 431 verstehen, wer die Borgange icon gut tennt. Bier batten einige Gate bingugefügt merben muffen. Ferner icheint mir G. 430 ber Ausbrud: "Borg war nach feinem gangen Entwidlungsgang eine ftreng tonfervative . . . Berfonlichkeit" nicht richtig gewählt. Denn Jörg hat zwar manche Traditionen der

Bergangenheit verteidigt, beren Berteidigung jum Programm ber tonservativen Barteien zu gehören pflegt, aber ben Regierungen gegenüber hat er doch fehr häufig rudfichtslose Opposition gemacht. Run haben bas zwar Parteien und Personen, die sich konservativ nannten, mehrfach getan und unter ben Führern ber preußischen Ronfervativen fchlte es felten an bemagogischen Talenten, aber in Borg ift bas . bemagogische Element boch wohl zu fraftig. Namentlich in ber furgen Darftellung diefes Artifels, die von feinen Rampfen felbft wenig mitteilt, muß eine folche Bezeichnung irreführen. Dit autem Grunde unterläßt es aber ber Berfaffer, die politifchen Beftrebungen und Anfichten Borgs aus einer einzigen Quelle abzuleiten. Er mar ein Rind einer von entgegengesetten Stromungen beberrichten Beriobe. und seine Gaben lagen nicht sowohl in der Kraft, sich über diesen Streit zu erheben, als in ber Leibenschaft mit ber er feine mehr ober weniger flar gefaßten Ibeale verteibigte und die entgegenftebenben Anfichten befampfte. Er gehörte zu ben Deutschen, Die fein Berftanbnis bafur hatten, bag bie Einigung unferes Bolfes nach langer Berriffenheit etwas Großes, daß fie die Quelle neuen Lebens fei. Berfonlichkeiten wie Borg und wie ber ungleich größere Gorres find ichwer zu verstehen, obicon die Bollendung bes Reichs ben Sauptstreit beendet hat und es uns nun vergonnt ist, auf das Ringen ber Barteien bis 1871 bom erreichten Riele aus gurudgubliden. Und diese Beriode ift doch auch für Jörgs Entwicklung die entscheidende. Seine fpatere Saltung bis jum Rudtritt vom parlamentarifden Leben war durch die frühere Stellung bestimmt.

Der Artikel Bilotys über Seydel S. 390—402 ift einer der ausführlichsten, und gestaltet sich in manchen Abschnitten zu einer Berteidigung seiner Lehre vom Staat und im besonderen von der Ratur
des Deutschen Reichs. Dies ist nicht glücklich, denn der Raum ist
nicht da, der zu einer Begründung nötig wäre, und so bleibt es bei
Bersicherungen. Richtiger wäre es gewesen, etwa die Art der Polemis
Seydels näher zu schildern, der sich in den Borträgen aus dem allgemeinen Staatsrecht erlaubt, die Ausschhrungen von Bait und Bluntsschli über das Besen des Staats als "Blechmusit solcher Redensarten" zu erledigen. Der reichhaltige Artisel würde sicher weit mehr
wirken, wenn die Berehrung den Bs. nicht zu sehr beherrschte. Der
Artikel von Hauviller über F. X. Kraus ist ebenfalls mit warmer
Begeisterung für den großen Gelehrten und unermüdlichen Kämpser
geschrieben, hält sich aber doch von jenem Fehler freier, und das

gleiche ift in noch höherem Grabe von ber Studie über Bodlin (von Rienzle) zu rühmen, ber bas Bilbnis beigegeben ift, bas ben Band ziert.
Breslau. G. Kaufmann.

Die Che in Agypten zur ptolemäischerömischen Zeit nach ben griechteschen Heiratstonftratten und verwandten Urfunden. Bon J. Riegold. Leipzig, Beit & Co. 1903. VI u. 108 S. 3,50 M.

Die Schrift von Niehold zerfällt in vier Rapitel: das 1. ersörtert kurz "Arten und Wesen der She" (S. 1—24); im 2. werden die Eheverträge (S. 24—77), im 3. die Scheidungkurkunden (S. 77 bis 81) behandelt; das 4. beschäftigt sich mit der "Quasi-Che der römischen Soldaten in Ägypten" (S. 82—104). Die Arbeit hat mehr resümierenden als selbständigen Charakter; die Resultate der Forschungen auf diesem Gebiete bis zum Jahre 1902 werden in überssichtlicher Darstellung unter Heranziehung auch der demotischen Urskunden zusammengestellt. Neues sindet sich wenig: der einzige vollständige griechische Ehevertrag der Ptolemäerzeit, P. Tedtunis 104, ist seiner Wichtigkeit entsprechend verwertet; der 3. Band der Oryschunchus-Papyri konnte noch nicht berücksichtigt werden. Unter den Scheidungsurkunden wird der dem Bs. von Mitteis zur Versügung gestellte, noch unpublizierte Leipziger Papyrus 14 herangezogen, doch unzureichend erklärt (S. 78 f.).

Das 4. Rapitel über bie Beschlechtsverbindungen ber römischen Soldaten ift ingwischen durch die Reuherausgabe der Papyrus Cattaoui durch Grenfell-Sunt und den Kommentar des Unterzeichneten im Archiv für Papprusforschung III, 55-105 überholt. Auch die in den erften drei Rapiteln behandelten Fragen haben jest eine neue Bearbeitung durch R. de Ruggiero im Bulletino dell' Istituto di diritto romano XV, 179-282 gefunden. Bahrend R. eine fustematifche Darftellung gibt, fnüpft Ruggiero an die einzelnen Urfunden an. Das hat zwar manche Biederholungen im Gefolge, ift aber für Die ber Bapprustunde fernstehenden instructiver, jumal famtliche Urtunden in extenso mitgeteilt merben. Der Auffat des letteren bedeutet aber icon beshalb einen Fortichritt gegen Dis Schrift, weil bie überaus ichwierige Frage bes agyptischen appagog yapog, beffen Bebeutung im fprifcherömischen Rechtsbuch fürglich durch Bragloff bebandelt ift, ihrer Lösung näher geführt wird. Der άγραφος γάμος bes griechisch-agpptischen Rechts bafierte nicht auf einem ichriftlichen Bertrage; P. Oxyrhynchus II n. 267 ift fein Chevertrag, auch fein Brautschenkungsvertrag. Doch weiteres Eingehen auf dieses auch jest noch nicht vollkommen geklärte Problem und anderes muß ich mir hier versagen.

Schöneberg=Berlin.

Paul M. Meyer.

Ulysse Chevalier, Répertoire des Sources historiques du Moyen age. Ouvrage couronné par l'Institut. (Prix Brunet de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.) Topo-Bibliographie. Montbéliard, Société anonyme d'Imprimerie Montbéliardaise. 1894—1903. 3384 Sp.

Auf die 1877-1888 erschienene Bio-Bibliographie bes Repertoire des sources historiques du moyen âge ift nun aus ber feber besselben unermublichen Herausgebers als zweiter Teil bie nicht minder riefige Topo-Bibliographie gefolgt. Unter bem Motto: Qui scit, ubi sit scientia, habenti est proximus bietet sie noch mehr, als ber Untertitel erwarten läßt: nicht nur einen hiftorisch-geographischen, sondern auch einen Realkatalog über bas Mittelalter. Es follen geradezu alle Rubriten umfaßt werden, unter benen fich bie mittelalterliche Geschichte alphabetisch bis in ihre fleinften Ginzelheiten flaffifizieren läßt. Und es liegt in ber Ratur ber geftellten Aufgabe, daß fich diefer zweite Teil nicht fo ftreng in den Grenzen des Mittelalters halt wie ber biographische. Das Werk hat sich, noch ebe es mit der 6. Lieferung (S-3) feinen Abschluß erreichte, die Bunft und Anerfennung auch ber beutschen Belehrtenwelt erobert und wird auch in großen Bibliothefen, die fich eines guten Realkatalogs erfreuen, viel benutt. Für Foricher, benen bie Bilfsmittel einer großen Bibliothet nicht zur Berfügung fteben, ift es unentbehrlich. Da ich Musftellungen erhebe, barf ich nicht unterlaffen, vorher nachbrudlich ju betonen, daß ich viele Artitel nachgeprüft habe, die nichts ober nichts Wesentliches vermissen lassen. Im ganzen ist man geradezu überrafcht, einen wie trefflichen Beaweifer auch für Deutschland biefer Frangofe bedeutet, und wohl jeder, der das Buch öfter berat, wird Chevalier bas große Berbienft zuerfennen, burch bewunderungsmurbigen Bienenfleiß und prattifche Anordnung ein außerft nutliches Silfsmittel geboten ju haben, bem wir in ber beutschen Literatur nichts Uhnliches jur Seite ftellen fonnen.

Nichts zu übersehen, sagt der Herausgeber, konnte ich nicht einmal wagen, mir als Ziel zu steden; um so mehr habe ich mich bemüht, in Zitierung der Werke ängstlich genau zu sein (diese Ge-nauigkeit ist in der Tat musterhaft) und wenigstens alle Hauptwerke

anzuführen. Er erhebe nicht ben Anspruch, Renner zu unterrichten, wolle vielmehr jenen zuhilfe kommen, die einen Gegenstand nicht kennen.

Auch biefes Ziel wird jedoch nicht erreicht, wenn falfche Angaben gemacht ober wichtige Literatur verschwiegen wirb. Rein billiger Beurteiler wird die großartige Leiftung bes Berausgebers gering= Schäten, wenn ich für diese beiben Arten bon Mangeln einige Nachweise erbringe. Der Herausgeber ermutigt mich felbst zu solchem Berfahren, indem er bie Erklärung vorausschidt, daß er für ben Nachweis von Frrtumern und Luden ftets bantbar fein werbe. Richt um mit einem Beffermiffen zu prunken, bas jeder Forfcher auf feinen Spezialgebieten gegenüber einem fo umfaffenben Berte leicht ent= falten tann, fondern um biefen Bunich bes Berausgebers zu erfüllen und für das in Aussicht gestellte Supplement, das einerseits überfebene Artitel und Schriften, anderseits die bis Ende 1899 erschienene Literatur nachtragen foll, Binte zu geben, feien einige Bemertungen aufammengeftellt, die fich mir bei ber Benutung bes Bertes und bei Stichproben aufgebrängt haben. Wenn Ch. meint: meine Rritifer gerieten vielleicht in Berlegenheit, wenn fie fich ber Benutung bes Bertes enthalten mußten, fo will ich gern burch bas Geftanbnis, bag auch mir diefe Guhne für meine Ausftellungen unerträglich ericheinen murbe, ber großen Brauchbarfeit bes Bertes ein berebtes Beugnis ausstellen.

Abgesehen von der Zugabe zitierter Rezensionen, welche (nicht regelmäßig) bedeutendere Schriften ankundigt, wird ein Ausbrud für Bertunterschiebe innerhalb ber aufgeführten Literatur — mit Recht — Daß bas Unbedeutenbite ohne Unterscheibung nicht angewenbet. neben bem Bichtigften fteht, bringt die gestellte Aufgabe mit fich. Schon beshalb, weil ber Herausgeber eines berartigen Repertoriums felbftverftandlich nur ben fleinsten Teil ber verzeichneten Schriften burch Autopfie tennt und fich bei ihrer Ginreihung fast immer nur burch bie Schlagworte bes Titels leiten läßt. Nicht felten ftedt aber Die wichtigfte Literatur über einen Begenftand in einem Buche, beffen Titel ben fpeziellen Gegenstand nicht nennt, und besonders in Werken mit fehr umfaffendem Titel. Bewiffe Sammelwerte find fo wichtig, baß für einen Realkatalog bie Spezifikation ihres Inhaltes unumganglich ift. Ch. hat Diefes Berfahren in umfaffender Beife (fo gegenüber ben Mon. Germ., Muratori, ber Gallia christiana nova, ben Mon. Boic.) beobachtet, murbe aber ben Wert seines Buches

erhöht haben, wenn er es noch weiter ausgedehnt hatte, besonders auf gemiffe Beitschriften, die entweder gar nicht (Forich. g. Befchichte Baperns) ober nur mangelhaft exzerpiert murben. Ohne zu berschweigen, daß auch die Bitate aus abgelegenen Beitschriften provinzialen Charafters zahlreich find, bemerke ich, bag u. a. jene aus ben Forschungen g. beutschen Geschichte, Zeitschr. f. Gesch. b. Oberrheins, Oberbaper. Archiv nicht fo vollständig find, wie zu munichen mare. Bur Ulm und viele murttembergische Stabte find die beften Ortsgeschichten in ben württembergischen Oberamtsbeschreibungen niebergelegt. Bei Ch. vermißt man biefes besonders in feinen neueren Banden vortreffliche Wert nicht nur durchweg bei ben einzelnen Orten, fondern fogar als Banges unter Burttemberg. Dasfelbe gilt von dem baperifchen Gegenstud, ber "Bavaria", in ber ebenfalls bie Ortsgeschichten einen wichtigen Teil bilben, die ich aber weber unter Bavière génér. noch sonst erwähnt finde. Auch die Runftdenkmale bes Ronigreichs Bayern, beren Anfange bor bas Ericheinungsighr ber erften Lieferung Ch.s hinaufreichen, find nicht aufgeführt. Unter Bavière, droit fehlt außer meiner Abhandlung über die Entstehungszeit der Lex Baiuw. in Forschungen 16 auch Wichtigeres: u. a. v. b. Pfordten über R. Ludwigs oberbaner. Landrecht, die große Sammlung ber Landtagshandlungen von Krenner, v. Freyberg, Beschichte ber Landstände, v. Lerchenfeld, Die altbager. landständischen Freibriefe. Gine Abhandlung von den Land= und Softagen ftebt hier unter écon. ftatt unter droit. Unter ben biographies fehlt Das gelehrte Bayern von Baaber. Unter Bade ift die Literatur über ben Ort Baden=Baden und die über das Großherzogtum gu= sammengeworfen. Unter ber letteren (period.) fann bie Beitschrift f. Gefch. d. Oberrheins nicht entbehrt werden. Unter Altaich (Rieder-) fehlt die Abhandlung über die Altaicher Unnalen von Lindner in Forfch. g. b. Befch. 11. Bernried follte als Rlofter bezeichnet fein; es liegt nicht in Rieder= fondern Oberbayern. Unter Bogen fehlt bas hauptwert über die Grafen, von Braunmuller. Für alle alten baperischen Grafengeschlechter hätten die Literaturangaben in meiner Beschichte Baperne I, 849-879 einen bequemen Subrer geboten. Bon ben noch blübenben Abelshäufern fehlt Torring (Grafen b., Oberbayern, am Bagingerfee); vgl. (Töpfer) Das Oberftjägermeifterund Banneramt bes Bergogtums Bagern im Befite bes Saufes Torring, Oberbayer. Archiv 1842. Unter croisades (spécialités, III) fehlen meine Gefch. b. Kreuzzugs R. Friedrichs I. in Forsch. 10 und

das Buch von Rarl Fischer über ben gleichen Gegenstand (1870). Die unter Empire, details. col. 991 genannten Schriften von Greppo. Sirfchfeld, J. P. Hirt, Jul. Jung, Senffarth beziehen fich auf bas antite, nicht auf bas mittelalterliche romifche Reich. Auch unter Empire, gener. fehlt es nicht an Schriften, bie mit bem Mittelalter nichts zu tun haben. Unter Freiburg i. B. wie unter Fürstenberg vermißt man meine Befch. b. fürftl. Saufes Fürftenberg, worin auch die Grafen von Freiburg, ein Nebenzweig diefes Saufes, behandelt werben. Für das Fürstenberg. U.=B. wird auf Achalm verwiesen, biefer Rame jedoch in ber alphabetischen Reihe (c. 9) nicht aufgeführt. Unter Kalkenstein in Bapern fehlt ber berühmte Codex F.ensis, brea. in Mon. Boic. VII, 433 f. und beffer von Bet in "Drei bagerifche Traditionsbucher". Die lettere Edition fehlt auch ju Au (in Oberbayern) und zu Bars, welch letteres Rlofter (Oberbayern, am Inn) irrig nach Ofterreich verlegt und ohne Erwähnung seiner Urfunden in Mon. Boic. I aufgeführt wird. Unter Franconie fehlt bas Saupt= wert: Stein, Beschichte Frankens, und vieles andere, unter Ingolftabt bie Beschichte ber Stadt von Gerftner (1852). Augia maior (c. 254) ift Reichenau, nicht Rheinau. Die lothringischen Grafen v. Faltenftein find mit ben baperifchen, bas bayerifche Klofter Rott am Inn mit bem niederländischen Rlofterrad zusammengeworfen. Dagegen werben Laufen (an ber Salzach, Oberbagern) und Lauffen, Diozese Salzburg, als zwei Orte unterschieden, mabrend fie identisch Unter Lauingen vermißt man alle Angaben über deutsche Literatur, unter München die beste Darftellung ber mittelalterlichen Berfaffung, die Rodinger in der Bavaria gab. Die Urkunden dieser Stadt enthält Bb. 35 b, nicht Bb. 8 ber Mon. Boic. Unter Reibingen feblen die Urtunden des Klofters Mariahof (auf welchen Namen verwiesen sein sollte) in Reidingen, die ich in Beitschr. f. Befc. b. Oberrheins 25 edierte. Die Grafen von Neuburg (Genealog. in M. B. 4) gehören nicht zur Stadt Reuburg a. Donau im baperischen Kreise Somaben und Reuburg, sondern zu einer Burg am Inn fublich von Baffau. Dagegen vermißt man unter diefem Reuburg die Ermähnung bes Burftentums Bfalg-Neuburg und der Sift. Beitfchr. : Rollettaneenblatt ufm. Übergangen ift das alte Klofter Neuftift bei Brigen in Tirol. Unter Norique follte erwähnt fein, daß im Mittelalter Bayern baufig Noricum, seine Bewohner Norici genannt werden. Unter Rordgau vermift man die Angabe: feit 1329 Oberpfalz. Nördlingen wird mit Rordlingen und mit gang ungureichenden Literaturangaben

aufgeführt, unter Nuremberg ber beutsche Rame Rurnberg nicht ermahnt und von einem landgraviat ftatt von ben Burggrafen ge-Unter Palatinat und Palatins fehlen bie Sauptwerke: Bäuffers Gefch. b. rhein. Bfals und bie Regeften ber Bfalggrafen bei Rhein von Roch und Wille. Bon ber beutschen Literatur über mittelalterliche Rischerei, alte Rischereiordnungen usw. ift unter Peche du poisson nichts verzeichnet. Unter ber richtigen Namensform bes Plofters Schäftlarn findet man eine unbedeutendere Schrift, Die wichtigeren Angaben fteben unter ber falfchen Form Scheftlarn, obne daß ersichtlich ware, daß es sich um einen und denselben Ort handelt. Unter Schepern bermißt man die Ausgabe ber Annales und bes Chronic. in Mon. Germ. Script. 17, bie Erwähnung ber Grafen von Schepern, ber Uhnen ber Bittelsbacher, und ber Sauptliteratur über diefe, die fich auch unter Bittelsbach und Bapern nicht findet: Bautle, Genealogie und Bufchberg, Geschichte. Unter Bittelsbach ift die Angabe: comté 1180 falsch; die Grafen von Schepern nannten fich schon seit 1115 nach Bittelsbach. Bu vagabonds mare bie Abhandlung Giesebrechts über bie Baganten ober Goliarben und ihre Lieder in der Alla. Monatsschrift f. Biff. u. Literatur 1853 nachautragen; ju Behme: Bachter, Die Behmgerichte bes Mittelalters (in seinen Beitragen 3. d. Gefch.), bas hauptwert von Lindner, Die Beme (1888) und manches andere. Unter Bolterra vermißt man Scheffer-Boichorft, Bur Geschichte bes 12. und 13. Jahrhunderts, S. 214 f.: über Bolterraner Urfunden; unter Balbfaffen: Döberl, Reichsunmittelbarteit und Schutverhältniffe von Balbfaffen (Baffauer Brogramm 1885/86). Neben Borth im Elfaß follten auch Borth-Donauwörth und Wörth unterhalb Regensburg a. Donau verzeichnet fein. Bei Bunnenthal (nicht Bunnenthal) fehlt bie beutsche Literatur, unter Zweibruden: Joh. Georg Lehmann, Geschichte bes Bergogtums Ameibruden und seiner Fürsten (1867). Die elfassischen Orte treten noch immer unter ben verberbten Ramen: Wissembourg, Schlestadt, Strasbourg usw. auf und liegen alle in den sous-préfectures du Haut- ober du Bas-Rhin. Daß bies miffenschaftlich forrett ift, wird ber Berausgeber felbst nicht behaupten wollen. Die Avertissements sowie die Tafeln der Abfürzungen - beides Dinge, deren ein forg= fältiger Benuter nicht entraten tann - finden fich nur auf ben Innenfeiten ber Umichlagbeden, fo bag man biefe mit einbinden laffen muß; das Titelblatt jur erften Salfte bes Wertes verftedt zwifchen ca. 1588 und 1589 bes 3. Beftes, bas ber zweiten Salfte am Unfange bes 6. Heftes. Am Schluffe tann ich nur wiederholen, daß wert allen Arbeitern auf dem Gebiete mittelalterlicher Geschichte wärmstens zu empfehlen ift. Es entläßt den Suchenden saft nie ohne Belehrung, gewährt aber in der weit überwiegenden Mehrzahl von Fällen gründlichen Ausschluß.

München.

S. Riezler.

Ubertin von Casale und beffen Ibeentreis. Bon Johann Chrhsoftomus Sud. Freiburg, herber. 1903. VI u. 107 S.

Die Geftalt des Ubertino von Cafale ift die reinfte und die reichfte unter benen, die in dem erbitterten Armutsftreite als Subrer gefampft haben. Selbst Bapft Johann XXII., ber febr entschiedene Feind ber Spirituglen, tonnte offenbar ben burchaus eblen Absichten Dieses Berteidigers des armen Lebens der Minoriten seine Achtung nicht verfagen; aber über die Unterlegenen und ihre aus tiefer Anhänglichkeit an die Biele bes Frangistus, aus innigem Glauben und hohem 3bea= lismus erwachsenen Beftrebungen ging die natürliche Entwicklung ber Dinge hinmeg. Längft mar ber Minoritenorden verweltlicht; mas follte eine (was man auch über unwesentliche, aus bem Rampfe entsprungene Ausschreitungen fagen möge) von eblen Antrieben bewegte, religios ergriffene Minberheit gegen bie machtvolle Rommunitat bes Orbens ausrichten, wie follte fie an bem politifch gearteten Bapfttum eine Stupe finden, ba ja ihre Gefinnungen betreffs ber evangelifden Armut bas Bapftmefen, wie es fich geschichtlich entwidelt hatte, in seinen eigenen Grundlagen zu erschüttern brobte? Dag die Spiritualen folches vertannten, fpricht allerbings gegen ihre Ginficht in weltlicher und firchenpolitifder Sinfict; aber fie wollten feine Staatsmanner, fonbern Arme nach ber Regel bes Frangistus fein. Begen Befiegte pflegt erft eine spate Beit Berechtigfeit zu üben; in den letten Jahren hat Bater Ehrle mit Einficht und nach tiefdringenden Forschungen die Berfonlichkeit bes Ubertino (wie auch die bes Betrus Johannis Olivi und bes Angelus de Clareno) in ihren wesentlichen Umriffen geschilbert, und die vorliegende Arbeit erganzt das Bild in bezug auf Ubertino in fo vollfommener Art, als bas vorhandene, vorwiegend in ben eigenen Schriften ber Minoriten bestehenbe Material es irgend gestattet. Dr. Bud, ein jugendlicher, febr gelehrter tatholischer Theolog, ber ernft bemubt ift, feinen Stoff vorurteilslos zu behandeln, weift die geiftigen Beziehungen nach, die Ubertino mit ben Schriften bes Abtes Joachim von Floris verbinden, wobei er Anregungen folgt, die Pater

Denifle ihm perfonlich, die diefer bor allem aber burch feine Schrift über das »Evangelium aeternum« gegeben hat. Es ist dem Bf. völlig barin zuzustimmen, daß Joachim, wie auf Ubertino, so auch auf Dante ftarte Ginfluffe geubt hat und bag Gefinnungen und Empfindungen ber Spiritualen vielfach aus ben Terzinen ber Göttlichen Romobie wiberhallen; boch mochte ich gegen bie Ibentifizierung ber Begriffe des Danteschen "Beltro" und bes "Dur" (S. 99) bemerten, baß mit bem erfteren gewiß ein erhoffter »papa angelicus« im Sinne bes Joachim, mit bem letteren aber ebenso gewiß ein erfehnter weltlicher Herrscher gemeint ist, wie ber Rusammenhang ergibt. Dante mit bem "Dur" und ber fich in ben Buchftaben verbergenben Bahlensymbolit auf bie bevorftebende Ronigswahl des Bergoas Qudwig von Bayern anspielt, habe ich an anderer Stelle nachzuweisen gesucht. — Der Schluß ber H.Schen Schrift bezieht sich auf Die Fortwirkung Joachitischer und Bseudo-Joachitischer Brophezeiungen bis ins 16. Jahrhundert und führt somit etwas weit von dem eigent= lichen Gegenstande ab; dieser Teil mare beffer als felbständiger Auffat veröffentlicht worden. Bas uns aber über Ubertino geboten wird, ift aleich wertvoll als Bilb von beffen Ringen und Rampfen wie als Beitrag gur Renntnis bes tief von geiftigen und geiftlichen Rontraften erregten beginnenden 14. Jahrhunderts. R. D.

Chriftoph Gewold. Ein Beitrag zur Gelehrtengeschichte ber Gegensreformation und zur Geschichte bes Kampses um die pfälzische Rur. Bon Unton Dürrwächter. (Studien und Darstellungen aus dem Gebiete ber Geschichte. Im Auftrage der Görres-Gesellschaft herausg. von hermann (Brauert. 4. Bb. 1. heft.) Freiburg i. B., herder. 1904. VIII u. 134 G.

Seit zwei Jahrzehnten etwa hat sich auf fatholischer Seite die Forschung ben lange vernachlässigten Trägern und literarischen Berstretern der Gegenresormation mit solchem Giser zugewendet, daß auch Männer zweiten und dritten Ranges in eingehenden monographischen Darstellungen beleuchtet worden. Christoph Gewold (1556—1621), Geheimsekretär, Archivar und ein literarisches Bertzeug Maximilians I. von Bayern, der "Trabant" und Freund des begabteren Jesuiten Jakob Gretser (über den Dürrwächter eine Arbeit solgen lassen will), kann, wie auch sein neuester Biograph einräumt, den führenden Geistern gewiß nicht zugezählt werden, trägt sogar so entschieden das Gepräge der Mittelmäßigkeit, daß sich die Frage ausdrängt, ob er verdiente, zum Gegenstand eines ganzen Hestes gemacht zu werden.

Da aber D. den Mann und seine Leistungen nicht überschätt, wird man die Gabe mit Dant entgegennehmen. Als geborener Amberger Protestant, war Gewold 1581 in Ingolftadt burch jesuitischen Ginfluß jum Ratholizismus befehrt worden. 1616 murde er durch ein Brivileg aller Unaben und Bergunftigungen bes Jesuitenorbens teilhaftig. Literarisch trat er erft seit seinem 49. Lebensjahre hervor. In seiner Genealogia Boiariae ducum (1605, zweite Ausgabe 1620, beutsch 1623) liegt das Schwergewicht in der Befestigung der Frelehre von ber farolingischen Berfunft ber Wittelsbacher. Sein Rommentar über bas Rurfürstentolleg bat ben Sieg einer fritischen Unschauung nur aufgehalten. Seine Apologie für Ludwig ben Bapern murbe bon Maximilian felbst ber Offentlichkeit vorenthalten, weil fie burch die beffere Schrift bes Jesuiten Reller überholt murbe. Die noch heute wertvollste Leiftung Gewolds ift jene, worin ber Sammelfleiß bes Archivars zur Geltung kommt: seine Neubearbeitung der Metropolis Salisburgensis des Bigulejus Hundt. Doch entfällt auch hier nach D. ber Löwenanteil für bie Borarbeiten auf Jafob Gretfer. fcilbert bie Entftehung und Bedeutung Diefer fowie ber fleineren Schriften Bewolds - die hinterlassenen historischen Adversaria boica find bis auf einen fleinen Reft verloren - und beleuchtet Bewolds Leben, foweit es bie gebrudten und ungebrudten Quellen geftatten. Seiner Forfdung gebührt das Lob höchfter Sorgfalt und Gründlich= feit. Die Entwidlung bes genealogischen grrtums von ber farolin= gifchen Abstammung ber Bittelsbacher (S. 26 f.) und die literarische Streitfrage bom Septembirat (S. 34 f.) erfahren ermunichte Beleuchtung. In feinen Schluffolgerungen ift ber Bf. außerft porfichtig, in ber Schilderung der Borgange, Die fich bei ber von Darimilian gewünschten Ehrenrettung feines taiferlichen Abnen Ludwig gegenüber bem Dominitaner Bzovius abspielten, doch mohl allzu angftlich Rach D.8 Zeichnung (S. 87 f.) bleiben Berlauf und Bufammenbang ber Dinge ratfelhaft. Sie werben flar, wenn wir annehmen, baß bas Defret des Bergogs vom 9. Märg 1618 an Berwart erft erlaffen murbe, nachdem Dtaximilian fich für bie Bevorzugung ber Rellericen Ronfurrengichrift vor der Gewolds und zu ihrer Beröffentlichung unter bem falfchen Namen des Ranglers Berwart entichloffen hatte. Es durfte alfo rudbatiert und muß gleich Bermarts Borrede bom 20. August 1618 auf Täuschung der Lefer berechnet fein. Da über bes Bergogs Einverständnis mit ber in diefer Borrede liegenden Täuschung fein Zweifel obwalten tann, darf man ihm

unbedenklich auch die Frreführung des Defrets vom 9. Mars zumuten. Db bas von Gewold gelegentlich gebrauchte Bfeudonym Splvius (S. 1 Anm. 1) auf Migberftanbnis bes zuweilen auch Gewaldt geschriebenen eigenen Namens beruhe, ob es nicht vielmehr auf die von Bewold im heutigen Oberfranken gesuchte Familienheimat anspiele, möchte ich babingeftellt laffen. Der Befuit Reller veröffentlichte 1607 feine Philippica unter bem Namen Silvanus, weil er von Sädingen an ben füblichen Ausläufern bes Schwarzwalbs ftammte. 28as ben Übertritt Bewolds zum Ratholizismus betrifft, meint D. (G. 2), biefer fei 1581 in Ingolftabt unter bem Ginfluffe bes Jefuitengenerals Mutius Bitelleschi erfolgt. Die Stelle, auf die fich bies ftutt, findet fich in bem Entwurfe eines Briefes Gewolds an ben Rarbinal Bell: armin von 1616 . . . a P. Generali venerandae S. J. (cuius labore et beneficio ab annis 35 sum catholicus). D. bezieht also cuius auf den Ordensgeneral, tann aber nicht nachweisen, daß Bitelleschi einmal in Deutschland weilte. Burbe man bei bem Mangel biefes Nachweises das Relativ nicht beffer auf Societatis Jesu beziehen? München. S. Riezler.

Bon Lügen nach Nördlingen. Ein Beitrag zur Geschichte bes Dreißigs jährigen Krieges in Süddeutschland in den Jahren 1633 und 1634. Bon Rarl Jacob. Strafburg i. E., van Houten. 1904. 236 u. 152 S.

Ausgehend von einer Untersuchung des Berlaufs ber Schlacht bei Nördlingen, greift ber Bf., indem er die Frage nach ben Urfachen biefer für die Machtstellung Schwedens in Subdeutschland vernichtenden Niederlage aufwirft, bis jum Tode Guftav Adolfs jurud, um von ba aus ben Bang bes Schwedisch=beutschen Rriegs im fühlichen Deutschland zu verfolgen und zu beurteilen. Die Beurteis lung erftredt fich bornehmlich auf die ftrategischen Leiftungen und bie militärische Begabung ber beiben schwebischen Generale, Bernhards von Beimar und Guftav Sorns, benen bann die tatholifchen Führer, Maximilian von Bapern und Johann Aldringen, gegenübergeftellt werben. Es erwächft fo eine fortlaufenbe militarifche Rritit, welche ber Erzählung bald folgt, bald vorgreift und zu einem bis jur Schroffheit bestimmten Urteil gelangt: Bernhard von Beimar ericeint als ber Dann ber glücklichen Sanbstreiche, aber "ohne feften Blan und fichere Initiative" (S. 235) bor ben Aufgaben bes großen Rrieges, mahrend Sorn die "richtige Einsicht in das politisch und

militärisch Notwendige" (41) bemährt; Maximilian ermangelt "jeber ftrategifden Befähigung" (140) und fennzeichnet fich burch "Unberträglichkeit" und \_fraffen Bartifularismus" (95. 83), mabrend Al= dringen fich "burchweg als verftandnisvollen Behilfen feines Oberfelbherrn" (43) zeigt. Diefer Oberfelbherr, nämlich Ballenftein, ragt über alle hinaus: er ift "ber größte politische Ropf" unter ben tatholischen Führern und versteht es, in seiner auf den Friedensichluß zielenden befensiven Priegführung sowohl die "berzettelten" Streitfrafte ber Protestanten, als ben auf unnuge Teilerfolge brangenben baperifchen Rurfürsten im Schach zu halten (40, 46). Daß diese Auffaffung ber Probe weiterer Distuffion unterliegen wird, hat der Bf. fich gewiß nicht verhehlt; aber bleiben wird ihm dabei bas Berdienft einer durchaus unabhängigen Forschung und einer forgfältigen Bergliederung und Busammenfassung der verwidelten Kriegsereignisse in Subbeutschland. Richt um bieses Berbienft zu schmälern, sondern auf die Bege weiterer Untersuchung hinzuweisen, greife ich einige Buntte, die jum Ginfpruch auffordern, beraus.

Bie jede Vergleichung feindlicher Streitkräfte mit der Frage nach der beiderseitigen Truppenstärke beginnt, so sollte man bei Beant-wortung dieser Frage die Angaben runder Bahlen, soweit sie nicht die Ergebnisse einer Musterung, und zwar einer ernsthaften Musterung, enthalten, einsach beiseite schieben und den Ansang machen mit der Feststellung der einzelnen Truppenkörper, ihrer Bereinigung und Trennung, der Kopfzahl der Kompagnien und Regimenter und des darin eintretenden raschen Wechsels. Dieser allerdings höchst versdrießlichen Untersuchung hat sich der Bf. nicht unterzogen. Hätte er's getan, so würde sein Urteil über das Berhältnis der sich bestämpsenden Heere auf sestenen Frund gekommen sein, er würde z. B. auch aus Wallensteins Schreiben vom 16. April 1633, daß er zwölf Regimenter nach Bayern schieden wolle, nicht alsbald geschlossen haben, daß wirklich zwölf gekommen, und noch weniger, daß sie "triegsküchtig" (S. 34) gewesen seinen. Bedenken anderer Art erheben

<sup>1)</sup> Rach der bayerischen Denkichrift von Anfang 1634 (v. Aretin, Bayerns ausw. Berhältnisse, Anh. S. 349) kamen zwei Kavalleries und fünf Infanterieregimenter. Nach den Zusammenstellungen von Krebs (Histor. Bierteljahrschrift III, 347 A. 3, 353 A. 2, 354—55) wäre vielleicht das Infanterieregiment Rivara zuzuzählen. Bon den Kavallerieregimentern zählte das von Covers sünf Kompagnien. Die

fich gegen feine Beurteilung ber Ballenfteinichen Rriegführung, wenn er 3. B. hinfichtlich bes Umfangs von Ballenfteins Rommando ohne Einschränfung die Ergebniffe der bon Michael angestellten Untersuchung annimmt, oder das Einvernehmen zwischen Ballenftein und Albringen ungetrübt bis Ende November 1633 bauern läßt (S. 163), ober gar bas Ergebnis ber Sendung bes Grafen Schlid an Ballenstein (August 1633) barin sieht, daß des Feldherrn "Bosition dem Raifer gegenüber wieder mefentlich befestigt" mar (S. 93). Über bie erfte diefer Fragen gebente ich bemnächft mich ausführlicher auszusprechen, besonders auch gegen die Meinung, daß dem Oberbefehl Ballenfteins die auf deutschem Boden erscheinenden spanischen Silfsheere unterstellt gemefen feien. Bas ben ameiten Buntt angebt, fo fällt es boch schwer ins Gewicht, daß Aldringen, als über die Friedensbedingungen, die Ballenftein am 6. Juni dem Urnim porgefchlagen haben follte, und die im Sinne des Raifers und Baperns flaren Sochverrat enthielten, ihm am 10. Juli ein Bericht von Philippsburg aus zugeschrieben wurde, benfelben alsbald bem baperifchen Rurfürsten zuschickte.1) Nach diesem Vorgang wird man auch bas von Aldringen gegen ben Rurfürsten recht lebhaft geäußerte Bedauern, daß Ballenfteins enge Beijungen ihn jum "mußig figen" verurteilten (Juni 14., Sallwich II S. 279), als ein Zeichen ber beginnenden Auflehnung des Unterfeldherrn gegen ben Oberfeldherrn ansehen durfen. Und nun bie Sendung Schlick! Jacob hat gang recht, daß der Raifer in einem Schreiben vom 27. August feine Rufriedenheit mit Ballenfteins Antwort auf Schlids Berbung bezeugte. Aber mas hatte der faiferliche Gefandte vor allem geforbert, und mas hatte nach Aussage jenes Schreibens Ballenftein zugefagt? Daß er die taiferlichen Truppen zu offenfiver Rriegführung "wiederum ins Reich transferieren" und bemgemäß auch zeitig Borforge für Befreiung der faiferlichen Erblande von den Binterquartieren treffen werbe.2) Soll man nun am faiserlichen Sof an die Aufrichtigkeit

volle Bahl von zehn Kompagnien hatte in der Infanterie das Regiment Gil be Saes. (Krebs a. a. D.)

<sup>1)</sup> Aretin, Ballenftein S. 93. Wie es icheint, hat Rrebs diefen Borgang bei feinen Bemertungen S. 362, hiftor. Bierteljahrschrift III, im Auge.

<sup>3)</sup> Die Instruction für Schlick in den Mitteilungen des t. t. Kriegsarchivs 1882 S. 197. Könnte ich hier tiefer auf die gleichzeitig mit diefer Gesandtschaft verfolgte Absicht der Aufstellung eines von Ballenstein unabhängigen heeres in Suddeutschland eingeben, so wurde ich die a. a. D.

ber Ballensteinschen Busagen geglaubt und bemgemäß jenes Schreiben vom 27. August ohne Sintergebanten erlaffen haben? Ginen Fingergeig in diefer Begiehung gibt ber Umstand, daß unter Schlick Bapieren - wie es scheint, jusammen mit ben in die Reit der Gesandt= icaft geborigen Schriftftuden — fich wieder jene angeblichen Friedensvorschläge Ballensteins vom 6. Juni finden, und zwar - ein Zeichen, wie wichtig und geheim ihre Mitteilung erschien - von Schlid eigenhandig abgeschrieben. Schwerlich hat doch Schlid biefes Attenstück anderswo als damals in Wallensteins Felblager erhalten. Rimmt man hingu, daß ber Befandte über ben unmittelbar bor feinem Gin= treffen von Ballenftein mit Arnim abgeschloffenen Baffenftillstand fo entruftet mar, daß er dagegen protestierte, so wird man die Nachricht Rhevenhüllers, daß auf Schlids Bericht hin der Raifer bereits jur Abfegung Ballenfteins vorzuschreiten gedachte, teinesmege unwahrscheinlich finden. Daß es Ballenftein mar, durch den die Kriegjührung der tatholischen Mächte im Sahre 1633 gelähmt wurde, geht übrigens aus 3.8 Darftellung beutlich genug bervor, und ebenso, daß fie nach Ballensteins Beseitigung einen raschen und erfolgreichen Auffdwung nahm. Gine forgfältige Revision ber vielen über die Rord= linger Schlacht vorliegenden Untersuchungen mit einer auch bier scharf gegen den Bergog Bernhard gerichteten Rritit bildet ben Schluß ber fleißigen und nüglichen Arbeit.

Bonn.

M. Ritter.

Konrad von Burgsdorff. Ein brandenburgischer Kriegs- und Staatsmann aus der Zeit der Kurfürsten Georg Bilhelm und Friedrich Wilhelm. Bon Rarl Spannagel. Berlin, Alex. Dunder. 1903. XVIII u. 458 S.

Der Rame Konrads v. Burgsborff ift mit der kurbrandenburgisschen Geschichte in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs auss engste verbunden. Rach dem Dezember 1626, da ihm ein Insanteriezregiment verliehen wurde, stieg er bald zu der Bedeutung des ansgesehensten unter den brandenburgischen Offizieren empor, und in der Zeit von 1642—1651, da der junge Kurfürst Friedrich Wilhelm sein früheres Zusammenhalten mit ihm gegen Schwarzenberg durch seine Erhebung zum Oberkammerherrn belohnt hatte, war er das

mitgeteilten Schriftstude S. 199, 203, 205 zu besprechen haben. — Ebens dort findet sich auch S. 195 die von Schlid gemachte Abschrift der Ballens steinschen Friedensvorschläge.

Saupt ber fürstlichen Sofverwaltung, Mitalied bes geheimen Rats. daneben Oberkommandant ber märkischen Zestungen und gelegentlich auch mit gefandtichaftlichen Aufträgen von nicht eben hochpolitischem Charafter bedacht. Sicherlich mare es verdienftlich, Leiftungen und Charafter biefes Mannes in einer Abhandlung zu murbigen. Aber auch in einem ansehnlichen Buch? Der Bf. gibt felber gu, bag bie friegerischen Leiftungen Burgborfs ber Erbarmlichkeit bes branbenburgifden heerwesens entsprechen, und daß er als Diplomat, Staatsund Bermaltungsmann fich über die gewöhnlichste Routine erhoben babe, wird man wenigstens aus Spannagels Darftellung nicht entnehmen. Selbst die altere Auffassung, die ihn wenigstens arof in muften Belagen, Ausschweifungen und Beutelichneidereien fein ließ. wird von bem Biographen auf ein gewöhnliches Durchschnittsmaß herabgefest. Ginem folden Dann follte man ein größeres Buch nur bann widmen, wenn man in der Lage mare, die Berhaltniffe, in benen er fich bewegte, in neuer und vertiefter Auffaffung vorzuführen. Da nun der Bf. mit Recht darauf verzichtet, die mit Burgborffs Tätigkeit zusammenhängenden Abschnitte der Kriegsgeschichte und ausmartigen Politif anders als in fnappen, übrigens treffend gezeichneten Umriffen zu behandeln, da ihm ferner für die Ruftande bes furfürftlichen Bofes und Sofhaltes vermutlich reichere Quellen mangelten, fo hatte man ein tieferes Eindringen am ehesten in die Ginzelheiten ber militärischen Berfaffung und Berwaltung erwarten burfen. Sier aber wird der Rundige schwerlich eine erhebliche Forberung feiner Studien finden, und das daraus hervorgehende Befühl bes Unbebagens wird ihm nicht eben gemilbert werden burch die begueme Breite, mit ber gur Erläuterung von Burgsborffs Tatigteit Briefe und Brotofollabschnitte wörtlich eingerudt werden. Die Darftellung im übrigen ift lebendig und fließend, nur daß die gahlreich eingewebten Redeblumen mehr grell als originell find, man mußte' benn bie Originalität in Bendungen suchen, wie folgende: "Die militärifche Schmache Brandenburgs . . . ift der rote Faden, der fich burch feine Saltung . . . hindurchzieht" (S. 81), ober: "über ber Leiche feines großen Begners (bes großen Schwarzenberg nämlich) ging fein Stern auf (Burgeborff). Nicht plöglich freilich, wie ein Meteor, flammte er am himmel auf" (S. 155). Selbft vor "ollen Ramellen" (S. 324) ichredt ber Bf. nicht gurud.

Bonn. M. Ritter.

Laffalle. Bon Hermann Onden. (Polititer und Nationalötonomen, herausgegeben von Schmoller und hinge. Bb. 2.) Stuttgart, Frommann. 1904. 450 S.

Rante hat eine "Beschichte" Ballenfteins, Lenz eine "Beschichte" Bismards geschrieben und das Wort Biographie für das, was sie gaben, mit Abficht und mit Recht vermieben. Onden, ber Schuler von Beng und nicht minder tief von Rante beeinfluft wie diefer, gibt uns in richtigem Tatte für bas, mas ber Begenftand verlangte, wieber ein mehr in das Biographische zurudlenkendes Buch. Gine "Geschichte Laffalles" tonnte nur eine Geschichte ber Anfange ber beutschen Sozialbemofratie fein, mare aber nur bentbar und berechtigt, wenn Laffalles Perfonlichkeit in ber großen Bewegung, ju ber er ben - ober richtiger gefagt, einen Anftoß gegeben bat, untrennbar aufgegangen mare, wenn er bas für bie Sozialbemofratie bebeutet hatte, mas Bismard fur ben preußischen Staat und für bas Deutsche Reich bedeutete. Es ift aber gerabe bas Charatteriftische für Laffalle, bag er neben bem, was er plante und ichuf, immer er felbst und für fich blieb, bag er au einer innigeren Berichmelgung perfonlicher und fachlicher Beftrebungen nicht imftande mar. "Er empfand," fagt D. "nicht mit ben Arbeitern, er lebte nicht mit ihnen, fondern bachte nur für fie." Der sozialistische Gedanke, der die Lebensader seines Werkes war, war nicht die Lebensader seiner Berfonlichkeit. Bielmehr: "Das Brimare bleibt für diesen Mann der Tat die politische Aftion und nicht der halb utopische Sozialismus, der in feinen Reden den breiteften Raum einnimmt und feiner bemofratischen Agitation die Daffen gewinnen foll, ber ihm ben ethischen Inhalt liefert und die eigentliche biftorifde Bebeutung für immer verleiht." (S. 326.) Diefe Grundauffaffung, die wir für volltommen richtig halten, ift allerdings von D. nicht überall ftreng durchgeführt ober doch wenigstens nicht überall genügend hervorgehoben worden. Er nennt 3. B. Laffalle S. 272 einen "tonfequenten Sozialiften, insofern er als Endziel die Bergefellichaftung aller Produktionsmittel betrachtete." Wir wollen biefen Sat felbft nicht eigentlich angreifen, benn als reiner Denker icheint Laffalle tonjequenter Sozialift gewesen zu sein, aber wir munichten, um Digverftandnis zu vermeiden, auch an diefen und an ahnlichen Stellen hervorgehoben, daß der Denker in Laffalle eben nicht das Primare mar, daß er in erster Linie eine ebenfo ehrgeizige wie entwicklungsfähige politifche Ratur mar, ein Machtmenich, ber an gang anderen Beftaben batte landen tonnen, als bei bem Endziel ber "fonsequenten

Sozialiften". Die Wendung feiner letten Zeiten zu Bismard und bem preußischen Staate bin zeigt bas ichon genügenb. Man bat in ibm beswegen oft ben Bertreter eines nationalen Sozialismus gefeben im Gegensatz zum internationalen Marxismus. Das ift nun nach D.s tief eindringender Analyse eigentlich nicht mehr möglich. Der Unterschied zwischen Laffalle und Marx hierin ift zunächft fein Gegenfat ber Brinzipien, sondern ein Gegensatz der Praxis. Laffalle mit feinem starten Drange nach politischer Betätigung rechnete und arbeitete eben stärker mit den realen Machtfaktoren seiner Zeit und seines Landes als Marx. Allerdings barf man biefes Rechnen auch nicht zu mechanisch faffen, und so ift schließlich ber nationale Staat für Laffalle, ben preußischen Agitator und Schüler ber Begelichen Staatsibee mohl etwas mehr gewesen als ein bloger Fattor opportuniftischer Berechnung. Aber febr tief geht biefe Berührung nicht. Benn ibn bie Jahre 1863 und 1864 zu Bismarck und bem preußischen Staate binführten, so war es in erster Linie eben ber Zwang ber Situation.

- D. nennt es ein "Listen mit der Idee", daß er so strupellos zu Machtmitteln griff, die ganz und gar unsozialistisch waren, daß er revolutionäre Politik mit diplomatischen Mitteln trieb. Bielleicht könnte man mit noch größerem Rechte den Satz umkehren und sagen, daß die Idee mit ihm gelistet habe, indem die sozialistische Massenbewegung ihren Becker und ersten großen Führer in einem Mann sand, dem sein Ich viel höher stand als seine Sache. Er wollte im letzten Grunde sich selbst inszenieren, inszenierte aber tatsächlich etwas viel Größeres und Gewaltigeres.
- D. nennt ihn mit Recht den "größten Demagogen, den die deutsche Geschichte gesehen hat". Er hat seinesgleichen auch nicht wieder gesunden und fällt überhaupt aus dem Rahmen deutscher politischer Charaktere heraus. Man muß, wie D. es tut, ihn mit Mirabeau zusammenhalten, um ihn sich verständlich zu machen, denn der jüdische Geist, so wie ihn Lassalle verkörperte, hat mehr Berwandtes mit dem Romanischen als mit dem Germanischen. Daß Lassalle bei dieser Vergleichung mit Mirabeau nicht übel besteht, ist das größte Kompliment, das man ihm machen kann. Roch näher gehört er vielleicht an einen Stammesgenossen fann. Roch näher gehört er vielleicht an einen Stammesgenossen Juden, an Distaeli. In einem Milieu, wie es diesem beschert war, hätte auch Lassalle sich zum erfolgreichen Veremierminister entwickeln können. In dems

jenigen Wilieu aber, in das er gestellt war, wurde er "Revolutionär und Ronfervativer in einer Berfon. "1)

Die Grundzuge ber Laffalleichen Berfonlichkeit maren für ein einigermaßen flares Auge taum zu verfehlen. Das Große und bas Pleine an ihm nun aber fein und gerecht gegeneinander abzumagen, Die entlehnten und die originellen Elemente feiner Bedankenwelt gu scheiden, den bei Laffalle gang befonders wichtigen Busammenhang feines Birtens mit ben Ronftellationen ber Beit und ber Umgebung aufzuspuren, biographisches Mitempfinden und felbständige Rritit zugleich zu üben, diefe Aufgaben tonnten nur einem Schriftsteller und Forscher von so geschmeibiger Geisteskraft gelingen, wie es D. ift. hier und ba streift seine biographische Runft wohl etwas an bas Birtuofenhafte. Die "innerlichfte Erregung", mit ber er Laffalles Jambentragodie "Sidingen" gelesen haben will, wird ihm nicht jeder nachfühlen. Und mas die Zusammenhänge von Lassalles Birten mit ber politischen Situation betrifft, fo tonnen wir die Bedeutung ber Ronfliftszeit als bes "Archimebischen Punttes", von bem aus Laffalle Die Arbeiter von den Liberalen losreifen konnte (S. 198), nicht fo boch anschlagen. Dan tann nur jugeben, daß die ftartere politische Bewegung in Preußen im allgemeinen ihn gur Agitation anreigen tonnte oder mußte, aber feine Rechnung fand er gerabe in Preußen und in Berlin bamals nicht, weil die Situation ber Ronflittszeit mehr den Liberalen als ihm zustatten fam.

Beiter konnte man, wie es icon von anderer Seite geschehen ift, wünschen, daß der Bf. das miffenschaftliche Berhältnis Laffalles zu Marx eingehenber, als es geschehen ift, entwidelte. Im ganzen aber gehört fein Buch ohne Frage zu den belehrenbsten und gedankenreichsten Beichichtswerten ber jungften Sabre. Bir begrußen es mit Freuden, daß gerade ein Siftoriter fich an diefen Stoff gemacht hat, ber neben ben menschlichen und politischen noch fo viel geiftesgeschichtliche Brobleme enthalt, allgemein philosophische wie besondere nationalokono= mifcher und rechtsgeschichtlicher Art. Wir burfen uns in ber Bebandlung folder Stoffe nicht überflügeln laffen, und wir tonnen

<sup>1)</sup> Majaryt in einer Befprechung bes Dichen Buches in ber Beitichr. f. Sozialwiffenich. VIII, 93. "Innere Balbheit und Gebrochenheit" aber braucht man bas mit diefem Rezensenten nicht zu nennen. Bie mancher politifde Charafter hat nicht Revolutionares und Ronfervatives in fich ver-7. eimigt!

gerade durch die Bereinigung historisch=politischer und geistesgeschichte licher Betrachtungsweise etwas Fruchtbares bieten 1) und die "politische Hitorie" auch in den schon start unpolitisch sich fürbenden Literaturströmungen der Gegenwart behaupten.

Straßburg i. E.

Fr. Meinecke.

August Schneegans 1835—1898. Memoiren. Gin Beitrag jur Geichichte des Elsasses in der Übergangszeit. Aus dem Rachlaffe herausgegeben von heinrich Schneegans. Berlin, Paetel. 1904. XVI u
479 S.

August Schnegans, ein protestantischer Strafburger Raufmannsfohn, begann als frangofifcher Sournalift, stimmte 1871 als elfaffifcher Delegierter auf der Nationalversammlung zu Bordeaux gegen den Frieden, manderte nach Frankreich aus, tehrte aber 1873 nach Straßburg zurud, murbe bann einer ber Begrunder ber liberalen autonomistischen Bartei und endete schließlich als beutscher Generaltonful in Benua. Seine Landsleute hatten ibn, ber nach ihrer Meinung ein politischer Verräter mar, zulet - so brudte sich noch jungft ein elfäsifiches Organ aus - "auf die Teufelbinfel allgemeiner Berachtung verbannt." Er felbst aber, ber biese Berachtung aufs tieffte empfand, fühlte fich reinen Gewiffens und glaubte in allen inneren und äußeren Wandlungen seines Lebens wohl schwere Arrtumer begangen zu haben, aber fich felbst und feiner ehrlichen Überzeugung nicht untreu geworben zu fein. Seine Memoiren find in erfter Linie eine Apologie seiner selbft. Ob fie ihm gang gelungen ift, läßt fic aus ihnen allein nicht sagen. Man bat den Gindruck, daß er den Typus des ehrgeizigen frangösischen Journalisten, der eine politische Rolle spielen will, niemals ganz abgestreift hat. Man wird nicht überzeugt babon, bag er am Schluffe feines Lebens nun auch innerlich gang Deutscher geworben fei. Man tann auch ichon jest, ohne anderes Kontrollmaterial zu haben, an manchen Widersprüchen und Unflarheiten feines Lebensberichtes, namentlich an ber Darftellung seiner Haltung in Bordeaux 1871, Anftog nehmen. Und doch wird man diesem Charafter, auch ohne daß er uns alle seine Falten ent= hullt hat, Sympathie und Teilnahme nicht verweigern fonnen.

<sup>1)</sup> Man sieht aus der oben erwähnten Besprechung Masaryls 3. B. wie schwer es einem nicht historisch-politisch geschulten Kopse wird, die politische Natur in Lassalle richtig zu würdigen.

Sinter allem Chrgeiz und aller Anpaffungsfähigkeit spürt man doch ein aufrichtiges Streben nach festem inneren Boben, ein lebendiges und treues Heimatsgefühl vor allem heraus, und an politischem Berftande war er seinen Landsleuten in der zweiten Hälfte der siedziger Jahre weit voraus: Elfässischer Patriotismus und politische Einsicht haben ihn doch, wie es scheint, vor allem in das deutsche Lager hinübersgeführt; nicht in letter Linie hat sein protestantischer Liberalismus und Antikerikalismus mitgetrieben.

Es waren fast zu viel der Gegensätze, die der Essässer nach 1871 zu verarbeiten hatte. Zwei große Nationen, jede mit ihrer eigenen Parteiwelt und Kultur, und zwei Konsessionen rangen um ihn, und er selbst wollte dabei ein drittes, sein eigenes Bolkstum, auch noch mit behaupten. Das Bequemste war, sich solchen Entscheidungen zu entziehen und sich auf ein egoistisches und nativistisches Spießbürgersdasein zurüczziehen; bequem war es auch, Charakter zu zeigen durch Regation und Protest gegen das Neue. Wenn man mit Sch. das Größere und Fruchtbarere versuchte, zunächst eine "Vernunstzehe" — er drückt sich selbst so aus — zu schließen zwischen Essässer tum und Deutschland, so war das nicht möglich ohne gewisse innere Verchungen und tragische Konslikte, aber charakterlos war es an sich ganz gewiß nicht. Denn es gab, so mußte er sich sagen, keinen anderen Weg für die Zukunst seines Heimatlandes.

Mag man bennoch über ben Erfolg seiner Apologie benken wie man will, als Bild ber Gegensätze, in die der Essässer seit 1871 gestellt war, ist sein auch durch Erzählungskunst hervorragendes Buch unschätzbar, und als eine reiche, wenn auch zunächst vorsichtig zu benutzende Quelle wird es auch dienen können für die Politik Bismarcks gegenüber dem Essas in der zweiten Hälfte der siedziger Jahre und für die Entstehungsgeschichte der Versassung von 1879. Fr. M.

Saus v. Rretschman, Rriegsbriefe aus ben Jahren 1870/71. Herausgegeben von Lis Braun, geb. v. Rretschman. 5. Aufl. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. 1904. VIII u. 348 S.

Dies Buch, bas großes Aufsehen erregt und viel Staub aufsgewirbelt hat, bas von der Parteipresse ausgeschlachtet worden ist, wird man in diesen Spalten nur auf Beschaffenheit und Wert seines bistorischen Quellenzeugnisses prüsen dürfen.

Der Bf., Major im Generalstabe bes 3. Armeeforps, schrieb biefe Kriegsbriefe an seine Gattin. Es versteht sich infolgebeffen

gerade durch die Bereinigung historisch-politischer und geiftesgeschichtlicher Betrachtungsweise etwas Fruchtbares bieten 1) und die "politische Historie" auch in den schon stark unpolitisch sich fürbenden Literaturströmungen der Gegenwart behaupten.

Straßburg i. E.

Fr. Meinecke.

August Schneegans 1835—1898. Memoiren. Gin Beitrag jur Geichichte des Elfasses in der Übergangszeit. Aus dem Rachlasse herausgegeben von Heinrich Schneegans. Berlin, Paetel. 1904. XVI u
479 S.

Auguft Schneegans, ein protestantischer Strafburger Raufmannsfohn, begann als frangöfischer Journalift, flimmte 1871 als elfäffischer Delegierter auf der Nationalversammlung zu Bordeaux gegen den Frieden, manderte nach Franfreich aus, tehrte aber 1873 nach Straßburg zurud, murbe bann einer ber Begrunder ber liberalen autonomistischen Bartei und endete schließlich als beutscher Generaltonful in Benua. Seine Landsleute hatten ibn, ber nach ihrer Meinung ein politischer Berrater mar, zulett - fo brudte fich noch jungft ein elfäsisches Organ aus - "auf die Teufelsinsel allgemeiner Berachtung verbannt." Er felbst aber, ber biese Berachtung aufs tieffte empfand, fühlte fich reinen Bewiffens und glaubte in allen inneren und äußeren Wandlungen seines Lebens wohl schwere Frrtumer begangen zu haben, aber fich felbft und feiner ehrlichen Überzeugung nicht untreu geworben ju fein. Seine Memoiren find in erfter Linie eine Apologie seiner selbft. Ob fie ibm gang gelungen ift, lagt fic aus ihnen allein nicht fagen. Man hat den Eindruck, daß er ben Typus bes ehrgeizigen frangofischen Journalisten, ber eine politische Rolle spielen will, niemals gang abgestreift bat. Man wird nicht überzeugt bavon, daß er am Schluffe feines Lebens nun auch innerlich gang Deutscher geworden fei. Man tann auch icon jest, ohne anderes Kontrollmaterial zu haben, an manchen Biderfprüchen und Unklarheiten seines Lebensberichtes, namentlich an ber Darftellung seiner haltung in Bordeaux 1871, Anstoß nehmen. Und doch wird man diesem Charafter, auch ohne daß er und alle seine Falten ents hüllt hat, Sympathie und Teilnahme nicht verweigern konnen.

<sup>1)</sup> Man sieht aus der oben ermähnten Besprechung Masaryls 3. B. wie schwer es einem nicht historisch-politisch geschulten Kopfe wird, die politische Natur in Lassalle richtig zu murdigen.

Hinter allem Chrgeiz und aller Anpaffungsfähigkeit spürt man boch ein aufrichtiges Streben nach festem inneren Boben, ein lebendiges und treues Heimatsgefühl vor allem heraus, und an politischem Berstande war er seinen Landsleuten in der zweiten Hälfte der siedziger Jahre weit voraus: Elsässischer Patriotismus und politische Einsicht haben ihn doch, wie es scheint, vor allem in das deutsche Lager hinübersgeführt; nicht in letzter Linie hat sein protestantischer Liberalismus und Antikerikalismus mitgetrieben.

Es waren saft zu viel der Gegensätze, die der Estässer nach 1871 zu verarbeiten hatte. Zwei große Rationen, jede mit ihrer eigenen Parteiwelt und Rultur, und zwei Konsessionen rangen um ihn, und er selbst wollte dabei ein drittes, sein eigenes Bolkstum, auch noch mit behaupten. Das Bequemste war, sich solchen Entscheidungen zu entziehen und sich auf ein egoistisches und nativistisches Spießbürgersdasein zurüczziehen; bequem war es auch, Charakter zu zeigen durch Regation und Protest gegen das Neue. Wenn man mit Sch. das Größere und Fruchtbarere versuchte, zunächst eine "Vernunstzehe" — er drückt sich selbst so aus — zu schließen zwischen Essässer tum und Deutschland, so war das nicht möglich ohne gewisse innere Vrechungen und tragische Konslikte, aber charakterlos war es an sich ganz gewiß nicht. Denn es gab, so mußte er sich sagen, keinen anderen Weg für die Zukunst seines Heimatlandes.

Mag man bennoch über ben Erfolg seiner Apologie benken wie man will, als Bilb der Gegensätz, in die der Elsässer seit 1871 gestellt war, ist sein auch durch Erzählungskunst hervorragendes Buch unschätzbar, und als eine reiche, wenn auch zunächst vorsichtig zu besnutzende Quelle wird es auch dienen können für die Politik Bismarcks gegenüber dem Elsaß in der zweiten Hälfte der siedziger Jahre und für die Entstehungsgeschichte der Versassung von 1879. Fr. M.

Sans v. Rretfcman, Rriegsbriefe aus ben Jahren 1870/71. Herausgegeben von Lish Braun, geb. v. Rretschman. 5. Aufl. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. 1904. VIII u. 348 S.

Dies Buch, das großes Aufsehen erregt und viel Staub aufsgewirbelt hat, das von der Parteipresse ausgeschlachtet worden ift, wird man in diesen Spalten nur auf Beschaffenheit und Wert seines historischen Quellenzeugnisses prüsen dürfen.

Der Bf., Major im Generalftabe bes 3. Armeeforps, schrieb biefe Rriegsbriefe an seine Gattin. Es versteht sich infolgebeffen

von selbst, daß sie ganz intimer Natur sind, und daß sie rückaltlos den Empfindungen und Stimmungen bes Augenblicks Ausdruck geben. "Ich gebe mich so, wie ich momentan din, denn sonst hat ein Brief teinen Wert" schreibt v. R. einmal. Die Ausbewahrung der Briefe aber hat er selber ins Auge gefaßt, an zwei Stellen (S. 201 und 230) bemerkt er, daß sie ihm später einen Anhalt bieten sollen oder mancherlei Austlärung gewähren können, wenn er Etwaß über den Krieg schreiben wolle. In dem scherzhaften Borwurf indes, den er sich ein anderes Mal selber macht, er schreibe nur Briese, als ob seine Frau ein General außer Diensten wäre und er dessen Resse, der sich ein Ansehen geben wolle, stedt tiesere Wahrheit, als er selber wohl meint.

Bewiß enthalten die Briefe außerordentlich viel Familiares. Besonders wohltuend und menschlich anmutend wirkt die liebevolle Berglichkeit und die finnige Bartlichkeit, die er für feine Frau und fein Töchterchen in jedem Schreiben befundet und für bie er immer cinen neuen Ton, einen anderen Ausbrud zu finden weiß. Auch bas rege Intereffe, bas er g. B. an bem Ergeben feiner Bferbe nimmt, die humorvolle Art, mit der er fie schildert, offenbart nicht bloß ben paffionierten Reiter, fonbern ebenfo ben feiner geftimmten Offizier. ben auch sonft viele feiner Beobachtungen über landschaftliche Umgebung, über Land und Leute u. a. verraten. Gemut und Bhantafie find fichtlich in feiner Ratur vorwaltende Elemente. Rabezu fcrantenlos läßt er freilich feinen perfonlichen Stimmungen freien Lauf, fo daß die ruhige Objektivität seines Urteils vielfach fehr empfindlich getrübt ift. Oft reißt ihn Arger und gallige Laune weit über gerechtes Mag binaus. Es barf jum Beleg bafür etwa auf feine unablaffig wiederkehrende Charafteriftit ber Frangofen als ber feigen, verlogenen Nation von Narren und Affen, auf feine verbitterten Erguffe gegen bas Oberkommando ber 2. Armee, bas Hauptquartier unter Bring Friedrich Rarl, wie auf seine verallgemeinernde Berurteilung ber Arzte und Feldgeiftlichen verwiesen werden. Berüchte und Rlaticgeschichten verbreitet er unbedenklich weiter, auch wenn fie bas Anfeben bes eigenen Beeres auf bas erheblichfte zu ichmalern geeignet find. Die Berausgeberin hat übrigens in Diefer Auflage (G. 187) bie Mitteilungen über die Ausschreitungen ber Beffen in Gens, bie fo viel Biderfpruch erfahren haben, unterbrückt. Bon alledem wird man billigerweise ein aut Teil mit bem gang intimen Charafter ber Rriegsbriefe menn nicht rechtfertigen, fo boch erklaren konnen. Sebenfalls vermindert es ihren Wert nicht im mindesten, daß die Friktionen des Kriegs in ihnen unverhüllt gezeigt werden.

Untersucht man freilich bie Darftellung bes Bf. etwas näher, fo wird man fie als hiftorifche Quelle boch nicht eben boch einschäten. So vortrefflich bie verbroffene Langeweile-Stimmung ber in Schmut und Regen tampierenben Deter Bernierungsarmee jum Ausbrud fommt, fo erfahren wir boch fehr wenig ober nichts über ben glorreichften Chrentag bes 3. Armeekorps, Die Schlacht bei Bionville. Das zögernde Berhalten bes Generals v. Bredom vor seiner berühmten Brigade-Attade am 16. August ist anderwärts viel richtiger und gerechter beurteilt. Wenn b. Rretichman die Leiftungen feiner Brandenburger in bem heißen siebentägigen Ringen um De Mans im Januar 1871 nicht genug rühmen tann, fo zollt ihrem bahnbrechenden Bormartsbringen boch auch bas Generalftabswert bie verbiente volle Unertennung, ohne babei gegen bas 10. Armeeforps ungerecht zu werben. Db die Bebeutung bes Gefechts bei Benbome am 15. Dezember, bei bem vom 3. Korps nur die Avantgarde beteiligt war, nicht übertrieben ift, weil v. R. die Leitung für sich in Anspruch nimmt, mag babingeftellt bleiben. Dagegen fehlt jebe Andeutung ber toftlichen Szene, Die uns F. Hoenig (Der Boltstrieg an ber Loire II, 231) erzählt bat, wie v. R. in ber Schlacht bei Beaune-Rolande versuchte, ben General v. Hartmann gur Attade auf die Divifion Bolignac gu bewegen, und dabei mit bem halb mitleidigen, halb höhnischen Borte "Junger Mann" abgefertigt murbe. Die überragenbe, sympathische Perfonlichkeit seines Generals, Konftantin v. Alvensleben, weiß er gang ju fcaten, aber febr auffallend ift es, bag fein nachfter Borgesetter, ber Chef bes Generalftabs, Oberft v. Boigts=Rhet, beffen außerordentlicher Begabung Frit Hoenig (a. a. D. VI, 300-304) eine treffliche Burdigung hat zuteil werben laffen, in biefen Briefen faft völlig in den Hintergrund tritt. Der nicht orientierte Lefer wird ben Einbrud gewinnen, daß v. R. die rechte Sand feines Generals gemefen, mahrend biefem bei ber vorbilblichen Führung feines Rorps gerade Boigts-Rhet die richtige Ergangung bot.

Dem Berlangen eines militärischen Krititers, daß diese Kriegsbriefe hätten revidiert und "geziemender Beise" zusammengestrichen werden mussen, wird der Historiker sich nicht anschließen. Benn sie übershaupt veröffentlicht werden durften — jede schriftliche oder mundliche Bestimmung des Bf. sehlt darüber — so mußten sie ohne Korrektur und Streichung gegeben werden; aber ein andrer, objektiver ges

haltener Kommentar wäre ihnen beizugeben gewefen, als ihn die Einleitung bietet, in der nur die antimilitaristische Tochter des zuruchgesetzen, gekränkten Generals zu Wort kommt.

Straßburg i. E.

W. Wiegand.

Ursprung und Entfaltung der Habsburgischen Rechte im Oberelsaß. Bon J. Schmidlin. (Studien aus dem Collegium Sapientise. VIII.) Freiburg i. B., Herder. 1902.

Der Bf. liefert burch eine Untersuchung über bie oberelfäsifiche Berrichaft Landfer ben wichtigen Nachweiß, bag bie Sabsburger ihre Territorialmacht im Oberelfaß nicht - wie A. Schulte, "Geicidte ber Sabsburger in ben ersten brei Jahrhunderten" befanntlich behauptete - auf ben grundherrlichen, fonbern allein auf ben öffentlichen im Grafenamt jufammengefagten Rechten begrundeten. Reiches Material und bie genaue Ortstenntnis ermöglichen bem Bf., bie Entwicklung ber habsburgischen Rechte seit bem 14. Jahrhundert gegenüber ber Bartmarkgenoffenschaft und ben Grundberricaften im Amte Landser bis zum Urbar von 1568 zu verfolgen und bamit ein lehrreiches Bild territorialer Entwicklung zu entwerfen, beffen Umriffe allerbings nicht eben icharf gezeichnet find. Dagegen verfagt Schmidlin völlig in den Abschnitten, in benen er über bas 13. Sabrhundert gurud die Buftande des früheren Mittelalters gu fcilbern versucht. So fehlt es nicht an wertvollen Beobachtungen über Tatsachen bes 13./14. Jahrhunderts, - wie etwa über bas Bortommen gahlreicher Freier im Amte Landfer, ober über das Familienallob ber Abelsgeschlechter in dem Stammborf, das ihnen den Ramen aibt. ohne daß fie irgend befriedigend rechtsgeschichtlich erklärt merben. Für die Berhältniffe "der allgemeinen Rechtsgeschichte hat ber Bf. ber Bereinfachung halber (!) das Lehrbuch von Schroeder jugrunde gelegt. weil es am beften bie allgemein regipierten und verburgten Theorien für ein Gebiet enthält, in welchem auch die Ansichten ber bemabrten Forfcher fo mannigfach auseinandergehen"; dabei überfieht er, daß eben diefe "allgemein regipierten" Theorien ber alteren Rechtsgeschichte beute an entscheibenben Buntten in Frage geftellt find; er ift fich nicht bewußt, daß die Aufgabe wiffenschaftlicher Lotalgeschichte nicht barin besteht, die Buftande bes Ginzelgebiets aus ben Lehrfagen ber "Autoritäten" abzuleiten (für die Rriterien der "Freiheit der Bauern" werben in bunter, gar feltfam anmutenber Reihe Gichhorn, Schroeber.

Bait, Brunner, Grimm, v. Bug, Bed, Lamprecht, Roth v. Schredenftein, Löher angerufen); vielmehr barauf tommt es an, von den Quellen des beschränkten Gebietes aus die "Theorie" zu prufen. Denn die Wiffenschaft hört nicht — wie manche Geschichtschreiber beute zu glauben scheinen, gleich als ob wir noch in vergangenen Rabrhunderten des Mittelalters lebten - mit dem burchaus ichagensmerten specimen eruditionis reichfter Belesenheit auf, sonbern fie fangt erft bei ber eigenen Prüfung ber Probleme und bem Ringen nach selbständiger Auffassung an. Für Sch. spielt die "überwiegende Meinung" eine große Rolle; und gleichwertig nennt er fur eine übrigens unerhebliche Tatsache "neben Acta Murensia Wipo, Tschubi, Ropell ufiv." als Zeugen. Saltlos ift, was auf Grund ber älteren Literatur über das eticonische Bergogtum berichtet und an genealogischen Spoothesen aufgenommen ober neu vorgebracht wird; unbeweisbar ift die Erblichkeit ber Sundgaugrafichaft in bem einen (!) Befdlecht ber Eticonen, Egisheimer, Sabsburger; völlig verworren Die "reichsunmittelbare" Landgrafschaft, Die feit bem 8. Sahrhun= bert (!) bas Erbe ber elfässischen Etichonenherzoge angetreten haben foll. Dit ber Unbefangenheit, die fonft nur Dilettanten eigen, zweifelt Sch. an ber Exiftenz eines neuen elfaffifchen Bergogtums um die Bende des Jahrtaufends, weiß er bei den falfchen Urkunden bon S. Trubpert "mit Krüger", "daß die meiften ihrer Angaben durchaus glaubwürdig find", barf er bie Urfunden von Ebersheim, Masmunfter usw. verwerten, als ob gegen ihre Echtheit noch nie ein Bweifel laut geworden fei! Aus ähnlichen Grunden ift die gange ältere Beschichte ber Bartgenoffenschaft - ein intereffanter Stoff, ber mit den übrigen elfässischen Markgenoffenschaften zu behandeln mare bei Som, unzulänglich; bie Berbaltniffe und die Quellen des 6. bis 18. Nahrhunderts merben als Ginheit behandelt; als ficher gilt bie Entftehung ber Marten bei ber "erften Rultivierung bes Lanbes"; "Die noch im 13. Jahrhundert reich begüterten Rönige von Siereng" find nichts anderes als die Nachtommen folder Balbmeifter" (Befamtvorfteber ber Mart), "wenn auch nicht gerabe (!) Trummer bes urgermanischen Gautonigtums" (1). - Benn baber m. E. Sch.8 Schrift für die altere Beschichte bes Elfaffes teine Forderung bringt und nach ihrer Methode nicht bringen tann, fo bleibt fie insofern burchaus wertvoll, als fie an einem wichtigen Buntte bie unter v. Belows Angriffen zusammengebrochene "grundherrliche Theorie" als unhaltbar erweift; als ber entscheibende Faftor mittelalterlichen

Berfaffungslebens erscheint auch nach ihren Ergebniffen bas öffent= liche Recht.

Roftod.

Hermann Bloch.

Das Fürstentum Prüm. Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas ber Rheinprovinz. IV. Bon Hermann Forst. (Publikationen ber Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. XII.) Bonn, Behrendt. 1903. 144 S. mit 3 Karten.

Daß die schwierigen Fragen hiftorischer Kartographie nur auf fleinstem Raume gunächst mit einiger Sicherheit beantwortet werben tonnen, darf nach ben Erfahrungen besonders bes letten Sahrzehnts als allgemein anerkannt gelten. Je weiter fich die Forschung von ber Gegenwart und ihren flaren, allgemeinen fartographischen und statistischen Bilbern entfernt, besto eifriger wird fie sich ben lotalen Quellen widmen muffen. Die Arbeit am gefchichtlichen Atlas ber Rheinproving geht diesen Weg: während fich die Rarten für die Jahre 1818, 1813 und 1789 über bas gange Gebiet erftreden, bedarf es für die Darftellung der weiter zurud liegenden Berhältniffe erft eingehenber Einzeluntersuchungen, die an einer Reihe von typischen Beispielen die altere Entwicklung vorführen. Amei spater turtrierische Bebietsteile find in biefem Sinne zuerft in Angriff genommen worben: das Hochgericht Rhaunen von 2B. Fabricius (1901) und jest das Kürstentum Brum. Seine außere territoriale Entwicklung bom früben 8. Jahrhundert ab bis zur frangofischen Beit, insbesondere die Beschichte seiner allmählichen Angliederung an das Rurfürstentum Trier ift vom Bf. bereits in ber Beftbeutschen Zeitschrift (XX, 1901, S. 251-288) flargelegt worben. In ber vorliegenden Schrift banbelt es fich vor allem um Ermittlung ber inneren Grenzen: auf Grund einer Reihe von Grenzbeschreibungen bes 16. bis 18. Sabrhunderts, die im Anhang mitgeteilt werben, ift es in ber Tat moglich, bie Grengen der Sofbannbegirte fast durchmeg mit der größten Benauigkeit tartenmäßig festzulegen; mit Silfe ber Deftischblätter und ber Flurfarten laffen fich bie alten Grenzbeschreibungen faft lüdenlos interpretieren. Forst macht babei die wichtige, schon im Rorrespondenzblatt ber genannten Zeitschrift (1901, Sp. 1757) flizzierte Beobachtung, bag diefe Banngrengen in weitaus ben meiften gallen mit ben modernen Gemeinbegrengen, wie fie auf ben Grundfarten leicht jebermann juganglich find, jufammenfallen. Bo für die Grengbeftimmung die Quellen wirklich einmal in Ginzelheiten versagen,

bürfen beshalb bie modernen Gemeindegrenzen subsidiär herangezogen werben. Go viel Bebenken auch vorliegen mogen gegen eine vorionell angenommene Stabilität ber Gemeinbegrenzen: bie Boffnungen, die man zum minbeften auf die technische Brauchbarkeit ber Grundfarten gefett bat, find für bas von &. behandelte Gebiet durchweg gerechtsertigt worden. — Die Karten sind so wie eine Reibe ber früheren des rheinischen Atlasses (im Begenfat zu ber öfterreichischen Methobe; val. die Brobe im 6. Erganzungebande ber Dittheilungen bes Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung 1901) ohne Terraindarstellung ausgeführt. Die Erfahrungen, die fich bis= her ben Mitarbeitern am rheinischen Atlas ergeben haben 1), lehren deutlich genug, daß im Interesse der Übersichtlichkeit der schon so oft febr tomplizierten Rartenbilber auf die Berudfichtigung bes Belanbes, wie febr fie fich grundfablich für Bebirgegegenden empfehlen mag, verzichtet werden muß. Dankenswert ift die im erften Erturfe gelieferte Bearbeitung ber Brumer Abtereihe.

Röln.

J. Hashagen.

Die Rölner Raufmannsgilbe im 12. Jahrhundert. Bon S. b. Loefc. (Beftdeutsche Beitschrift für Geschichte und Kunft. Ergänzungsheft XII. Derausgeg. von Brof. Dr. J. Hansen.) Trier, Ling. 1904. 2 M.

Bie mancher Forscher hat sich mit dem Ratsel der Kölner "Gildeliste" und "Bürgerlisten" vergeblich abgemüht! Liebevoller Bertiefung,
exaktester Untersuchung und scharssinniger Kombination ist endlich die Lösung gelungen, und zwar in einer (Marburger juristischen) Dissertation, deren Bs. sich freilich bereits erprobt hat in der Bearbeitung
der Kölner Zunfturkunden, deren Ausgabe — die Texte sind seit
über Jahressrift gedruckt — eine musterhafte zu werden verspricht.
Bon einer "Gildeliste" wird man in Zukunst nicht mehr reden dürsen:
das Pergamentblatt diente gleichzeitig der Eintragung der neuen
Gildebrüder und der neuen Bürger in zwei parallelen Kolumnen.
Aur zum Schluß, als man für die an Zahl überwiegenden Bürger
auf frische Blätter zurückgreisen mußte, hat man den noch freien
Raum des alten ausschließlich für die Gilde benutzt. Geradezu mit

<sup>3)</sup> Darüber orientiert ber von J. Hansen auf bem 14. beutschen Geographentage ju Röln 1903 gehaltene Bortrag: "Der geschichtliche Atlas ber Rheinproving" (Berhanblungen bes Geographentages S. 236 ff.).

Spannung verfolgt man hierüber ben Rachweis Schritt für Schritt. Es handelt fich aber nicht um Burger der Gesamtgemeinde Roln, sondern um Geburen ber Teilgemeinde St. Martin. Bier find die Liften geführt, und bier hat die Raufmannsgilde ihren Gis. Es fpricht fich barin auf gang überrafchenbe Beife ber Charatter biefer Gemeinde als "Marttanfiedlung" aus. Dies, beiläufig, ift ein Buntt, deffen ausführliche Erörterung als eines für bas Problem mefentlichen boch ermunscht gewesen mare. Dabei mag ermahnt werben, daß Rietschel in Erläuterung feiner Bemertung, Bierteljahrichrift für Sozial: und Birtichaftsgeschichte 2, 331, mir ichreibt, baß er nichts bagegen habe, die Ginwohner ber Marttanfiedlung Tiel (Anfang des 11. Sahrhunderts) als Gilbe anzusehen; nur an eine in ber Marktanfiedlung vorhandene, bloß einen Teil der Ginmobner umfaffende Raufmannsailbe alaube er nicht. Abnlich fakt v. Loeid ursprünglich bie Sachlage in ber Rölner Martinsgemeinbe auf, wenn fie fich auch zur Beit, als die "Gilbelifte" angelegt wurde, um 1130 bis 1140, bereits in bem von Rietschel abgelehnten Sinne geanbert hatte. Um allgemeine Bergleichsmomente zu gewinnen, zieht auch v. Loefc niederländische Gilden beran. Er führt aus, bag Sandwerfer ihnen regelmäßig nicht angehörten. Dabei fallen einige beachtenswerte Lichter auf bas Berhaltnis von Großhandel und Rleinhandel zu jener Zeit. Übrigens beweist die Urkunde von 1324, worin die ftadtifchen Behorden von Roln anordnen, wie ihre Mitbürger in London dem alten Rechte ihrer dortigen Gilbe nachleben follen, doch nichts für Zwangsrechte biefer Gilbe im 12. ober 13. 3abrhundert. Bu Bweifel Unlag geben ferner die Bemerkungen über Die Nichtaufnahme von auswärtigen Mitgliedern in die Martinsgilbe einerseits, die Aufnahme von fremden Raufleuten, die "länger, als das Bafterecht es geftattete, in Roln zu weilen gedachten, fich aber dort nicht dauernd niederlaffen wollten", auf Beit, zugleich mit Bewährung eines temporaren Burgerrechts, anderfeits (S. 37, 40 u. 41). Auch das Berfahren bei ber Berechnung ber Bahl ber Mitglieber (S. 35 f) ift anfechtbar. Und daß meine Theorie der Nitsichs nabe ftunde (S. 310), will mir auch nicht recht einleuchten. Wird man alfo in manchen Ginzelheiten bem Bf. nicht auftimmen tonnen, fo ift boch die Gefamtleiftung eine fehr erfreuliche und namentlich ibr Sauptergebnis höchft willtommen.

Jena.

F. Keutgen.

Die Ratastrophe ber Stadt Dorpat mahrend des Rorbischen Krieges. Rebst zeitgenössischen Aufzeichnungen. Bon Fr. Bienemann jun. (Bibliothet der livländischen Geschichte. Herausgegeben von E. Seraphim. Bb. 3.) Reval, Rluge. 1902. XIII, 194, 110 S.

Fr. Bienemann ber Jungere, Bibliothetar ber Gefellichaft für Befchichte in Riga und nach v. Tibebohls Ausscheiben Berausgeber ber "Balt. Monatsichr.", bat fich icon vielfach auf bem Gebiet ber livlandifchen Beschichte in ihrer schwedischen Beit literarisch betätigt. Die vorliegende Monographie ift eine die vorhandenen handschriftlichen Quellen erschöpfenbe lebensvolle Darftellung ber Erfturmung Dorpats durch die ruffifchen Truppen Beters I., Juli 1704, und bes jämmerlichen Schicffals, bas bie Burgerschaft von bem brutalen Eroberer zu erleiden hatte. Die Einnahme ber bis babin ichwedischen Stadt war für die Ruffen von großer ftrategischer Bebeutung: Dorpat mit seiner befestigten Lage am Embachfluß und seiner engen Berbindung mit bem Beipussee und bem ruffischen Sinterlande murbe nunmehr zu einem Stuppuntt aller militarifchen Unternehmungen nach Rorben und Suben; es war ber erfte ansehnliche Ort auf livländischem Boben, ber in ruffische Banbe fiel. Bon bier brang bas ruffifche heer unter Scheremetem und Beter mit machfendem Rriegsglud immer weiter jur Oftfeetufte vor, bis nach feche Jahren auch bie größte Stadt im Lande, auch Riga, fich ben Ruffen zu eigen geben mußte. Aber noch erschien 1704-8 ber Befit bes Lanbes den Ruffen durchaus unficher, und fo tam es benn in ber Furcht, Dorpat nicht halten zu tonnen, zu bem entfehlichen Befehl, Die gange Einwohnerschaft in bas Innerc Ruglands abzuführen; er wurde mit üblicher Graufamteit burchgeführt, und 800 Bewohner, jung und alt, Manner und Frauen, mußten in einer Februarnacht 1708 ben weiten Beg in ben Often antreten. Balb folgte bie vollftanbige Berftorung ber Stadt, Baufer und Rirchen wurden in Brand geftedt, Die Befeftigungswerte vernichtet, nur ein rauchgeschwärzter Trummerhaufen bezeichnete bie Stelle, wo die Stadt geftanden hatte. Deportierten bat nur ein fleiner Teil die Beimat wiedergesehen. Den Anhang bes Buches bilben Die Aufzeichnungen zweier von ber Berbannung mitbetroffener, an hervorragender Stelle ftebender Manner, des Baftors Grotjan und des Burgermeifters Remmin; Die letten find befondere mertvoll, weil fie jede Übertreibung vermeiben und burdweg fachlich gehalten find. A. B.

Ernest Denis, La Bohême depuis la Montagne-Blanche. 2 85c. 644 u. 675 ©. Paris, E. Leroux. 1903.

Mit bem vorliegenden Werte hat Denis feinen beiben fruberen großen Bublikationen jur Geschichte Bohmens . Huss et la guerre des Hussites (1878) unb »Fin de l'indépendance bohême (1890) eine ebenfo fühne als intereffante Fortfepung gegeben: eine Befchichte Böhmens in ben letten brei Jahrhunderten aus einheitlichem Guffe, umfaffend, politisches, tulturelles und literarisches Leben in gleicher Beise berücksichtigend. Die klare Anordnung, die lebhafte und kraftige Sprache erleichtern nicht nur die umfangreiche Letture, fondern täuschen über die stellenweise Beitschweifigkeit und die breiten Reflexionen, die der Bf. liebt, hinweg. Bas den frangofischen Foricher veranlagt bat, fich feit Sabrzehnten mit ber Befchichte Böhmens zu beschäftigen, ift seine Sympathie, ja noch mehr, feine Freundschaft für die Tichechen. Gewiß ein löbliches Motiv für die Abfaffung eines berartigen Wertes, nur barf es nicht begleitet fein von bem Befühl ber Beringschätzung und bes Baffes für all biejenigen Rrafte, Die fich in ber hiftorischen Entwicklung bem Selben ber Erzählung entgegenftellen.

Das tichechische Bolt in Böhmen steht seit Jahrhunderten im Kamps gegen das ebendaselbst angesiedelte Deutschtum. Das Krösteverhältnis dieser beiden Potenzen wechselte von Jahrhundert zu Jahrbundert, aber nie war es so stant zugunsten der Tschechen gerückt, als in der der Schlacht am Weißen Berge vorangehenden Periode. Und doch erlitt der tschechische Adelsstaat des 16. Jahrhunderts durch eine einzige Schlacht eine vollständige Bernichtung und zog die ganze bereits ausgerichtete geistige und materielle Kultur mit sich ins Berberben. An dem Verschulden dieses Elends haben die Deutschen des Landes, deren schaffensfreudige Tätigkeit auf allen Gebieten gerade in den sehten Jahrzehnten des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts überall fräftiger hervortritt, kein Teil; sie haben nur mitgelitten. Wohl aber haben sie mitgewirkt an der Wiederaufrichtung des Landes, wie sie Jahrhunderte zuvor gewaltige unvergängliche Verdienste um die Kolonisation desselben Bodens sich erworden haben.

Das ist denn doch so allgemein anerkannte Bahrheit, daß es eigentümlich berührt, wenn D. einer Außerung des Paul Stransky den Wert einer "historischen Theorie" zuschreibt, wonach "Böhmen in Wirklichkeit das Werk der Slaven sei, das eine Wüste war, als sie es in Besitz genommen haben, das sie mit allen Reichtumern der

Bivilisation geschmüdt haben, worauf erst die Deutschen es versuchten, sich seiner mit Gewalt zu bemächtigen und durch List die Hand auf das schöne Land legten, das sie früher verachteten." Seine reservatio montalis, daß hier nicht der Ort sei, diese Frage zu ersörtern, wird zur Genüge beleuchtet durch Bemerkungen wie die von der dis heute andauernden Bedeutungslosigkeit der Deutschen in Österreich, die nur ein "blasser Reslez" der Deutschen des Reichs sind, durch die Charakterisierung der Wiedererwecker des industriellen Lebens in Böhmen unter Karl VI. als einer Kaste, die der slavischen Tradition verächtlich und feindlich gegenüberstand, oder Brünns — das Brünn der Jahre 1645 und 1742! — als einer Fremdenskolonie dis auf unsere Tage, um nur einiges zur Charakteristik dieser Seite des Werkes anzusühren.

Roch heftiger als gegen das Deutschtum tritt die Feindseligkeit gegen die Habsburger hervor, die "ein Bolk gemordet haben, ohne daß es ihnen gelungen wäre, eine öfterreichische Monarchie zu gründen", die durch ihre Unfähigkeit infolge von Unersahrenheit und Mangel an Boraussicht den allgemeinen Ruin Böhmens im 17. und 18. Jahrshundert noch vergrößerten. Bie diese und andere Säße in ihrer Allgemeinheit unhistorisch sind, so zeigt sich oft in der Einzelcharaksteristik der Fürsten ein Überschreiten jedes Maßes, wie etwa bei Leospold I.: »il pretait à la caricature, « ohne innere Begründung. Und selbst dort, wo eine Anerkennung nicht umgangen werden kann, wie bei Naria Theresia, Joseph II., tritt ein nivellierender Zug deutlich hervor.

Charakteristiken von allen maßgebenden Personen, ganzen Beitsperioden und Richtungen beherrschen die Darstellung in hohem Grade und unzweiselhaft liegt hierin eine originelle Seite des Werkes, durch die dasselbe so ungemein plastisch wirkt, ich erinnere nur an Caraffa, dieser Gestalt "vom Schlage der Großinquisitoren, die töten mit . . . der ruhigen Heiterkeit des Todesengels", oder an Wallenstein, über den D.s Schlußurteil lautet, daß er siel "weniger als das Opfer seiner Rühnheit, denn der tatsächlichen Mittelmäßigkeit seiner Seele."

Dabei beruht D.8 Darftellung nicht ober nur zum allergeringsten Teil auf eigener Quellenforschung; sie baut sich auf aus ben Berksteinen ber älteren und neueren Literatur, die er in hervorragendem Raße selbständig verarbeitet hat. Daß die Berke der tschechischen Autoren babei im Bordergrunde stehen, ist nicht nur aus dem ange-

beuteten Berhältnis begreiflich, sondern liegt vollfommen begründet in der Bedeutung einer Anzahl derselben vornehmlich für das 17. und 18. Jahrhundert. Während aber auch mittelmäßigere Schriften in böhmischer Sprache vermerkt werden und meist mit einem epitheton ornans, findet man von der deutschen Literatur nur das allerbedeuztendste und dieses oft mit kritischen Bemerkungen zitiert.

Der erfte Band mit ber Unterbezeichnung >Le triomphe de l'église. Le centralisme« führt die Geschichte Böhmens von 1618 bis 1790, die durch die Epochejahre 1648 und 1740 in drei große Absolutisme catholique, »Le despotisme éclairé« geteilt erscheint. D. schilbert eingebend bie außeren Borgange, die Rriegsereigniffe fowohl in ber erften Beriode wie dann unter Maria Therefia; aber nicht minder ausführ= lich bie inneren Wandlungen im politischen und sozialen Leben. Bie das 2. Rapitel des 1. Buches gang ben Berfaffungsverhältniffen von 1627 gewidmet ift, fo behandelt wiederum bas 2. Rapitel des 2. Buches u. d. T. »Centralisme et Bureaucratie« die Bermaltungsreformen unter Maria Theresia, Ravitel 3 die unter Josef II. Organisch mit ber Befamtbarftellung verbunden find fodann die fein ausgearbeiteten Abschnitte über das geiftige und religiöse Leben in Böhmen. Comenius, "ber Auferweder ber tichechifchen Seele für die modernen Ibeen", Die Jesuitenschulen mit ihren "fremden Ginfluffen", Beffina und Balbin, die "letten nationalen Pfeiler" in der allgemeinen Flut erhalten eingehende Bürdigung. Das Wiedererwachen des nationals flavischen Lebens wird angefnüpft an die ersten Apologisten ber böhmischen Sprache: Kinsty, Sanke und Tham. Und es ift nicht nur geiftreich, fondern tonform bem Grundgebanten, ber bas gange Wert beherrscht, wenn D. diese erste große Beriode abschließt mit dem Datum der Errichtung der Lehrkanzel für bohmische Literatur und Sprache an der Brager Universität (Oft. 1791), "ber Stunde, in der die tschechische Batriotenpartei geschaffen wurde", in der "die Agonie des tschechischen Boltes übermunden mar "

Das Werf erreicht sowohl was die Darstellung als das historische Interesse anlangt, seinen Höhepunkt im 1. Kapitel »Le revoil« des 2. Bandes, der den Untertitel trägt: »La renaissance techèque. Vers le federalisme«. Im Ausbau dreier Perioden, die durch die Namenspaare Dobrovsky-Jungmann, Rollar-Schafarit, Palachy-Haulische charafterisiert werden, wird die Entwicklung der tschechischen Renaissance zur Darstellung gebracht, wobei allerdings das Bestreben, den

beutschen Ginfluß in feiner Bebeutung herabzumindern, einen charatteriftischen Unterschieb zwischen D.s Auffassung und jener anberer böhmifder Autoren, wie insbesondere Murto's, bilbet. D. nennt biefe Beriode bas hiftorische Beitalter und läßt es bis 1860 reichen, wo es bem nüchternen politischen weicht. Aber eingesett hat biese ameite Beriobe bereits bedeutend früher, und D. felbft beutet ben Grenzpunkt an, wenn er ausführt, wie icon in den 30er Sahren die Soffnungen, Die Die Batriotenpartei auf bas Wirten bes Bohmifchen Dufeums feste, enttaufcht murben: ob feiner utraquiftifchen Gin= richtung und der rein miffenschaftlichen Riele, Die es verfolgte. Go tam man icon bamals zu neuen Organisationen, die ben politischen Planen beffer entsprachen. Seit 1848 beherrschen biese bas Feld. Die letten zwei Bucher bes 2. Bandes behandeln "Die Revolution und Reaktion bis 1860" und die Beschichte ber letten vier Jahrgebnte - es schließt mit ben Reichsratswahlen vom Januar 1901 -Die, wie ber icon oben angeführte Titel andeutet, nach D. bem Foberalismus zusteuert. So interessant es auch ift, auch biese lette Bhaje im Rusammenhang geschildert zu seben, so ift es boch ziemlich felbftverftandlich, bag fich bier die Darftellung dem Befen bes politifden Leitartitels mit feiner temporaren Gultigfeit und parteipolis tifchen Farbung nabern muß. Auch D. läßt es babingeftellt - trop aller guten Mahnungen und Ratschläge, die die letten Rapitel enthalten — ob Bohmen und damit Ofterreich auf bem Bege, ben die großen Apostel ber Renaissance gewiesen, gur Rube tommen wird, oder ob fich bie Schuler des Comenius noch einmal murben ummanbeln muffen in Soldaten Bigfas".

Das Buch ist eine hervorragende literarische Leistung; allein man steht von allem Anbeginn bis an das in den angesührten dröhnensden Schlachtruf ausklingende Ende unter dem Eindruck, daß der geslehrte Ausländer mit seiner Arbeit mehr einen volitischen als einen rein wissenschaftlich historischen Zwed versolgt. Es ist gewiß nirgends schwieriger als auf dem Boden der böhmischen Geschichtsschreibung, jene sindisserence sereines dewahren zu wollen, von der sich D. mit aller Entschiedenheit lossagt. Jedoch der Standpunkt, den er sür seine Person von vornherein einnimmt, indem er erklärt, dort nicht neutral bleiben zu können, wo nur zwischen "Henkern und Märtyrern", zwischen "Tyrannen und Opsern" zu wählen ist (sentre les bourreaux et les martyrs, entre les tyrans et les victimes, il ne m 'est pas possible de rester neutres), ist denn doch wohl allzus

weit jenseits ber Brenge, Die felbst berechtigter Subjektivität gestedt ift: ber hiftorischen Berechtigkeit.

Brünn.

B. Bretholz.

Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae iussu et auxiliis Academiae litterarum Hungaricae condidit Antonius Bartal. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri. Budapestini, sumptibus societatis Frankliniae. 1901. 4°. XXVIII u. 722 ©.

Im Bereiche der Stephansfrone hat die lateinische Sprache fich bis jum Anfang ber Dreißiger Jahre bes vorigen Jahrhunderts im firchlichen, amtlichen und gelehrten Gebrauche, ja fogar im Bertehre bes täglichen Lebens behauptet und dabei eine Um= und Beiter= bildung erfahren, die zwar nicht ihrem eigenen Leben entsprang, aber boch einen recht merkwürdigen fprachgeschichtlichen Borgang barftellt. Un die lateinischen Worte schlossen fich Neubildungen oft febr fonderbarer Art an, Form und Bedeutung murben vielfach veranbert, neue Worte aufgenommen, die dem Ungarischen, aber auch ben Sprachen anderer Bolfer, mit benen die Magparen in Berührung tamen, entnommen find. Daraus ergeben fich Schwierigkeiten beim Lefen ber in ungarischen Kangleien ausgefertigten Urkunden und ber in Ungarn geschriebenen Berte, für welche bie Gloffare von Ducange, Forcellini und Diefenbach nicht ausreichen, fo bag es ein gludlicher Bedante ber Budapester Atademie mar, als Erganzung zu biesen ein Borterbuch ber ungarischen Latinität herauszugeben. Die Ausführung biefes Blanes wurde Anton Bartal übertragen, ber fich feiner Aufgabe mit größtem Fleiße und anerkennenswerter Sorgfalt entledigt hat. In der Einleitung erhalten wir einen knappen Überblick über die hauptfächlichften Bandlungen bes ungarischen Latein, sowie ein Berzeichnis ber benutten Bucher, bas ichon an fich als ein bantensmerter biblio. graphischer Behelf gelten tann. Das Borterverzeichnis felbft entspricht in feiner Anlage den Gloffaren von Ducange und Forcellini. Jebem Borte ift, wenn nötig, eine lateinische Erklärung, bann bie ungarifche Bedeutung beigegeben, baran fcbliegen fich die Belegftellen.

Wenn man auch gerne der großen Arbeitskraft und dem echt wissenschaftlichen Giser, deren Früchte in dem stattlichen, sauber und übersichtlich gedrucken Bande vorliegen, die verdiente Anexkennung zollt, so kann man sich doch der Wahrnehmung nicht verschließen, daß das Unternehmen über die Krast eines Ginzelnen geht. Schon sind im Szazadok seit Juli 1902 Nachträge veröffentlicht worden und

fie werben fich trot ber Sorgfalt, mit ber B. bie bon ihm benutten Berte ausgebeutet hat, vermehren laffen. Zweitens wird man eine ftartere Berudfichtigung bes Sachlichen wünschen, bie fich in ber reichlicheren Biedergabe der Belegstellen und in der Angabe des Jahres, dem sie angehören, äußern müßte. Denn bei einem Wörterbuche folder Art tommt es boch febr auf die fachliche Erläuterung und auf die zeitliche Feststellung an, die allein die nötigen Anhalts= puntte für bie fprachgeschichtliche Entwidlung bieten tann. In bem vorliegenden Gloffar aber fteben neben Worten, bie den älteften Urkunden entnommen sind, andere, bie aus ben Schriften Jokais stammen ober gar erft in ber allerneuesten Zeit aufgenommen murben, wie facsimile, taxameter, telefonice, verista, ohne daß dies Berhältnis in allen Fällen beutlich und auf ben ersten Blick erkennbar jum Ausbruck gebracht mare. Ober ein anderes Beispiel. Unter bem Worte depressor führt B. nur Berner, Psychologie vom Jahre 1827 an, es finbet fich aber in anderer Bebeutung icon in Urfunden (Rovachich, Sylloge S. 38). Die Artikel über rechtlich bebeutungsvolle Ausbrude find oft allzu burftig geraten, z. B. vermißt man bei centurio, hospes, miles, beffen Bebeutung ja überhaupt nicht ficher geftellt ift (Timon, Ung. Berf. und Rechtsgefch. G. 204 ff.), pondus (vgl. Krainer, Die ursprüngliche Staatsverfaffung Ungarns S. 423, Anm. 635) u. a. eine möglichft vollftändige Angabe bes Borfommens, wenigstens in ber früheften Beit; hodnogio ift nach Timon S. 211 nicht allein castri capitaneus, sonbern auch ber Führer bes Rriegsvolles in einem Romitate. Es wäre doch vielleicht ratsam gewesen, Die Arbeit nach sachlichen Gruppen, wie etwa Rirchensprache, Rangleisprache, Gelehrtensprache und Rüchenlatein zu teilen. Doch wird man auch für das Gebotene der Budavester Atademie und dem Bf. nur bantbar fein tonnen, es ift eine wertvolle Babe, Die Brundlage für weitere Forschung und ein lange entbehrtes hilfsmittel für jeden, ber fich mit ben Quellen gur ungarifchen Befchichte naber beschäftigen will.

Graz.

Karl Uhlirz.

Quellen zur Geschichte ber Stadt Brasso. 4. Bb.: Chronifen und Tagebücher. 1. Bb. (1143—1867). Herausgegeben auf Kosten ber Stadt Brasso von dem mit der Herausgabe betrauten Ausschuß. Brasso, in Romsmission bei Heinrich Zeidner. 1903. XCVII u. 647 S.

Den Bandel der Zeit und der Berhältnisse ersieht man aus dem Titel. Bei der Anzeige des 3. Bandes (f. H. 3. 67, 544; 79, 523) konnte

man als Titel noch "Quellen jur Geschichte ber Stadt Pronftadt" lesen. Der beutsche Ortsname ift feither bem magnarischen gewichen. An Wert überragt der vorliegende Band ben vorhergehenden um ein bedeutendes. Rach bem Mufter ber beutschen Städtechroniken merben bier 20 Chronifen bam. Tagebücher gur Geschichte ber Stadt Rronftabt mitgeteilt. Es ift das Breve chronicon Daciae (S. 1-10) von 1143-1571, die fog. Bandchronit ber Kronftabter evangelifchen Stadtpfarrfirche, als beren Urheber von vielen Sonterus genannt wird, mas ihr Herausgeber Retoliczka ebenfo verneint, wie die Autorschaft bes M. Fronius ober bie bes Sachsengrafen Suet. An ameiter Stelle publiziert Seraphin ben "Auszug aus einer alten Chronit, verfaßt von Baulo Sutoris, einem Kronftadter (1203-1620) S. 11-40, deren Wert für die Jahre 1600-1615, namentlich für 1612 ein großer ist, ba ber Bf. Ereignisse seiner eigenen Beit beschreibt. Die Darftellung ift lebendig und anschaulich und verrät in ihrer gewandten Sprache, Die fich von ber schwerfälligen schwulftigen Schreibweife fpaterer Chroniten porteilhaft abhebt, einen gebilbeten Berfasser. An diese Chronit schließen sich (S. 40-52) Ralenderaufzeichnungen von Michael Forgats, mit Bufagen von Balentin Forgats, Chriftoph Greiffing, Balentin Greiffing, Afarela Meberus und Martus Draubt (1203-1694) in ber Ausgabe von Groß an. Seraphin publiziert in Auszügen die hiftorischen Schriften bes 1770 verstorbenen Pfarrers Joseph Teutsch (S. 52-65, 98-153, 176-180, 343-489, 534/5), Groß solche aus der Tartlauer Chronik Thomas Tartlers, die bereits in die erfte Salfte des 19. Jahrhunderts reichen (S. 65-73 und 153-54). Daran fcliegen fich Auszüge aus der Chronif Simon Magas und Marcus Fuchs (S. 73-86) mit Nachrichten aus ben Jahren 1335-1585, Die Georg Draudts von 1335-1794 (S. 86-98), Simon Rögners (S. 154-174) bon 1396-1619, fleine Stude wie die Barcenser Memorabilien (S. 174 bis 176) von 1415-1744, Auszüge aus dem Diarium bes Baulus Benkner d. A. von 1421—1693 (S. 180—218), aus der Chronik Daniel Refeich=Schullers von 1421-1664 (S. 219-291), den Beibner Dentwürdigfeiten Jofeph Duds 1432-1847 (S. 293-341), den Ralender= aufzeichnungen des Chriftian Tobias von 1514-1592 (S. 489 bis 496), den Siftorien Sieronymus Oftermayers von 1520-1570 (S. 496-522), der Scheda memorialis des Lucas Grüngraß von 1526-1528 (S. 523-528), aus Martin Bieglers »Calendarium

historicum von 1526-1715 (S. 528-537) und einzelnen Aufgeichnungen bes Lorenz Kertich und Cornelius Sonterus von 1542 bis 1576 und 1524-1627 (S. 535 und 536). Wie bie erften fünf find auch die folgenden 15 Nummern teils von Seraphin teils von Groß herausgegeben. - Dem Gangen wird eine Ginleitung voraus= geschidt, in welcher die Herausgabe bie Grundfage entwideln, nach benen bie Ausgabe veranftaltet ift. Als erfter Grundfat galt, bak aus ben einzelnen Chronifen alles bas ausgeschieben murbe, mas fich nicht auf die Geschichte Kronftabts und bes Burgenlandes bezieht, was auf Ereignisse Bezug hat, die vor die Gründung Kronftabts und ber Burgenlander Ortichaften fallen und gumeift nur Rompilationen aus den Autoren des flaffischen Altertums ober ben Berten fpatmittelalterlicher Beschichtschreiber betreffen, endlich all bas. bei bem fich nachweisen ließ, bag ber Bf. nicht als Augenzeuge und Beitgenoffe gleichzeitige Begebenheiten erzählt, die er felbst erlebt und erfahren bat, fondern, daß er auf Grund alterer und befannter und noch vorhandener Aufzeichnungen Diese Abschnitte feines Bertes verfaßt hat. Begreiflicherweise wurden folche Bartien beibehalten und mit abgebrudt, bei benen ersichtlich murbe, bag fie auf altere gute mundliche ober fchriftliche Überlieferungen gurudgeben ober auf fruberen Aufzeichnungen beruhen, die wir nicht mehr befigen. Go tommt es, daß von ben bier abgedrudten Chronifen taum eine vollständig, Die meiften nur in fnappen Auszugen mitgeteilt werben. Außer biefen allgemeinen Bemertungen werben jeber einzelnen Chronit Erörterungen über Sanbichriften und erfte Drude, über bie Überlieferung bes Textes, die Berfonlichkeit ber Autoren, ben hiftorifchen Bert ber einzelnen Stude ufm. porausgeschidt. Nicht alle bier mitgeteilten Chroniten haben natürlich ben gleichen Bert: was die Sache felbft betrifft, erhebt fich doch vieles über bas lotale Moment binaus und greift in die provinziellen ja felbst in die allgemeinen politischen Un= gelegenheiten über. Die Ausgabe ift mit berfelben Sorgfalt gemacht, Die wir icon bei ben fruberen Banben anzuerkennen in ber Lage maren. Auch hier findet fich ein ausführliches alphabetisches Orts., Berfonen- und Sachregister und, was besonders erwünscht ift, ein lateinifches und beutsches Gloffar.

Graj. J. Loserth.

Ursprung und Wesen bes Erbgrasenamtes bei ben Siebenbürger Sachsen. Bon B. Werner. (Geschichtliche Untersuchungen, herausgegeben von R. Lamprecht. II) Gotha, F. A. Perthes. 1902. 66 S.

Nach einer knappen, nicht überall einwandfreien Erörterung ber Lage ber beutschen Bauernftanbes in ber Beit bis in bie Ditte bes 12. Jahrhunderts geht ber Bf. auf Die Rolonisation Siebenburgens ein. Mit Recht wird als ber Sauptzwed, ben bas ungarische Ronigtum hierbei verfolgte, die Berteidigung Siebenburgens gegen die benachbarten Nomabenvölfer bes öftlichen Europas genannt, ebenfo bak es fich nicht nur um die Aufnahme von Aderbauern, fondern auch von maffentuchtigen Leuten handelte, daß bemnach mit ben bauerlichen Rolonisten auch eine beträchtliche Anzahl von Ministerialen bahingerufen murbe. Die erste Spur einer Einwanderung von beutschen Ministerialen findet der Bf. in der Urfunde von 1204 und ben ihr folgenden Studen, die ichon vor 10 Jahren Fr. Teutsch jum Gegenstand einer eingehenden Untersuchung gemacht hat (B. 3. 72. 550). 1) Ein Jahrhundert nach der Einwanderung der Deutschen in Siebenburgen gibt es bort einen machtigen, bem einheimischen gleichgeftellten Abel, woraus man mit Recht schließen barf, baß folche von ben ungarischen Rönigen ausgezeichnete Manner sich nicht als Bauern, sondern als Ritter und Reifige Berdienste erworben haben. Nach diefer Einführung geht Berner auf das fachlische Erbarafenamt ein, erörtert beffen Ursprung bis an ben Ausgang bes 13. Sabrhunderts und fommt zu bem Ergebnis, daß Mitglieder bes nieberen Abels vom Beginn ber Rolonisierung an mit ber erblichen Richterwurde, dem Erbgrafenamt und ben bagu gehörigen Landereien und Brabien beschenkt wurden, daß fie die Mittelspersonen amifchen ben Roloniften und dem Ronig, baw, seinen Stellvertretern, abgaben und verpflichtet maren, Rriegsbienfte zu leiften und ihre Gemeinden zu vertreten und zu schützen, daß das Amt demnach nicht "durch langjährigen Usus, widerrechtliche Aneignung ober ungesetzliche Anmagung entstanden fei". Nachdem ber Bf. die Ginwendungen, die gegen bie Berleihung des erblichen Grafentums geltend gemacht werden, burch

<sup>1)</sup> Auch die Auffäße von Krones "Deutsch-bürtiger Abel im m.-a. Ungarn" in der Beilage zur Allg. Zeitung vom 6., 7. und 8. Ottober 1896 sowie die letzte Arbeit von Krones "Die Begründung des deutschen Bollstums im Ungarland", Deutsche Erde, Gotha 1902 und Grazer Tages-post 1902 Rr. 334 sind nicht zu übersehen.

einige meist zutreffende Gegengründe widerlegt, geht er auf das Wesen des Erbgrasentums ein und erörtert die Rompetenz und Wirlssamkeit der Erbgrasen, ihre Einkünfte, ihr steigendes Ansehen und ihren Reichtum, ihre Familienverbindungen und die Anzeichen ihrer Aussartung und ihres Versalls. Darnach ist der Gras der Träger der Gerichtsbarkeit, der aber auch in außergerichtlichen Fällen als Verater, Führer und Vertreter an der Spitze der Gemeinde steht, was der Bs. durch eine große Anzahl von einzelnen Fällen belegt. Mitunter wird freilich, so z. B. 53, daraus zu viel zu erschließen gesucht. Der pessimistischen Anschauung gegenüber, die in den Kreisen der deutschen Historiker Siedenbürgens über die Institution des Erbgrasen und in bezug auf ihre Wirtungen vorherrscht, scheint uns der Bs. etwas zu sehr in die entgegengesette Richtung eingelenkt zu haben.

Un philanthrope d'autrefois, La Rochefoucauld-Liancourt (1747 à 1827) par Ferdinand Dreyfus. Paris, Nourrit et Cie. 8 fr.

In vorliegendem Werte hat der durch nationalökonomische Schriften, fo über Bauban und bas Armenwesen, ruhmlich bekannte Ferdinand Drepfus bas Leben bes Herzogs François Alexandre be La Rochefoucauld beschrieben. (Bur Erläuterung ber tomplizierten Namensverhältniffe der La Rochefoucaulds fei folgendes bemerkt. La Rochefoucauld führte feit feiner Geburt ben Titel eines Bergogs von Liancourt und behielt ibn, auch nachdem er burch bas Aussterben anderer Linien bes Saufes bie Titel eines Bergogs von La Rochefoucauld, bon Eftiffac, von La Roche-Guyon und von Enville geerbt hatte, neben bem Haupttitel eines Bergogs von La Roches foucauld bei, mabrend er ben Titel von Eftiffac an feinen Sohn abtrat.) Das umfangreiche Bert, 563 Seiten in Großoftav, beruht auf fehr grundlichen und ausgebehnten Quellenftubien. Es ift mohl taum ein neues frangofifches Buch bei ben Literaturangaben übergangen, mabrend freilich die beutsche einschlägige Literatur nur teils weise benutt ift. Die hauptbedeutung Liancourts beruht auf feiner gemeinnütigen Birtfamteit, ber benn auch ber größere Teil bes Buches gewidmet ift. Der Bf. hat hier fast burchweg archiva= lifches Material ober fcmer jugangliche, in Brofchuren und Beitforiften gebrudte Auffage benutt und bietet für die Befchichte ber fozialen Ibeen und ber wirtschaftlichen Buftanbe Frankreiche in ber Beit der Revolution und Reftauration wertvolles Material. Gingebend werden Liancourts Bemühungen um die Berbefferung des

technischen Unterrichts, bes Befängnis- und Sofpitalwefens, bes Aderbaues, vor allem aber des Armenwesens dargestellt. Liancourt gefeiert als einer ber erften, die die Unterstützung der Armen, bie man früher ausschließlich ber Rirche überlaffen hatte, als nationale und foziale Bflicht betrachteten und eine Armengefetgebung in großem Stil geplant haben. Auch bie politische Laufbahn bes Bergoas von La Rochefoucauld bietet manches Intereffante. Als Mitglied ber Abelstammer ber Reichsftande von 1789 trat er eifrig für die Ab-Schaffung ber Brivilegien ein; benn man fei Burger, ehe man Abliger fei! Tropbem ftimmt er nicht für die Bereinigung mit bem britten Stand, weil er von seinen Auftraggebern - l'ordre de la noblesse du baillage de Clermont-en-Beauvoisis, — die stritte Beisung, an ber Abstimmung nach Ständen festzuhalten, empfangen batte. Uberhaupt bringt N. über die Berhandlungen bes Abels manches Reue, wodurch einzelne Angaben ber Archives parlementaires berichtigt werben. Liancourt mar es auch, ber in feiner Eigenschaft als Grand maître de la garde-robe, die ihm jederzeit Eintritt in das Schlafgimmer bes Ronigs gestattete, in der Nacht vom 14. gum 15. Ruli ben Ronig medte und von bem Sturm auf die Baftille unterrichtete. Als Louis XVI. barauf sagte, c'est une grande révolte, erwiderte er: c'est une grande révolution! Diefer Bortlaut beruht auf bem Bericht von La Fayette, der ihn von La Rochefoucauld felbft zu haben behauptete, mahrend ber Sohn von La Rochefoucaulb nach den Memoiren seines Baters berichtet, diefer habe auf ben Ausruf des Königs: Quelle révolte! gesagt: Ah, sire, dites révolution! Much in ben nächsten Jahren nahm La Rochefoucauld eifrig an ben Arbeiten ber Nationalversammlung teil. Man gewinnt auch aus ber Darftellung von Dr. ben Gindrud, daß im allgemeinen bie Möglichfeit einer konftitutionellen, ober wie Liancourt jagte, bemokratischen, Monarchie gegeben mar, daß aber ber Wiberwille ber Königin und ber Feubalpartei gegen die Bleichheit, der fich in den Intriguen mit dem Auslande, um die verhaßte Berfaffung zu beseitigen, zeigte, doch folieglich ben Sturg bes Ronigtums unvermeiblich machte, wenn bie Errungenichaften von 1789 erhalten bleiben follten. Die weitere politifche Laufbahn Liancourts bietet weniger Interesse; auch er murbe nach bem 10. August verdächtig, mußte ins Ausland flichen, fehrte unter Napoleon gurud und war unter ber Restauration Mitglied ber Bairstammer, fiel aber in feinen letten Lebensjahren in Ungnabe. Sein Begrabnis führte infolge bes Gingreifens ber Boligei ju febr fturmischen Szenen, deren ausführliche Erzählung bei Dr. ein charatteristisches Licht auf die Stimmung in Frankreich unter Karl X. wirft.

Alles in allem, ein Buch, bas nicht gerabe eine leichte Lekture bictet, aus bem man aber viel lernen kann.

Berlin.

Gottfried Koch.

Recueil des Actes du Comité de Salut public. T. XV. Publ. p. Aulard. Paris, Imprimerie nationale. 1903. XV, 841 ©.

Diefer Band umfaßt die Zeit vom 8. Juli bis zum 9. Auguft 1794, alfo ben Stury Robespierres und ber Schredensherricaft. Wohl bemerkt man in den Arrêtés (vgl. H. Z. 89, 555 und 91, 560) des Bobliahrtsausichuffes an den gablreichen Freilaffunge= und noch jahlreicheren Saftbefehlen bes 9. Thermibor und ber folgenden Tage Die Rataftrophe; ein Spftemmechfel wird aber gunächft taum mahrnehmbar, es fei benn in Bestimmungen über milberes Berfahren bei Berftogen gegen die Getreibegesete (S. 551) und über Gin= ichrantung ber Beichlagnahme ber Gloden (S. 581). Im übrigen betreffen die Arretes nach wie vor Ausruftung und Berpflegung der Truppen (Carnot und Lindet), Polizeimagregeln (hauptfächlich St. Juft), Epurationen u. a. Intereffant find die Berichte ber Reprafentanten in Miffion nach bem 9. Thermidor. Der eine ift nicht ohne Sorge, weil er ju ungludlicher Stunde eben eine neue Mission St. Rufts zur Sambre- und Maasarmee beantragt hat, und behauptet nun, daß St. Juft nicht einmal ben Mut eines Berfcmorers besite und bei Fleurus vor dem Feuer hinter ber Front verschwunden sei, so daß man ihn vergebens gesucht habe; ein anderer verfichert ftoly, daß die Berfcmorer auch ihn hatten achten und an Sanden und gugen gefesselt nach Baris ichleppen wollen; die meiften beteuern naturlich, im Stillen ichon immer Begner Robespierres gewefen zu fein. Sierher gebort auch ber berühmte Bericht ber Repräsentanten bei ber italienischen und Alpenarmee, in bem ber jungere Robespierre, Ricord und Bonaparte benunziert werden (>Bonaparte était leur homme, leur faiseur de plans, auxquels il nous fallait obeire, 6. August 1794, S. 717 ff.). Ferner find hervorzuheben die Berichte Garniers über das Schreckensregiment in Bordeaux (>la terreur était portée ici à une sorte de stupidité.... On a vu des hommes, se promenant à une heure, marcher à deux heures à l'échafaude), Choubieus über bas Revolutionstribunal in Arras

(»j'ai vu des membres de ce tribunal, ils ont plutôt l'air de bourreaux que de juges (), vor allem die fehr charafteriftischen Berichte Bos über ben Bürgerfrieg im Beften (>l'esprit de l'armée est corrompu par le pillage, et le cœur du soldat abruti par le meurtre et le carnage. Il se bat plutôt pour piller que pour vaincre les ennemis de la République«), die Berichte über die Siege in Flandern und die Eroberung und leider auch Ausplunderung Belgiens, die Siege in ber Pfalz und die Ginnahme von Trier, bas "eine milchende Ruh fur die Republit" werden foll. Die Stimmung in Lüttich ift patriotisch-revolutionär (equand j'y suis entré, je crovais être à Paris«, schreibt ber Revrasentant), mabrend über die Devartements Ober= und Niederrhein bitter geklagt wird (>le peuple se regarde comme étranger à notre révolution et même à nous; il nous appelle des étrangers et le mot Français donné à quelqu'un est une injure. Bon Bedeutung sind noch die Schriftftude über ben Blan, holland jur See anzugreifen (Landung in Balcheren), und die wie immer fehr intereffanten Berichte Seanbon-St. Andres, ber von Toulon aus die Ruftungen für ben Seefrieg im Mittelmeer betreibt und am 29. Juli an Barère fchreibt: »Il faut hâter l'instant où tu proposeras à la Convention de décréter que la Méditerranée est une propriété nationale«. P. B.

Bonapartes erster Feldzug 1796, der Ausgangspunkt moderner Kriegsführung. Von Ruhl, Major im Großen Generalstabe. VIII u. 364 S. 15 Skizzen. Berlin, R. Eisenschmibt. 1902. 9 M.

Es ist eine Freude, dieses Buch zu lesen und anzuzeigen. Insfolge eines sehr eindringenden Studiums des gedrucken und der Heranziehung reichen archivalischen Materials hat es der Bf., der ebenso bewandert ist auf dem Gebiet der historischen Kritik wie dem der Militärwissenschaften, vermocht, zum erstenmal ein deutliches und zuverlässiges Bild dieses Feldzugs (einstweilen nur dis zum Baffenstillstand von Cherasco) in allen Ginzelheiten zu geben. Dadurch ist alles bisher über den Gegenstand Geschriebene, auch Bouviers Buch (1899) 1) überholt. Begen Raummangels kann auf die sehr zahlsreichen, nun sesssschliebenen Ginzelheiten nicht eingegangen werden, und

<sup>1)</sup> S. die mit Recht ziemlich abfällige Kritit Lettow-Borbeds, Bb. 87 biefer Zeitschrift. Inzwischen liegt übrigens eine zweite durchgesehene Auflage bes Bouvierschen Wertes vor.

nur auf folgendes fei bingewiefen: Bu Unrecht pflegte bem alten Beaulieu besondere Unfähigkeit vorgeworfen zu werden: er mar, wie Ruble vornehme Kritit erweift, "ein Mann ber alten Schule, nicht mehr und nicht weniger", ber bem genialen Bertreter bes Reuen in nichts gewachsen war. Wundervoll ift es, wie Bf. ohne Anwenbung irgend welcher rhetorischer Mittel die einzige Felbherrngröße Bonapartes zu schildern weiß. — Jenes Neue, bem bie Ofterreicher und Biemontefen erlagen, maren einerfeits die bekannten im Befolge ber Revolution eingeführten Underungen in Formation und Taktik, anderseits bie Rapoleons Benie allein entstammende neue Strategie. Bas erftere angeht, so gehört zu dem Reizvollsten in R.& Schrift ber Rachweis, daß die neue Tattit ber Revolutionsheere in Wedanken und Bersuchen des ausgehenden Ancien Regime ihre Burgeln hatte. Die neue Strategie ift die des Bernichtungsfriegs, ber an Die Stelle bes Manovrierfriegs ber früheren Beit tritt. "Es gibt," fagt Napoleon por dem Baffenstillstand von Leoben, "in Europa viele gute Benerale; aber fie feben zu viel auf einmal; ich, ich febe nur eines, das sind die Maffen; ich suche fie zu vernichten, weil ich ficher bin, daß alles andere damit zugleich fällt." Freilich murbe Napoleon bas Aufgeben bes Manövrierfriegs, ber burch bas Magazinfpftem bedingt war, von den Berhältniffen felbst nahegelegt, indem er, als er bei feinen verhungerten Truppen antam, gar teine Magazine vorfand. - Mit Recht tritt R. ber Legenbenriecherei entgegen, welche Rapoleon das Berdienft ftreitig machen will, den großartigen Bernichtungsplan entworfen zu haben, wonach ber fontinentale Sauptgegner, Ofterreich, in ungeheurem Bogen von Italien wie vom Rhein aus umspannt werben und ihm ber Frieden vor ben Mauern Biens aufgezwungen werben follte. - Hoffentlich erscheint recht bald ber ameite Band bes Wertes, ber bie Beschichte bes Feldzuges zu Enbe führen foll.

Freiburg i. B.

Adalbert Wahl.

La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI. La compagnie d'Ostende. Étude historique de politique commerciale et coloniale par Michel Huisman. Bruxelles, Lamertin; Paris, Picard et fils. 1902. XII u. 556 ©.

Es ift eine auf grundlichsten Studien beruhende, umfängliche, das bei außerft interessante Arbeit, die uns der Bf. bietet. Wenn auch an

ben großen Bügen befannter Politit durch feine Ergebniffe taum etwas geandert wird, fo bringt er boch fo viel neue Details, baf man ihn zu feinem Buche nur begludwunschen fann. Suisman bat nicht nur die heimischen und fremben Archive erschöpft, er beberricht auch bie gesamte einschlägige Literatur in feltenem Dage. Es ift ein lehrreiches Rapitel belgischer und öfterreichischer Geschichte, bas ba behandelt wird. Der beispiellosen Bernachläffigung ber Riederlande burch Spanien folgt eine Beriobe glüdlichen Aufschwungs unter ber neuen öfterreichischen Berrichaft. Die Entwicklung ber öfonomischen Rrafte feiner Lander lag Rarl VI. febr am Bergen; tonnte auch die Schelbe bamals nicht geöffnet werben, fo befam ber belgische Sanbel boch einen mächtigen Anftog burch bie Schiffahrt nach Indien und China. Erft nur Brivaten ermöglicht, wurde 1723 gur befferen Ausbeutung berselben die Oftendekompagnie gegründet. Bf. beleuchtet die Tätigkeit berfelben im einzelnen; als befonders lukrativ wird die Berbindung mit China in Ranton geschilbert; ein wichtiger Importartitel wird ber Tee. In den fieben Jahren ihres effettiben Bestandes konnte die Gesellschaft für ein Rapital von 41/2 Millionen Bulben über 6 Millionen an Dividenden bezahlen. Genau merben wir unterrichtet über bie Angriffe aller Art vonfeiten ber Seemachte auf biefe gefährliche Konkurrenz, Die schließlich in Berbindung mit ber hohen Politit Rarls VI. zur Sufpendierung, endlich zur Auflaffung der Kompagnie führten. Er, der zuerft fo klug feinen Standpunkt zu mahren verftand (S. 228), ordnete bann alles ber Ruckficht auf die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion unter. schärffte tritt ferner bas Unglud Ofterreichs in ber Ausmahl ber Minister und Bertreter hervor; selbst Bring Gugen, beffen Rlugbeit jene Beit beredt bezeugt, halt feft an feinem Bertreter in Bruffel, dem Marquis de Prié, der hier in scharfes Licht tritt und als faul, gelbgierig und herrschfüchtig erscheint. Auch die Ronigseggs - Dheim und Reffe - find ben Gegnern nicht gewachsen, und endlich, um auch untere Stellen zu berühren, mar die Bahl bes Benerals Cobbe, ber zur Gründung der Faktorei in Bengalen abgesandt mard, ein grober Miggriff.

H. widmet ein besonderes Rapitel der juristischen Seite der Gesellschaft — der Berechtigung Belgiens, eine solche zu bilden, wie sie vom Standpunkte der bestehenden Berträge von den Feinden leidenschaftlich bestritten, von den Freunden mit Recht entschieden verteidigt wurde. Er verfolgt endlich die letten Spuren der sterbenden Gefellschaft, die in sehr glücklicher Beise ihre Ausschung bewerkstelligte; bis nach 1750 lassen sie sich erweisen und führen bis nach Schweden, Hamburg 2c. hin. Ein Register beschließt das vortreffliche Berk, an bessen Bert durch kleine Ausstellungen (wie z. B. S. 493 le roi de Prusse Frédéric IV?) nicht gemäkelt werden soll.

Brag. O. Weber.

Records of the Borough of Leicester. Being a series of Extracts from the Archives of the Corporation of Leicester. Vol. I: 1103—1327; vol. II: 1327—1509. Edited by Mary Bateson, Associate and Lecturer of Newnham College Cambridge. Revised by W. H. Stevenson... and J. E. Stocks... With a Preface by the Lord Bishop of London (ber inswijchen verstorbene Manbell Creighton). Published under the authority of the Corporation of Leicester. London, J. C. Clay and Sons, Cambridge University Press Warehouse. 1899, 1901. LXVIII, 448; LXXVIII, 523 p. 50 sh. netto, geb.

Im Gegensatz zu anderen scounty-towns«, Graffcafts-Hauptstädten, hatte Leicefter feine volle Reichsunmittelbarteit nicht bewahren tounen: balb nach ber normannischen Eroberung mar es unter die Berricaft bes Grafen von Leicester geraten, ohne barum aber gur Domanialftadt herabzufinten. Auch nachdem feit Beinrich IV. Graf und Rönig eine Berfon geworden waren, blieb ber Doppelcharafter ber Berrichaft besteben, woraus sich benn eine Menge intereffanter, eigentumlicher Buge entwidelt haben. Ferner gebort Leicefter zu ben Stabten, in benen bie Leitung eines Teiles der inneren Angelegen= beiten in ben Sanden einer Raufmannsgilde lag, nicht unahnlich wie in Roln gur Beit ber Richerzeche. Über diese und die mannigfaltigften anderen Fragen ftadtifcher Wefchichte - Behördenorganisation und ihre Bandlungen, Bermaltung einschließlich ber Finanzverwaltung, Berichtsverfaffung und Berhältnis zu Immunitäten, Martt- und Gewerbeordnung, Bau- und Stragenpolizei, Sandel und SandelBrecht, Bobenverteilung und Blieberung der Bevölferung, Auftommen von Familien= namen - liefert bas von Dig Batefon bargebotene Urtundenbuch außerorbentlich reichhaltige Beitrage. In Ginleitungen gu ben beiben Banden gibt fie eine treffliche und gelehrte Überficht über die Entwidlung und sucht ber knorrigften Probleme, die dabei in Frage tommen, herr zu werden, wenn fie biefe gum Teil auch noch etwas energischer batte angreifen durfen. Nur schwer versage ich mir, bier reichlicher aus dem herrlichen Stoff zu schöpfen: um so schwerer, als auch auf wichtige Fragen gerade der ältesten deutschen städtischen Entwicklung willkommenste Streislichter fallen, während für andere Partien der abweichende Berlauf nach ähnlichen Anfängen zu interessanten Bergleichungen Anlaß gibt. Indes ist ein jüngerer Gelehrter, mit dieser verlockenden Ausgabe beschäftigt. Nur ein Punkt sei beispielshalber noch erwähnt: wir haben hier eine römische Lagerstadt, in der eine germanische Gemeinde sich niedergelassen hat, um alsbald eine Feldslur mit einem Radius von etwa 11/2 km nach dem Dreiselderspstem unter ihre Mitglieder auszuteilen.

Was die Technik der Ausgabe betrifft, so hätte es sich wohl gelohnt, wenn die Berausgeberin einmal unter unferen deutschen muftergultigen Urfundenbuchern fich umgesehen batte. Ungenugend ift ihre Austunft über die Arbeiten ihrer Borganger, von benen eine ganze Reihe Namen angeführt werben (vol. II p. LXIX), aber ohne daß man auch nur die Titel ihrer Werte erführe, geschweige benn, mas fie getan und morin fie gefehlt haben; ungenügend bor allen Dingen die Rechenschaft über Bollftandigfeit oder Unvollftandigfeit bes Mitgeteilten. Rur aus Bitaten ber Ginleitung, 3. B. ben mehrfachen Hinweisen auf "Nichols", vol. I pag. XVIII, pag. XIX. barf man entnehmen, daß eine gange Angahl wichtigfter urfundlicher Rachrichten gerade der ältesten Beit bei "Bateson" nicht noch einmal abgedruckt find. Dindeftens hatten fie doch in Regeftenform in chronologischer Folge in ben Text bes Bertes aufgenommen werden muffen. Auch die Überschriften der abgedruckten Stude genügen nicht immer. 3. 3. vol. I p. 7 Nr. IX Johns Charter to the Burgesses (Dec. 26, 1199) c; Nr. X » Another of the same data c: ohne irgend eine Undeutung bes Inhalts, der bei beiden gang verschieden ift. Das Transsumpt eines dritten Privilegs König Johanns durch Heinrich III. (Nr. XVII) hatte jum 19. Juni 1199, nicht erft jum 24. Januar 1236 eingereiht werden muffen: an diefer Stelle ware nur die Beftatigung und Transsumierung zu vermerten gewesen. Als Rolumnentitel batte es sich empfohlen, wenigstens eine Sahreszahl zu geben, nicht bloß den Besamttitel des Bertes. Bur Übersichtlichfeit murde ferner beigetragen haben, wenn in jedem Bande die gleichartigen Rollen, die »Merchant Gild Rolls«, »Mayors Accounts«, »Tallage Rolls« je hintereinander weg gedruckt maren, anstatt nach Sahresrollen abmechselnd unter fich und mit den im erften Bande fparlichen Urfunden dazwischen verftreut. Die vol. II für beide Bande beigegebene Inhaltsuberficht hilft dem Mißstande boch nur bis zu einem gewissen Grade ab. Unpraktisch ist auch das Festhalten an der Schreibung u und v der Originale und an den kleinen Ansangsbuchstaben bei einzelnen Eigensnamen.

Das find methodische Fragen, die zwar zum Teil, aber nicht burchweg, vielleicht als Außerlichkeiten angesehen merben konnten, die aber doch eine Erörterung verdienten, ohne daß man fich beshalb bem Borwurf ber Undankbarteit ausgesett zu halten brauchte. Bu ber Zuverlässigteit ber Wiebergabe ber Urfunden und Aften barf man volles Bertrauen haben. Bu loben find die Rurzungen bort, wo es fich um bloke Wiederholungen häufig angewandter Formeln Brivaturtunden werben überhaupt nur in Regestenform banbelt. mitgeteilt und zwar zusammen am Schluß jeden Bandes. Gute Regifter ber felteneren Borte, ber Stragen und Flurnamen, ber Berfonen und Orte und endlich ein Sachregifter, ferner Bergeichniffe ber Beamten erhoben die Brauchbarkeit bes Buches. Billtommen find auch die Faksimiles von Handschriften und Siegeln und namentlich der Blan der Stadt und ihrer Gemartung, ber nur, wie in englischen Buchern haufig, unpraftifch eingeklebt ift.

Alles in allem ift es ein treffliches Werk. Und so verdient die Herausgeberin den wärmften Dank für ihre schöne Gabe und mit ihr die Behörden der Stadt Leicester für die liberale Eröffnung ihrer Schätze. Und dabei ist noch eine Eigentümlichteit zu erwähnen. Den lateinischen und altfranzösischen Urkunden ist durchweg eine englische Übersetzung beigefügt: man hat also geglaubt, auch in nichts weniger als "akademisch gebildeten" Kreisen auf eine Anteilnahme an der beimischen Geschichte rechnen zu durfen, die sich dis auf die Lektüre ber Duellen selbst erstreckt — eine interessante und erfreuliche Tatsache.

Rena.

F. Keutgen.

John E. Morris, The Welsh wars of Edward I, a contribution to mediaeval military history, based on original documents. Oxford, Clarendon press. 1901. XII u. 327 ©.

Dieses Bert macht Epoche für die Geschichte des mittelalterlichen Kriegswesens, nicht bloß in Britannien oder in den Jahren 1277 bis 1295, und der Anglisierung von Bales, sowie für die Renntnis von Edwards I. stetig steigender Größe als Berwalter und Umbildner

bes Beermefens, als militarischer Erzieher bes noch untriegerischen Ungelsachsen, als Festungsbauer und Felbherr. Es wirft neues Licht auf bie Entwidlung ber Englischen Berfaffung, befonbers auf ben Rampf der Krone gegen die höchsten Feudalen und die markgrafschaftliche Unabhängigkeit ber normannischen Barone jenfeits ber mallifer Grenze. Den Anekoten und gar ben Bahlen ber Chroniften gegenüber mit Recht fleptisch, schöpft Morris faft nur aus bem in feinem anderen Lande fo vollftändigen Schape ber Regierungsurtunden, aus benen er uns zuweilen, nur zu felten, ein Studchen zuerft abbrudt. Sie aber geben nur Einzelrechnungen, nicht etwa eine Bubgetüberficht, geschweige bag fie einen großen Blan verrieten. Rriegeministerium ober Generalitab und beren Dentidriften bamals gegeben: D.8 Gebanten mußten ihnen nabe tommen. Gin Buch, in bem jede Seite neues lehrt, tann nun freilich nicht fo leicht lesbar fein wie jene hiftorifche Bolfsliteratur, Die bas oftmals Aufgetischte noch schmadhafter anrichtet, bis unter außerlicher Burge ber Rabrgehalt schwindet. Aber eine mannbare Biffenschaft gewinnt bier Lebenstoft. Beil Forscher wie M. und ber ihm geiftig verwandte Round, die trodenftem Geftein fo frifche Quellen entloden, überall, und vollends in England, felten vorkommen, mag auch beutsche Kritit bier langer verweilen, als unfere Teilnahme an Bales fonft rechtfertigen murbe, um fo mehr ba auch ber Bergleich mit abnlicher Entwidlung in den Nachbarlandern Frucht verspricht; vgl. Tout Engl. hist. rev. 1902, 559. Ein Nachprüfen der unendlich vielen Rablen und Ramen freilich mare, außer bei bem ichon von Gough (Scotland 1298) Gebruckten, nur im Londoner Staatsarchiv möglich; bod erwedt die fleißige Arbeit überall ben Gindrud peinlicher Bemiffenhaftigkeit; fonst würden auch die Ergebnisse nicht so gut untereinander ftimmen. Wie der Bf. aus fleinen Ginzelpunkten bie großen Linien seines Themas zu ziehen versteht, so stellt er auch biefes in ben Rahmen der allgemeinen Entwidlung von Beinrich II. bis gu Edward III.: Edward I. ericheint als Fortseter jenes und Borbereiter zu diefeni.

Daß die Walliser Erhebung unterlag, erklärt sich zum **Teil aus** ben früheren inneren Zuständen des Landes. Sie war nämlich national nur im Norden, wo allein England die Grenze seit dem 8. Jahr-hundert nicht vorgeschoben und mit Feldzügen, manchmal bis zum Snowdon, keinen Dauererfolg errungen hatte; sie kooperierte nicht mit Südwales, wo seit Ende des 11. Jahrhunderts normannische

England. 129

Barone, mit königlicher Erlaubnis privatim erobernd, stets sich ausbreitende englische Markbynastien gegründet hatten. Auch sochten die kriegerischen Walliser, wie schon vor 1100 häusig gegeneinander, so nachher für ihre normannischen Herren gegen freie Stammesbrüder. Die Städte normannisierten sich unter Breteniler Stadtrecht. Die englische Krone verschob die Annexion von Wales so lange, weil sie anderweit, besonders gegen die Barone, zu beschäftigt war; ja sie behandelte die Südwalliser milbe aus Eisersucht gegen die Martzdynasten. Auch ihr Plan der Annexion Schottlands scheiterte an seudalen inneren Schwierigkeiten: gegen die angeblichen Freiheitshelben von 1297 tritt also hier ein nüchterner Beurteiler auf des Königs Seite; er beckt manchen persönlichen Beweggrund sür ihre Opposition auf.

Die Consuetudo Marchiae erlaubte ben Marthynasten freie Balliser zu unterwersen, ihr Untertanenvolk zu richten, ohne daß es gegen sie an die Krone appellieren durste, und untereinander die Brivatsehde; ja der Graf von Gloucester regierte mit eigenem Sheriss und Bischof. Nur wenn die Krone abgesallenes Markland wieder gewinnen half, siel es ihr heim. Sobald nun Edward I. den Rassensteind gebändigt hatte, beseitigte er auch — freilich dank Edwards II. Schwäche noch nicht für immer — jene staatsgesährlichere Exemtion der Markhynasten, die gerne daß Zünglein in der Wage zwischen England und Wales gehalten hätten.

Edward I. schreitet vom Feudalheere zur Soldtruppe voran; aber die Barone feben ungern, wie er fich von ihrem guten Willen jum Rriegsbienft befreit; Die reichsten verschmaben Gold zu nehmen; jeder Baron ift Banneret, während andere Ritter erft ber Beforberung bazu bedürfen, die Besitlofe felten erhalten; wenn ber Reichsmarschall anderwärts als neben bem Ronig, bei bem ein anderer als Marichall wirkt, dienen foll, so erhält er sein Recht salviert; als stebende Truppe bient nur die Familia regis aus 40 Rittern und 60 Anappen mit je amei Garciones und brei Pferben. Die Form des Lehenaufgebots erhalt fich noch: aber icon bedeutet es hauptfächlich die Aufforderung, Ravallerie zum Soldheere zu führen. Bereits wirbt ein Großvasall eine Schwadron fürs Soldheer ober nimmt einen Rleinvasallen in eigenen Solb und wird fo jum Solbneroberft: für den Fall des Bürgerfrieges späterhin eine neue Gefahr für die Krone. In Edwards Jugend entscheidet zum lettenmal die Rittertruppe allein den Sieg; fpater bilbet er Infanterie aus. Bahrend Beinrich II. dazu Fremde

verwendet hatte, mas Magna charta verbot, wirbt Edward mit Geldbewilligung des Parlaments Engländer, Ballifer und vorübergebend Gascogner. Lettere ichießen die Armbruft, die Edward in England doch nicht populär machen konnte (vgl. Banne-Gallmen Crossbow 1903) — sie erhielten je 4 Denar täglich, ben Lohn bes boberen Sandwerkers -; vielmehr ward der Langbogen feit 1277 vervolltommnet. Mit ihm glangt zuerft ber Ballifer aus Gwent, bann ber Unwohner des malbreichen Derby und Nottinghamshire. Die berrechnete Munition an Bfeilen fteigt in die hunderttaufende. - Die Graffchaftsmilig unter ihrem Sheriff ficht mit eigenen Baffen, aber unbefoldet nur in der heimischen Graffchaft, wie gur Berbrecherverfolgung; braugen empfängt auch fie Solb. Bahrend ber Baron ben Dextrarius ju 25 Bfund reitet, toftet bas Bferd bes Gemeinen nur 7. Der Ravallerist stellt es felbst, aber die Krone erfett es, wenn verloren. Bom Tagesfold (1 Schilling) zahlt er feine Rahrung, bie ber Rönig traft Bortaufs, also unter Marktpreis, einfouragiert. Gin Georgstreuz auf bem Armel des Soldatenrocks bildet eine Borftufe zur Uniform. — Bie icon Giraldus Cambrenfis empfohlen hatte, fo kombinierte Edward Ravallerie mit Infanterie; auch steigerte er die Einheitskörper ber Truppen von 100 auf 1000 Mann und schuf Zwischenfommandos zwischen sich und dem Einzelritter. Auch der Burgenbau, besonders die finanzielle Seite, empfängt hier neues Licht: Beaumaris auf Anglesen toftete 7041 Bfund. Bon ber Summe von fast 7000 Rittern, die Englands Lehensleute ber Krone nominell schuldeten, jog fie 1277 nur 375 ein; England mar 1298 fähig, etwa 8000 Mann Ravallerie aufzubringen; nie aber beging die Krone die Torheit, alle Referben mit einem Male einzurufen; es fochten bei Falfirt nur 2400. Der erfte wallifer Krieg koftete 24000 Pfund, der von 1282/83 etwa 100 000 Pfund, was zu beden möglich war burch eine Landessteuer eines Fünfzehnten vom Jahreseinkommen.

Solche willfürlich herausgegriffenen Proben tun, fürcht' ich, bem Reichtum des Inhalts fast unrecht. Die Karte von Bales mit den alten Dynasten und Burgen, die sieben Stammtaseln der Markbarone und der Namenindex dienen trefflich der Lokals und Abelsgeschichte. Ein Sachglossar wäre aber auch erwünscht, um die vielen Stellen zu finden, an denen Bs. für Wirtschaft, Tracht, Verkehrswesen, Allstagsleben, nicht bloß im Heere, neues bringt.

Berlin.

F. Liebermann.

Der Kampf um Schottland und die Gesandtschaftsreise Sir Francis Walfinghams im Jahre 1583. Bon Rarl Stählin. (Leipziger Studien IX, 1.) Leipzig, Teubner. 1902.

Diefe höchft wertvolle Untersuchung eines Schülers von Mards ift nur bas erfte Ergebnis der Beschäftigung bes Bf. mit bem Leben Balfinghams, das er zu ichreiben beabsichtigt. Er hat zunächft ein zeitlich begrenztes Thema herausgegriffen, aber bie Behandlung besfelben bereits im allgemeinsten bistorischen Sinne unternommen. Die Beziehungen ber beiben Nachbarlander macht er verftanblich burch vortreffliche Schilderungen ber Entwidlung Schottlands und feiner Ruftunde in der Reit Natobs VI. Und indem er die politischen Riele ber Gegner Englands, nämlich Spaniens, bes Papftes, ber Guisen beleuchtet, wird der behandelte Borgang als ein Moment von wichtiger Entscheidung in bem großen Drama bes Rampfes mit ber Begenreformation deutlich gemacht. Die eigentliche Erzählung beruht fodann neben dem Studium ber gebruckten Quellen noch auf ber Benutung banbidriftlicher Materialien, wie Stählin fie besonders im Record Office und im Britischen Dauseum, daneben auch in einem Privatarcive gefunden hat. Gine Auswahl berfelben ift in einem Anhang abgedrudt.

Es gelingt bem Bf., bie Gegenfage bes englischen Sofes icon in diefer Spezialuntersuchung hervortreten zu laffen; befondere benjenigen zwischen Elifabeth mit ihrer Abneigung gegen ftarte Dagregeln und bem vormartsbrangenben, puritanisch gefinnten Balfingham, ber boch im Grunde gegen ben Willen feiner Berrin machtlos ift. Das allgemeinste Interesse aber wird vielleicht die Erzählung (S. 87-100) ber zweiten Aubienz Balfinghams bei Jatob VI. erweden, bei welcher ber Minister, feineswegs im Sinne seines Auftrages, bem Ronige in ftrafenden Worten bie Berletung feiner Bflichten verweift und ihm das Beispiel bes abgesetten Eduards II. marnend vor Augen ftellt. Es liegt bier eine Auffaffung jugrunde, welche fich unmittelbar an die Schriften ber Monarchomachen anlehnt, und welche von nun an den Buritanern geläufig blieb, die aber von einem englifden Minifter felbst vorgetragen ju hören boch höchlichst über= rafchen muß. Der Borgang mar auf Grund berfelben handichriftlichen Quelle, welche St. benutt hat, bereits von Froude furz erzählt worben. Doch bier erft erfährt er bie richtige Beleuchtung.

Freiburg i. B.

W. Michael.

Berfassungsgeschichte der Australischen Kolonien und des "Commonwealth of Australia". Bon Dr. Doertes-Boppard. München u. Berlin, R. Olbenbourg. 1903. 340 S.

Das vorliegende, als sechzehnter Band der "Historischen Bibliothet" erschienene Buch enthält ben erften in Deutschland unternommenen Berfuch einer zusammenhängenden wiffenschaftlichen Darftellung ber Berfaffungsgeschichte ber einzelnen auftralischen Rolonien und bes von ihnen unter bem Namen "Commonwealth of Auftralia" geschloffenen Bundes. Nach einem Überblid über bie volitischen Berhaltniffe Australiens in der erften Sälfte des 19. Jahrhunderts folgt die eingehende Schilderung bes Berfaffungsspftems und bes staatsrechtlichen Charafters ber verschiedenen Kolonien, die, wie im einzelnen nachgewiesen wird, trop aller Fülle ber ihnen im Laufe ber Reiten verliebenen politischen Rechte und trot ihrer heute tatfachlich faft unbefcrantten Selbstregierung noch teine "fertigen Staaten" find, ba ihnen die herrschaft nicht aus eigener Machtvolltommenbeit zusteht, fondern fie diese nur als Inhaber der ihnen von der englischen Krone übertragenen Bewalt besigen und ausüben, unter fortbauernber Oberhoheit und Kontrolle bes Mutterlandes. Nicht anders verhält es fich mit dem Commonwealth of Auftralia, das, durch ein britisches Reichsgefet gegründet, gleichfalls den Charafter eines Staates noch nicht hat, vielmehr feine Berrichaftsrechte aus ber Staatsgewalt bes britifchen Reiches ableitet. Die Beschichte ber Unionsbestrebungen, Die gur Entstehung bes auftralifchen Bundesftaates geführt haben, und die Erklärung bes Grundgefetes, auf welchem die verfassungsmäßige Organisation des Commonwealth beruht, bilben den Sauptteil des Buches. In einem besonderen Abschnitt wird die australische Bundesverfassung mit berjenigen Ranadas und ber Bereinigten Staaten von Nordamerita verglichen, mahrend in einem Schluftapitel Betrachtungen über die politische Bukunft des Commonwealth geboten werben.

Der Bf. ist in ber Lage gewesen, für seine Arbeit eine Ansahl neuerer Quellen zu benutzen, die in Deutschland nicht leicht zugänglich sind, insbesondere die einschlägigen Berichte über die Bershandlungen der auftralischen Konventionen, die englischen Blaubücher und sonstige amtliche Attenstücke, die sich auf die Geschichte des neuen Bundesstaates und seiner Bersassung beziehen. Auch das von ihm in der Literaturübersicht mitgeteilte Berzeichnis von Werken über die allaemeine Geschichte Australiens beweist, wie sorgfältig seine Studien

auf biefem Gebiete gemefen find. Freilich tann biefes Berzeichnis teinen Anspruch auf annähernde Bollftandigfeit der wichtigften Quellenwerte machen. Bon ben fur bas Berftanbnis ber auftralifchen Ginbeitsbewegung unentbebrlichen Schriften über bie Beschichte ber einzelnen Rolonien ist nur diejenige von Nurden über Neuseeland erwähnt. Dagegen fehlt die umfangreiche Literatur über die festländi= ichen Rolonien. In diefer Sinficht maren beispielsmeife zu nennen gewesen bie Bucher von Lang und Sutchinfon über Neu-Sub-Bales, von Beftgarth und Jents über Biltoria, von Sodder, Forfter und Boods über Sud-Auftralien. Reben ber Schrift von Sir Charles Dille Problems of Greater Britain hatten Archibald Colquhouns The mastery of the Pacific, Matthew Maefins Australasia (in ber British Empire Series) und das befannte Werf von J. A. Froude: Oceana or England and her colonies eine Ermähnung verdient, da namentlich letteres über bie Berfonlichkeiten verschiedener auftralifcher Staatsmänner und über die Stimmung in den bortigen Ro-Ionien gur Beit ber Unionsbestrebungen fehr beachtenswerte Mittei= lungen enthält. Über Lord Ruffels Kolonialvolitik führt der Bi. das 1853 von Garl Grey veröffentlichte Buch an, mahrend die fechgebn Jahre später erschienene Abhandlung Abderlans über den gleichen Begenstand nicht genannt ift.

Am gelungenften erscheinen mir in der vorliegenden Schrift von Doerles-Boppard Diejenigen Abschnitte, Die fich auf ftaatsrechtlichem Gebiete bewegen, fo namentlich die Ausführungen über bas Berfaffungefpftem der auftralifchen Rolonien, über ben Entwurf der Bundesverfaffung von 1891 und über ben Inhalt und den juriftischen Charafter der heutigen Berfassung des Commonwealth, deren besonbere Eigentumlichfeiten im Bergleich mit den Berfaffungen verwandter Staatenbilbungen in flarer und überzeugender Beife geschildert find. Bielleicht batte noch mehr, als geschehen ift, hervorgehoben werben tonnen, daß die wichtigften Grundfate, auf benen die innere Organifation bes Commonwealth fich aufbaut, bereits in ben Berfaffungen ber verschiedenen auftralischen Rolonien vorhanden und durch die Erfahrung erprobt maren. Dhne diefes auftralifche Staatsrecht, wie es fich im Laufe einer längeren Entwicklung durch Theorie und Praxis ausgebildet hatte, murbe es faum möglich gemefen fein, fich über die rechtlichen Grundzuge ber Bundesverfaffung fo fcnell zu einigen.

Etwas ftorend in der Anordnung des Buches wirft die Ginrudung einer Übersebung des vollständigen Tertes der Berfaffungsurkunde in bem Rapitel: "Das Commonwealth of Australia". Burbe es nicht zwedmäßiger gewesen sein, die Urtunde in ben Unhang gu verweisen, wo das Ginführungsgesetz und andere Attenstücke in eng= lifcher Sprache abgedruckt find? Da bas vorliegende Buch bei feinen Lefern die Renntnis des Englischen voraussett und viele lange Anmerkungen in biefer Sprache enthält, fo ift nicht abzusehen, warum bas wichtigfte Dotument, die Berfassungsurtunde nicht auch im Driainal mitgeteilt ift. Selbst die beste Übersetung ift nicht immer imftanbe, ben Sinn vieler technischer Ausbrude, die bem englischen Berfaffungerecht entftammen, ohne Umichreibung und nabere Ertlarung genau wiebergugeben. Bei ber porliegenden Berbeutschung pon D.=B. tommt hingu, daß fie, foviel Fleiß und Dube auch Darauf verwandt fein mogen, an dem Mangel einer gleichmäßig durchgeführten und juriftisch pragifen Ausbrudemeise leibet. Es ift irreführend, wenn die Worte: the power is vested abwechselnd mit "rubt", "fteht ju", "liegt in den Sanden" übersett merden, ebenfo wenn für den Ausdrud: during the Queen's pleasure die Barianten "folange es der Wille ift", "nach dem Ermeffen", "folange es beliebt" vorkommen. Warum wird the Queens representative bald burch "Repräsentant", bald burch "Bertreter" verdeutscht, ober warum steht für there shall be payable to the Queen an einer Stelle: "ber Königin wird ausgeworfen", an einer anderen: "wird angewiesen"? Bebenklicher noch als biese Willfürlichkeiten ift es, wenn in den Säten: A Governor General appointed by the Queen shall be Her Majesty's representative (Art. 2) ober such officers... shall be the Queens Ministers of State for the Commonwealth (Art. 64), das shall be mit "gilt" und "gelten" wiedergegeben wird-Es handelt fich um die Bezeichnung ber ftaatsrechtlichen Stellung bes Generalgouverneurs und der Bundesminister, um das, mas fie nach ber Berfaffung fein follen und find, nicht um bas, wofür fie gu gelten haben. Im Fall bes Art. 64 ift ber Ausbruck "fie gelten als Ronigliche Staatsminister" um fo weniger julaffig, als in bem unmittelbar vorhergehenden Sate die Worte they shall be members of the Federal Executive Council richtig mit "fie sollen Mitglieder bes Bundes-Erefutive-Council fein" überfest find. Belegentlich finden fich auch Flüchtigkeitsfehler in der Übersetzung vor. Beacons, and buoys (Art. 69) bedeuten nicht "Leuchtfeuer und Bojen", sondern "Baten und Bojen". In Art. 44 Abs. 4 wird any pension payable during the pleasure of the Crown out of any of the revenues of the Commonwealth übersetzt mit "eine von der Krone gewährte Pension bezieht außer etwaigen Einkunsten des Commonwealth", während es natürlich aus irgendwelchen Einkunsten" heißen muß. Auch mit der Berdeutschung des für das Betorecht der Königin üblichen Ausdrucks disallow any law durch "ein Gesetz verbicten" vermag ich mich nicht zu befreunden.

Dieje fleinen Ausstellungen fallen nicht ins Bewicht gegenüber ben vielfachen Anregungen und neuen Gefichtspunkten, welche ber ftaatsrechtliche Teil bes besprochenen Buches bem Leser bietet. Für weniger wertvoll mochte ich die historischen und volitischen Darlegungen halten, bei benen ber Berfaffer auch in Zimmermann "bie Rolonialpolitit Englands" (Teil V S. 286-315) und in Beule "Auftralien und Dzeanien" (S. 247-293) beachtenswerte deutsche Borganger, Die in feinem Literaturverzeichnis fehlen, gehabt bat. Ramentlich bei ben Bersuchen, Die einzelnen Tatfachen in ihrem geichichtlichen Busammenhang zu betrachten und auf andere Länder ju exemplifizieren, laufen Irrtumer und Migverständniffe unter. So gleich in der Einleitung, wo es (G. 1) heißt: "Großbritannien fab fich in die Notwendigkeit verfest, wenn es nicht auf feine Stellung als erfte Rolonialmacht verzichten wollte, in einem andern Teile ber Belt für bie verloren gegangenen amerifanischen Provinzen ein neues Rolonialgebiet zu suchen. Die Bahl fiel auf Auftralien und fie mar eine gludliche". In Birtlichfeit bat es ber englischen Regierung, als fie im Jahre 1787 die erste Expedition nach der auftralischen Rufte entfandte, völlig fern gelegen, bort einen wirtschaftlichen und politischen Erfat für ben Berluft ihrer norbameritanischen Besitungen zu suchen. Sie mablte Auftralien, weil fie bort ein geeignetes Bebiet fur bie Anfiedlung von Straflingen zu finden hoffte, die nicht, wie fruber, nach Nordamerita geschickt werben tonnten. Die von privater Seite gemachten Borichlage ju einer Besiedelung Auftraliens durch freie Roloniften im Intereffe einer Ausbreitung des englischen Sandels fanden in den Regierungefreisen junachft nur geringe Beachtung und blieben lange Beit ohne jede Unterftütung.

Ebenso unrichtig ift die Behauptung (S. 2), daß Australien unter englischer Herrschaft "sich sehr bald zu einem reicheren und stärfer bevöllerten Lande entwickelte, als es das Gebiet in Nordamerika gewesen war, welches 1783 hatte aufgegeben werden mussen". Bum Beweise wird angeführt, daß die auftralischen Kolonien 100 Jahre nach ber englischen Besitzergreifung vom Januar 1788 eine Bevöls

terung von 21/2 Millionen gablten. Selbst wenn man zugeben wollte, daß in der Entwidlung eines Landes die Dauer eines Jahrhunderts mit ben Worten "fehr bald" bezeichnet werben fonnte, wurde bie Rechnung nicht ftimmen, da bie nordameritanischen Rolonien gur Beit ihres Abfalls von England icon nabezu 3 Millionen, nach dem erften von Bashington im Sabre 1790 angeordneten Benfus rund 3 172 000 Einwohner hatten. Bu einer falfchen Borftellung von bem politischen Berhältnis zwischen Auftralien und England zu Beginn ber 30 er Jahre bes vorigen Jahrhunderts verleitet die Angabe auf S. 13, daß das englische Rabinett durch den Berluft Nordameritas "äußerst migtrauifch und vorsichtig" geworben fei, und "in ber fteten Furcht, eine abnliche Rataftrophe an anderen Stellen feines Beltreiches zu erleben", feine auftralischen Besitzungen befonbers eiferfüchtig übermacht habe und bemüht gemefen fei, burch möglichfte Ginschräntung der dortigen Selbstregierung und durch eine eigennütige merkantiliftische Sandelspolitik fich diefe Gebiete zu erhalten. Dan tann vielmehr mit großer Wahrscheinlichkeit behaupten, bag tein englifder Staatsmann jener Zeit mit der Möglichkeit einer gewaltsamen Losreißung der schwachbevölkerten und militärisch völlig ohnmächtigen Kolonien in Auftralien ernfthaft gerechnet hat, und daß, wenn bies ber Fall gemefen mare, schwerlich jemand geglaubt haben murbe, bem Abfall burch bie angegebenen Mittel vorbeugen zu konnen. Nicht genau erzählt ist ferner die Geschichte der Berhandlungen zwischen England und den auftralischen Rolonien anläglich des 1883 unternommenen Bersuches von Queensland, Neu-Buinea zu anneftieren. Der Verfasser meint, die englische Regierung habe, "politischer Umstände halber" biefen Schritt besavouiert (G. 105) und "im Bringip gegen bas Borgehen Queenslands nichts einzuwenden gehabt" (S. 106 Unm. 2). Nach den amtlichen Erklärungen der englischen Regierung war es jedoch gerade ein prinzipieller, staatsrechtlicher Grund, ber fie hinderte, die von einem Queenslander Beamten durch eine Broflamation vollzogene Befitzergreifung Reu = Buineas zu bestätigen. Die auftralischen Regierungen murben als nicht legitimiert bezeichnet. im Namen der englischen Krone ohne deren Buftimmung Unnexionen porgunehmen (officers of a colonial government have no power or authority to act beyond the limits of the colony). Die fernere Entschließung ber englischen Regierung murbe bann bavon abhängig gemacht, daß die Rolonien zu ben Bermaltungstoften eines

englischen Protektorats über Neu-Guinea einen Beitrag zahlten, wozu sich diese bereit erklärten.

Auf S. 95 wird an ben Ausspruch Carlyles erinnert, daß bie Geschichte ber Belt die Biographie ihrer großen Manner fei, und als ein modernes Beispiel hierfur die Rolle von Gir henry Parkes in der auftralifchen Ginheitsbewegung angeführt. Dun tann es allerbings feinem Zweifel unterliegen, daß in der langen Reihe auftra= lifcher und englischer Staatsmanner, die fich um bas Buftanbetommen des Commonwealth Berdienfte erworben haben, Bartes in erfter Linie zu nennen ift, und daß er mit Recht den Namen Father of the Federation erhalten hat. Auf ber andern Seite barf jedoch nicht überseben werben, daß Bartes an den letten Stadien ber Unionsbeftrebungen überhaupt nicht beteiligt mar, daß er ichon im Rabre 1891, bald nach ber Sponeper Nationalkonvention, feine Stellung als Premierminifter von Reu-Sud-Bales niederlegen mußte und endgültig bom politischen Leben gurudtrat, bag er feitdem meder auf die populare Agitation, die damals für den engeren Bufammenschluß der Rolonien einsetze, noch auf die ferneren Berhandlungen, Die jur Errichtung bes Bundesstaates führten, einen Ginfluß ausgeübt bat. Als auf den fpateren Konventionen die Bremierminister von Reu-Sud-Bales, Reid und Barton, die Leitung ber ins Stoden geratenen Berfaffungsbewegung mit befferem Erfolg übernahmen, mar Bartes icon geftorben; ce ift ein dronologischer Frrtum, wenn der Bi. erzählt (S. 151), daß Parkes "jest zusah, wie seine Nachfolger in ber Regierung von Neu-Sud-Bales eine neue und gludliche Initiative ergriffen". Er hat das gelobte Land eines geeinigten Auftraliens nur von ferne und im Beifte geschaut und tonnte daber, wenn man überhaupt inkommensurable geschichtliche Größen einander gegenüberftellen will, eber noch ber "Cavour" als, wie G. 97 berichtet, ber "Bismard" Auftraliens genannt werben, benn biefem war es vergonnt, nicht nur die Einigung Deutschlands erfolgreich durchzuführen, fondern noch viele Sahre an dem Ausbau und der Seftigung bes nationalen Bertes mitzuarbeiten.

Die Schlußbetrachtungen über die fünftige politische Stellung bes Commonwealth enthalten, wie der Bf. felbst hervorhebt, Prophezieiungen und Bermutungen. Sie sind interessant geschrieben, eignen sich aber nach meinem Dafürhalten mehr für Artikel in der Tagespresse versie oder in einer Revue als für ein wissenschaftliches Werk über

bie Berfaffungsgeschichte Australiens, welches ben festen Boben ber Birklichkeit nicht verlaffen follte.

Berlin.

R. Krauel.

Die Bereinigten Staaten von Nordamerita. Bon Dr. Dtto Sösich. Bielefeld u. Leipzig, Belhagen & Klafing. 1904. 180 S.

Das vorliegende Buch, welches ben 20. Band ber "Monographien jur Beltgeschichte" bilbet, erfüllt in fehr gelungener Beife ben 3med, Die Sauptzuge ber inneren und außeren Geschichte ber Bereinigten Staaten von Amerita feit ihrer Begrundung bis auf unfere Tage bem beutschen Leser vorzuführen. Je gewaltiger bie Stellung ift, welche Die gur Beltmacht herangewachsene transatlantische Republit mabrend ber letten Rahrzehnte im wirtschaftlichen und politischen Leben ber Menschheit einnimmt, und je wichtiger und mannigfaltiger auch auf geistigem Bebiete die Interessen geworden find, die uns mit bem ftammbermandten ameritanischen Bolte verbinden, um fo mehr wird jeder Bebilbete in Deutschland bas Bedürfnis fühlen, fich eine flare Unschauung bes historischen Entwicklungsganges zu verschaffen, melchen die Union bisher genommen hat. Obgleich es in ber beutschen Literatur eine Reihe vortrefflicher Schriften gibt, fomohl über einzelne Berioden der ameritanischen Beichichte, als auch über die verfaffungsrechtlichen, wirtschaftlichen und fogialen Berhaltniffe ber Republit, fo fehlte es boch bisher an einer zuverläffigen und übersichtlichen Rufammenfaffung bes Befamtbilbes. Die in bem Ondenichen Sammelwerte "Allgemeine Geschichte in Einzelbarftellungen" enthaltene Arbeit von Hopp: Bundesftaat und Bundesfrieg in Nordamerifa, die bis jum Tobe bes Brafidenten Lincoln reicht, ift fur die meiften beutiden Lefer zu weitschweifig und fann auch in wiffenschaftlicher Beziehung nicht gang befriedigen. Die furze Behandlung besfelben Abichnittes in ben erften vier Rapiteln bes Buches von Sogfc zeigt bedeutenbe Borguge, namentlich in der Unschaulichkeit ber Darftellung und in ber Gruppierung des Stoffes, der nicht mechanisch nach ben Umtsperioden ber einzelnen Brafibenten, fondern nach dem Gefichtepuntte bes historischen Zusammenhanges geordnet ift. In Rapitel 5 schildert ber Bf. die Zeit von 1865-1893, in welcher die Umwandlung ber Republit aus einem reinen Agritulturftaat in einen mächtigen Inbuftrieftaat beginnt, mahrend gleichzeitig auf politischem Bebiete bie Monroe-Dottrin ihre neue Fassung erhalt und durch das planvolle Unftreben einer engeren Berbindung mit den hifpano = ameritanifchen America. 139

Staaten bie Bermirklichung bes panameritanischen Gebantens geforbert wird. Das sechste und Schluk-Ravitel mit ber Überschrift: "Ervanfion und Amperialismus, bas neue Amerita feit 1893" führt bis in bie Gegenwart und bespricht mit anerkennenswerter Unparteilichkeit bie Entwidlung mabrend bes letten Dezenniums fowie bie Tenbengen und Berfonlichkeiten, Die heute für Die Geschicke der Bereinigten Staaten maggebend find. Das Bortrat bes Brafibenten Roofevelt, in welchem ber Bf. Die beften Gigenschaften bes modernen Amerita verkörpert findet, ift als Titelbild für bas Buch gemählt. Die fonftigen Mustrationen — im ganzen 111 — muffen nach bem Plan, ber bei ber Herausgabe ber auf populare Berbreitung berechneten "Monographien ber Beltgeschichte" festgehalten ift, als unvermeibliche Beigabe mit in Rauf genommen werben. Sie find, wie bei allen Berten mit ahnlichem Bilberschmud, von fehr ungleichem Berte, ihre Auswahl ift Geschmacksfache, über die nicht gestritten werden soll. Reben ber Biedergabe altbefannter Gemalbe, wie "Billiam Benns Bertrag mit den Indianern" und "Tod des Generals Wolfe", findet man auch ben Drigingleinband ber 100 000. Ausgabe von "Onfel Toms Butte" und den Typ eines modernen amerikanischen Banger= fdiffes abgebilbet.

Bahrend ber Inhalt ber besprochenen Schrift volles Lob verbient und beren Lefture nur angelegentlich empfohlen werben fann, muß gegen bie Bahl bes Titels aus formellen Grunden Ginfpruch erhoben werben. Es ift in einem miffenschaftlichen Berte nicht angangig, ben hiftorischen und völferrechtlich anerkannten Ramen "Die Bereinigten Staaten von Amerika" (The United States of America) in "Die Bereinigten Staaten von Norbamerita" abzuändern. Der Umftand, daß wir unter bem geographischen Begriff "Amerita" ben gesamten amerikanischen Rontinent verfteben, rechtfertigt es nicht, der im Norden biefes Rontinents entstandenen Republik einen anderen Ramen beizulegen, als fie felbft fich gegeben und feit ihrer Begrunbung geführt bat. Geographifch richtig mare auch die Bezeichnung "Die Bereinigten Staaten von Norbamerifa" nicht, ba beren Bebiet befanntlich nur etwa die Salfte des nordameritanischen Kontinents umfaßt, mahrend die andere Sälfte in dem Bundesftaate »Dominion R. Krauel. of Canada vereinigt ift.

# Notigen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sich zur Berücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Allgemeines.

In Florenz hat sich ein Akteninstitut gebildet, das für auswärtige Gelehrte Abschriften, Bergleichungen, bibliographliche Forschungen z. zu übernehmen bereit ist, und zwar nicht nur in Florenz selbst, sondern in allen italienischen Städten. Preis und Lieserungstermin werden nach Erteilung eines Austrags vereinbart. Alle Anfragen sind an Prosessor I. M. Palmarini, Direttore dell'Istituto delle carte, Florenz, Via delle Lane 7 zu richten.

Im Berlage von D. B. Böhmert in Dresden erscheinen monatlich (von Hermann Bed in Berbindung mit Hanns Dorn und Othmar Spann herausgegeben) Kritische Blätter für die gesamten Sozialwissenschaften. Das neue Zentralorgan soll eine internationale Bibliographie der sozialwissenschaftlichen Fachliteratur sowie Besprechungen aller wichtigen Erscheinungen enthalten. Der Preis sür den Jahrgang berträgt 24 M.

Bei G. Reimer in Berlin hat eine neue Biertesjahrsschrift zu ersicheinen begonnen: Museumskunde, herausgegeben von K. Koeticau, die aber, wie der Untertitel besagt, mehr "für Verwaltung und Technit öffentlicher und privater Sammlungen" als für Kunsigeschichte bestimmt ist (Preis jährlich 20 M.).

In New Port bei Macmillan & Co. ist ber erste Band von University of Michigan Studies erschienen, der Roman historical sources and institutions behandelt, herausgegeben von H. Eanbers.

Im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 20, 1 ist der Ansang einer gedankenreichen Arbeit von M. Weber verössentlicht: Die Protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus (1. Das Problem). — Die Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 61, 2 enthält die Fortstepung von D. Spanns Untersuchungen über den Gesellschaftsbegriss zur Einleitung in die Soziologie (3. Artikel des 1. Teils zur Artik des Gesellschaftbegriss, namentlich gegen Simmel gerichtet; vgl. H. 8. 93, 518); ebendort erörtert Fr. Eulenburg in einer Miszelle die Frage: Degenestation der gebildeten Klassen? (im Anschluß an das Buch von Fahlbed: Der Abel Schwedens, Jena 1905).

In der Bierteljahrsichrift für wissenschaftliche Philosophie und Sozioslogie 29 (4), 1 behandelt G. Stosch: Die Gliederung der Gesellschaft bei Schleiermacher, ein Beispiel der genetisch-donstruktiven Rlassissikationsmethode.

— In den Sigungsberichten der Berliner Akademie der Bissenschaften 1905, 14 veröffentlicht Dilthen: Studien zur Grundlegung der Geisteswissenschaften (Erste Studie). — Die Historische Bierteljahrschrift 8, 1 entskätt eine Riszelle von Seeliger: Geschichte und Bölkerkunde, Bemerstungen zu dem H. B. 93, 1 ff. veröffentlichten Auflat von Rapel, denen wir uns im ganzen anschließen können. Auch wir erwarten von der im Rapelschen Seinne betriebenen Bölkerkunde keine grundstürzende Umwälzung der bisherigen Geschichtswissenschaft, nehmen aber dankbar jede methodisch haltbare Belehrung und Erweiterung unseres geschichtlichen Horizontes entgegen. — In der Steirischen Zeitschrift für Geschichte und Naturwissenschaft (die Methoden beiber nicht zu vermengen).

Wie er in seinem lesten Aussat in der Zeitschrift für Sozialwissensichaft schon angekündigt hatte, sett G. v. Below seinen Feldzug gegen Schwoller jest fort in einer kleinen Miszelle in der von ihm selbst mitherausgegebenen Vierteljahrschrift für Sozials und Wirtschaftsgeschichte 3, 1: Zur Entstehungsgeschichte der Acta Borussica. Wir meinen doch, daß es noch nicht möglich ist, ohne Kenntnis der intimeren Hergünge den Versdienstanteil Schwollers an der Begründung und Leitung der Acta Borussica bestimmen zu wollen.

Unter dem Titel: Über Besen und Gliederung der Geschichtswissensichaft hat A. Cartellieri seine in Jena gehaltene akademische Antrittserede veröffentlicht (Leipzig, Optsche Buchhandlung, 1905, 32 S.), eine kleine Arbeit, die man sich als bloße Gelegenheitsschrift zur Orientierung über des Bersassers Stellung zu den allgemeinen Fragen gefallen lassen mag, die aber im einzelnen von recht schiesen Formulierungen sich nicht freihält und irgend etwas Eigenartiges vor allgemeinerem Interesse nicht bietet.

In ber North American Review 579 (180, 2) veröffentlicht B. R. Thaner einen Auffan: Biography; Berfasser hofft, daß die biographische

Behandlung der Geschichte einen neuen Ausschwung nehmen wird. — Ans der Contemporary Review 470 notieren wir zwei Aussche Patriotism and christianity von A. Birrell (bemertenswerte Betrachtungen) und The bankruptcy of higher criticism von E. Reich (ziemlich oberflächlich).

Die Science sociale 1905, 10/11 enthält eine umfangreiche Arbeit von E. Demolins: Classification sociale (bei den verschiedenen Bölfern). — Ein Aussich von P. Misse in der Revue de Paris 12, 4: La race supérieure, distutiert die Prätensionen der weißen Rasse. — In der Revue philosophique 30, 2 behandelt Ch. Dunan das Thema: Autorité et liberté (nur diejenige autotratische Gewalt ist moralisch berechtigt, die zur Freiheit entwickelt). — Aus der Revue de l'histoire des religions Bd. 50 notieren wir die Fortsehung der Artikelreihe von Revon über: Le Shinntoisme (Nr. 2 u. 3); serner einen Bortrag von I. Révisse: L'histoire des religions et l'histoire ecclésiastique (Nr. 1) und von demselben Berjasser eine übersichtliche Darstellung von: Les progrès de l'histoire ecclésiastique ancienne au XIXe siècle et son état actuel (Nr. 3).

In der Revue de l'orient chrétien 1904, 3 u. 4 findet sich die Fortsepung von Tournebizes Armenischer Geschichte (Mittelalter; vgl. H. B. 92, 143). — Aus der Schwedischen Historisk Tidskrift 1904, 3 notieren wir einen Aussauf von E. H. hechsielt A. Solmi: La costituzione sociale et la proprietà fondiaria in Sardegna (Altertum und Mittelalter).

Die Geographische Zeitschrift 11, 2 enthält den Anfang einer übersicht lichen Darstellung von F. Frech: Die wichtigsten Ergebnisse der Erdgeschichte (Eiszeiten, Alter der Menschheit); Fortsetzung in 11, 3 (2. Bereteilung von Festland und Meer während der geologischen Berioden). — In der Zeitschrift "Asien" 4, 2—4 behandelt B. Krause: Das Chinesentum und seine Beziehungen zu der europäischen Kultur. — Im Globus 87, 6 veröffentlicht P. Sartori einen Artitel: Botive und Beisegaben des satholischen Bolkes in Süddeutschland, im Anschluß an die gleichnamige Schrift von Andree. Heft 7 des Globus ist eine doppelstarke Festnummer zu Andrees 70. Gedurtstag. Wir notieren daraus die Artikel von K. Rhamm: Die Ethnographie im Dienste der germanischen Altertumstunde (moderne Bolkstunde in Haussorschung z..) und von J. Kollmann: Reue Gedanten über das alte Problem von der Abstammung des Menschen (einsheitliche Abstammung von einer Menschensssen-

Im Internationalen Archiv für Ethnographie 17, 3'4 veröffentlicht 3. Beißenborn eine umfangreiche Abhandlung: Tierkult in Afrika, eine ethnologisch-kulturhistorische Untersuchung (1. Tierkult bei den afrikanischen Naturvölkern, unter genauer Behandlung aller verschiedenen Arten von Tieren, mit einem Anhang über Tieropjer bei den afrikanischen Naturvölkern; 2. Tierkult bei den alten Ägyptern. Aus Grund dieses Materials

wird bann Entstehung und Entwicklung bes Tierkultes behandelt). — Die Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 34, 6 enthalten eine Abhandlung von G. Schwalbe: Die Hautfarbe des Menichen (ihre Bedeutung für die Frage von der Abstammung des Menschengeschlechts).

In der Zeitschrift für Ethnologie 37, 1 behandelt F. Grabner: Rulturfreise und Rulturschichten in Ozeanien, und B. Ankermann: Rulturfreise und Rulturschichten in Ufrita. — Wir notieren serner aus der Deimat 15, 3 einen Artikel von Detleffen: Die Entstehnng und Entwickslung unserer Marschen (in Schleswig-Holstein); und aus dem Korrespondenzblatt des Gesamtvereins zc. 53, 3, wo außerdem die Fortsehung der Protololle der Bersammlung in Danzig veröffentlicht wird, einen Artikel von A. Werminghoff: Neuere Literatur über historische Geographie (Knull, Kretschmer, Gös).

In der Zeitschrift für Theologie und Kirche 15, 1 geht Bobbers min auf das jest viel erörterte Thema ein: Loisy contra Harnack (das Wesen des Christentums in evangelischer und katholischer Beleuchtung). — In der Schweizerischen Theologischen Zeitschrift 22, 1 behandelt E. Müller: Die Aufgabe der religiösen Boltskunde (d. h. der im Bolte sebendigen religiösen Borstellungen, Aberglauben 20.; Hauptergebnisse der Ersorschung dieser Boltsreligion und ihr Einsluß auf die theologischen Disziplinen). — Aus dem Protestantenblatt 38, 8 f. notieren wir von Gehardt: Christentum und Kultur; ebenda Nr. 8—12 von G. Schön wald: Die russische Kirche; ferner aus der Zeitschrift sur katholische Theologie 29, 2 von St. v. Dunin=Borkowski: Die Methode bei Ersorschung alter Institutionen (die Untersuchungen über urchristische Kirchenversassung müssen sich an die bewährte geschichtliche Methode halten, aber unter Berücksichtigung der Eigenart der Quellen).

Bir notieren noch aus der Gegenwart 67, 9 von Binterstein: Altgermanisches in der Gegenwart; ebenda Nr. 10 von Th. Achelis: Zur Kulturpsichologie (Anzeige von Steinhausens Geschichte der deutschen Kultur); aus Umschau 9, 10 von G. Buschan: über Kultur und Gehirn; ebenda Nr. 11 von W. Isierlin: Zur Psichologie des Genies; aus Neue Bahnen 5, 1 von B. v. Appel: Die Kultur; aus dem Literarischen Echo 7, 10 von B. Kirchbach: Bas ist Literaturgeschichte? Aus Welt und Haus 4, 8.9 von E. Kloß: Fahrend Bolt einst und jest; aus der Zutunft 13, 16/17 von L. Stein: Die Rasse; ebenda Nr. 24 und 25 von K. Brensig; Allgemeine und Einzelsorschung; aus der Deutschen Monatsschrift 4, 6 von G. v. Below: Die mittelalterliche Stadtwirtschaft im Gegensap zur modernen Boltswirtschaft, und von Stenzler: Das Agl. Preußische Distorische Institut in Rom.

In ben Deutschen Geschichtsblattern 6, 5 veröffentlicht S. Comid = fung einen Aufjas: Geschichtliche Ctubien gur Pabagogit ber Biffen-

schaften und Künste (sc. pädagogische Entwidlung des Hochschulmesens). — Das humanistische Gymnasium 1905, 1/2 enthält den Schluß des Artitels von D. Jaeger: Die Zukunst des Geschichtsunterrichts (Notwendigkeit der Sichtung des Stosses). — In den Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs= und Schulgeschichte 15, 1 behandelt A. Heubaum: Die mittelalterlichen Handschriften in ihrer Bedeutung für die Geschichte des Unterrichtsbetriedes (Notwendigkeit ihrer Inventarisserung und Ausnutzung sür die Geschichte der Pädagogis). — In dem Jahresbericht über das höhere Schulwesen, herausgegeben von Rethwisch, Bd. 18, sindet sich auch wieder ein Bericht über Geschichte von B. Pomtow.

3. Kresschmar wirft in einem Auffat in der Zeitschrift des Historischen Bereins für Niedersachsen 1904, 4: Der Plan eines historischen At-lasses der Provinz Hannover, die Frage auf, inwiesern die Thudichumsche Grundlarte mit den Gemarkungsgrenzen für einen derartigen Atlas passe; er verneint diese Frage für Hannover und empfiehlt vielmehr die Ümter zugrunde zu legen, die aber doch wohl schon zu große Bezirke für eine Grundlarte darstellen.

In der Zeitschrift des Rgl. Preußischen Statistischen Bureaus 44, 4 veröffentlicht Ab. Wagner: Weitere statistische Untersuchungen über die Berteilung des Bollseinkommens in Preußen aus Grund der neueren Einstommensteuerstatistit (1892—1902).

In einer Grazer Reftoratsrede behandelt Lusch in v. Cbengreuth: Die Universitäten. Rüdblid und Ausblid. (Graz, Leuschner und Lubensth 1905. 17 S.). Der "Rüdblid" gilt ber Entwidlung ber Universitäten im Mittelalter, die in knappen Zügen, aber mit voller Kenntnis aller Kontropversen, vorgesührt wird. Der "Ausblid" lehnt allerlei neuerdings gemachte radifale Resormvorschläge ab.

Max Lenz hat durch die Beröffentlichung seiner "Ausgewählten Borträge und Aussausse" in der "Deutschen Bücherei", deren Bändchen gebunden nur 50 Pf. kosten, ein sehr glückliches und nachahmenswertes Beisspiel gegeben. Allerdings muß man auch ein Autor von so interessanter Eigenart wie er sein, um im Gewande eines Bolksbuches bestehen zu können. Bon den beiden Seiten seinen Weiens, dem strengen, kritischen Forscher und dem temperaments und phantasievollen Schriftsteller, spiegelt es naturgemäß mehr die letztere ab, aber so manches Bort, das zunächt nur leicht hingeworfen scheint, beruht doch im Grunde auf sollber Forschung und ernster Gebankenarbeit. Die Sammlung enthält zehn Aussausschunter denen uns bei erneuter Lektüre besonders wieder ersreut haben: Welanchthon, Gustav Adolf, Bismarck Religion und vor allem Bismarck und Ranke. Ungern vermißt man andere Aussätze, wie die über Luthers Berhältnis zum Staate, über 1848, über Heinrich v. Treitschke.

Gar zu grobe Borte geben uns die Monatshefte der Comeniusgesellschaft 1905, S. 154 zu hören, weil wir uns erlaubt haben, über L. Rellers jüngste Schrift (vgl. H. 294, 176) einen "gewissen Balter Goes", einen "unbekannten jungen Rezensenten" in "dünkelhaftem Tone"
urteilen zu lassen. "Danach werden wir und unsere Freunde unsere Stellungnahme gegenüber der Hift. Zeitschr. in Zufunft einzurichten wissen."
Ich unterschäpe nicht den Einstuß, den "wir und unsere Freunde" haben, möchte sie aber bescheiden bitten, erstens sich über die Persönlichseit und die wissenschaftlichen Leistungen des "gewissen Balter Goes" etwas genauer zu orientieren, zweitens aber den Grundsten unserer hist. Zeitschr., die es für Ehrensache hält, den von ihr aufgesorderten Rezensenten freimütige und unabhängige Aussprache zu gewähren, etwas gerechter zu werden. M.

Rene Bader: Gomperg, Beltanichauungelehre. 1. Bb. Dethodo= logie. (Leipzig, Dieberichs. 13 DR.) - Sahn, Das Alter ber mirtichaftlichen Rultur ber Menscheit. (Seibelberg, Binter. 6,40 D.) - 3. G. Mener, Staat und Gefellichaft. (Leipzig, Bigand. 1,20 Dt.) - Seidler, Das juristische Ariterium bes Staates. (Tübingen, Dohr. 2 Dt.) -Stangeland, Pre-Malthusian doctrines of population: a study in the history of economic theory. (New York, The Columbia university press. 2,50 \$.) - Bimmermann, Rolonialpolitit. [Sande und Lehrbuch ber Staatswiffenschaften. 1. Abtig.: Boltswirtichaftelehre.] (Leipzig, Sirfchfeld. 12,60 DR.) - Grotenfelt, Gefchichtliche Wertmaßstabe in ber Beidichtsphilojophie bei Siftoritern und im Boltsbewußtfein. (Leipzig, Teubner. 5 DR.) - L. D. Sartmann, Über hiftorifche Entwidlung. (Gotha, Berthes. 2,40 DR.) - Bengias, Die Metaphyfit der materialiftifden Beidichtsauffaffung. (Bien, Stern. 1,25 DR.) - Engelmann, Das Germanentum und fein Berfall. (Stuttgart, Funde. 6,50 DR.) -Stup, Die firchliche Rechtsgeschichte. (Stuttgart, Enfe. 1,20 DR.) -Marion, Histoire de l'église. T. I. (Paris, Roger et Chernowiz.) — B. M. Baumgarten, Der Bapft, die Regierung und die Bermaltung ber bl. Rirche in Rom. (Munchen, Allgemeine Berlags-Gesellschaft. 30 DR.) - Rerler, Die Batronate der Heiligen. (Ulm, Kerler. 6,50 M.) -3of. Duller, Die bifcoflicen Diozefanbehorden, insbefondere bas bifcofliche Ordinariat. [Rirchenrechtliche Abhandlungen. 15.] (Stuttgart, Ente. 5 DR.) - Erman und Sorn, Bibliographie ber deutschen Universitäten. 2., bef. Teil. (Leipzig, Teubner. 40 M.) — van Doorninck & van Voon, De graven en hertogen van Gelre. (Arnhem, Gouda Quint. 0,75 fl.) — Lutsow, Lectures on the historians of Bohemia. (London, Frowde. 5 sh.) — Feuardent, Jetons et méreaux depuis Louis IX jusqu'à la fin du consulat de Bonaparte. T. Ier: Grandes administrations de l'État et de la ville de Paris; corporations, noblesse et villes de l'Île de France. (Paris, Rollin et Feuardent.) — Rolla, Storia delle idee estetiche in Italia. (Torino, Frat. Bocca. 4 fr.)

## Alte Befdicte.

Aus ben Beiträgen zur alten Geschichte 4, 3 (1905) notieren wir A. Hoed: Zur Geschichte bes Thrakertönigs Kotys I.; D. Seed: Quellenstudien zu bes Aristoteles Bersassungsgeschichte Athens. 2—6; L. Holzeapfel: Die Ansänge bes Bürgerkrieges zwischen Casar und Bompejus. 2: Tumultus und bellum. 3: Die Pompejaner versassen Rom; L. Borschardt: Die deutschen Ausgrabungen in Ägypten im Jahre 1904; C. F. Lehmann: Aus und um Kreta; Sehmour de Ricci: Bur Sammlung der griechischen Inschriften.

Bährend die mylenäische Kunst und Kultur bisher auf die Inseln und Rüsten des Mittelländischen Meeres beschränkt zu sein schien, ist jest in Nippur ein Palast ausgegraben, der dem von Tirpus gleicht — eine Entdedung, welche in ihren bedeutenden Konsequenzen mit Recht hervorhebt C. S. Fisher: The Myconasan Palace at Nippur in American Journal of Archaeology 1904, 4. Hiergegen tritt der ebendort von T. B. Heermance erstattete Bericht über die Ausgrabungen in Korinth im Jahre 1904 sehr in den Hintergrund.

Bei der Bichtigkeit der tretischen Ausgrabungen und der dort gemachten Funde sei hingewiesen auf Στ. Α. Ξανθουδίδης: 'Ο Κρητικός συνοιαισμός in der Αθηνά 1904, 3/4.

Das ganze lette heft (23, 1904, September) der Deutschen Orients Gesellschaft enthält die Beschreibung der von h. Thierich und G. holischer burch Phönizien und Palästina unternommenen Reise, auf beren reiche Erzgebnisse hier ausdrücklich hingewiesen sei.

Aus dem Journal asiatique 1904, November-Dezember notieren wir A. Guérinot: Le culte des morts chez les Hébreux.

Die Reuen Jahrbucher für das klassische Altertum, Geschichte und beutsche Literatur 1905, 2'3 enthalten Auffäpe von A. Müller: Sterbetaffen und Bereine mit Begräbnissursorge in der römischen Ratserzeit, worin man die in den letten Jahren vielsach erörterten daran anknüpfenden Fragen umsichtig behandelt findet, und D. Waser: Das hellenistische Reliefbild.

Aus der Byzantinischen Zeitschrift 14, 1/2 notieren wir M. v. Dp: penheim und S. Lucas: Griechische und lateinische Inschriften aus Sprien, Mejopotamien und Kleinasien, worunter viel Interessantes ift, F. Graebner: Eine Zosimosquelle.

In der Römischen Quartalichrift 18, 3'4 gibt B. van Gulit eine sehr willtommene Übersicht und gut erläuternde Besprechung der weit zerstreuten, aber sehr wichtigen hagiographischen Schriften des Bio Franchi de' Cavalieri. J. B. Kirsch veröffentlicht Nr. 13 seines Anzeigers für

christiche Archäologie und P. Orsi: Contributi alla Sicilia cristiana (Licodia Eubea, Grasullo, Priolos Siracusa).

In den Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres 1904, November-Dezember berichten B. Paris über ein zu Merida in Spanien gefundenes Mithrasheiligtum; R. Cagnat über eine afrikanische Inschrift für Virius Lupus v. c. cos. ordinarius, wodurch unsere Kenntnis bereichert wird; Gaudler über die Auffindung des Lagers der cohors I. urbana in Karthago (mit Inschriften); M. Holsteaux über die Ausgrabungen auf Delos im Jahre 1904.

In der Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes 29, 1 veröffentlicht R. Dareste den Text und Übersetung der für Altertum und Mittelaster gleich wichtigen lex Rhodia.

In ben Mélanges d'archéologie et d'histoire 1904, 4/5 veröffents licht wieder (jest zum 9. Male) S. Gsell seine ausgezeichnete Chronique archéologique africaine, und L. Duches ne versucht als Bersasser der Mirabilia Benoît, chanoine de Saint-Pierre, auteur d'un Ordo des cérémonies romaines, écrit surement, comme les Mirabilia, avant la mort d'Innocent II mit großem Scharssinn und hoher Wahrscheinlichkeit nachzuweisen.

Aus dem Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France 1904, 4 notieren wir B. Gaudier: Quelques documents trouvés récemment en Tunisie und Héron de Billefosse: Sur un sarcophage romain conservé au Musée du Louvre.

Sorgfältig und ergebnisreich ist der von S. A. Grueber: Roman bronze coinage from B-C 45 — 3 gebotene überblid in Numismatic chronicle 1904, 3.

Die Revue numismatique 1904, 4 enthält J. Maurice: L'iconographie par les médailles des empereurs romains de la fin du IIIº et du IVº siècles.

Aus ben Notizie degli scavi di antichità 1904, 4—6 notieren wir G. Gatti: Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio; A. Alsfonsi: Loszo Atestino. Avanzi di statione primitiva nella frazione di Valbona (Venetia); ben bebeutenden und von A. Taramelli besichriebenen Fund republikanischer Münzen von Silber aus Terrandva Pausania (Sardinia); E. Brizio: Ravenna. Sepolereto cristiano presso Classe; D. Duagliati: Pisticci. Tombe lucane con ceramiche greche (mit vielen Abbildungen); A. Taramelli: Busachi (Sardinia). Ricerche nelle tombe scavate nella roccia, dette domus de janas; A. Sanstarelli: Forli. Scoperta di tomba pre-romana; J. Nissardi: Baressa. Rinvenimento di tombe di età romana e cristiana; A. Taramell Urzulei (Sardinia). Statuette votive in bronzo d'arte sarda (mit Abbildungen).

Lus dem Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma 1904, 4 notieren wir G. Gatti: Una nuova dasse di donario offerta alla Fors Fortuna; G. Gatti: Di un frammento marmoreo col nome del martire Genesio; G. Gatti: Notizie di recenti trovamenti di antichità in Roma e nel sudurdio; G. Gatti: Nota sui fasti consolari dell'anno 118; 2. Cantarelli: Scoperte archeologiche in Italia e nelle provincie Romane.

In Ons Hémecht 1905, 1—4 veröffentlichen Eb. Schneiber und A. Thorn: Études historiques et archéologiques sur le Luxembourg, und zwar behandeln diese Heste die voies romaines.

Ebenso enthält das ganze jüngst erschienene Doppelheft (111/112) ber Bonner Jahrbücher die genaue Beschreibung des im Auftrag des rheinischen Provinzialverbandes vom Bonner Provinzialmuseum 1887—1900 ausgegrabenen Legionslagers: Novaesium, und zwar gibt H. Rissen die Geschichte von Novaesium, E. Koenen die Beschreibung desselben, H. Lehner die Beschreibung der Einzelsunde und M. L. Strad die des Münzsundes auf den Selsschen Ziegeleien bei Neuß. Ein Taselband mit 36 Taseln ist diesem Doppelhest beigegeben.

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Aufbedung und Beschreibung des frührömischen Lagers bei Hosheim i. T. durch E. Ritterling in den Annalen des Bereins für nassausschiede Altertumskunde 34 (1904) hingewiesen. Dies Lager bei Hosheim ist um so wichtiger, je näher die da gemachten Funde sich mit den bei Haltern ausgebeckten berühren.

Tressliche Beiträge zur Topographie Jerusalems geben b. Bebber: Das Prätorium des Pilatus, welcher durch eindringende Untersuchung diese in den letten Jahren so viel erörterte Frage wohl endgültig löst, indem er das Prätorium mit dem Königspalast des Herodes auf Sion identisiziert, und G. Gatt: Die Mauer des Agrippa (Theolog. Quartalschrift 87, 2). Sebenda erörtert Kellner nochmals das wahre Zeitalter der heiligen Cäcilia und weist sie ins 4. Jahrhundert, mit guten Gründen, wie uns scheint, und F. X. Funk druckt das in den Orprhynchos-Pappri veröffentlichte neue hermasfragment ab und begleitet es mit kurzen Ansmerkungen.

In der Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Runde des Urchristentums 1904, 4 behandelt P. Corßen aussührlich und einsdringlich die vita Polycarpi und erweist als Autor derselben den Bionius. Damit wird freilich das Zeugnis des Irenäus für Polytarps Berkehr mit dem Apostel Johannes als Fälschung erwiesen. Ferner ediert C. Conpsbeare in lateinischer Übersehung einen armenisch abgesaften Dialogus de Christi die natali; lehrreich und höchst anregend ist P. Bendland: Swrse. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung.

Aus ber Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 48, 1 notieren wir 2. hilgenfelb: Die Ginleitungsschriften ber Pfeudo-Clementinen und DR. Pohleng: Philosophische Nachtlänge in altebriftlichen Bredigten.

Rene Buder: Guiraud, Études économiques sur l'antiquité. (Paris, Hachette et Cie. 3,50 fr.) - Somabe, Runft und Beichichte aus antiten Münzen. (Tübingen, Mohr. 0,50 M.) - Erman, Die agyptifche Religion. (Berlin, Reimer. 3,50 D.) - Dommert, Topographie des alten Jerufalem. 3. El. (Leipzig, haberland. 4,50 M.) -Roicher, Die Sieben- und Reunzahl im Rultus und Mythus der Griechen. (Letyzig, Teubner. 4 M.) — Baumgarten, Poland und Bagner, Die hellenische Rultur. 1. Lig. (Leipzig, Teubner. 2 DR.) - Dahms, De Atheniensium sociorum tributis questiones septem. (Berlin, Ebering. 2,40 M.) - Bernouilli, Die erhaltenen Darftellungen Alexanders des Großen. (München, Brudmann. 9 M.) - Olivieri, Contributo alla storia della cultura greca nella Magna Grecia e nella Sicilia. (Catania, Giannotta. 8 fr.) — Montelius, La civilisation primitive en Italie depuis l'introduction des métaux. IIe partie. Italie centrale. 2 Tafelbbe. (Berlin, Afher & Co. 275 M.) - Audollent, Carthage romaine 146 avant Jésus-Christ jusqu'à 698 après Jésus-Christ. (Paris, Fontemoing.) - Rabenhorft, Quellenftubien gur naturalis historia bes Blinius. 1. El. Die Zeitangaben varron. u. tapitolin. Ara in ber naturalis historia. (Berlin, Ebering. 2,40 M.) - C. Blinius Secuns bus, Die geographischen Bücher (II. 242. VI. Schlug) ber naturalis historia, breg. von Detleffen. (Berlin, Beidmann. 8 DR.) - Taubler, Die Barthernachrichten bei Josephus. (Berlin, Chering. 1,80 M.) -Georgii Monachi chronicon ed. de Boor. Vol. II. Textum genuinum inde a Vespasiani imperio continens. (Leipzig, Teubner. 10 M.) -Grimont, Les premiers siècles du christianisme. (Tours, Mame et fils.) - C. D. Raufmann, Sandbuch ber driftlichen Archaologie. (Baberborn, Schöningh. 11 Dt.)

### Momifo-germanifde Beit und frubes Mittelalter bis 1250.

Der hinweis auf eine Reihe von Beiträgen zur Borgeschichte und allgemeinen Kulturgeschichte des früheren Mittelalters mag an die Spipe der Rachrichten gestellt sein. In den Mitteilungen des Bereins für Anshaltische Geschichte und Altertumstunde 10, 1 beschreibt h. Seelmann einige vors und frühgeschichtliche Funde in der Gegend von Dessau, h. Größler verzeichnet in den Mansselber Blättern 18 (1904) die Sammslung von Kupfers und Bronzeselten im Besitz des Mansselber Geschichtsvereins. Billommen wie immer ist der Bericht über römisch germanische Funde und Forschungen von G. Anthes im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 53, 2. Römische Inschriften in Eisenberg in der Pfalz,

Remagen und Bonn veröffentlichen Grunewald und H. Lehner im Korrespondenzblatt der Bestdeutschen Zeitschrift 23, 11/12, wo auch A. Pfass Bericht erstattet von den ergebnisreichen Ausgrabungen bei Seidelberg während der Jahre 1901 bis 1904. Aus der Zeitschrift des Historischen Bereins sür Niedersachsen 1904, 4 notieren wir die Mitteilungen von C. Schuchhardt über spätrömische Münzen in der Heisterburg und die Resultate von Grabungen in der Düsselburg bei Rehburg. Die Zeitschrift des Harzvereins sur Geschichte und Altertumskunde 37, 2 bringt lehrreiche Beiträge zur Baugeschichte des Goslarer Kaiserhauses von K. Simon. Erwähnt sein schließlich die Aussührungen von H. Buch en au über die Münzstätte Oldisseben und die in Thüringen geprägten Hohlmünzen der Söhne Albrechts des Bären (Blätter für Münzsfreunde Nr. 297).

Aus heft 16 ber Mitteilungen bes Unthropologischen Bereins in Schleswig-holstein notieren wir ben Bortrag von Gering über die germanische Runenschrift, die wohl gemeingermanisches Eigentum gewesen, wahrscheinlich aber aus einem italienischen Alphabet entlehnt worden sei. Angemerkt seien auch der Bericht von Knorr über einen hadsilberfund und Wohnstätten aus heidnischer Zeit auf dem holsteinischen Gute Neuhaus und das Berzeichnis der schleswig-holsteinischen Altertumsdenkmäler.

F. Biegand hat einen auf der theologischen Konserenz zu Gießen gehaltenen Bortrag über die Stellung des apostolischen Symbols im kirchlichen Leben des Mittelalters als besondere Broschüre erscheinen lassen. Die klaren und anschaulichen Ausssührungen sollen nur einen allgemeinen Überblick geben — ihre breitere Darlegung ist dem großen Berte des Bertassers vorbehalten, dessen erstell vor einigen Jahren erschienen ist —, aber schon jest lehrt die Berössentlichung den reichen Ertrag von Biegands umfassenden Nachforschungen schäben. Sie verfolgt wie die äußere Form des Symbols so dessen Erläuterungen und vornehmlich seine Berwendung im Unterricht die zur Schwelle der Resormationszeit, streilich nur um die bezeichnendsten Phasen dieser Geschichte auszuberden, nicht um das Detail überwuchern zu lassen. Die Literaturangaben hätte man gern etwas reichhaltiger gesehen; die stattliche Reihe von Hinweisen auf handschriftliches Material wird weiteren Arbeiten zugute kommen. (Das apostolische Symbolim Mittelalter. Gießen, Ricker. 1904. 52 S.)

Mehrere Auffäge im Neuen Archiv 30, 2 werden am besten in einer turzen Notiz zusammengesaßt. Br. Krujch sett sich von neuem (vgl. 93, 151) mit B. Sepp auseinander, dessen Befähigung zur Beteiligung an den Forschungen über frühmittelalterliche Legenden er bestreitet. S. Hells mann würdigt die Bremer Handschrift des Liber de episcopis Mettensibus, den Paulus Diaconus versaßt hat. A. Berminghoff veröffentlicht eine gefälsche Synodalurtunde angeblich aus dem Jahre 839 für die Abtei Massah in der Kirchenprovinz Bourges. M. Tangl handelt über

ben Bericht Ottos von Freifing von der Erhebung Ofterreichs jum Bergogtum (1156): ber Hiftoriograph Friedrichs I. hat beffen, in letter Beit vielbesprocene Urtunde (vgl. 94, 535 f.) benupt, aber alle die Beftimmungen nicht in fein Beschichtswert aufgenommen, die bes Raifers recht bebeutenbe Bugeftandniffe an Ofterreich enthielten; er fürchtete, durch die Erinnerung an fie den Gindrud feiner Ergablung ju beeintrachtigen, die mit dem Bericht über bie Beilegung bes langwierigen Streites wirffam abgefchloffen hatte. Am umfangreichften ift ber Beitrag von D. Solber=Egger. In Anfnupfung an eine altere Bublifation ftellt er eine Reibe italienischer Brophetien des 13. Jahrhunderts zusammen, und zwar eine spätere Bearbeitung ber Sibplla Erithea, angebliche Streitverfe zwischen Raifer Friedrich II. und bem Bapft, ein bem Michael Scotus zugeschriebenes Baticinium in Berfen und fleinere Gedichte. Bum Abdrud find Ertlarungen diefer eigenartigen Erzeugniffe bingugefügt und gleichzeitig Berjuche, ihre Entstehung nach Doglichfeit zeitlich abzugrenzen. Lehrreich bor allem find die Darlegungen über bas Baticinium des Michael Scotus, während der lette Teil der Bublifation bestimmt ift, die angefündigte Ausgabe bes Salimbene zu entlaften.

Bur Gefcichte ber frühmittelalterlichen Rechtsquellen find vier Arbeiten ju verzeichnen. DR. Rrammer beginnt im Reuen Archiv 30, 2 bie Beröffentlichung von Untersuchungen gur Lox Salica. Ihr Inhalt ift textfritifcher Ratur: es handelt fich um den Wert der Sandichriften, die einen reicheren Text barbieten als die Cobices furgerer Fassung, welch letterer Barbeffus und Bais bie erfte Stelle eingeräumt hatten. Rrammer tommt ju einem überrafchenden Refultat. Durch jorgfältige Bergleichung mit dem Codex Eurici - auf feine Benugung im falifchen Gefetbuch hatten Brunner und Zeumer aufmertfam gemacht - ergibt fich, bag an mehreren Stellen die umfänglicheren Sandichriften einen Text bringen, ber viel mehr als der furzere Text anderer Sanbidriften fic an die Borlage balt, bag infolgebeffen ber reichere Tert jugleich als der urfprünglichere ober ber Grundform naber verwandte ju gelten hat. Oft behandelt find Seimat und Entstehungszeit der Lex Romana Curiensis (Lex Utinensis); ibr letter Berausgeber, R. Reumer, fucte jene in Ratien und verlegte biefe in die Mitte bes 8. Jahrhunderts, ba bas Rechtsbuch in bem Teftament bes Bijchofs Tello von Chur vom Jahre 766 benutt fei. E. Daner tritt ibm mit einer neuen Sypothese entgegen. Die Leg fei entstanden in Italien, aber auch im Oberrheingebiet benutt worden; ihre Ubereinftimmung mit dem Testament bes Tello jei daburch ju erflaren, bag beibe fich ber italienischen Urfundenpragis angeschlossen hatten; die Abfassung sei gu verlegen in die erfte Galfte bes 9. Jahrhunderts. Die Ausführungen ericheinen wohl als beachtenswert, aber feineswegs durchichlagend, ba an bem Berhaltnis zwischen Leg und Testament, wie Beumer es festgestellt bat,

nicht gerüttelt werben follte (Mittheilungen bes Inftituts für öfterreichifde Beidichtsforicung 26, 1). In einer überzeugenden Bolemit wendet fic E. Berels gegen S. Schrors, ber in feinem Auffat über bas Berbaltnis von Nitolaus I. zu Pfeudoifidor ben früheren Bearbeiter ber Briefe bes Bapftes, A. B. Müller, ju Unrecht der Umanderung von Tertftellen befculbigt hatte (Reues Archiv 30, 2; vgl. dieje Zeitschrift 84, 540. 93, 530). Richt vergeffen folieglich fei ber ausführliche Bericht von E. Gedel aber bie pfeudoifidorifchen Falichungen, d. h. bie Defretalenfammlung bes Bseudoistdor, die Hispana Gallica Augustodunensis, die Rabitularier jammlung bes Benediftus Levita und die Capitula Angilramni. Dit ausgebreiteter Belefenheit ift die reiche Literatur zusammengetragen und perarbeitet und zugleich eine Überficht gegeben über die mannigfaltigen Fragen nach der Entstehungszeit, Tendenz, Beimat und Bermandticaft jener Aufzeichnungen. Für Pfeudoifibor bedeutet bie Abhandlung gegenüber den Sphothefen von Bafferichleben eine Rudtehr zu ben Anfichten von Sinfdius. Sinfictlich bes Autors und beffen Beimat lebnt Sedel bie Bermutungen bon Simfon ab, um nach jorgfältigfter Erwägung aller Momente "eine gemiffe Bahricheinlichkeit" zuzugeben, daß Pfeudoifidors Reformwert "bervorgegangen ift aus ben Rreifen ber fturmifc vorbringenben neutirchlichen Partei, wie fie fich in ber Proving Reims als antibintmarifche Gruppe aus bestimmten Greigniffen heraus tonfolidiert hatte". Er spielt damit auf die von Cho 840/841 geweißten, von Sintmar 845 fusbendierten Rleriter an, zu beren Parteigangern auch ein Bischof wie Rothab von Soiffons gablen mochte. llmsichtig wird die Frage nach der Benupung und Rezeption ber Falfdung behandelt, namentlich nach Ritolaus' I. Stellung zu ihr: beffen "Spftem ber Unterordnung aller besonderen firchlichen Organe unter bie allein maggebende papftliche Gewalt mar langft fertig, ehe Pfeudoifidor jum Bundesgenoffen angenommen und die Autorität der falichen Defretalen von ihm anerfannt murde" (Realencyflopabie für protestantifche Theologie und Rirche, 3. Aufl. XVI, S. 265 ff.).

In einer furzen Mitteilung über Bapyrus und Bergament in der merowingischen Kanzlei weist W. Erben nach, daß die lette Bapyrusurkunde eines Merowingerkönigs der Zeit von 657 bis 673, die erste Bergamenturkunde dem Jahre 679 angehört. Die beiden Schreibstoffe also haben einander abgelöst und sind nicht nebeneinander im Gebrauch gewesen (Mittbeilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung 26, 1).

In ber historischen Bierteljahrschrift 1905, 1 sept sich B. Ohr mit alten und neuen Irrtumern über bas karolingische Staatskirchentum auseinander. Mit Recht polemisiert er gegen das Buch von J. be la Servière, Charlemagne et l'église (Baris 1904), das Karl als den treuen Anhänger der Kirche schilbert, deren Borrang er stets anerkannt habe. Ebenforwenig kann er sich einverstanden erklären mit dem Buche von h. Lilien-

fein, beffen Burbigung bie bon uns versuchte (in biefer Reitschrift 92, 458 ff.) ergangt. Ohr faßt feine eigene Meinung babin gufammen, bas farolingifche Spftem fei ein naiver Dualismus gewesen; Rarl habe als bas Dberhaupt ber Chriftenbeit gegolten, nicht minder aber auch ber Bapit; weber theoretifch noch prattifch feien bie Dachtfpharen beiber Stellvertreter der Gottheit gegeneinander abgegrenzt gewesen; wenn der Anspruch bes Bapftes und der des Königs in Biderstreit gerieten, habe man jede Enticheibung unterlaffen, zumal die außeren Dachtverhaltniffe es mit fich gebracht batten, daß ein ernftlicher Ronflitt zwischen dem übermachtigen Ronigtum und bem ohnmächtigen Papfttum überhaupt nicht hatte entfteben konnen; beshalb fei der innere Biberfpruch in der 3bee des tarolingifden Gottesftaates nicht ertannt worden. Rur unter Borbehalten wird man fich biefe Formulierung zu eigen machen fonnen. Die Gigenart von Rarls Stellung gur Rirche beruhte darin, bag er gunachft herr mar ber frantifchen Staatelizche, bag er nach Ginfügung bes Bapftes ale bes erften Reichebifchofe in ben Berband biefer Reichstirche feinerfeite bie Grengen ber papftlichen Befugniffe innerhalb und gegenüber ber frankischen Rirche abftedte. Er war nicht willens, bem Babit ein von ihm felbit unabhangiges Leitungsrecht einzuräumen, fondern nur folche Gerechtsame, Die einmal der Bedeutung bes Bapftes als bes Batriarchen bes Abendlandes Rechnung trugen, anderfeits vereinbar waren mit Rarle eigener Stellung gur franfifchen Rirche.

Im ersten Beiheft ber hiftorischen Bierteljahrschrift 1905 wendet sich G. Seeliger wie gegen gelegentliche Bemerkungen von U. Stup und S. Rietschel so vornehmlich gegen die Studie von E. Stengel, die sich mit Seeligers Buch über die Grundherrschaft auseinandergesett hatte (vgl. 94, 533). Die recht lebhafte Replit wird sicherlich zu Dupliten führen, vor deren Beröffentlichung hier tein Urteil gefällt werden soll; die Fragen selbst sind wichtig genug, um allseitige Klarheit als wünschenswert erscheinen zu lassen.

Die vor einigen Jahren recht lebhaft erörterten Kontroversen über die verschiedenen Lebensbeschreibungen des hl. Abalbert von Prag (vgl. 85, 165; 88, 363) werden, wie es scheint, zu neuem Leben erweckt werden durch eine umfangreiche Abhandlung in der Zeitschrift für Geschichte und Altertumsstunde Ermlands 15, 1. A. Kolberg gibt hier den Text der vom hl. Brun versaften sog. Vita socunda Adalborti heraus, wie ihn eine Prager Handschrift aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert darbietet, um damit zugleich dessen Übersehung zu verbinden. Borauf geht eine quellenstritische Untersuchung, bei der man aber vielsach Klarheit der Disposition und die Herausarbeitung der springenden Punkte vermißt.

Ein Auffat von &. Strauß über bie Begrundung der Stadtherr=

hunderts bringt nicht gerade überraschend neue Resultate, immerhin sind die Aussührungen in der Richtung belehrend, daß sie einer Fälschung ihre richtige Stelle einweisen im Berlauf eines Prozesses, deffen hergang sich an der hand echter Dokumente erschließen läßt (Mittheilungen des Institutsfür öfterreichische Geschichtsforschung 26, 1).

Über ben Fortgang ber Sammlung alterer Babfturtunten orientieren amei Arbeiten. In ben Rachrichten ber Göttinger Gefellicaft ber Biffenichaften, philol.=hift. Rlaffe 1904 Rr. 5 erftattet A. Bradmann Bericht über Nachforschungen nach Bapfturtunden in ichweizerischen Sammlungen. Ift auch die Ausbeute an bislang unbefannten Studen geringer, jo entschädigen doch die Exturse über einzelne Urtunden und Urtundengruppen io 3. B. für Bfafers, St. Gallen, Schaffbaufen und Muri. Besondere Berborbebung verdienen bie Untersuchungen über die Rritit der Bapfturfunden für Muri und ihr Berhältnis zu den Acta Murensia, da Bradmann in ihnen die Ergebniffe der fruher ermahnten Arbeiten von S. Sirfd (vgl. 93, 732) mit beachtenswerten Grunden befampft. B. Rehr hat bem Auffate bie Brufung von Papfturtunden für Bafel, Allerheiligen in Schaffhaufen und Engelberg beigefteuert: bie Bahl der gefälfchten oder interpolierten Diplome wird immer größer. Erfreulicheres tann B. Rehr in einem Beitrag zu ben Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheten 8, 1 berichten. Er hat das lang gesuchte Briefbuch bes Thomas von Gaeta, eines Justitiars Friedrichs II., in einem Wiszellanband ber Bibliothel bes Rapitels von St. Beter wieber aufgefunden, ber allein - unter rund 40 Briefen und Urfunden - u. a. das Ronfordat zwifchen Sigilien und bem Papit von 1156 und die Urfunde Friedrichs II. für bie römische Kirche von 1212 enthält. Der Abbrud ber Sandidrift verbindet fich mit Untersuchungen über bie zeitliche Unfepung ber einzelnen Dotumente und einer Bufammenftellung aller bereits befannten und neuen Daten zur Biographie bes Thomas von Gaeta.

Bir notieren furz zwei Berliner Differtationen, beren Berfasser Schlachten bes 11. und 12. Jahrhunderts zum Gegenstand ihrer Untersuchungen gemacht haben. E. Topp behandelt die Schlacht an der Esster vom Jahre 1080, in der Heinrich IV. von den Sachsen wohl geschlagen, durch den Tod Rudolfs von Schwaben aber von dessen Gegentönigtum besteit wurde. Bornehmlich handelt es sich um die Bestimmung des Kampfortes, den Topp, abweichend u. a. von Meher von Knonau, in die Räbe von Grana bei Zeit verlegt. Für den Hergang der Schlacht ist Brunos Buch vom Sachsentrieg die Hauptquelle, der aber der Bersasser, im ganzen mit Recht, ziemlich steptisch gegenübersteht, obwohl er bei ihrer Kritit allzussehr von der Allgemeingültigkeit und solgeweise Anwendungsfähigkeit der "taktischen Erwägungen" überzeugt zu sein scheint. Benig brauchbar ist das Literaturverzeichnis, wie denn auf die "Außerlichseit" der Berweisungen

gerabe in einer Erftlingsichrift mehr Sorgfalt batte verwandt werden tonnen (Die Schlacht an der Elfter. 15. Oftober 1080. Berliner Diff. 1904; Drud von E. Ebering o. J. 52 G. mit Rarte). Die zweite Arbeit von 28. Sanow behandelt die Schlachten bei Carcano (1160) und Legnano (1176), jene ein nicht allzu bedeutsamer Erfolg ber Mailander, diese eine Rieberlage Friedrichs I. Auch ihrem Autor tommt es auf eine von militarifden Gefichtspuntten aus möglichft einwandfreie, um nicht gu fagen ludenlofe Darftellung bes Bergangs bei jenen Rampfen an; "was ber Babriceinlichteit wiberfpricht, muß man gurudweisen, selbst wenn es eine fonft noch jo glaubhafte Quelle berichtet." Beibe Autoren befoliegen ibre Untersuchungen mit Betrachtungen über bie Taftit, über bie ju urteilen dem Fachmann überlaffen bleiben muß. Berborgeboben mag fein, daß hanow im Begenfat gur herrichenben Meinung ben Sieg bei Legnano nicht bem Bugvoll, fondern der mailandifden Rittericaft jugefdrieben wiffen will (Beitrage gur Rriegsgeschichte ber ftaufischen Beit. Die Schlachten bei Carcano und Legnano. Berlin, A. B. Sanns Erben 1905. 47 S.).

A. Saud hat (Berichte der philol.-hiftor. Rlaffe ber Rgl. Sächf. Gefellich. ber Biffenschaften zu Leipzig v. 1. Aug. 1904 S. 137-150) aufs neue "über die Erfommunitation Philipps von Schwaben" gehandelt. Rach Beiprechung ber fich allmählich fteigernden Auslassungen Innocenz' III. aber bie von feinem Borganger Coeleftin III. verbangte Ertommunitation Philipps tommt haud zu bem Ergebnis, daß diefelbe mit ben behaupteten Rebenumftanden auch im Ottober 1197 (fo Binkelmann) unmöglich ftatt= gefunden haben tonne, weil Philipp bamals viel ju ichnell aus Tuscien nach Deutschland umgelehrt fei. Danach bleibt nur übrig, entweder mit Abel und Toeche ber Musfage Innocenz', daß Philipp in den Bann getan fei, ben Glauben überhaupt zu verfagen, ober eine allgemeine Extommunitation ber Gegner Roms in Tuscien (fo icon Toeche) etwa ju Oftern 1196, und ihre besondere Anwendung auf Philipp im Berbft 1197 gleich= geitig mit ber Bannung bes toten Raifers und weitere unwahre Steige= rung diefer Tatfache burch Innocens anzunehmen. Diefe burch die Erflarung Philipps von 1206, daß er feineswegs öffentlich gebannt fei, nicht ausgeschloffene Unnahme fucht Saud zu erweisen, indem er auf bas gleiche Berfahren Innoceng' im Thronftreit, durch fortgefeste Steigerung feiner Ausjagen eine politisch brauchbare Tatfache ju ichaffen, den Finger legt. Der Babit hat die borber von ibm anerfannte Majorität ber Babler Bhilipps weggerebet, eine Majoritat ber Babler Ottos behauptet. Bur Erflarung batte Saud bier bod bie nur einmal von Innocens unterlaffene Unterfceibung zwifchen Bahl und nachträglicher Anertennung Ottos ermabnen muffen - bie Auslaffungen des Bapftes find ja in ben Grörterungen über bie Entstehung des Aurkollegs vielfach besprochen worben der Bergleich ber Methode, eine fleine Bahrheit bis zu tatfachlicher Irreführung aufzubaufchen, mare um jo ichlagender gemejen. Und wenn Saud meiter aus eigenen Worten Innocenz' folgern will, daß eine ausdrückliche Extommunikation Philipps mit Unrecht von ihm behauptet werde, so durste er sich nicht auf den Brief des Papsies an Nichard Löwenherz vom 31. Rai 1198 (Reg. Innoc. 1, nr. 230) berusen, denn die Worte quia circa personam nobilis viri ducis Sueviae quae dam audivimus imm utata, eidem ad praesens scribere cautela prohibente nequivimus deuten keineswegs darauf hin, daß Philipp durch sein Berhalten einer bereits verkündigten Extommunikation versallen sei, sondern sie enthalten eine Anspielung auf die Wahl Philipps zum König (6. März 1198), die den Papsit zur Zurückhaltung veranlaßte. So sind sie unzweiselhaft richtig von Winkelmann, Philipp Bd. I, 90 Anm. 4 und Kohlmann, Ludolf von Wagdeburg 1886. 29 ausgelegt worden. Trop dieser Abzüge schließe ich mich der Annahme Hauds an, wie ich überhaupt seine Anschauung von der Strupellosigkeit Innocenz' III teile.

- R. Zeumer behandelt im Neuen Archiv 30, 2 ein bisher verschollenes, nur in einem kurzen Auszug überliesertes Beistum, dessen Bortlaut sich in der Glosse heinrich von Segusio zu c. 26 X de verborum signistations 5, 40 sindet. Es stellte sess, daß der in Eintracht gewählte deutsche König dieselbe Gewalt hat wie der Raiser, daß ihm die Salbung zum Kaiser nur den Namen gewährt. Erlassen im Jahre 1252 ist es lehrreich sür die Art der Entscheidung über die höchsten Fragen des Reichsrechts; allerdings sehlt ihm die Spize gegen die Ansprüche des Papstums, die das Geset Licot iuris von 1338 zurüczuweisen suchte.
- R. Röhricht hat als Rachtrag zu seinen Regesta regni Hierosolymitani (1893) ein Abditamentum ericheinen laffen. Es ift beftimmt, bas erstermähnte Wert burch Rufape und Nachtrage zu erganzen und Recenichaft zu geben von der eifrigen Beschäftigung mit ber Beschichte ber Rreuzzüge und ihrer Schöpfung, die freilich in Deutschland, bon wenigen Musnahmen abgesehen, durch Röhricht felbft gepflegt wird. Die Ergangungen umspannen den Zeitraum von 1097 bis 1291; die einzelnen Regeften find mit Biffern verfeben, fobald fie die Angaben im größeren Berte 3. B. burd hinweise auf neuere Drude vervollständigen, mit Biffern und Buchftaben bagegen bringen fie aus jungft erschienenen Beröffentlichungen, 3. B. benen bon Delaville le Roulr und Robler, fruber nicht befannte Stude. Den Rreis ber regestierten Materialien hat Röhricht mit Recht febr weit gezogen, jo daß 3. B. Papfturtunden, die fich auf Angelegenheiten firchlicher Unftalten im Rönigreich Jerufalem beziehen, bagu Brivaturtunden aus bem Ronigreich Aufnahme gefunden haben. Rurge Bemertungen geben Erlauterungen, Fingerzeige auf Literatur ufw. 3mei forgfältige Regifter bergeichnen bie Berjonen und Orte, mabrend ber Index rerum etwas fnaph ausgefallen ift. Alles in allem ein neuer Beleg für des Berfaffers Sorgfalt und raftloje Betätigung, ber man auch bei uns größere Mitarbeiter-

schaft wünschten möchte. (Regesta regni Hierosolymitani [1097—1291]. Additamentum. Oeniponti, Wagner. 1904. 136 S.)

Rene Buder: Analecta hymnica medii aevi. XLVI. Pia dictamina. Reimgebete und Lefelieber bes Mittelalters. 7. Folge. Grag. v. Dreves. Leipzig, Reisland 12 M.) - Chadwick, Studies of Anglo-Saxon institutions. (Cambridge, University Press.) — Script. rer. germ. in usum scholarum editi. Ionae vitae sanctorum Columbani, Vedastis, Iohannis. Rec. Krusch. (Sannover, Sahn. 5 D.) - Rietfchel, Untersuchungen gur Beichichte ber beutiden Stadtverfaffung. 1. Bb. Das Burggrafenamt und bie bobe Berichtsbarfeit in ben beutiden Bijchofsstädten mabrend bes fruberen Mittelalters. (Leipzig, Beit & Co. 10 M.) - Urbani, Il sacro impero romano-germanico dalle sue origini alla pubblicazione della Bolla d'oro. (Roma, Lux.) - S. Soneiber, Das faufale Denten in deutschen Quellen gur Geschichte und Literatur bes 10., 11. u. 12. Jahrhunderte. (Gotha, Berthes. 2,40 DR.) - Boigt, Der Berfaffer ber romifchen Bita bes hl. Adalbert. (Brag, Rivnáč. 20 M.) — Ibarra y Rodriguez, Coleccion de documentos para el estudio de la historia de Aragón. Tomo L. Documentos corrospondientes al reinado de Ramiro I, desde 1034 hasta 1063 años. (Zaragoza, Uriarte. 10,50 pes.) — Charasson, Un curé plébéien au XIIe siècle. Foulques, curé de Neuilly sur Marne (1191-1202), prédicateur de la IVe croisade. (Paris, de Rudeval. 3,50 fr.) - Mc Kechnie, Magna Carta. A commentary on the great charter of king John. Glasgow, Maclehose and sons. 14 sh.) - Little, St. Francis of Assisi, his times, life, and work. (London, Isbister. 5 sh.) — Tarducci, Vita di S. Francesco d'Assisi. (Mantova, Mondovi. 4,50 fr.) — Berlière, Inventaire analytique des Libri obligationum et solutionum des archives vaticanes. (Paris, Champion. 6 fr.) — Massa, Le consuetudini della città di Bari: studi e ricerche. (Trani, Vecchi. 5 fr.) — Recueil des anciennes coutumes de la Belgique. Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de Gand. T. VII p. Berten. (Bruxelles, Goemaere.) - Westman, Svenska Rådets Historia till år 1306. (Uppsala, Appelberg.)

#### Spateres Mittelalter (1250-1500).

Eine Rachprüfung gewisser Partien in bem Buche Seeligers: Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft stellt D. Bopfners Arbeit über freie und unfreie Leihen im späteren Wittelalter dar, die zu dem Ergebnis sommt, daß an der Scheidung der Leiheverhältnisse an Grund und Boden in freie und unfreie seizuhalten, die bisher angenommene Gleichftellung der unfreien Leihen und der Leihen nach hofrecht dagegen preiszugeben ist. Die procaria hat den Charafter eines freien Leihever-

Ţ

hältnisses, aus ihr ist die freie bäuerliche, dem Landrecht unterstehende Erbleihe hervorgewachsen (Bierteljahrschr. f. Sozials u. Wirtschaftsgesch. 3, 1).

Joh. Müller behandelt in der Geograph. Beitschrift 11, 2 u. 3 das spätmittelalterliche Straßen- und Transportwesen in der Schweiz und in Tirol. Bon besonderem Interesse sind die Aussührungen über Transportverbände und Transportbetrieb.

Nova curie aus bem 13. und 14. Jahrhundert, d. h. Berichte vom päpstlichen Hof, die von dort beglaubigten Personen an ihre Auftraggeber erstattet sind und manch interessante Einzelheit enthalten, veröffentlicht aus den Beständen des Record Office Ch. B. Langlois in der Revue historique 1905, Januar-Februar.

In der Zeitichrift f. kathol. Theologie 1905, 1 u. 2 veröffentlicht M. Grabmann Studien über Ulrich von Strafburg (Lebensgang und wiffensichaftliche Bedeutung). Am Schlusse des zweiten Abschnitts wird auch die Frage nach der Autorschaft des Compendium theologicae veritatis nochmals aufgenommen und aus einer Handschrift des Zisterzienserstifts in Rein in Steiermart der Psiegers Hupothese eine wertvolle Stüge liefernde Nachweis erbracht, daß Hugo von Straßburg bereits im 14. Jahrhundert als Bersasser des Lehrbuchs angesehen wurde (vgl. 93, 158 u. 94, 357).

Beriprochenermaßen (vgl. 93, 536) bietet Jatob Somalm in feiner Abhandlung "Neue Aftenftude gur Gefdichte der Beziehungen Clemens' V. ju heinrich VII." (Quellen und Forschungen aus italien. Archiven und Bibliotheten VII, 1904, S. 220-50, auch im Sonderabbrud, Rom, Loefder) aus Entwürfen der papftlichen Ranglei, bie erft neuerdings ben Instrumenta miscellanea bes vatifanischen Archive einverleibt worben find, vor allem eine Gruppe von Schriftstuden, die fich auf die Berhandlungen begieben, welche in ben Jahren 1310-11 unter papftlicher Bermittelung zwischen Beinrich VII. und Philipp bem Schönen über ein deutsch-frangofisches Bundnis gepflogen murben. Die gehn Stude diefer erften Grubbe aus bem Marg-April 1310 gewähren ein nicht geringes fachliches Intereffe, ba fie einmal mehr die intriganten Bemühungen beleuchten, welche in ben Jahren von Beinrichs Regierung feitens ber frangofifden Bolitit am Gis ber Rurie aufgewandt wurden, um ein naberes Ginverftandnis zwifden Beinrich und Clemens V., zwischen Beinrich und Robert von Reabel ju verhüten, und une bie ichaufelnde haltung des Bapftes vor Mugen führen, bie ebensojehr feiner Schmäche als feinem momentanen Intereffe entsbrach. Er durfte ohne ernite perfonliche Befahr es mit feiner der großen Barteien des Kardinaltollege, weber mit ben Begnern Bonifag' VIII. noch mit feinen Unhangern, gang verberben, und da eine biefer Parteien, die Bonifazianer, auf ein Bundnis heinrichs VII. mit Robert von Reapel ausging, bas eine geheime Spipe gegen Frantreich enthielt, die andere, frangofijd gefinnte, gunadit eine offizielle Freundichaft gwijden Beinrid VII. und Philipp bem Schonen bergeftellt munichte, fo mar es fur Clemens bas Rlügfte, bie Berhandlungen über beibe Alliangen fo lange als möglich fortzuspinnen. In diesem Sinne ift auch bas einzige Stud ber zweiten Abteilung gehalten, ein Brief Clemens' V. an Seinrich VII., die Dabs nung ju bem Bunbnis mit Robert von Reapel vom 1. April 1312, alfo ausgesprochen zu einer Beit, wo eine für Beinrich irgend vorteilhafte Berbindung mit Robert gang aussichtslos geworden mar. - Intereffant find Die Schriftstude auch nach ber formellen Seite u. a. als Dofumente bes diplomatifden Bertehrs, besonders der Gefandteninstruttion. Die gebotenen Entwürfe fonnen wir teilweise mit ben gebrudten Originalen vergleichen, wie I, 5 fo auch I, 4, mas Schwalm übersehen hat. Das Stud fteht in 3. Fr. Böhmers Acta imperii selecta nr. 633. I, 1 war in furger Inhaltsangabe ohne Datum burch bas Aftenregister Beinrichs VII. (Doenniges II, 115) befannt. In der Ginleitung find turg die technischen Fragen der Überlieferung erörtert. K. Wenck.

Jak. Schwalms Rachlese zu früheren Reiseberichten enthält sehr bemerkenswerte Beiträge zur Reichsgeschichte vornehmlich unter Heinrich VII. und Ludwig dem Bayern, die zu Grenoble, Todi, Cremona und Florenz gesammelt und teils turz verzeichnet, teils in vollständigem Abdruck wiederzgegeben sind:. R. Archiv d. Ges. s. d. dich. Gesch. 30, 2. — Bon den Riszzellen des gleichen Heftes erwähnen wir noch den Textabdruck des Geses Licet iuris« nach der Editio princeps Mediolani (1492) von Albericus de Rosciate durch R. Zeumer und die kurzen Bemerkungen von J. Haller gegen Schwasm über die Beziehung einer Dorsualnotiz auf Bapit Clemens V.

Die Fortsührung von E. Göllers Mitteilungen und Untersuchungen über das päpstliche Registers und Kanzleiwesen im 14. Jahrhundert (Quellen u. Forsch. aus ital. Arch. u. Bibl. VII, 1; vgl. 93, 355 f.) enthält weitere Nachsrichten zur Geschichte des Sekretariats, über die Beziehungen zwischen der päpstlichen Kanzlei und Kammer und die Papierregister Johanns XXII. und Benedikts XII. Im Anhang besindet sich eine Zusammenstellung von Teilsstüden zu den Communregistern Clemens' V., Johanns XXII. und Benedikts XII., die nicht mehr an der ursprünglichen Stelle sich besinden, und von Papsibriesen aus dem sünsten Pontisitatsjahr Johanns XXII. (Litterse de diversis). Die Gesamtarbeit ist mit einigen Zusäßen versehen auch als Sonderdrud erschienen: Rom, Loescher, 1904, 101 S.

Belche Bereicherung unsere Kenntnis von der Reichsgeschichte aus ben noch längft nicht genug ausgebeuteten Rechnungsbüchern aller Art zu erwarten hat, zeigt recht einleuchtend Ludwig Schönachs Arbeit in den Mitteilungen des Bereins f. d. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 43, 3, in der aus solchen zu München, Wien und Innsbrud erhaltenen Materialien höchst willommene Ausschläfte über die nur unzulänglich aufgeklärte Jugends

zeit Karls IV., insbesondere seine Beziehungen zu Tirol, gewonnen werden.
— Derselbe Bersasser veröffentlicht an der gleichen Stelle einen Erlaß von 1344 als Nachtrag zum Urkundenbuch der Stadt Brüx.

Eine in ben Mémoires de l'Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres de Caen (1904) und bann als Sonderbrud ersichienene Arbeit von Henri Prentout bietet nach vorangegangener Ausbreitung und Bewertung des Quellenmaterials eine genaue, in den Zusiammenhang der Ereignisse eingeordnete Darstellung von der Einnahme von Caen durch die Engländer, denen der wichtige Punkt am 26. Juli 1346 zusiel. Im Anhang werden einzelne unbesannte Dokumente abgedruckt und eine Reihe von quellenkritischen Fragen erörtert. (La prise de Caen par Édouard III. Caen, Delesques. 1904. 72 S.)

Ein Auffat von Eb. Fueter: Anala und die Chronik Beters des Grausamen weist nach, daß die in zwei Fassungen vorliegende Chronik ein durch und durch tendiziöses Berk ist, das im Auftrage der neuen Dynastie den Kausalzusammenhang des Sturzes Peters mit seinen angeblichen oder wirklichen, jedenfalls aber in keiner Beise über das im mittelalterlichen Rastilien gewohnte Maß hinausgehenden Gewalttaten herzustellen sucht. Bie diese Tendenz im Laufe der Zeit immer ausdringlicher zur Entsaltung gekommen ist, wird durch die Gegenüberstellung beider Fassungen gut veranschaulicht. (Mittheilungen d. Instituts f. österr. Gesch. 26, 2.)

In einem zweiten Teil seiner Zusammenstellungen aus den Ausgabebüchern der Schismapäpste Clemens VII. und Benedikt XIII. gibt Konrad Eubel die Ausgaben für im päpstlichen Dienst stehende Religiosen betannt. (Römische Quartalschrift 18, 3 u. 4; vgl. 94, 178.) — In den Monatsblättern d. Ges. s. pomm. Gesch. 1904 teilt M. Behrmann einige noch ungedruckte päpstliche Bullen und Einträge aus den Obligationsbüchern mit, die für die Geschichte der Caminer Bischöfe im 14. Jahrshundert in Betracht kommen.

Die Memorie della r. accademia delle scienze di Torino, serie seconda, tome 54, sc. morali, storiche et filologiche (1904) bringen eine umfangreiche Abhandlung von Giov. Collino über die florentinische bolognesiiche Politit in den achtziger Jahren des 14. Jahrhunderts, zu beren Kennzeichnung die zahlreichen am Schluß mitgeteilten Attenstüde aus den Staatsarchiven beider Städte das Material liesern; serner eine Biographie des venezianischen Humanisten Lauro Quirini (geb. um 1420) von A. Segarizzi.

Aus der Bibliotheque de l'école des chartes 1904, Sept.-Dez. find brei firchengeschichtliche Arbeiten zu erwähnen. Einen kleinen Beitrag zur Geschichte der großen Kirchenspaltung bietet Al. Coville, indem er die sehr umfassende schriftstellerische Tätigkeit würdigt, die Jean Courtecuisse, einer ber glänzendsten Redner der Pariser Universität und des französischen

Alerus seiner Zeit, ausgeübt hat. R. Balois bringt einen unveröffentlichten, 1418 anzusependen Traktat »Do persocutionibus occlosiae« zum Abdruck, der in dem Schisma die letten, dem Kommen des Antichrists unmittelbar voraufgehenden Zeit erblickt. Berfasser ist Pierre d'Ailh. G. Bourgin gibt eine Inhaltsangabe des Cod. 840 aus der Bibliothek der Königin Christine, der zahlreiche Materialien für die spätmittelaltersliche Kirchengeschichte, besonders auch für die Geschichte der Universität Paris enthält.

An derselben Stelle teilt h. Moranville einige Beobachtungen über die Abhängigkeit der Chronique de Jean le Bel und der Chronographia regum Francorum von einer gemeinsamen Quelle mit.

L. Mirot sest in der Revue d'hist. diplomatique 19, 1 seine Biographie Jabellas von Frankreich fort (Bolldiehung der She mit Richard II.; vgl. 94, 359).

Im Didzesanarchiv von Schwaben 1904, 9 behandelt R. Brehm die Predigttätigkeit des Franziskaners Konrad Bömlin zu Schwäbisch-Hall (1409); im Katholik, 3. Folge 31, 2 sindet sich der erste Teil einer Arbeit von P. J. Hemmerle: Der Gottesbegriff bei Rikolaus von Cues.

Aus ber Bygantinischen Zeitschrift 14, 1 u. 2 verzeichnen wir die Auffätze von Joh. Drafete: Aus dem Athen der Acciaiuoli und von Th. Preger: Studien zur Topographie Konstantinopels (meist nach Bestichten über die Berteibigung und Eroberung im Jahre 1453).

Unter geschidter Ginfügung in die Zeitgeschichte behandelt B. de Mandrot in der Rovus historique 1905, März-April die Ermordung Johann Berrys, des allmächtigen Geheimselreturs herzog Johanns II. von Bourdon, der 1488 einer um den Großen Bastard sich scharenden Bersichwörung zum Opfer siel. Für den an die Bluttat sich anschließenden Prozeß sind zum erstenmal die Register des Pariser Parlaments herangezogen worden, aus denen manchersei Ausschlässe zu gewinnen waren.

Felix Rofen, Die Natur in der Kunft. Studien eines Naturforichers zur Geschichte der Malerei. Leipzig, Teubner. 1903. 344 S. Der Breslauer Naturforscher Rosen stellt in diesem Buch seine botanischen und geologischen Kenntnisse in den Dienst einer kunsthistorischen Aufgabe. Er ist sich, laut Borrede, der Mängel seiner kunstgeschichtlichen Kenntnisse bewußt; aber wie ihn Kunsthistoriter tropdem zur herausgabe des Buches ermuntert haben, so darf der historiter von seinem Standpunkt aus sestitellen, daß uns Rosen wertvollere Erkenntnisse gegeben hat, als ein Kunsthistoriter von Fach sie hatte bringen können. Rosen untersucht, wie sich
die italienischen Künstler vom Ende des 13. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts zur Natur verhalten haben. Eingeschoben sind zwei Abichnitte
über das Naturgesühl der Niederländer des 15. Jahrhunderts. Man sieht

aus biefer Inhaltsangabe, bag bas Buch nicht gang bem Titel entiprict Burben die Riederlander bes 15. Jahrhunderts einbezogen, fo liegt fein fichtbarer Anlag vor. an Durer und Burgimair und anderen porübergugeben. Much find die Italiener des 16. Jahrhunderts allgu fnapp behandelt. Das gange Interesse gilt bem 14. und 15. Jahrhundert. Das Bertvolle ift nun, wie Rofen bei ben Bilbern ber bedeutenderen Meifter bon Giotto an pruft, wie weit fie ber wirklichen Ratur nachgingen; er fucht, wenn es möglich ift, die Bilangen des Borbergrundes, die Baume, bie Felfen nad ihrer Familienart zu bestimmen; bei Landschaften und Städten fpurt er den niöglichen Borbildern nach. Durch diefe beinlichen Ginzeluntersuchungen, die gudem mit überraschender Lofaltenntnis jowohl Italiens wie der Riederlande gemacht find, tommt nicht nur Neues für die einzelnen Daler und hier und ba fur die Schulbeftimmung ber Bilber beraus, fondern bas beite ift, wie man bas Bachjen ber funftlerifchen Raturdarftellung von Stufe ju Stufe beobachten tann. Sie ift fruhzeitig icon weit ftarter ba, als man gemeinhin annimmt; wo ber naturmiffenschaftliche Laie in feiner Sarm: losigfeit noch an das "Enpische" benkt (wie bei Giotto), ift bereits überrajchende Naturbeobachtung vorhanden. Kunfthistoriter haben noch bei Giottos Rachfolgern in Lanbichaft und Gebäuden nur "Modelle" gefeben; Rosen weist an einigen Beispielen zuverlässig nach, daß sie gang bestimmte Begenden barftellen wollten. Un diefer Stelle fest ber hiftorifer mit feinen Fragen ein. Die Beschichte des Naturgefühls ift ein wichtiger Teil ber Weschichte bes nachmittelalterlichen Geisteslebens: jeder Schritt ber Birfichfeitertenntnis naher bedeutet jugleich Rritit, Befreiung von Borurteilen, Auffassung aller Dinge im himmel und auf Erden mit zunehmender Objettivität. Aber ba ftellt fich immer wieder ber Zweifel ein, ob die Menfchen vor bem 14. Jahrhundert die Natur benn wirklich mit fo gang anderen Mugen gesehen haben, ob ihnen der Biderfpruch zwischen der Birtlichfeit und den feltfam unvolltommenen Darftellungen der Runft nicht gum Bewußtsein gekommen ift? hat die mittelalterliche Runft wie die bes 14. Jahrhunderts etwa nur infolge technischen Unvermögens fo fcwach jum Ausbrud gebracht, mas fie genau fo gut gejeben bat wie wir? Ber fich an bem Streit um die geiftesgeschichtliche Beriodifierung ber mittleren und neueren Beichichte erinnert, wird ermeffen, mas die Beantwortung dieser Frage bedeutet. Rosen hat dieses Problem nicht in Angriff genome men, nur gelegentlich geftreift; es tann auch nur burch vergleichenbe Brus fung des Raturgefühls in Runft und Literatur gelöft merden. Bor allem mußte aber die Miniaturmalerei ju Rate gezogen werden; in ihr tritt weit früher und weit ftarter die icharfe Beobachtung der Birtlichfeit berpor als in der Tafel- und Frestomalerei und in der Plaftit; dag Rofen die Miniaturmalerei gar nicht berüdfichtigt hat, ift ein Dangel feines Buches. Aber immerhin, wer fich an die Geschichte des Raturgefühls macht, wird mit Dantbarteit bas Buch zu Rate gieben. Walter Goetz.

Rene Mader: Les registres d'Urbain IV (1261-1264). Fascicules 6-8. Publ. p. Guiraud. (Paris, Fontemoing.) - Les registres de Boniface VIII. 8e fascicule. Publ. p. Digard. (Paris, Fontemoing.) — Mollat, Lettres communes de Jean XXII (1316—1334). 2º fasc. (Paris, Fontemoing.) — Albe, Autour de Jean XXII. Le cardinal de Montfavès de Castelnau-Montratier. (Cahors, Société d'imprimerie cadurcienne.) - Déprez, Hugo Aubriot praepositus Parisiensis et urbanus praetor (1367-1381), quo pacto cum ecclesia atque universitate certaverit. (Paris, Fontemoing.) - Zanutto, Il pontefice Bonifasio IX. (Udine, Del Bianco.) — Papal Registers. Papal Letters, Vol. VI, 1404—1415. (London, Eyre and Spottiswoode. 15 sh.) — Auner, La Moldavie au concile de Florence. (Paris, Feron-Vrau.) - Perouse, Le cardinal Louis Aleman, président du concile de Bâle, et la fin du grand schisme. (Paris, Picard et fils.) — van de Put, Hispano-moresque war of 15th century. (London, Chapman. 12,6 sh.) — Boyé, Le butin de Nancy (5 janvier 1477). (Paris-Nancy, Berger-Levrault et Cie. 3,50 fr.) - Gugbier, Sprache ber Celp-Babers, einer Sammlung von englischen Raufmannsbriefen aus ben Jahren 1475-1488. (Berlin, Ebering. 3 D.) - Imbart de la Tour, Les origines de la réforme. La France moderne. I. (Paris, Hachette.)

### Reformation und Segenreformation (1500-1648).

Henri Saufer bespricht in ber Revue d'hist. moderne 6 Rr. 5 einige Quellen jur Geschichte bes italienischen Krieges Karls VIII. von Frankreich und schließt eine gute Bürbigung ber auch für die französische Geschichte unentbehrlichen Diarii des Marino Sanuto an. Ebenda handelt Henri See über die ländliche Bevölkerung in der Bretagne vom 16. Jahr-hundert dis zur Revolution und zeigt, daß die Ausbeutung durch die Seigneurs eine sehr große und zunehmende war.

Bon ber bekannten Sammlung Gofchen ist uns ein neues Banbchen gusgegangen, Rr. 84: F. Kurze, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Resormation und der Resigionskriege (1500—1648), Leipzig 1904, 149 S., 80 Bf. Die schwierige Ausgabe, ben umfangreichen Stoff in die knappe Form zu gießen, darf im allgemeinen als gelungen betrachtet werden; ja zum Schluß blieb noch Raum für einen Überblid über die wichtigsten Territorien. Ausstellungen im einzelnen könnte man da und bort erheben; sie werden ja kaum ganz zu vermeiden sein. Ein grobes Bersehen sindet sich S. 41, wonach Luther nicht Anhänger der Lehre vom unfreien Willen gewesen sei. Die Literaturangaben S. 2, wo unter 12 Werken als einzige Luther-Viosgraphte Denisse paradiert, wären besser ganz weggeblieben. R. H.

Alfred Gope fpricht in ber Zeitschrift für beutsche Philologie 37, 66-113 über Urban Rhegius als Satirifer und weist ihm eine Reibe

bie Lüge (1904), bei. S. 24 ff., 39 ff. In der Beurteilung des Ginberfiandniffes gur Doppelehe herricht ja wohl Übereinstimmung. R. H.

Noch eines anderen Mannes Geburtstag kehrte im vorigen Jahre zum 400. Male wieder: ber Heinrich Bullingers, des Rachfolgers Zwinglis in Zürich. Ihm hat Gustav v. Schult heß=Rechberg in den Schriften des Bereins für Resormationsgesch. 82 (22, 1; Halle 1904, 104 S. M. 1,20) eine hübsche Biographie gewidmet, in der sein geistiger Werbegang, sein Berhältnis zu Erasmus, Melanchthon, Luther und Zwingli, seine Berdienste und seine Schwächen klar geschildert werden. Der Retter der resormierten Kirche in Zürich war keine schölferische Krast und konnte es daher nicht verhindern, daß sie in Doktrinarismus versant und ihre führende Stellung an Genf abtreten mußte. Auch seine Beziehungen zu den Protestanten außerhalb der Schweiz, die freilich mehr theologischer als politischer Art waren, werden behandelt; über die zu Württemberg vol. auch Kausler Schott, Brieswechsel Christophs mit Verger. Einige Wiederholungen (S. 4 u. 19, S. 6 u. 23) wören besser vermieden worden.

Die in den Niederlanden publizierte vlämische Fassung des Wormser Ediktes, die Unterschiede zur Originalgestalt ausweist, stellt nach Baul Kaltoff (Hist. Vierteljahrschrift 8, 69—80) kein besonderes, durch Umarbeitung entstandenes Plasat dar, sondern lediglich die in den landesüblichen Formen und mit territorialen Aussührungsbestimmungen erfolgte Rezeption des Gesets; der französische Text ist Übersehung und politisch irrelevant. — Ein Aussag aur Lebensgeschichte Albrecht Dürers, den derselbe Bersasser im Ausstalien zur Lebensgeschichte Aberecht Dürers, den derselbe Bersasser im Repertorium für Aunstwissensch. 27, 346—362 veröffentlicht, führt uns gleichsaß in die Niederlande. Er behandelt den Antwerpener Aufenthalt Dürers 1520—1521 und seine Beziehungen zu Erasmus und Luther (deren Übereinstimmung doch wohl zu start betont wird, vgl. auch H. 3. 92, 592 f.).

— Ferner sei hier zur niederländischen Geschichte noch der Aussass von L. Knappert, Anabaptistika (Theologisch Tijdschrift 39, 131—155) erwähnt. Er beschätigt sich mit den niederländischen Wiedertäusern der 30 er dis 50 er Jahre des 16. Jahrhunderts.

Die Ansicht, daß nicht der Memminger Kürschner Loter sondern der Baldshuter Prädikant Hubmaier der Berfasser der Zwölf Artikel vom Jahre 1525 sei, wird von Wilhelm Stolze, der sie zuerst in dieser Zeitschrift 91,1 ss. degründete, auch gegen die neuen Einwände Goehes (f. H. 3.93, 165) verteidigt. In Loher will Stolze jeht mit Bestimmtheit den Redaktor der Drudgruppe M sehen. Der Drud C' aber und ein neu entbeckter, ihm verwandter Darmstädter Drud (B') seien älter als M. Immerhin will gerade dieser Nachweis, wo Goehe anderer Ansicht ist, nicht recht glüden, und zu ganz sicheren Ergebnissen schein man auf dem bisher einzgeschlagenen Beg nicht kommen zu können. Zu der Ausgabe Goehes von M bringt Stolze eine ganze Reihe von Berbesserungen.

Unter ben "Untosten bes Bauernauftanbes im Jahre 1525 im Bezirt Gotha-Eisenach", die Berbig in der Deutschen Zeitschr. für Kirchenrecht 15, 135—143 bespricht, sind die Strafen zu verstehen, mit denen Kurfürst Johann die am Aufstand beteiligten Orte belegte. Sie waren zum Teil außerordentlich hoch und hart, führten zu Gelderpressung und Biehpfändung in vielsach armen Gemeinden, und die "Genugtuung" des Bersassers, daß "so die Barbarei des Bauerntriegs nicht ungesühnt geblieben ist", wird nicht nach jedermanns Geschmad sein. — Ebenda S. 66—90 eröffnet Baul Drews eine Untersuchung über die Ordination, Prüfung und Lehrverpflichtung der Ordinanden in Wittenberg 1535.

Aus bem 18. heft ber Beiträge zur Sächsischen Kirchengeschichte erswähnen wir einen Aufjas von Golbammer über die Einführung der Reformation im Bogtlande (1525—1533) unter besonderer Berücksichtigung der Ephorie Delsnis und eine Studie von Otto Clemen zur Reformationsegeschichte von Schlettau im Erzgebirge, wo 1528—1530 unter schwierigen Berhältnissen der von Luther hingeschichte Prediger Johann Caper, 1529—1533 auch Balthasar Lou wirften.

Der zweite Auffat von Stephan Ehfes über Campeggio auf bem Augsburger Reichstag (Römische Quartalichrift 18, 358—384; vgl. H. B. 92, 544) bringt weitere Aften vom Juli und August 1530, meist Schreiben Campeggios, die u. a. für seine Berhandlungen mit Melanchthon von Interesse sind.

Der Schluß ber Beiträge zur babijchspfälzischen Resormationsgeschichte von Gustav Boffert (Zeitschr. für die Gesch. des Oberrheins, R. F. 20, 41—89) behandelt namentlich den Einfluß der Bürttembergischen Resorsmation und der Bendung in der Pfalz 1545 sowie die Berbreitung und Geschichte des Täusertums. Die Darstellung reicht bis 1546.

Bon der unter der Leitung von Kunze und Stange stehenden Sammlung "Quellenschriften zur Geschichte des Protestantismus" (vgl. D. 3. 92, 357) ist jest ein zweites heft erschienen; es bringt, entgegen dem ursprünglichen Programm, die Bittenberger Artikel von 1536, tateinisch und deutich, zum erstenmal herausgegeben von Georg Ment (Leipzig, A. Deichert 1905, 79 S., 8°, 1,60 M.). Diese Bekenntnisschrift, von welcher bisher nur einzelne Stüde aus Sedendorf bekannt waren, der sie noch dazu zum Teil in falschen Zusammenhang gebracht hatte, stellt das Ergebnis der Berhandlungen zwischen den Bittenbergern und einer englischen Gesandtschaft dar, sollte ein Bündnis heinrichs VIII. mit den Schmalkalbenern ermöglichen, ist von Melanchthon (unter Benutung der Loci, Consessio und Apologie) verfaßt, doch auch von Luther gebilligt, und interessant, sosern sie das äußerst Mögliche an Entgegenkommen darstellt. Aber auch für die Entwicklung der Lehre in England wurde sie von Bichtigkeit: wie schon Ranke vermutete, ist sie start in den 10 Artikeln von 1536 benutt und ebenso auch in den Borschlägen, die man in England zwei Jahre darauf einer protestantischen Gesandtschaft unterbreitete. Die Ausgabe von Ment ift sorgsältig und gut und läßt die Entlehnungen aus der Confessio sowie bie später in England weiter benupten Partien im Druck erkennen. R. H.

In dem beachtenswerten, von verschiedenen Gelehrten geschriebenen Bert The Cambridge modern history Bb. 3 (1904) S. 104 ff. gibt Morit Brosch einen zum Teil auf archivalischen Studien beruhenden überblid über die Geschichte des türkischen Reiches auf der Höhe seiner Macht (1532—1579). Der Anhang bringt eine Zusammenstellung der wichtigten Quellen und der Literatur.

Der Beitrag zur Geschichte bes Trienter Konzils (2. Beriobe), ben A. Postina in ber Römischen Quartalschrift 18, 385—390 gibt, bringt Mitteilungen über die auf eine quantitativ und qualitativ gute Beschickung bes Konzils gerichteten Bemühungen Karls V. und seiner Schwester Maria im Sommer 1551.

Ein Auffat von Arturo Segre über die Abberufung des Ferrante Gonzaga von der Mailänder Statthalterschaft (Memorie della r. accademia delle scienze di Torino, 2. Serie 54, scienze morali stor. e fil. S. 185—260) gestaltet sich zu einer Darstellung der ganzen italienischen Politik des Raisers 1553—1555; für die Abberufung waren hauptsächlich die Fortschritte der Franzosen maßgebend.

Eine hübsche quellengeschichtliche Studie veröffentlicht Joseph Sufta in den Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichts. 26, Heft 1, S. 45—106 über die Selbstbiographie des Ignatius von Loyola, die zuerst 1731 in den Acta Sanctorum in lateinischen Übersetung gedruckt wurde und vor kurzem (1902) auch in einer deutschen Übersetung von H. Bohmer erschien, mährend ein Druck der spanischen, zum Schluß italienischen Originalgestalt erst vorbereitet wird. Über die Entstehungszeiten kommt der Bersasser zu einem ähnlichen Ergebnis wie Böhmer (September 1553, Frühjahr und Herbst 1555). Interessant ist der Nachweis, daß sein Berk lange absichtlich zugunsten der offiziellen Loyola-Biographie von Ribasbeneira der allgemeinen Benutzung entzogen war, und daß erst Ranke es in seiner ganzen Bedeutung erkannte. Mit einer trefflichen kritischen Würdigung schließt der Aussasse.

Bur Geschichte der Protestanten Frankreichs seien zunächst wieder einige Aufjäte aus dem Bulletin de la soc. de l'hist. du protestantisme Français angeführt. Im hest vom Rov. Dez. 1904 geht Jacques Pansnier den meist im Dienste der holländischen Oftindischen Kompagnie stehenden Franzosen in hinterindien im 17. Jahrhundert nach; h. Patry und H. Clouzot bringen einige Beiträge über die Familie von Theodor Agrippa d'Aubigné. Das heit vom Jan. Febr. 1905 bringt u. a. einen Aussap von B. L. Bourrilly über die Aussehung des Editts von

Rantes in Marseille und eine Geschichte der französischen resormierten Kirche in Hamburg von F. v. Schidler, aus der namentlich die Schwierigsteiten, die ihr der sutherische Senat Hamburgs lange bereitete, bemerkenswert sind. In der Revue d'hist. moderne et contemporaine 6 nr. 4 wird die Frage, ob der Tumust von Amboise (1560) im Einverständnis mit England ersolgt sei, von J. Dureng im wesentlichen bejaht. Den französischen Seehelden Abraham Duquesne (1610—1688) seiert Gaston Bonet-Maury in der Revue Chrétienne 4. Serie 1, Nr. 1 als gleich guten Protestanten und Patrioten, während Lucien Misermont im 81. Jahrg. der Rev. des études historiques (Heft vom Jan.-Febr. 1905) eine Unterssuchung über das zweimalige Bombardement Algiers durch Duquesne und den dabei ersolgten Tod des Konsuls Le Bacher beginnt; er behandelt den Bruch Frankreichs mit Algier und das erste Bombardement (1682).

Über Leben und Schriften des tatholischen Streittheologen Sebaftian Handlauf (1539 bis ca. 1580) handelt Friedrich Lauchert im Historischen Jahrbuch 26, 19—42. Er war Weihbischof von Freising und hat auch zwei Trauerreden auf Albrecht V. von Bayern versaßt.

Auf Berbungen, welche die Guisen im August 1585 bei Erzherzog Ernst, dem Bruder Rudolfs II., andrachten, richtet Sans Schlitter in den Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsf. 26, Sest 1, S. 107 bis 122 unsere Ausmerksamkeit. Sie betrasen einen Bersuch, die französische Liga zu einem allgemeinen katholischen Bund gegen den europäischen Protestantismus zu erweitern. Aber Ernst antwortete ausweichend, und Rudolf hat sich auch diesen im Sinne Philipps II. gehaltenen Planen gegenüber dirett ablehnend verhalten.

Die Beziehungen der katholischen Riederlande zu England von 1598 bis 1625, also mahrend der Regentschaft des Erzherzogs Albrecht und seiner Gemahlin Jabella dis zum Tode Jakobs I., werden von L. Willaert auf Grund der Brüffeler Archivalien einer Untersuchung unterzogen, von der Rr. 1 des laufenden (6.) Jahrgangs der Rev. d'hist. ecclésiastique den ersten Teil bringt. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die wechselzseitige Intervention, die die Regenten in England, Elijabeth und Jakob, in den Niederlanden für ihre Glaubensgenossen unternahmen.

Eine Ergänzung zu dem S. 3. 94, 365 besprochenen Auffat von A. D. Meyer über Jatob Stuart und Rom bietet G. F. Barner in Rr. 77 der English historical review (20, S. 124 ff.). Er drudt ein in das zweideutige Berhalten des Königs trefflich passendes Schreiben seiner Gemahlin Anna an den Kardinal Borghese vom 31. Juli 1601, das zu der von Meyer S. 301 mitgeteilten Instruction für Drummond gehört und also auch eine genauere zeitliche Figierung dieser ermöglicht.

Die Fortfegung der Untersuchung von Friedrich Steuer gur Rritit Der Flugschriften über Ballenfteins Tob (Mitteilungen bes Bereins für

Geschichte ber Deutschen in Böhmen, Jahrg. 43, Nr. 3, S. 318—352; vgl. H. 3. 94, 547) behandelt eine gange Reihe weiterer Flugschriften, darunter die Schrift "Alberti Friblandi Berduellionis Chaos", beren gut unterrichteter Berfasser wahrscheinlich Slavata war, und ben "Ausführlichen und gründlichen Bericht", die offizielle Rechtsertigungsschrift des Hofes, die, wie jene, dis 1630 zurückreist; sie ist die ausführlichste von allen Flugsschriften, aber nicht immer zuverlässig.

Die Untersuchungen von Baul Ganger über Torstensons Ginfall und Feldzug in Böhmen 1645 bis zur Schlacht bei Jankau (vgl. H. B. 93,546. 94, 188. 547) sind nunmehr auch separat in Buchsorm erschienen: Prag. 3. G. Calve 1905.

Rene Bucher: Fellner, Die frantische Rittericaft von 1496 bis (Berlin, Ebering. 8 M.) - Klaczko, The pontificat of Julius II. (London, Putnam.) — Bonardi, Venezia e la lega di Cambrai. (Venezia, Visentini.) - Schroder, Martin Luthers liv og gerning i de naermeste aar efter rigsdagen i Worms og den statskirkelige udvikling. (Kebenhavn, Lehmann. 1,70 Kr.) - Soudim Badian im Rirchenstreite (1523-1531). (St. Gallen, Febr. 2 DR.) -Corpus Reformatorum. Vol. 88. Bwinglis Berte. 5. Lig. (Berlin, Schweticite & Sohn. 2,40 M.) - Giermann, Lazarus v. Schwendi, Freiherr v. hobenlandsberg, ein deutscher Feldoberft und Staatsmann bes 16. Jahrhunderts. (Freiburg i. B., Fehjenfeld. 4 D.) - Fifder, Melanchthons Lehre von der Betehrung. (Tübingen, Mohr. 3,60 M.) -Veltenaar, Théodore de Bèze et ses relations avec les théologiens des Pays Bas. (Kampen, Kok.) - Nuntiaturberichte aus Deutschland nebit erganzenden Aftenftuden. 1585 (1584) -1590. 2. Abtig. Die Rum tiatur am Raiferhofe. 1. Balfte. Germanico Malafpina und Filipbo Sega. (Giovanni Undrea Caligari in Graz.) Bearb. v. Reichenberger. [Quellen und Forichungen. Grag. von der Gorres-Bejellicaft.] (Baderborn, Schoningh. 20 M.) - Merki, La reine Margot et la fin des Valois. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 7,50 fr.) — De la Brière, La conversion de Henri IV. Saint-Denis et Rome (1593-1595). (Paris, Bloud et Cie.) - Chamberland, Le conflit de 1597 entre Henri IV et le parlament de Paris. (Paris, Champion.) - Gossart, Espagnols et Flamands au XVIe siècle. L'établissement du régime espagnol dans les Pays-Bas et l'insurrection. (Bruxelles, Lamertin.) - Rein, Baoli Carpi und die Protestanten. Gin Beitrag gur Geschichte ber Reformatione. bewegung in Benedig im Unfang bes 17. Jahrhunderts. (Selfingsfors, Lilius & Bergberg. 4 M.) - Sverges traktater med frammande magter V. 5. 1633-1635. Utgifven af Hallendorff. (Stockholm, Norstedt; Leipzig, Pehrsson; Paris, Libr. Scandinave.)

#### 1648-1789.

Sully Prubhomme charafterisiert in der Revue bleue vom 4. bis 18. Februar in geistvoller Beise Pascals Besen. Der religiöse Mystizismus blieb für ihn ein seelisches Bedürfnis, vor dem alle Kritik grundsstallich halt machte. Er war kein Gelehrter, bei dem Glauben und Bissen eine bewußte harmonische Ausgleichung gefunden haben, sondern ein Mann, der absichtsvoll seine Logik nur in den Dienst der Apologie für das Christenstum gestellt, nie aber auch jur kritischen Nachprüfung seiner Grundlagen benust hat. Er war kein held, der rüdsichtslos der Führung seiner Bernunst sich überlassen hätte, vielmehr hat das konservativ-mystischereligiöse Enupsindungselement auf die ästhetischen Unschauungen, den Stil, sein praktisches Leben tiesen Einsluß behalten.

In den Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques (Februar 1905) publigiert Boutarel paulques mots sur les finances de Louis XIV«. Er weist darauf hin, daß das System des Amterlauss dem Staat eine ungeheuer billige Bureaukratie verschafft habe, und schildert, wie seit dem Holländischen Krieg und dem Frieden von Rymwegen in der auswärtigen wie in der sinanziellen wie in der Kirchenpolitik das verblendende Gesühl der Unüberwindlickeit und Almachtigkeit verhängnisvoll gewirft hat. Speziell in der Finanzpolitik sehlten dem Sonnenherrscher die charaktersesten und talentvollen Gehilsen, jede Rücksicht auf das Berhältnis von Sinnahmen und Ausgaben tritt zurück, und Frankteich geht aus dem Spanischen Erbsolgekrieg mit einer Schuldenlast von etwa 9½ Milliarden heutiger Rechnung hervor. Berjasser möchte der Maintenon mit ihrem Bedürfnis, ihre Bergangenheit durch den Kimbusktirchlicher Orthodogie zu verdeden, einen bedeutsamen und verderblichen Einsluß zuschreiben.

Eine fehr ausführliche Abhandlung über den französischen Sandel auf Madagastar im 17. Jahrhundert veröffentlicht Henri Froidevaux in der Bierteljahrschrift f. Sozials u. Wirtschaftsgeschichte 3, 1.

In der Zeitschr. d. Dift. Ges. f. d. Prov. Bosen (1904, Dest 2) bes handelt R. Schottmüller Das preußische Friedensprojett von 1712 und König Stanist. Leszczynstis Thronentsagung.

In den Baltischen Studien (Reue Folge Bd. 8) bringt &. Boges die Fortsetung seiner auf eingehenden archivalischen Studien beruhenden "Beiträge zur Geschichte des Feldzuges von 1715" (vgl. 93, 549), welche den Ausbruch des preußisch=sächsischen Heeres aus dem Lager bei Stettin, die Bereinigung mit dem dänischen Heere vor Stralsund, die Blodierung der Festung Wismar und Einschließung Stralsunds darsiellt.

Ein Bortrag bes † B. Bittichen über "Machiavell und Antis machiavell" wird im Marzheft ber Preufischen Jahrbucher veröffentlicht. Berfasser hält den Principe für die weit über Gebühr geschätte Schrift eines verbitterten und an seinem Baterlande verzweiselnden Staatsmannes, rühmt demgegenüber die große Bedeutung des Antimacchiavell mit ihrer berechtigten Auffassung, daß lein großer Politiker ständig mit Heuchelei auskomme, und die Majestät des Staates der große, bei Macchiavelli ganz sehlende ideale Zweck auch für den Fürsten sein musse.

Sakmann veröffentlicht in der Deutschen Zeitschrift für Kirchenrecht 15, 1 einen gehaltvollen Aussah über "Boltaire als Kirchenpolitiker" (vgl. H. 94, 550). Die gut erwiesene These des Versasser lautet, daß Boltaire keineswegs seste, widerspruchslose Ansichten über dieses ihm so am Herzen liegende Thema beseisen hat. Er hat für das Ideal des dogmenslosen Theismus gekämpst und doch auch wieder der organisserten (nur zu resormierenden) christlichen Kirche die Existenzberechtigung zugestanden, das unsoziale Mönchtum besehdet und Franz von Assisse gepriesen, als Agitator und praktischer Gesehdet und Franz von Assisse gebeckt, auf der einen Seite den Grundsah der "Richteinmischung" und absolute Toleranz vom Staat gessordert, auf der anderen Seite einer weitgehenden Kontrolle der Regierungsgewalten das Wort geredet. Vielleicht ist das merkwürdigste Boltaires höchst konservativer Sinn gegenüber dem Institut der Beichte, das er beiszubehalten wünschte.

Im hiftorischen Jahrbuch 26, 1 bringt Kirsch archivalische Mitteisungen "zum Berhalten bes päpstlichen Stuhles (Beneditt XIV.) bei der Kaiserwahl Karls VII. und Franz' I.". Der Ausschluß des päpstlichen Runtius bei der Bahl Franz' I. und die von der Gewohnheit abweichende tühle Art der Anzeige der vollzogenen Bahl in Rom sührten zu einer Berzögerung der päpstlichen Anertennung. Charafteristisch ist das Bemühen Frankreichs, die Kurie gegen Österreich und für August von Sachsen-Bolen zu interessieren. Ob der Papst diesen wirklich direkt und schriftlich hat ermuntern lassen sich zu bewerben, bleibt trop des Berichtes des französsischen Gesandten in Rom zweiselhaft.

Agnes hunt gibt in The Provincial Committees of Safety of the American Revolution, Cleveland 1904, eine aussührliche und gründliche Tarstellung der Sicherheitsausschüffe, die vom Mai 1775 ab längere oder fürzere Zeit, meist bis 1777 oder 1778, in New Hampshire bis 1784, in den einzelnen Kolonien als Exetutivbehörden eingesetzt wurden, und zeigt, daß sie vermutlich der Erinnerung an die Committees of Safety, die 1642, 1647 und 1659 in England bestellt wurden, ihren Ursprung verdanken.

G. K.

Reue Bucher: Jany, Die alte Armee von 1655 bis 1740. [Urstundliche Beiträge und Forschungen zur Geschichte des preußischen Heeres. 7.] (Berlin, Mittler & Sohn. 3,60 M.) — Record Office. Calendar of treasury books, 1660—1667. (London, Eyre & Spottiswoode. 15 sh.)

- Record Office, Calendar of State papers, colonial series. America and West Indies, 15 May 1696 to 31 October 1667. (London, Eyre k Spottiswoode. 15 sh.) — Amira, Storia del soggiorno di Carlo XII n Turchia, pubbl. da Jorga. (Bucarest, Socecu.) — Acta borussica. Dentmäler der preuß. Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Die Bejördenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung Preugens 2c. 1. Bd. Aften vom 2. Januar 1746 bis 20. Mai 1748, bearb. v. Schmoller L. hinge. (Berlin, B. Baren. 20 M.) - Dasfelbe. Erganzungsband. Die Briefe Ronig Friedrich Bilhelms I. an den Fürsten Leopold zu Anhalt-Deffau. 1704—1740. Bearb. v. Krauste. (Ebd. 21 M.) — Chuquet, Dugommier (1738—1794). (Paris, Fontemoing.) — De Folligny, fournal de la campagne de Suède et de Danemark (1739). (Caen, Valin.) - Bolitifche Rorrespondeng Friedrichs bes Großen. 30. Bb. Berlin, Dunder. 15 M.) — Müller, Bur Schlacht bei Chotusig. (Berlin, Ebering. 2 M.) — Toussaint, Anecdotes curieuses de la Cour de France sous le règne de Louis XV. Publ. p. Fould. 2 vols. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 100 fr.) — Archives de la Bastille. Documents nédits, publ. p. Ravaisson-Mollien. Règne de Louis XV (1757-1767). Paris, Pedone. 10 fr.) - Marcu &, Choifeul und die Rataftrobbe am kouroufluffe. Eine Episobe aus Frankreichs Rolonialgeschichte. (Breslau, Rarcus. 2,40 M.) - Harrison, Chatham. (London, Macmillan k Co. 2,6 sh.) — Schück, Gustaf III. (Stockholm, Geber. 2,75 Kr.) - Kants gesammelte Schriften. 2. Bb. 1. Abtig.: Berte 2. Bb. Borritische Schriften. II. 1757-1777. (Berlin, Reimer. 10 M.) - Bitt= chewsty, Ruglands Sandels-, Boll- und Industriepolitif von Beter bem Brogen bis auf die Gegenwart. (Berlin, Mittler & Cohn. 7 D.) -Bolters, Studien über Agrarguftande und Agrarprobleme in Franteich von 1700 bis 1790. (Leipzig, Dunder & humblot. 10 DR.) -Rothert, Die acht Großmächte in ihrer raumlichen Entwidlung feit .750. (Duffeldorf, Bagel. 6,50 M.) — Raulich, Manuale di storia contemporanea d'Europa e specialmente d'Italia dal 1750 ai nostri norni. (Torino, Paravia.) — Rouard de Card, Les relations de 'Espagne et du Maroc pendant le XVIIIe et le XIXe siècle. (Paris, Pedone. 8 fr.)

## Menere Sefdicte feit 1789.

Im Januarheft der Revol. franç, veröffentlicht H. Boulet eine Unsahl vertraulicher Briefe Tocquots, Bräsidenten der Berwaltung des Maassepartements, an den Minister des Innern, François de Neuschäteau, über ite Borgänge bei den Abgeordnetenwahlen im Frühjahr 1799. Die Schreiben sind charakteristisch für die Gegensäße der Parteien, bei denen ite reichgewordenen Lieferanten eine Rolle zu spielen beginnen, die Wahlsnanöver uss. Poulets Einleitung schildert die Parteiverhältnisse im Maassen

bepartement mährend der Revolution. Lévy=Schneiber, ber Biograph Jeanbon St. Andrés, zeigt, daß eine von diesem Konventsmitglied vorgetragene Rede über "die Grundlagen der politischen Ölonomie" mit ihrem etwas phantastischen Sozialismus auf den später vor St. Jean d'Acce gesallenen General Cassarelli du Falga zurückgeht.

Sehr beachtenswert sind zwei Abhandlungen von Ph. Sagnac, über "die bei Ersorschung der Institutionen des Ancien Régime zu besvbachtende Methode" und über "Frankreich und die Generalstände im Jahre 1789" (im Anschluß an die große Publikation von A. Brette). S. Revus d'hist. mod. et contemp. 15. Okt. und 15. Dez. 1904. Lettere Arbeit erörtert knapp und tressend die Probleme der Berwaltungsbezirke, Bahlbezirke, Wahlsommissare uss.

H. Poulet veröffentlicht die Cahiers von Thiaucourt in Lothringen (Annales de l'Est, Juli 1904).

Savard behandelt die Anfange ber Revolution in den frangofifden Rriegshäfen, bejonders in Breft (Correspondant 25. Jan. b. 3.).

Gautherot erörtert unter dem Titel Du casus belli francohelvétique en 1792 et 1793. (Revue des quest. hist. 1. Heft d. J.)
die Berhandlungen zwischen Frankreich und der Schweiz infolge der Besetzung eines Teiles des Bistuns Basel durch die Franzosen. Die altemmäßige Darstellung zeigt, wie vorsichtig Frankreich trop einiger jurassischen Heißsporne damals die Neutralität der Schweiz sich zu erhalten suchte. Gautherot ist, wie dabei bemerkt sein mag, Bersasser einer ganzen Anzahl neuestens erschienener, aus den Alten geschöpfter Schriften zur Geschichte der französisch-schweizerischen Grenzbezirke in der Revolution (Bienne, Bellelay), Die jurassische Republit).

Die Revue d'hist. rédigée à l'état major de l'armée enthalt Studien zur Geschichte des Feldzugs von 1794 (Die Artislerie, Oft. 1904) und des Feldzugs der Rheinarmee im Jahre 1800 (Mäglicher Zustand der Truppen Ende 1799, organisatorische Arbeiten Napoleons, erste Reibungen mit Moreau uss., August, September, November 1904).

In ben Études . . . des pères de la comp. de Jésus erörtert Dubon die Lage der katholischen Kirche in Frankreich zur Zeit der Trennung von Staat und Kirche 1794—1800, und mit apologetischer Tendenz das Berhalten des Papsies zur Krönung Napoleons 1804 (5. Nov. und 20. Dez. 1904).

Bisani behandelt aussührlich und aftenmäßig die Geschichte der konstitutionellen Kirche in Paris von 1795 bis 1798, insbesondere die Wahl des Konventmitgliedes und Bischofs Roper zum konstitutionellen Bischof von Paris im Jahre 1798 (Due élection épiscopale & Paris en 1798 in der Revue des quest. hist. Okt. 1904).

A. Aulard erörtert, im Anschluß an die Aftenpublikation von Boulan de la Meurthe, einige Fragen aus der Geschichte des Konkordats, die Stellung der katholischen Kirche im französischen Staat, die Einheit der Kirche und das Kultusbudget (Rovue bloue, 5., 12., 19. Nov. 1904).

Bicard schilbert eingehend, hauptsächlich nach Polizeiberichten, die Haltung Moreaus gegenüber Napoleon mährend des Konsulats. Moreau, Republikaner und keineswegs Bourbonenfreund, wurde, eigentlich ohne sein Zutun, Mittelpunkt aller gegen Napoleon gerichteten Eifersüchteleien, Abneigungen und Feindschaften. (Un rival de Bonaparte in der Revue vom 15. Februar d. J.)

Du Bled spricht über Gesellschaft und Salons unter dem ersten Kaiserreich (Quinzaine 1. u. 16. August 1904); Fleury veröffentlicht Auszuge aus Journals and Correspondence of Miss M. Berry (1865 erschienen) über die Pariser Gesellschaft 1802 (Correspond. 25. Juli 1904).

Aus ber Quinzaine notieren wir noch: Erinnerungen des Mitglieds der Konstituante Jahdel an die Ottobertage 1789, veröffentlicht von Maricourt (1. Ott. 1904; angeblicher Anteil von Engländern an den Borbereitungen), und Waterloo von Belichinger (1. Aug. 1904).

Auzour erzählt aussührlich, unter Benutung archivalischen Materials, die Geschichte der Eroberung der Kaptolonie durch die Engländer im Jahre 1806 (Revue des quest. hist. Ott. 1904).

Bon dem Rirchbeimichen Unternehmen der Beltgeschichte in Charafterbildern liegt neuerdings bor: Rarl Ritter v. Landmann, Die Bollendung ber Revolution. Rapoleon I. München 1903. Gleich in ben einleitenben Sapen pragifiert ber Berfaffer feine Auffaffung mit ben Borten: "Er (Rapoleon) erscheint nicht mehr als der unerfättliche Eroberer . . ., sondern als das Bertzeug der Borfebung, welches die großen Errungenichaften ber Revolution sicherstellen follte. . . . Er ericeint als ein Rulturtrager . . ., ber nur barauf eingeschätt werden barf, um mas er ben Fortichritt weitergeführt hat und bei bem es nicht barauf antommt, inwieweit felbstlofe Triebfebern, inwieweit Ehrgeis ober Berrichsucht ibn geleitet haben." Ein jeltsamer Eingang in eine Biographie, biefe bollftanbige Ausschaltung ber endividuellen Buge! Die Darstellung enthalt in der Tat nicht einmal Unfape einer pfpchologischen Behandlung; die Jugendgeschichte Napoleons fullt gerade etwa eine Spalte. Es tam Landmann nur auf eine verhaltnismäßig ausführliche und gang gleichmäßige Überficht ber Greignifie an. Raturlich mußte diefe Abficht ju einer burchaus außerlichen Ergahlung führen; irgend eine eingehendere Motivierung der großen Bendungen findet fich nicht. Der Effai bringt weder ben Charafter bes Raifers noch die Tenbengen ber Epoche gur Unichauung.

In Fortfetung feiner Studien gur napoleonifden Birticaftspolitit (vgl. D. 8. 94, 373) behandelt Darmftabter bie auswärtige handels-

politik Napoleons I. (Bierteljahrsicht. f. Sozials u. Birtschaftsgesch. 1905, 1) und zeigt hier namentlich an bem Beispiel des mit Frankreich politisch doch eng verbundenen Königreichs Italien, daß Napoleons Ziel durchaus nicht etwa war, die verbündeten Staaten auch in eine wirtschaftliche Interessengemeinschaft mit Frankreich zu ziehen, sondern daß sie auch durch seine Handelspolitik in hohem Grade ausgebeutet und geschädigt wurden. Die französische Industrie hat vorübergehend bedeutende Erfolge gehabt, aber nur eben durch eine Art von Naubbau.

R. Hoeniger erörtert "Die Kontinentalsperre und ihre Einwirtungen auf Deutschland" (Boltswirtschaftliche Zeitfragen heft 211. Berlin, L. Simion. 1905. 32 S.). Er sucht zu zeigen, daß das mittlere und westliche Deutschland durch die Kontinentalsperre mannigsachen Fortschritt und reichste Anregung in ötonomischer Beziehung ersuhren, während das ostelbische Deutschland "surchtbar" geschädigt wurde und in Handel und Industrie einen Rüdschlag erlebte, "nicht geringer vielleicht als ganz Deutschland im Dreißigsährigen Kriege". Mit der Kontinentalssperre tritt der wirtschaftliche Gegensatzwischen dem agrarischen Osten und dem industriellen Besten schäfter hervor. Aus den durch die Handelssperre geschaffenen Berhältnissen ergaben sich das preußische Zollgesetz von 1818 und der Zollverein. Fernwirkungen der Sperre sind in gewissen Sinne auch das Emportommen eines krästigen Bürgertums und eines selbstbewußten Fabrikarbeiterstandes.

Die Urheber des Brandes von Mostau. Inauguralbiffertation von Sans Schmibt. Greifsmald 1904. (X u. 44 G.) Die Unterjudung bes Berfaffere ergibt eine gange "Rette bon Urfachen, beren ge fammelte Birfung die Berftorung Mostaus vorstellt". Glieber biefer Rette find : der Gouverneur Roftoptidin, der zweifellos die Abficht hatte, Dostan ju vernichten und beshalb moralisch schuldig ift, weniger historisch, ba feine Magregeln und beren Birfungen hinter feiner Abficht gurudblieben; ferner bie Bewohner Dlosfaus, und zwar zunächft die Batrioten, bann aber haubtjächlich verbrecherisches Befindel, in bem wir ben "fpontanen Rern ber ruffifchen Brandstifter feben muffen". Auch die frangofifche Armee ift mitichuldig, weniger burch absichtliche Brandftiftungen, als burch Blunderungen und Paffivität, mahrend man ben Brand anfangs hatte unterbruden tonnen. Saupturfache aber ift ber am 16. Geptember entstandene Sturmwind, ber "ber größte und im Berhaltnis zu den anderen faft ber einzige Berftorer Mostaus ift". Die fürglich von Tzenoff (vgl. S. 3. 86, 184) versochtene Unficht, die in Rapoleon den Sauptschuldigen fieht, lebnt Schmidt mit guten Grunden ab. Gehr brauchbar ift ein der Arbeit borausgeichidtes Literaturverzeichnis. P. B.

In ber Beilage gur Allgem. Zeitung vom 21. Februar 1906 bers öffentlicht Il Imann einige wertvolle fritische Bemertungen über bie neuefte

militärische Literatur zur Geschichte des Frühjahrsfeldzugs 1813 (v. Treuensfeld, v. Often-Saden, v. Holleben).

D. p. Sothen, Bom Kriegswesen im 19. Jahrhundert. (Aus Ratur und Geisteswelt.) Leipzig, Teubner. 1904. 137 S. Der Versasser gibt in mehreren Borträgen einen Überblick über Organisation und Taktik der preußischen Armee seit 1806 bis zur modernen Zeit. Die Darstellung, nach der gangbaren Literatur gearbeitet, ist slüssig und zutreffend, sie macht freilich entsprechend dem Charakter des Unternehmens keinen Anspruch darauf, dem Kenner etwas Neues zu bringen. Dieselben Eigenschaften haben die kriegsgeschichtlichen Stizzen über Jena, Königgräß und Sedan, die dem Laien eine Anschauung von strategischen Dingen geben sollen. G. Rolosk.

Eine Textausgabe der "Preußischen Berfassungsurtunde", die gunachst für juriftische hörer bestimmt ist, aber wegen der reichhaltigen Berweise auf die spätere Gesetzebung auch dem historifer nüten tann, hat B. Shüding veranstaltet (Leipzig, hirschselb, 42 S.).

In dem 18. Seft der Beitrage gur fachfischen Rirchengeschichte macht Rabe Mitteilungen aus Briefen Luthardts an Bente, in benen fich intereffante Außerungen über Marburger und Leibziger Theologen finden. Den Lejern diefer Blatter burfte namentlich ein Schreiben Luthardts vom 25. Dai 1856 beachtenswert erscheinen, in dem der Wortführer lutherischer Orthodorie, beffen Anschauungen fich weit von benen Beinrichs v. Spbel untericieden, ein Urteil über Bilmars "Theologie ber Tatfachen" fällt, bas in wichtigen Buntten mit Sybels bier (71, 64 ff.) zuerft abgedrudter Schilberung biefes beffifchen "Afthetiters, Muftiters und hierarchen" übereinfrimmt. Luthardt fucht alles bei Bilmars Schrift Anertennenswerte hervoraubeben, aber auch er fühlte fich gurudgestoßen "burch feine maglofe In-Baufche und Bogen-Bolemit, burch die Ungefundheit ber Rraftgebanten, durch die Gefährlichleit der extrematischen Borte". "Man muß das Biffen und feinen inneren Busammenhang nicht fo herunterseten. Dan muß jum andern seinen Gegner scharf umschreiben und nicht fo ins Bage bantieren. Man muß endlich flar wissen und fagen, was man will. Es . berricht im Buche ein unflarer Drag nach etwas Neuem, Unerhörtem ufw. Derfelbe undare Drang, ber ben Thierich jum Froingianismus geführt bat, und ber nun Bilmar alles Beil im Umt, wie er es faßt, und in einer neuen Sichtbarkeit ber Rirche ichauen und fuchen lagt - hier wie bort ein Mangel an Gebuld und an Glaube." C. V.

Uber die perfonlichen Beziehungen zwischen George Sand und Michelet unterrichtet uns G. Monod in den Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques (1905. III). Obwohl beide über politische Dinge und wichtige gesellschaftliche Institutionen wie die Ehe und die Stellung der Frau verschiedene Ansichten vertraten, trasen sie doch in vielen kontreten Bunichen nach politischen und sozialen Reformen zu-

sammen. Zahlreiche Briefstellen werden mitgeteilt. — Dasselbe heft bringt eine ansprechende Schilderung der deutschen Universitäten im Jahre 1838 von M. Dubois. Der Bersasser schildert den Eindruck, den ihm die Lehrmethode im allgemeinen und die bedeutenbsten Persönlichkeiten wie Leo, Ruge, Savigny, Neander machten. Mit besonderer Bärme schilden er eine Unterredung mit Arndt.

In der Revue d'histoire diplomatique (19, 1) macht ein anonymer Auffat aufmerksam auf ein Buch von H. Cordier über die Beziehungen zwischen China und den Westmächten 1860—1902. Der erste Band schilbert die englischefranzösische Expedition von 1857/8 und soll reiche dotumentarische Mitteilungen enthalten. Der Aufsat teilt einige draftische Szenen aus den Berhandlungen der Europäer mit China mit.

Die Dentwürdigfeiten bes Benerals Bovone, des Unterhandlers ber preußisch-italienischen Alliang bon 1866, find auch in einer frangofischen Übersetung von M. S. Beil erschienen, mit einer Borrede von J. Claretie (Baris, A. Fontemoing, 1905). Govones Sohn hat diefe Ausgabe noch burch einige Erganzungen aus bem Rachlag bereichert. Go wird aus den Bejprachen, die der italienische General im Mai 1866 in Berlin mit Roltte über den bevorstehenden Feldzug hatte, einiges mitgeteilt. Gobone ibrad bie hoffnung aus, Breugen werbe alle feine Streitfrafte gegen Bfterreich tongentrieren, ohne für feine Rheinbrovingen etwas von Frantreich gu be fürchten. "Gewiß," erwiderte Moltte, "wir muffen uns gang auf Ofterreich werfen. Ift biefes befiegt, fo liegt gang Deutschland ju unferen Fugen. Bas Frantreich betrifft, cela viendra après." Die letten Borte, fo ergablt Govone weiter, "wurden von Baron Moltte halblaut gesprochen, indem er mich icharf aufah. 3ch wiederholte gegen ben Oberft Driquet biefe bezeichnenden Worte, und ich gestehe, daß uns darin eine ftarte Überichatung ber militärischen Macht unserer Berbundeten zu liegen ichien." Reu ift auch der Wortlaut der Beijungen die Govone im Juli fur die Berbandlungen in Nitolsburg erhielt. Es war darin der Bunfc ausgebrudt, bas Die Berhandlungen möglichft im Ginklang mit ben Bunichen bes Raifers Napoleon geführt wurden. Namentlich aber follte Govone auf bem Erwerb des Trentino bestehen. "Da der Krieg Italiens gegen Ofterreich ein Nationalitätstrieg ift, fo begreift man, daß die italienische Regierung Bert darauf legt, eine möglichft vollftandige Lojung gu erreichen, um Aufregungen im Innern, neue auswärtige Berwidlungen für die Butunft gu vermeiden. Da der alte deutsche Bund aufgehört hat, ift damit jedes rechtliche hindernis ber Bereinigung bes Trentino meggefallen." Burde ber Rrieg fortgefest, wie bas im Bunich ber italienischen Regierung liege, wofern es ohne Berftimmung Frantreiche geichahe, fo mußte ber Muiangvertrag mit Breugen mobifiziert werben, denn wenn das Bort "Benetien" in feiner engften Bebeutung genommen murbe, jo batte es fur Stalien feinen 3med, den Krieg fortzuseben. - Undere Bufape ber italienifden

Ausgabe sind dazu bestimmt, das Andenken Govones gegen die Angrisse, die sein Anteil an der Schlacht von Custoza ersahren hat, zu schüßen. Govone macht besanntlich seinerseits dem Armeekommandanten Della Rocca den Borwurf, daß er während der Schlacht von diesem in Stich gelassen worden sei, was den unglücklichen Ausgang des Tags hauptsächlich mitverschuldet habe, und die neuere militärische Literatur (f. z. B. A. Pollio major-general, Custoza, Torino 1903) steht in diesem Streit aus Seite Govones.

Feldmaricall v. Loë beschreibt in seinen "Erinnerungen aus meinem Berufsleben" (Dentsche Revue März 1905) seinen Aufenthalt als Militärsbevollmächtigter in Paris vor 1866. Gestützt auf Informationen des Grasen Goly, erstattete er dem König persönlich Bericht über die französische Politit und die Stimmung der Pariser; leider sagt er nicht, wie weit Bismard von diesen Berichten Kenntnis erhielt. Bei Ausbruch des Krieges im Jahre 1866 glaubten alle französischen Generale, ausgenommen Boursbati, an einen überwältigenden Sieg Österreichs.

über die Behandlung der französsichen Kriegsgefangenen im Jahre 1870 verössentlicht Emil Daniels eine interessante und lehrreiche Untersuchung in den Preußischen Jahrbüchern Bd. 120, 1. Angeregt durch ein in Frankreich sehr verbreitetes Buch von Habert de Ginestet, der als Gestangener in Stettin und Swinemunde mit seinen Rameraden die gräßlichsen Rißhandlungen erduldet zu haben behauptet, hat Daniels die Alten des Kriegsministeriums durchforscht und weist aus Grund dieses authentischen Materials nach, daß alle diese Behauptungen in nichts zerssiehen. Die ungeheure Aufgabe, 370 000 Gesangene während des Krieges zu bewachen und zu versorgen, ist vielmehr von der preußischen Berwaltung mit peinlicher Gewissenkspieleit, nicht selten in Einzelheiten pedantisch, aber stets sachgemäß und mit großem Wohlwollen behandelt worden.

In den Breußischen Jahrbüchern (Bd. 119, 3) stellt ein Anonymus (Ludwig Friedländer) zahlreiche Außerungen der französischen öffentlichen Weinung über den Arieg von 1870 und seine Folgen zusammen. Sie zeigen, wie start in Frankreich nach 1866 die Feindschaft gegen die Einizung Deutschlands, wie populär der Ariegsgedanke war, und wie sich nach 1870 zwei Anschauungen betämpsen: die eine sieht den Ursprung des Arieges in Bismards listiger und brutaler Eroberungspolitik und bertrachtet die Einigung Deutschlands unter preußischer Führung als ein Unglück für Deutschland und Europa; die andere mißt der französischen Politik einen Teil der Schuld am Ariege bei und erkennt das Recht der Deutschen auf nationale Einigung an. Einig sind aber beide in der Verzurteilung der Annezion ElsaßeLothringens.

In ber Beilage jur Allgem. Zeitung (1905 Rr. 41) teilt Th. Schiemann eine Unterredung zwischen Bismard und dem ruffiichen Diplomaten Kaulbars aus dem Anfang Mai 1887 mit. Her spricht sich Bismard sehr abfällig über Alexander v. Battenberg aus und schlägt eine Teilung der Baltanhalbinsel zwischen Ruhland und Österreich (Konstantinopel—Saloniti) vor. Die Mitteilung stammt von einem ungenannten Petersburger, dem Kaulbars unmittelbar nachher die Unterredung geschildert hat. Ihre quellenmäßige Grundlage mahnt also zur Borsicht.

Über "Bismard und die Erwerbung Elsaß-Lothringens 1870/71" hat Rarl Jacob eine Monographie veröffentlicht (Stragburg. Ban Sauten 1905, 148 und 56 G.), beren Berbienft in ber fleifigen und fauberen Sammlung und Sichtung bes gebrudten Materials und in der Ausfüllung ber noch nicht befannten Busammenhänge durch vorsichtige Rombination beruht. Neue Aufschlusse bietet sie nicht, mit Ausnahme etwa bes hubichen Rachweises, daß die baprifchen Belufte auf Erwerbung mindeftens eines Teiles vom Elfaß (Gebiet um Beigenburg) im Mars und April 1871 noch eine gewiffe Rolle ipielten. Bismard, in gewiffer Beife gebunden durch allgemein gehaltene Aussichten, die er früher ben Bapern gemacht hatte, trat ihnen zwar nicht entgegen, aber mar jebenfalls recht gufrieden, als die baprifche Regierung aus Scheu por der Opposition bes Reichstages die Sache fallen lieg. Immerhin also eine Episode in der Geichichte der Reichsgrundung, wo auch die öffentliche Meinung der nationalen Barteien einen unmittelbaren Erfolg babontrug in ber Gindammung ber bagrifchen Sondergelufte. - Im übrigen wußte man ja fcon, bag die elfaffifc-lothringifche Frage von Unfang bis zu Ende durch Bismard bestimmt worben ift. Befannt war, daß man Eljag-Lothringen in erfter Linie als militarifches Glacis für Deutschland erworben bat. Cum grano salis möchte man in Umtehrung bes Claufewitichen Sates fagen, mar es eine Fortführung des Rrieges mit den Mitteln ber Bolitit. Bielleicht batte fich hier eine vergleichende Betrachtung über die Motive ber terris torialen Annegionen in neueren Beiten überhaupt gelohnt, um bas Befondere ber Unnegion Elfag-Lothringens in das rechte Licht au feben. Und vielleicht hatte auch fur ben Gedanten Bismards, Elfag-Lothringen als unmittelbares Reichsland zu tonstituieren, ber tiefere Sintergrund ber unitarifden bam. foberaliftifden Stromungen bei ber Begrundung bes Reiches noch icharfer und anschaulicher, als es geschehen ift, gezeichnet werden konnen. Bir wünschen, daß ber Berfaffer feine Abficht, bas Thema "Bismard und Elfaß=Lothringen" weiter zu verfolgen, recht bald ausführe.

Es ist fehr erfreulich, daß sich Freiherr v. Mittnacht entschossen hat, seinen "Erinnerungen an Bismard" (vgl. S. 3. 93, 556) eine "Rene Folge" hinzuzusügen (Stuttgart, Cotta, 80 C.). Wir erhalten hier haupt-jächlich Auszeichnungen über Gespräche mit Bismard aus den Jahren 1877—1889, die zum Teil von hohem historischen Werte sind. Die Ge-

spräche von 1878 und 1879 enthalten wichtige Andeutungen über Bismarck Bolitik gegenüber Öfterreich und Rußland und über die Beendigung des Kulturkampfes, das Gespräch vom Dezember 1883 behandelt die Möglichskeit einer Änderung in der Stellung des Reichskanzlers. Für Bismarcks Stellung zum Sozialistengeset, die für die Geschichte seiner Entlassung von so großer Bedeutung ist, ist seine Außerung vom 9. Dezember 1885 intersessant: Den Reichstag wegen Nichtverlängerung des Sozialistengesets, was der Kaiser als eine Frage der persönlichen Sicherheit ansehe", aufzulösen, sei ihm noch fraglich. "Wan könnte ja die Berliner auch einmal wicder ohne Sozialistengeset lassen. Aber wenn nötig, sechsmal hinterseinander müßte ausgelöst werden wegen Richtverlängerung des militärischen Septennats."

Bon Schultheß' Europäischem Geschichtstalenber, hreg. von G. Roloff, ift ein neuer Band erschienen (Reue Folge 20. Jahrgang 1904, der gangen Reihe 45. Band. München, Bed, 1905, 412 S.). Es genügt zu bemerken, daß die Einrichtung des Kalenders unverändert geblieben ist und der neue Band, der die alten Borzüge ausweist, geeignet ist, dem historiter als treffliches Orientierungsmittel zu dienen.

Mene Buder: Chopin, Insurrections militaires en 1790. (Paris, Rothschild). - Maurer, Rühl. Gin Glfaffer aus ber Revolutionszeit. (Strafburg, Beig. 2,50 D.) — Krieg gegen die frangofifche Revolution 1792-1797. Geichichte ber Rampfe Bfterreichs. Rriege unter ber Regierung des Raifers Frang.] (Bien, Seibel & Sohn. 2 Bbe. 20 u. 15 M.) - Casanova, Dizionario feudale delle provincie componenti l'antico stato di Milano all'epoca della cessazione del sistema feudale (1796). (Firenze, Civelli. 5 fr.) — Lumbroso, Ricordi e documenti sul conclave di Venezia (1800). (Roma, frat. Bocca). - Jensen, Napoleon I. (Kebenhavn, Gyldendal. 5,50 Kr.) — Picard, Bonaparte et Moreau. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 7,50 fr.) - Welschinger, Le Pape et l'Empereur (1804-1805). (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 8 fr.) - Mayerhoffer v. Bedropolje, 1805. Der Rrieg ber 3. Koalition gegen Franfreich (in Gubbeutschland, Bfterreich und Dberitalien). (Weien, Seidel & Sohn. 2 M.) — Gijsberti Hodenpijl, Napoleon in Nederland. (Haarlem, Erven F. Bohn. 3,90 fl.) — Johnston, The napoleonic empire in Southern Italy and the rise of the secret societies. 2 vol. (London, Macmillan. 20 sh.) — Mémoires et souvenirs du comte Lavallette. (Paris, Société parisienne d'édition. 6 fr.) — Morvan, Le soldat impérial (1800-1840). Tome deuxième. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 7,50 fr.) - Die Jestung in den Rriegen Rapoleons und ber Reuzeit. Studien gur Rriegsgeschichte und Saftit. 4. 86.] (Berlin, Mittler & Cobn. 10 M.) - Hus ber Beit ber Rot und Befreiung Deutschlands in den Jahren 1806 bis 1815. Dreg, von Buft.

v. Dieft. (Berlin, Mittler & Cohn. 4 D.) - Joachimi, Die Beltanichauung ber beutichen Romantit. (Jena, Dieberichs. 4 Dt.) - Biemer, Die Missionstätigkeit der evangelisch=lutherischen Kirche in Breußen von 1830 bis 1890. (Elberfeld, Luther. Bucherverein. 1,75 M.) - Tschernoff, Associations et Sociétés secrètes sous la deuxième République (1848 à 1851) d'après des documents inédits. (Paris, Alcan. 7 fr.) -Matter, Bismarck et son temps. I. La préparation (1815-1862). (Paris, Alcan. 10 fr.) - v. Pofchinger, Mus großer Beit. Erinnerungen an ben Fürsten Bismard. (Berlin, Trewendt. 3,60 D.) - b. Delbrud, Lebenserinnerungen. 1817-1867. Dit einem Rachtrag aus bem Jahre 1870. 2 Bbe. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 15,60 M.) - Cordier. L'expédition de Chine de 1857-58. (Paris, Alcan. 7 fr.) - Mario, Garibaldi i e suoi tempi. (Milano, frat. Treves. 6 fr.) - p. Berbp bu Bernois, 3m hauptquartier ber ruffifchen Armee in Bolen 1863 bis 1865. (Berlin, Mittler & Sohn. 4 M.) — Lumbroso, Il processo dell' ammiraglio di Persano. (Roma, frat. Bocca. 10 fr.) - Rünsel, Thiers und Bismard. Rardinal Bernis. Zwei Beitrage zur Kritit frangöfifcher Memoiren. (Bonn, Coben. 2,40 M.) - Rolmer, Barlament und Berfaffung in Ofterreich: .3. Bb. 1879-1885. (Bien, Fromme. 10,80 D.) - S. Smelin, Studien gur fpanifchen Berfaffungegeichichte bes 19. Jahrhunderts. (Stuttgart, Ente. 8 M.) - Driault, La question d'Orient depuis ses origines jusqu'à nos jours. 3e éd., revue. (Paris, Alcan. 7 fr.) - Die Philosophie im Beginn bes 20. Jahrhunderts. Fest: ichrift f. Runo Gifcher, hreg. von 28. Bindelband. 2. Bb. (Seidelberg, Binter. 5,40 D.) - Schiemann, Deutschland und die große Bolitif anno 1904. (4. Bb.) (Berlin, Reimer. 6 M.)

#### Deutide Landicaften.

Aus dem Inhalt der Obwaldner Geichichtsblätter 20 (1904) heben wir den Beitrag von Ed. Bymann über Exorzismen gegen die Enger- linge (Erläuterung eines Attenstüds von 1479) hervor. — In den Mitteilungen des Histor. Bereins für den Kanton Schwhz findet sich eine Arbeit von A. Dettling über die Geschichte des schwhzerischen Jagdeweins.

Eine Rektoratsrede von Albert Büch i beschäftigt sich mit der Freiburgischen Geschichtschreibung in neuerer Zeit (Freiburg i. Schweiz, Bucht. des Berkes vom H. Paulus 1905, 32 S.), deren Leistungen wir freilich nicht so hoch wie der Berjasser anzuschlagen imstande sind. — Bon Arbeiten aus dem Anzeiger für Schweizerische Geschichte, Jahrgang 1904, verzeichnen wir die Aussäge von M. Besson über den Genfer Bischof Salonius (Mitte des 5. Jahrhunderts) und die Genser Kathedrale im 6. Jahrhundert (H. 1 u. 4), von G. Caro über die Besitzechte im Arbonsgau (H. 3): es gibt, wie gegen Beyerle ausgeführt wird, auch Besitz, der nicht vom Konstanzer Hochstift abhängig ist (teils Königsgut, teils freies Bauernseigen); die Belege, die J. G. Maper für die Existenz eines Klosters und Hospitzes zu St. Maria im Münsterthal beibringt (H. 1). In 3 u. 4 stellt A. Plüß die historische Literatur für die Schweiz aus dem Jahre 1903 zusammen.

Die Baseler Zeitschrift für Gesch. und Altertumskunde 4, 1 bringt einen wohlsundierten Auffat von August Huber über den Röteler Erbsfolgestreit 1503. Wir erwähnen serner die von Th. v. Liebenau aus dem Diarium des St. Galler Ratsherrn Johann Rütiner, des Schwiegersvaters des bekannten Johann Rehler, aus den Jahren 1529—1539 auszgehobenen Rachrichten zu Baseler Geschichte und die Abhandlung von D. Burdhardt-Werthemann über den Streit zwischen Basel und der Tagsatung im Jahre 1830. — Eine Zusammenstellung der Baseler Beihbischöfe gibt Chèvre in der Revue d'Alsace 1904, RovembersDezember und 1905, Märzenpril für das 16. u. 17. Jahrhundert. — Über die Berehrung Kaiser Heinrichs II. im Bistum Basel handelt E. A. Stüdelsberg im Hochland II, 5.

Bur elfässischen Geschichte verzeichnen wir aus dem Jahrbuch für Gesch., Sprache und Literatur Essas-Lothringens Bb. 20 die mit Liebe und Berständnis geschriebene Arbeit von E. Eichler: Zur Geschichte des Bost- und Reiseversehrs im alten Straßburg und die von R. Klement gebotenen neuen Rachrichten über den Humanisten Matthias Ringmann, genannt Philesius Bogesigena. — A. hanauer beginnt in der Revue d'Alsace 1905, Märze-April eine längere Abhandlung über die Kaiserpsalz zu Hagenau. — In der Zeitschrift für die Gesch. des Oberrheins, R. F. 19, 4 stellt H. Kaiser wie gewöhnlich die elfässische Geschichtsliteratur des Jahres 1903 zusammen; im ersten Heste des 20. Bandes veröffentlicht van Been aus den Beständen des Staatsarchivs zu Arnhem sechs Briefe des holländischen Ebelmanns Gerlach v. Elß, der aus der Zeit seines Straßburger Studienausenthalts (1579) mancherlei über das dortige Geistes-leben zu berichten weiß.

Aus bem 33. hefte ber Schriften bes Bereins für Geschichte bes Bodensees und seiner Umgebung verzeichnen wir neben bem Aufruf betr. Aufzeichnung ber Flurs und Lofalnamen bes Bobensees gebiets die auf breiter archivalischer Basis ruhende Untersuchung von Ant. Maurer über die Politit der Stadt Konstanz während des Schmalstalbischen Krieges und die durch ihre untluge Haltung beschleunigte Unterwerfung unter Bierreich. — Im Diözesanachiv von Schwaben 1904, 23, 6, 9 bietet K. Brehm eine Zusammenstellung der Konstanzer Diözesansignoden bis zum Tridentinum.

Jahrgang 1904 des Freiburger Diözesan-Archivs enthält Kapitel 4 und 5 eines eingehenden, zuweilen geradezu zu einer Geschichte der Stadt sich erweiternden Aufsages von K. Benerle über das Chorstift St. Johann zu Konstanz (14. bis 16. Jahrhundert); Chr. Rober gibt einen Überblid über die Geschichte des Fransziskanerordens zu Billingen (1268—1797); K. Rieder bespricht die kirchengeschichtliche Literatur Badens für 1903.

Der 20. Band ber Gefellich, für Beförderung der Geschichtskunde von Freiburg i. B. enthält in Heft 3 u. 4 eine längere Abhandlung von Boeßer: Zur Geschichte der Schwarzwaldlinien, Abdruck und Erläuterung einer Relation aus dem Bürttemb. Geh. Haus- und Staatsarchiv von 1710 über die zur Sicherung gegen seinbliche Angrisse angelegte Linie vom Feldberg bis zum Dobel. Dot. Haffner handelt über die Anfänge der neuhocheutschen Schriftsprache zu Freiburg nach Archivalien (Kanzleisprache!) und Druckwerken.

In der Zeitschrift für die Gesch. des Oberrheins, N. F. 20, 1 handelt Joh. Müller über die Familie Ehinger in Konstanz, von der mehrere Glieder durch ihre in Gemeinschaft mit den Belser betriebenen Kolonialunternehmungen bekannt geworden sind. — Die als Beilage der Zeitschrift ausgegebenen Mitteilungen der Babischen histor. Kommission Nr. 27 enthalten einen Bericht von Peter P. Albert: Zur Frage des Archivaliensichuses in Baden.

Der 27. Band ber Mitteilungen bes histor. Bereins ber Pfalz 27 (1904) wird ganz ausgefüllt burch bie mit rühmenswertem Fleiß von A. Neubauer gesammelten Regesten bes Benediktinerklosters Hornbach, bis 1558 geführt.

Einzelne nur lose miteinander zusammenhängende, aber nicht unintersessante Tatsachen über die Beziehungen der pfälzischen Kurfürsten zum Geistesseben des Mittelrheins führt ein Vortrag von Jos. Beiß vor, der im Jahresbericht der Görres-Gesculichaft für 1904 (ersch. 1905) abgedruckt ift (Bilderhandschriften der Palatina, herrührend von Binand von Steeg; Ludwig V. und Johann v. Dalberg; Verzeichnung der Palatina, Bersuche zur Wiedergewinnung derselben).

Die Bürttembergischen Vierteljahrsheite für Landesgesch. 1904, 4 bringen Mitteilungen aus einer Chronik der Ravensburger Grautuchersfamilie häberle von T. hafner und eine Zujammenstellung der Bürttembergischen Geschichtsliteratur für 1903 von Th. Edön. — Im ersten heß Jahrgangs 1905 gibt W. Ohr als Nachtrag zu den in Wintterlins Geschichte der Behördenorganisation gebotenen Mitteilungen und als Beistrag zur Geschichte der Beamtenbesoldung überhaupt auf Grund Innsebrucker Archivalien einige neue Nachrichten über die Besoldung des bekannten württembergischen Kanzlers Georg Lamparter; Karl v. Stockmaher Erinnerungen an das Konfliktsjahr 1804 zeichnen mit Benupung privater

Aufzeichnungen Bilber aus ber Sterbestunde ber altwürttembergischen Bersfassung, die sich in dreihundertjähriger Dauer volltommen überlebt hatte; Eug. Schneider veröffentlicht einen Brief des Tübinger Universitätsstanzlers Gustav Rümelin an Treitschle, die Beurteilung König Wilhelms I. von Württemberg im dritten Bande der Deutschen Geschichte im 19. Jahrshundert betr.

Die von dem Berein für Kunft und Altertum in Oberschwaben bzw. dem hift. Berein für Bürttembergische-Franken herausgegebenen Beilagen zu den Bürttembergischen Bierteljahrsheften für Landesgesch. 1904, 4 entstalten einen von Gmelin zum Abdruck gebrachten Bericht über die Belagerung von Ulm durch die kurfürstlich sächsischen Truppen (1552) und Mitteilungen aus hällischen Dorfordnungen von Fromlet.

In den Forschungen zur Geschichte Baberns 12, 4 handelt Fasts linger über die fast durchweg unter Ludwig dem Deutschen auftauchens den karolingischen Pfalzen in Altbabern, die mit ganz geringen Ausenahmen an bedeutendere Höse der agilulfingischen Zeit anknüpsen; Th. Bitsterauf beendet seine Mitteilungen über "München und Bersailles 1804" (vgl. 93, 185); Doeberl und Preuß streiten sich über die Beurteilung der Regierung Ferdinand Marias.

Bur bahrifchen Geschichte verzeichnen wir ferner das in den Mitteilungen des histor. Bereins für Donauwörth und Umgegend 2 (1905) von B. Lindner gebotene Berzeichnis der Abte und Mönche des ehemaligen Benediktinerstifts heilig-Kreuz in Donauwörth und den Aufjat von Jul. Jaeger im Globus 87, 10: Die Chiemfeelandschaft (Bildung, Besiedlung, geschichtliche Entwidlung).

Die "Studierenden Balbeder vom 13. bis zum 19. Jahrhundert" hat A. Leiß (Geschichtsbl. für Balbed und Pyrmont Bd. 4) aus den bisher veröffentlichten Universitätsmatrikeln zusammengestellt.

Mit hilfe der Orts: und Familiennamen versucht hans Bitte in seinem Aufjat über die "Abstammung der Medlenburger" (Deutsche Erde 1905, heft 1) aus dem Rapeburger Zehntregister von 1230, den Urkunden und Registern (bis zum Ende des 16. Jahrhunderts) die Besiedelung Medstenburgs, die Berteilung des Landes zwischen slavischer und deutscher Rastionalität sestzustellen und kartographisch zu veranschausichen.

Schriften bes Bereins für Resormationsgesch. Nr. 80 (21. Jahrg., 3): Die Altmark im Dreißigjährigen Kriege von W. 3ahn, Salle, Niemeyer 1904, IV u. 63 S., 8°, M. 1,20. Die Altmark wurde erst 1626 durch das Einrüden Christians IV. in den Krieg gezogen. Ihre wachsenden Leiden durch die Danen, Kaiserlichen und Schweden 1626—1631, dann wieder 1635—1650 durch Sachsen, Kaiserliche und Schweden, der Gang und die verheerenden Folgen des Kriegs werden von Jahn gut geschilbert, wenns

gleich die Darstellung der Aftionen bei der engen geographischen Beschräderung stellenweise naturgemäß etwas Mugerliches hat. R. H.

Die auf sorgfältigen archivalischen Studien beruhende Schrift des Schulrats J. Grüner über "Das Schulwesen des Repedistrikts zur Zeit Friedrichs des Großen (1772—1786)", Breslau 1904, geht aus von der konfessionellen und nationalen Berteilung des Bolkes, für welche sie aus bisher unbenutten Quellen, besonders den Bistationsprotokollen wesendliche Berichtigungen und Ergänzungen des von Beheim-Schwarzbach in seinem bekannten Buche entworfenen. Bildes bringt. In zwei Hauptabschnitten schildert Grüner den Zustand des Schulwesens unmittelbar vor der preußischen Besitnahme und Friedrichs des Großen Bemühungen zur Resorm des Bolksschul- und höheren Bildungswesens.

Die Geschichte Fraustabts im Mittelalter behandelt 5. Doris in ber Zeitschr. der hiftor. Gesellicaft fur die Proving Bosen 1904, 2.

Eine anregende Darftellung S. Blebns "Bur Weichichte ber Agrarverfaffung von Oft- und Beftpreugen" (in den Forfchungen gur br. und pr. Gefch. Bd. 17 S. 43 ff.) behandelt in drei Rapiteln über Rolonisation, Grundherrichaft und Gutswirtichaft im Mittelalter, Leibeigenichaft und Untertänigfeit neuerdings baufiger erörterte Probleme. In ber Befiede lungstätigfeit bes Ordens ertennt Blebn das Bringip, möglichft gefchloffenen Grundbefit ju ichaffen. Bie Grundherrichaft und Gerichtsbarteit bereits feit dem 13. Jahrhundert im Ordensstaat "bis in ihre letten Ronfequengen entwidelt gewesen" seien (S. 78), jo führt Plehn im Gegensat zur Rnappschen Theorie auch die Entstehung der Gutsherrschaft in die Rolonisations zeit zurud. Für die Behauptung, die ausgedehnten Gutsbezirte in Breugen feien icon bamals in Form bes Großbetriebes bewirtschaftet worden, ift er ben Beweis freilich ichulbig geblieben. Auch fonft läßt er fich burch Reigung zu Generalisierungen und icharfer Bointierung in die Irre fubren. Die Cape 3. B., daß "die Berleihung eines Dienstgutes ohne Gerichtbarteit in Preußen teine Grundherrichaft" geschaffen, daß niemals im Mittelalter ein "Borwert bes Grundherrn in den Grenzen eines beutiden Bauerndorfes gelegen" hatte, daß "nur die Guter, die gur Ordenszeit mit der Gerichtsbarteit bewidmet waren, ... fpaterhin adlige Guter geworben jeien" zc. wird man mit großen Fragezeichen verfehen burfen, bis der noch ausstehende quellenmäßige Beweis ihrer Richtigfeit erbracht ift.

Die "Berdrängung Königsbergs von ben Hanjetagen" (Separatabbt. eines demnächst in der altpreuß. Monatsschrift erscheinenden Aussach) glaubt Rich. Fischer im wesentlichen auf Rangstreitigkeiten der Stadt mit ihrer Handelsrivalin Danzig zurüchschren zu können.

Das vom "Berein für Geschichte ber Teutichen in Böhmen" beraussegegebene "Registrum Slavorum«, bearbeitet von & helmling O. S. B. und Ab. Horcida (Prag 1904, XXV u. 252 E.), ist ein leiber nur noch

fragmentarisch erhaltenes Kopialbuch bes Benediktinerklosters Emaus in der Brager Neustadt, einer Stiftung Kaiser Karls IV. Die Handschrift war Belzel schon bekannt, geriet dann irgendwie in Verstoß und kam 1875 in den Besit des böhmischen Historikers Ludwig Schlesinger, der darüber in den "Mitteilungen des Bereins sür Geschichte der Deutschen in Böhmen", Jahrg. 16, schrieb, und die Handschrift dem Archiv dieses Bereins schenkte, wo sie sich dermalen besindet. Die Lüden des Originalregisters werden ergänzt aus einer vor der Depravierung der Handschrift entstandenen Abschrift. Das Registrum wurde im 14. Jahrhundert angelegt und die in die Mitte des 15. sortgeführt (eigentlich die 1414, wozu noch vier Rachsträge von 1485, 1437, 1454 und 1455 kommen); insgesamt zählt es 95 llretunden. Ein Teil der Urkunden ist schon durch Pelzel bekannt geworden, viele sind noch im Original in verschiedenen Archiven erhalten, doch wird der Abdruck in dieser Publikation nach dem Registrum geboten, die entsicheidenden Lesarten der Originale in den Roten vermerkt.

In ben "Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Borarlberge" (Jahrg. 1905 heft 1) beginnt B. M. Straganz Regesten zur tirolischen Geschichte (von 1248, Mai 26. bis 1261) zu veröffentlichen.

In ben aus Anlag des 27. deutschen Juriftentages ericienenen Beitragen gur Rechtsgeschichte Tirols, Innsbrud 1904, veröffentlicht S. v. Boltelini eine interessante Untersuchung über "die altesten Biandleibbanten und Lombardenprivilegien Tirole". Er erörtert bie erften Spuren ber Leihbante in Tirol, die Rechtsverhaltniffe ihrer Inhaber (meift Florentiner) und ben Berfall ber Institution (im 14. Jahrhundert), ben er aus bem finangiellen Ruin bes Landesfürftentums, dem Gifer der Beiftlichfeit gegen ben Binswucher ber Chriften und besonders aus dem Borbringen der Juden erflart. Die drei ausführlichen, icon durch ihr Alter bemertend= werten Tiroler Combardenprivilegien (1306, 1314, 1319) enthalten guerft ben noch im modernen Privatrecht für bie Pfanbleibanftalten geltenben Baragraphen über bie Beidrantung der Eigentumstlage. Diejen und andere Cape des Lombardenrechts, bas man gewöhnlich als Abzweigung bes Judenrechts zu betrachten pflegt, leitet v. Boltelini aus dem italienischen Sandelsrechte ber. Um gleichen Orte behandelt S. Bopfner die Geschichte ber Tiroler Gerichtsprotofolls oder "Berfachbucher", beren alteftes dem Jahre 1506 angehört, Alfr. v. Bretichto, "Die Geschichte ber juriftifden Fatultat an ber Universität Innebrud 1671-1904", und Rafpar Edmarg "Die pofpfalgrafenwurde der juriftifden Safultat Innsbrud". Gin Bergeichnis ber in ber Innebruder Universitätebibliothel aufbewahrten Rechtsbanbichriften hat A. v. Bretichto gusammengestellt.

Rene Buder: Sammlung schweizerischer Rechtsquellen. 14. Abtig. Die Rechtsquellen des Kantons Argau. 1. Il. Stadtrechte. 3. Bb. Die Stadtrechte von Raisersiuhl und Klingnau. Bearb. von Welti. (Aarau,

Sauerlander & Co. 11 Dt.) - Rennefahrt, Die Allmend im Berner [Untersuchungen gur b. Staats- u. Rechtsgefch. 74.] (Bresten. Marcus. 7,20 M.) - Urfundenbuch ber Stadt und Landichaft Buric. Bearb. v. Eicher u. Schweizer. 6. Bb. 1288—1296. 2. Salfte. (Zürich, Fafi & Beer. 7,60 D.) - Seer, Das Saus v. Landenberg v. Berdege. (Bürich, Schulthef & Co. 1 D.) - Bijcher, Der Ranton Bafel von ber Auflösung der Nationalversammlung bis jum Ausbruche bes zweiten Roalitionsfrieges (Upril 1798 bis Marg 1799). (Bafel, Bed. 4 M.) -Rindler v. Anobloch, Oberbabifches Gefchlechterbuch. 2. 28b. 7. Lig. (Beibelberg, Binter. 5,50 Dt.) - Geier, Die Durchführung ber firchlichen Reformen Jojephs II. im vorderöfterreichischen Breisgau. (Stuttgart, Ente. 9 Dt.) - Staudinger, Geschichte bes turbaperifden Seeres unter gur fürst Mag II. Emanuel 1680-1726. 2. Salbbb. [Geschichte des bageris ichen heeres. II, 2.] (München, Lindauer. 15 M.) - Codex diploms ticus Moenofrancofurtanus. Urfundenbuch der Reichestadt Franffurt. Neubearbeitung. 2 Bb. 1314-1340. Bearb. v. Lau. (Frantfurt a. M., Baer & Co. 34 M.) - Urfundenbuch des Stiftes Raiferswerth. Beath. v. Relleter. (Bonn, Sanftein. 24 M.) - Averdunt, Die Duisburger Bortichiffahrt, jugleich ein Beitrag gur Weichichte bes Gewerbes in Duisburg und bes Sandelsvertehrs am Riederrhein. (Duisburg, Ewich. 4 DR.) - Reja, Theologisches Studium und pfarramtliches Eramen in Clebe: Mart. Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte des 18. Jahrhunderts. (Bonn, Röhricheid & Ebbede. 1,25 DR.) - Rraapvanger, Die Organisation ber preufifchen Juftig und Berwaltung im gurftentum Baderborn. 1802 bis 1806. (Baberborn, Schöningh. 1,80 M.) - Bafede, Die Ginrich tung der preugischen Berrichaft auf dem Gichsfelde, 1802-1806. (Göttingen, Bandenhoed & Ruprecht. 2 M.) — Boerner, Die Annalen und Atten ber Bruder des gemeinfamen Lebens im Lüchtenhofe gu Sildesheim. (Fürstenwalde, Senfarth. 2,40 M.) - Fiala, Münzen und Medaillen der welfischen Lande. Teil: Das mittlere Baus Braunschweig, Linie ju Calenberg. (Bien, Deutide. 10 M.) - Rrepfcmar, Die Entftehung von Stadt und Stadtrecht in ben Gebieten zwijchen ber mittleren Saale und der Laufiger Reiffe. (Breslau, Marcus. 5 Dl.) - Beröffentlichungen jur Gefchichte bes gelehrten Schulwefens im albertinifchen Sachfen. 2. IL Urtundenbücher der fachf. Gymnafien. Quellenbuch gur Geschichte bes Gymnafinme in Bittau. 1. Deft. Bearb. von Gartner. (Leipzig, Teubner. 6 M.) - Lewin, Geschichte der Juden in Liffa. (Binne, Gundermann. 3,50 M.) - Brotop, Die Martgrafenichaft Mahren in funftgeschichtlicher Bezichung. 4 Bde. (Bien, Spies & Co. 175 D.) - Bancfa, Gefcichte Nieder= und Oberöfterreichs. 1. Bb. Bis 1283. [Allgemeine Staatengeschichte. 3. Abtlg. Deutsche Landesgeschichten.] (Gotha, Berthes. 12 92.)

ŕ

### Bermischtes.

Die Hauptversammlung der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine wird vom 26. bis 28. September in Bamberg stattsinden. Borangehen wird der Bersammlung der Archivtag (25. September) und der Tag für Denkmalpsiege (22. und 23. September).

Bom 3. bis 6. Oktober wird in Hamburg die 48. Berfammlung beutscher Philologen und Schulmanner stattfinden. Borsipende sind Schulrat Brütt-Hamburg und Prosessor Dr. Wendland-Riel. Für die allgemeinen Sipungen sind u. a. Borträge angefündigt von Conze, Diels, Rehrbach, Lenz, Paulsen, für die historisch-epigraphische Sektion von Hitzgrath-Hamburg, Lehmann und Ed. Meher-Berlin, Soltau-Babern, Ziebarth-Hamburg. Für die in Aussicht genommene Sektion für Paläographie und Handschriftenkunde stehen die Borträge noch nicht seit.

Eine am 17. Dezember 1904 zu Rürnberg gehaltene Bersammlung frantischer Geschichtsfreunde hat die Gründung einer "Gesellschaft für frantische Geschichtse" beschlossen, die sich zur Ausgabe sepen will, die unveröffentlichten Quellen zur Geschichte Frankens den modernen Anforsberungen der Geschichtswissenschaft entsprechend herauszugeben und einsichlägige Forschungen auf dem Gebiet der franklichen Geschichte zu sördern. Über die Einzelheiten des reichhaltigen Arbeitsprogramms orientiert eine Denkschift, die von den mit der einstweiligen Leitung der Gesellschaft bestrauten herren Prosessor Chroust und Reichsarchivrat Göbel in Bürzburg erhältlich ist. Die Organisation soll der der Gesellschaft für rheinische Geschichtstunde nachgebildet werden.

Die Bürttembergische Kommission für Landesgeschichte hat nach ihrem in der 13. Sitzung (Sommer 1904) erstatteten Bericht im abgelausenen Geschäftsjahr ausgegeben: Geschichtsquellen der Stadt Hall Bb. 2 (ed. Kolb) und Bintterlin: Geschichte der Behördenorganisation Bürttembergs Bb. 1. Baldigst zu erwarten sind das heilbronner llretundenbuch (ed. Knupser) und der 2. Band des Ehlinger (ed. Diehl). Reu ausgenommen wurden in den Arbeitsplan: die herausgabe der Landetagsatten (ed. Ohr und Adam), von Asten zur Bersasstungseschichte der Stadt Ravensburg und zur Geschichte der Kirchenspolitik der württembergischen Landesherren vor der Resormation, endlich die Bearbeitung eines wissenschaftlichen Bilderatlasses zur württembergischen Geschichte.

Rach bem Geschäftsbericht bes historischen Bereins für Niebers fachsen (erstattet im Ottober 1904) find im Berichtjahr in ben "Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens" erschienen Bolfram: Die hannoversche Armee und ihre Schicksels in und nach der Ratastrophe von 1866. Auszeichnungen und Atten des hannoverschen Generalstabschefs

Oberst Cordemann; Noad: Das Stapels und Schiffahrtsrecht Mindens vom Beginn der preußischen Herzichaft 1648 bis zum Bergleiche mit Bremen 1769; Krepschmar: Gustav Abols Pläne und Ziele in Deutschland und die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg; Langenbed: Die Politik des Hauses Braunschweig-Lüneburg in den Jahren 1640 und 1641; Merkel: Der Kamps des Fremdrechtes mit dem einheimischen Rechte in Braunschweig-Lüneburg; G. Stüve: Brieswechsel zwischen Stüve und Detmold in den Jahren 1848—1850. Demnächt zu erwarten ist Schulz: Geschichte des Klosters Ehstorf, in Bearbeitung sind Hoogeweg: Urtundenbuch des Hochstifts hildesheim, 4. Teil; Reibstein: Urkundenbuch der Stadt Celle; Loewe: Bibliographie der hannoverschen und brausschweigischen Geschichte.

Um 8. Dezember 1904 fand in Leipzig die 9. Jahresversammlung der Kgl. Säch sichen Kommission für Geschichte statt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden ausgegeben: Lippert und Beschorner: Das Lehnbuch Friedrichs des Strengen und Brandenburg: Politische Korrespondenz des Kurfürsten Morit Bd. 2. Zunächst zu erwarten sind: Ges: Alten und Briese Herzog Georgs Bd. 1 und Lippert: Brieswechsel der Kurfürstin Maria Antonia. Neu in Angriss sollen genommen werden: Brieswechsel zwischen Graf Brühl und Karl Heinrich v. Heinelen (Schmidt), Berössentlichung älterer sächsischer Karten 1550—1593 (Hanpsch) und Geschichte der sächsischen Miniaturen (Bruch).

Im Bibliographe moderne 1904, September: Oftober wird über den am 10. April 1904 gehaltenen ersten französischen Archivtag berichtet, auf dem neben Standesfragen über Bewahrung und Berwaltung von Notariats: und Ministerialarchiven verhandelt wurde. Fortan soll alljährlich ein Archivtag stattfinden.

Die historisch-nationalötonomische Settion ber Jablonowstischen Gefellschaft zu Leipzig schreibt folgende Preisausgaben aus: für 1905 eine Darstellung des griechischen Finanzwesens, das auf die literarischen und besonders die inschriftlichen Quellen zu gründen und wenigstens bis auf die Zeit der römischen herschaft zu führen ist; für 1906: Erörterung der Frage nach Dialettbilbung und Dialettbegrenzung auf Grund diretter personlicher Aufnahme eines beliebigen deutschen Dialettgebiets; für 1907: Einwirtung der deutschen Kulturgeschichtschreibung von dem Einwirten der Romantit dis auf den Ausgang von Frentag, Riehl und Burdhardt; für 1908: Eine spitematisch vergleichende Darstellung der Wirtschaftsgesetzgebung der größeren beutschen Territorien in der Zeit vom 15. Jahrhundert bis zum Beginn des Treißigsährigen Krieges unter besonderer Hervorbebung ihres gleichartigen wirtschaftspolitischen Zdeengehalts. Die Bewer-

vungen sind in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache abzusassen und mit einem Motto zu versehen. Endtermin für die Einlieferung ist der 30. November der betreffenden Jahre; der Preis beträgt 1500 M. Rähere Austunft erteilt für 1905/06 Geh. Hofrat W. Pfeffer in Leipzig, Linnestr. 1.

Die Theologisch-philosophische Stiftung zu Basel hat die bereits im Dezember 1902 ausgeschriebene Preisaufgabe: Das Reichsgut in der Schweiz nochmals gestellt, da der einzigen eingegangenen Bearbeitung der Preis nicht zuerfannt werden konnte. Unter Reichsgut werden die Bestügungen und Gerechtsame des Reichs mit Ausschluß der hoheitlichen und vogteilichen Rechte verstanden. Bestand und Hertunst dieses Gutes im Gebiete der heutigen Schweiz und allfällige ursprüngliche Zusammensgehörigkeit verschiedener Stücke desselben sollen nachgewiesen sowie seine Schickale die zum Ende des 13. Jahrhunderts dargestellt werden. Die Darstellung muß auf den ursprünglichen Quellen und deren sorgfältiger Artit und Kombination ruhen, unter stetem Nachweis derselben ihre Ersgednisse in übersichtlicher Kürze zusammensassen und an den allgemeinen Gang der Ereignisse anknüpsen. Arbeiten sind dies Kantons Basel-Stadt einzusenden, der Preis beträgt 2000 Franken.

Am 15. Marz starb zu Bonn, fast 75 Jahre alt, der ordentliche Prosfessor des Kirchenrechts Geb. Justigrat Dr. hermann hüffer, ein vielsseitiger und fruchtbarer Forscher, dem außer der Rechtswissenschaft auch die Geschichte und Literaturgeschichte manche Anregung verdankt. Unter seinen geschichtlichen Arbeiten sei vor allem auf die Quellen zur Geschichte des Zeitalters der französischen Revolution und auf die Kabinettsregierung in Preußen hingewiesen. (Nachruf von Ph. Zorn in der Beilage zur Allgem. Zeitung 1905, Nr. 68.)

Um 26. Marg ftarb im 66. Lebensjahre zu Rostod ber Stadtarchivar Dr. Karl Koppmann, bem namentlich die hansische Geschichtsforschung zu Dant verpflichtet ift.

Aus Berlin kommt die Nachricht von dem am 4. April erfolgten Ableben des im jugendlichen Alter noch stehenden ao. Professors Dr. Paul
v. Binterfeld, dessen wissenschaftliche Arbeit insbesondere auf die Erstorschung des lateinischen Schrifttums im frühen Mittelalter gerichtet war. Im Dienste der Monumenta Germaniae historica hat er sich an der Herausgabe der Poetae Latini beteiligt und eine Ausgabe der Berte Orotsuits veranstaltet.

Rachrufe finden sich in der Zeitschrift des historischen Bereins für Riedersachsen 1904, 4 von h. Mad auf L. hänselmann; ebenda von A. Bolfftieg auf v. heinemann; in Nord und Gud 1905, Februar von 3. Partich auf J. Caro; in den Mittheilungen des Instituts für österr.

Geschichte 26, 1 von A. Fournier auf Ottokar Lorenz, von Luschin v. Sbengreuth auf B. Levec; in ber Beilage zur Allgem. Zeitung 1905, 22 von Giannoni auf R. Schuster.

## Berichtigung zur S. 3. 94, 311.

Auguste Brachet, Bersasser ber Pathologie mentale des rois de France, war nicht Mediziner — ein Frrtum, den sein medizinisches Bissen in mir wedte — sondern, wie mir seine Witwe mitteilt, Prosessor der romanischen Philologie an der Sorbonne (École des Hautes Études) und der deutschen Literatur an der École polytechnique in Paris.

S. Riezler.

## Entgegnung.

Bu Mogte Befprechung meines Buches "Die Germanen" (94, 470 f.) gebe ich nach § 11 des Reichsgesetes über die Breije vom 7. Dai 1874 folgende tatfächliche Berichtigung: Die Bezeichnung "Säckelerianer" trifft auf mich nicht zu, da ich von Sadel in jeder Sinfict unabbangig bin und fich die in meinem Buche ausgesprochenen Anfichten mit ben feinigen nicht beden. Daß das Wort cuprum "aus dem Schwedischen" ftamme. bas viel jünger ift als bas Lateinische, habe ich nicht behauptet. nordische "aesir, das doch Plural und aus dem germanischen ansis entstanden ift", habe auch ich nur mit Pluralen (aosar bei Gueton, aioos bei Befnch) verglichen; ba es auch einen germanischen Stamm as gibt, ift ber Zusammenhang mit dem nur von Jordan überlieferten anses = semidei fraglich. Daß ich "jede beliebige Aussage ber alten hiftoriter und ber phantaftischen Beichichtschreiber des 16. und 17. Jahrhunderts" für "objettive Tatfache" halte, ift burchaus unrichtig. Sanfens Buch Landnam i Norge, mit dem nach Mogte Behauptung bie Lehre von unferer nordifden hertunft "endgültig abgetan" fein foll, wird von Sachverftanbigen gang anders beurteilt. In ben letten Jahren find an verfchiedenen Stellen unferes Beltteile Unfange ber Schrift gefunden worden, die bis in bie Steinzeit gurudreichen. Ludwig Wilser.

#### Antwort.

Ich habe von meinen Aussagen nichts zurückzunehmen. Ben es intereisiert, lese in Wilsers Buch über cuprum S. 325, über die Beweisberwertung später Schriftsteller S. 274 a. a. D. nach und entschebe, wer Recht hat. Daß nordisch aesir auf urnordisch ansis zurückgeht, weiß jeder, ber auch nur die Elemente der nordischen Sprachen innehat. E. Mogk.

# Die Aunft Unteritaliens in ber Zeit Raifer Friedrichs II.

### Bon

## Georg Defio.

Emile Bertaux: L'art dans l'Italie méridionale. Tome I. De la fin de l'Empire Romain à la conquête de Charles d'Anjou. Paris 1904. 835 ©. 4°, 38 Tafeln, 404 Tertfiguren.

Adolfo Avena: Monumenti dell'Italia meridionale. Roma 1902. Adolfo Venturi: Storia dell'arte italiana. Tomo III. Milano 1904. Arthur Hafeloff: Die Raiserinnengräber in Andria. (Bibliothet des Rgl. Breußischen Historischen Instituts in Rom. Bb. 1.) Rom 1905.

Salimbene legt Raifer Friedrich II. bas Wort in ben Mund: "Der liebe Gott hatte fein Land ber Berheißung wohl nicht fo boch angepriesen, wenn er meine Provinzen Apulien, Ralabrien und Rampanien gefannt batte." Dies geflügelte Wort wird gleich fo vielen anderen vermutlich nie gesprochen worden sein; aber wir finden barin beftatigt, bag ber Guben Italiens bamals für ben reichsten und beneibenswertesten Teil ber Salbinsel galt. Bie hat sich bas seither geanbert! Gleich nach ber Ratastrophe bes schwäbischen Sauses begann schon ber Riebergang. An ber Biebergeburt bes italienischen Bolles feit bem Ende bes 13. Jahrhunderts, an all den Geiftestaten von Dante und Giotto ab hat ber Guben keinen Anteil mehr gehabt. Sein Ausscheiben aus ber nationalen Rulturbewegung ift ein Berhangnis, an bem Stalien noch heute schwer zu tragen hat. Jahrhundertelang blieb ber Suben nicht nur tot, sondern auch vergeffen. Für bie Renaiffance haben die Tempel von Baftum nicht existiert. Bafari wußte nichts von ber glanzenden Baufunft Apuliens im 12. und

13. Jahrhundert. Erst das 19. Jahrhundert hat sie langsam wiederentbeckt.

Wir Deutschen glaubten zu ber Kunft Unteritaliens in ber staufischen Epoche noch in einem besonderen Berhaltnis, einem Gemüteverhältnis zu stehen: Friedrich II. blieb uns einer ber unseren, wenn wir auch nach und nach erkennen mußten, bag er selbst sich kaum als Deutschen gefühlt hat, jedenfalls nach & ziehung. Sprache und Denkweise es nicht war. So ist die erste fystematische Erforschung und Darstellung ber mittelalterlichen Kunst bieser Gebiete von einem Deutschen in Angriff genommen, von dem durch den Kronprinzen von Sachsen, nachmaligen König Johann, unterstütten Architekten S. 28. Schulz. Seine Arbeit blieb unvollendet und wurde erft etliche Jahre nach feinem Tobe berausgegeben (1860). Sie blieb die längste Zeit, neben einer burch ben Herzog de Lupnes veranlaften Bublifation, unfere fast einzige Ein vor etwa 15 Jahren angefündigtes Buch eines jungeren beutschen Belehrten, das gang neue Anfichten über "staufische Runft" zu eröffnen verhieß, ist nicht erschienen. bie letten anderthalb Sahrzehnte haben biefen Abschnitt ber Runft geschichte wieder wesentlich geforbert, hauptsächlich burch die For ichung italienischer und frangofischer Gelehrter, unter benen bas an ber Spige biefes Auffages genannte Buch von Bertaur burch Umfang und Gebiegenheit ben erften Blat einnimmt. Die Fach zeitschriften werben sich bamit ausführlicher beschäftigen. meinen Bericht an biefer Stelle beschränke ich mich auf Die letten Es wird fich zeigen, daß die Runftbenkmaler manche Buge im Leben jener Beit, ja felbst im perfonlichen Charafter Friedrichs II. deutlicher hervortreten laffen als die unmittelbaren Beichichtsquellen.

In erster Linie hat die Baukunst Anspruch auf unsere Aufmerksamkeit. Wir finden in ihr nebeneinander die folgenden drei Strömungen: ein Weiterleben der heimischen Traditionen der romanischen Stils; die Erstlinge der gotischen Architektur; Ansfäße zur Renaissance der Antike. Es ist nur noch nötig, daran zu erinnern, um welche Zeit es sich handelt — um das Ende des 12. und die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts —, um sogleich erkennen zu lassen, daß wir eine sehr merkwürdige Konstellation vor uns haben, wie sie kein anderer Teil Europas damals darbot.

Die erste Gruppe berühre ich nur flüchtig. So fruchtbar und glanzend fie außerlich erscheint - ich nenne ale Beispiel die Rathebralen von Bari, Trani, Troja, Ruvo, Bitonto, Molfetta, Altamura, die teils ganz, teils wenigstens als Umbau in unsere Epoche gehören -, fo erkennt man in ihr boch einen schwachen Bunkt, ber bas plögliche Berfiegen ber Produktion nach ber Mitte bes 13. Jahrhunderts im voraus erflart. Diefe Runftgruppe verbient ben Namen ber heimischen nur in bedingtem Sinne. Die Baufunft Unteritaliens entbehrte von jeber einer bobenwüchsigen und konstanten Tradition. Über der alteristlichlateinischen Grundlage hatte fich eine ftarte byzantinische Schicht abgelagert; hinzutamen aus bem Guben arabifche und normannische, aus bem Norden tostanische und lombarbische, endlich, burch die Cluniazenser vermittelt, burgundische Ginfluffe. allebem entstand ein Amalgam, bas bem Rirchenbau in ber langen Regierungszeit Friedrichs II. ein immerhin eigentümliches Geprage gab, bem aber die innere Entschiedenheit, die zu selbständiger Beiterentwidlung batte führen fonnen, fehlte.

Auf biesem Boben nun, ber sich zur Aufnahme fremben Runftgewächses ftets fo bereit zeigte, bat auch ber gotische Stil ungewöhnlich fruh Burgel geschlagen. Man glaubte bis vor furgem, erft bie Unjous hatten ibn eingeführt. Best miffen wir, baß es weit früher geschehen ift, früher als in irgend einem anderen Teile Italiens. Die Klofterfirchen Fossanova am Rande ber pontinischen Gumpfe und Casameri im Saccotal, nicht weit von Ferentino und Frofinone, find bie altesten gotischen Bauten Staliens. Sie sind unmittelbar von frangbfischen Biftergienfern ausgeführt und in jener primitiven burgundischen Gotif, die auch in Deutschland ihre Denkmäler bat. Wenn man bie machtige Bifterzienserkirche zu Ebrach in Franken, begonnen 1200, ihrer Ropfbeforation entfleiben fonnte, murbe fie ben genannten fubitalienischen Rirchen zum Berwechseln ähnlich seben. Fossanova ist erbaut in ben Jahren 1187-1204. Über bem Bortal steht bie Inschrift: Fridericus I imperator semper augustus hoc opus fieri fecit. Unter bem Einfluß ber Bifterzienfer entstanden fruhaotische Bauten hier und bort bis nach Sizilien binunter; aber fie blieben Fremblinge; fie nahmen von der heimis ichen Bauweise wenig an und wirkten auch fast nicht auf fie autüd.

Es hat aber noch einen zweiten Ranal für bas Ginbringen ber primitiven Gotif gegeben. Die Denkmaler, Die barauf bim weisen, liegen an ber Oftfuste, in Apulien, und fie haben ibren Stil nicht direft aus Franfreich, sonbern burch Rückflutung aus bem lateinischen Drient empfangen. In ben Rreugfahrerftabten bes heiligen Landes lebte ein Stil, ber wefentlich burch Baulente aus ben frangofischen Mittelmeergebieten bestimmt murbe: Ronzefsionen an ben Orient machte er fast teine; seine Bauten sind gemiffen provenzalisch burgundischen Topen burchaus abnlich. nur baß sie hinter ber Stilentwicklung bes Mutterlandes, mas bezeichnend ist, um einiges zurudbleiben. Der lebhafte Seeverfebr zwischen ben apulischen Safen und Balaftina macht ben Bergane Der Orden der Chorherren vom bl. Grabe mobl beareiflich. erbaute eine Rirche in Barletta, Die ber St. Annenfirche in Bernfalem ungemein ähnlich ist; Augustiner von St. Jean b'Ace bauten in Matera; so mogen auch sonst einzelne zurücksehrende Baumeifter aus Burgund ober ber Provence hier Beschäftigung gefunden haben.

Eine britte Gruppe — bei ber mein Bericht langer zu verweilen hat - ift gegeben in ben Bauten, bie auf unmittelbaren Befehl bes Raifers entstanden find. Bertaux faßt fie mit guten Grund unter ber Rapitelüberschrift sl'art imperial aufammen. Es fiel schon ben Beitgenoffen auf, daß sich teine Rirche (mit einer einzigen, burch besondere Umftande motivierten Ausnahme) barunter befand. Sehr groß ist bagegen bie Rahl ber Schlofe Sie gehörten zu ben immer wiedertebrenden Anflace punften ber Bapfte: Friedrich habe die Ginfunfte ber Bistumer zu ihren Bunften migbraucht, ja es fei feine bofe Gewohnbeit gewesen, diese ober jene Rirche für baufallig zu erklaren, um ihre Steine seinen Zwingburgen zuzuführen. Um dichtesten steben bie Schlösser in Apulien, eine kleinere Angahl besaften die Bafilitate und Rampanien. Über die fizilischen find wir noch nicht genauer unterrichtet, boch haben auch für fie frangösische Forfcher (Join-Lambert und Chauffemiche) Aufnahmen vorbereitet. Intereffant ift zu horen, bag fie von wefentlich anderem Sabitus find als bie befannten arabifierenden Normannenschlöffer bei Balermo, bie Cuba und Riza.

Auf bem Festlande konnen heute noch 18 von Friedrich er baute Rastelle nachgewiesen werben, einige reine Behrbauten,

andere zugleich Lustschlösser, >loca solatiorum nostrorum «. Beute noch in ihrer Anlage erkennbar, in einzelnen Teilen fogar aut erhalten, find bie Raftelle zu Bari, Trani, Foggia, Gioja, Lucera, Lagopesole und Castel del Monte, Unter ihnen nimmt Caftel bel Monte in baulicher Binficht eine Sonderstellung ein und wird spater zu besprechen fein. Die übrigen find unter fich aleichartig. Der Grundrig vieredig, tunlichft, wenn bas Belande es erlaubt, ein reines Quabrat, an ben Eden starte vieredige Turme, burch Glügel verbunben, glatte Dacher von Wehrgangen begleitet, nach außen fehr wenige und fleine Offnungen, ber Sof auweilen freuggangartig von Kolonnaden umgeben, Bierformen gang fparlich, aber ftete eine febr vornehme Mauerbehandlung aus großen, leicht boffierten, forgfältigft gefügten Quabern; hauptfächlich auf biefem letteren Merkmal, neben ber granbiofen Maffenwirkung beruht bas, was man ben afthetischen Charakter Diefer Bauten zu nennen hatte. Haufig haben fich, an augenfälligen Stellen, Inschriften erhalten, Die ben faiferlichen Bauberrn nennen - 3. B. Sic Caesar fieri jussit opus istum -, auch wohl ben Ramen bes Baumeisters. Die letteren find Ginbeimische, wie auch, was von Details vorhanden ist, romanisch im Sinne ber beimischen Schule ift.

Diese wenigen Angaben zeigen schon, daß die Schlösser Friedrichs II. in Apulien keine Ahnlichkeit haben mit den halb maurischen Schlössern in Palermo, in denen er seine Jugend zugedracht hatte, und noch weniger Ahnlichkeit mit der malerischen — von uns heute wenigstens so empsundenen — Unregelzmäßigkeit nordischer Burgbauten oder gar dem sestlichen Glanzunserer staussischen Pfalzen. Nichts ist an ihnen, was uns romantisch anmutet, sie atmen den Geist streng rationeller Regelzund Zwedmäßigkeit. Da sie unter den Augen des Kaisers ersbaut, vom Kaiser bewohnt wurden, und da Friedrich ein Verwaltungsfürst war, der sich um das Kleinste kümmerte, so wird der Schluß berechtigt sein, daß wir eben seinen Geist in diesen Bauten wiederzuerkennen haben.

Eine Gruppe norbischer Burgen gibt es jedoch, auf die der eben hervorgehobene Gegensatz keine Anwendung findet, die sogar die frappanteste Planverwandtschaft mit den Kastellen Friedrichs II. zeigt: die Burgen des deutschen Ordens in Preußen aus der lande meisterlichen Zeit. Auch hier finden wir dieselben einsach massigen

Raftenbauten in streng quabratischer Disposition 1) und mit que bratischen Edturmen. Ich fann biefe Übereinstimmung nicht für zufällig halten. Der Ginwand, daß fo einfache Bedanten auch unabhangig voneinander auftauchen tonnen, hat für biefen Fall feine Gultigfeit. Es handelt fich nicht um die einzelne Form, fonbern um eine tiefe Berschiedenheit ber Gesamtauffaffung. In ber Tradition des deutschen Burgenbaues lag die größte Sorglofigfeit, ja ein horror vor rechtwinkligen Grundriftombinationen. vor Symmetrie ber Massenverteilung. Und nun in Breufen biefer ftarr mathematische Geift! Das fann, ich wiederhole es, kein Rufall sein. Steinbrecht hat das Urbild in ber palastinensischen Deutschorbensburg Montfort gesucht. Dabei ift zu erinnern, daß Montfort nichts Alleinstehendes bietet, sonbern bag bie reftanguläre Anlage mit Ecturmen bem byzantinisch-orientalischen Baugebiet überall geläufig ift. So ware es gar nicht unwahrscheinlich, daß Friedrich II. für seine apulischen Bauten bie Anregung von bort empfangen hatte. Ginwirfung palaftinen, sischer Kirchenbauten auf apulische wurde schon oben festgestellt. Eine Inschrifttafel am Raftell von Trani nennt ben copriotischen Emigranten Philipp Chinard als Bauleiter. Bezieht fie fich and nicht auf die erste Unlage von 1233, sondern auf die Erweiterum von 1249, so ift boch bamit auf eine Bermittlung hingewiesen. bie sehr wohl auch in früheren Fällen schon in Wirkung getreten fein fann. Somit murbe fich die Uhnlichfeit der apulischen und preußischen Burgen aus Burzelgemeinschaft erflären. Dan tonnte aber, ohne diese Rombination auszuschließen, auch an einen biretten Rusammenhang benten; hat es boch in ber Beit Friebrichs IL an Beziehungen bes beutschen Orbens zu Apulien nicht gefehlt.

Ein bevorzugter Ruhesit bes Raisers in seinen letzen Lebensjahren war Castel bel Monte. Es liegt in tieser Einsamkeit auf
ber Spitze eines sanst ansteigenden Regels, etwa 10 Rilometer
von der Rüste entsernt und 6 Kilometer von der Stadt Andria,
beren bewährte Treue Friedrich durch eine Hexameterinschrift
über einem ihrer Tore ehrte. In der Zeitsolge der kaiserlichen
Schlösser ist es das vorletzte (begonnen bald nach 1240 und
wohl in schnellem Zug vollendet) und von allen bei weitem das

<sup>1)</sup> Die feltenen Abweichungen (Balga und Graubeng) find erfictlich burch bas Terrain bebingt.



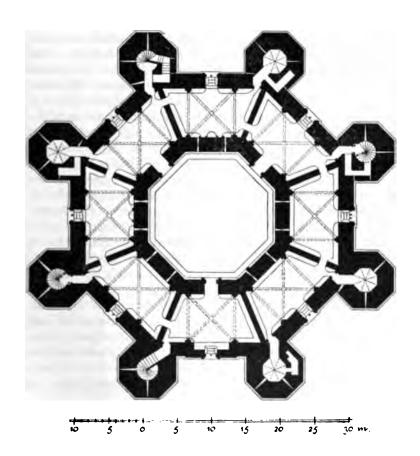

am besten erhaltene. Dieser Borgug, Die Majestat ber Ericheis nung, bas geheimnisvoll Ginzigartige bes Planes, haben von jeber Die Aufmerksamkeit erregt; Die erste eingebende tunfthistoriiche Burbigung verbanten wir jedoch Bertaur und ben an feine Aufstellungen 1) sich tnüpfenden Erörterungen. Castel bel Monte teilt mit ben alteren friberigianischen Schlöffern nur bas allgemeinfte, ben Sinn für Einfachheit und Regelmäßigfeit. Dhne Borgang in der Burgarchitektur und ohne Nachfolge ift die fpezielle Blangestaltung als regelmäßiges Achted mit acht aus ben Erfern pop Ebenfo regelmäßig bie tretenden wieber achtedigen Türmen. innere Einteilung: zwei Stockwerke von gleicher Bobe, jebes mit acht immer die gleiche Geftalt wiederholenden Ginzelraumen. Die weiteren Ginzelheiten find aus ben beigegebenen Abbilbungen an erseben. Alt find die leicht nach zwei Seiten abfallenben Terraffendächer, zerftort bie Wehrgange und Turmfronungen. werben in fehr einfachen Linien gehalten gewesen sein und an ber geschloffenen Umriglinie wenig geanbert haben. Bon ben Dachern geben Bafferableitungen aus, bie fich in einem großen (jett zerftörten, aber auf Abbildungen bes 18. Jahrhunderts noch eingezeichneten) Marmorbaffin im Mittelpunkt bes Sofes vereinigten: vier Sige waren eingehauen, woraus fich die Beftimmung als Bab ergibt. Gin Teil ber Türme war als Zisternen eingerichtet. Bleiröhren, die man noch in den Banden findet, verteilten bas Baffer an die inneren Gemächer. Das Außere zeigt brachtvoll behandelte Quaderflächen mit verschwindend fleinen Fenfteröffnungen, im Erdgeschoß taum mehr als Mauerschlite, im Dbergeschoß etwas größer und reich betailliert; nur bas Bortal ift mit Pracht ausgebildet. Die Deforation ber Zimmer ift verschwunden, Fragmente von weißen Marmorplatten mit Mufterung in grunem und ichwarzem Email laffen einen reichen Rlachen schmuck erraten. Dit Recht wird Caftel bel Monte als Luftund Jagbichloß klaffifiziert. Und boch, wieviel Sorge hat auch hier ber Raifer für feine perfonliche Sicherung tragen muffen. Man beachte g. B., wie ber einzige Eingang nicht unmittelbar bem Sofe auführt, fondern wie ber Gintretende erft burch eine fcmale Tur rechts einen zweiten geschlossenen Raum passieren mußte und

<sup>1)</sup> Zuerst in den Comptes rendues de l'Académie 4e ser., t. XXI, 1897. Bgl. hierzu H. Ehrenberg in der Kunstchronif 1899, P. Schubring in Die Bautunst 2. Serie, 5. Heft, 1903.

bann durch verwickelte Berbindungen eine der engen Bendelstreppen erreichte, die zu dem oberen, vom Kaiser bewohnten Gesichoß hinaufführten. Ein das Hauptgebäude umschließender dreisfacher Mauergürtel ist jest nur in den Fundamenten zu erkennen.

Belcher Art find nun die Stilformen? Mit Ausnahme eines einzigen, fpater noch ju erörternden Bauteils rein gotifch! Und amar nicht fo, baß fie etwa als eine Beiterbilbung ber icon vor langerer Zeit bier und ba im fübitalischen Rirchenbau aufgewiesenen primitiv gotischen Formen gelten konnten. Rein Ameifel. frangofische Bauleute, benen ber Stil ber Champagne und Bourgogne in den Fingern lag, haben Caftel del Monte erbaut. Dit diesem von Bertaux unwiderleglich geführten Nachweis ist bas Ratfel aber feineswegs gang geloft. Es tann nicht überfeben werben, daß wir nicht ben Stil von 1240, sondern ben von etwa 1210 vor uns haben. Also muffen jene Bauleute langere Beit von ber Beimat getrennt gewejen fein. Unter allen fich aur Erklärung barbietenben Doglichkeiten ift ba bie bei weitem wahrscheinlichste, daß wir es wieder (val. oben S. 196) mit einer Rudwanderung aus bem Drient, am mahrscheinlichsten aus Cuvern 1), ju tun haben. Diefelben Formen, wenn auch nicht mehr immer in gleicher Reinheit, finden fich an allen faiferlichen Schlöffern wieder, die nach Caftel bel Monte errichtet murben: in Lagopesole und Cosenza, und in den fizilianischen in Castrogiovanni, Spratus und Catania. "Es ift unmöglich," fagt Bertaux, "ben perfonlichen Geschmad bes Raisers für ben Stil ber Champagne und Bourgogne ju verkennen; vielleicht bat biefer für so viel neue Ideen offene Beift es flar gesehen, daß die frangofische Architektur bes 13. Jahrhunderts ben größten Fortfcritt, ber feit bem Ende der Antife im Reiche ber Runft versucht war, verwirklicht hat." Mit alledem ist aber noch nicht gefagt, daß Caftel del Monte ein frangofischer Bau ift. Franabilich ift baran nur die Gemolbefonstruftion und die mit dieser aufammenbangenbe Detaillierung; bie Rongeption im großen ift völlig unfrangofisch, unnordisch, ja fie ift völlig singular. Wie,

<sup>1)</sup> Seine frühere Hpothese mit Philipp Chinard hat Bertaux jest, auf den Einspruch italienischer Forscher, ausgegeben. An dem sachlichen Rern der Hypothese wird dadurch nichts geandert. Die französische Architektur auf Eppern hat C. Enlart in einem zweibändigen Werte geschildert, vgl. meine Besprechung im Repertorium für Kunstwissenschaft 1900.

wenn ber Kaiser selbst die allgemeine Disvosition entworfen batte? Diese zuerst von italienischen Forschern ausgesprochene, von Bertaug gutgeheißene Bermutung ift mir fehr einleuchtenb. Übergang vom Quabrat, der bisher gebrauchten Grundform der apulischen Burganlagen, zum Oftogon ift für bas abstratte Denken ein kleiner; für den an feste Traditionen gebundenen praktischen Architekten wäre er ein ganz revolutionärer Schritt gewesen, mahrend man ihn einem geistreichen Dilettanten wohl zutrauen kann. Überdies schildert Nikolaus von Kerrara den Raiser als somnium artium meranicarum peritissimum. Bur Burg von Capua, heißt es, hat er mit eigener Sand ben Rife entworfen (H. R. 83, 26). Es muß doch wohl eine verfonliche Urfache haben, daß alle für Friedrich II. errichtete Bauten auf benfelben Grundton gestimmt sind, einen Grundton, ber von bem, was sonft bas 13. Jahrhundert liebte, sehr verschieben ift. Durchbringender Berftand, unerbittlicher Ordnungsgeift, Berfeinerung und zugleich Burudhaltung in ben Schmudformen, bas ift ihr burchgehender Charafter. Friedrich, ber auf anderen Bebieten fo viel Sympathie für die arabische Rultur zeigte, ber bie schimmernde, phantaftisch spielende Deforationstunft ber Araber von Jugend auf tannte, hat fie an feinen eigenen Bauten, foviel bis jest bekannt, nirgends in Unwendung gebracht, während noch unter Karl von Anjou ein Nicola Rufolo in seinem befannten Balaft zu Ravello sich gang im Banne biefer Reize zeigte. Mag man mit Bertaux in seiner Intlination fur Die gotische Bauart einen ficheren Inftinft für bas zufunftsvolle Reue ertennen, wie er ihn auf bem Gebiete bes Staatslebens fo oft bemahrt hat: in Caftel del Monte geht er schon über die Gotif Die friderizionische Architektur ift in ihrer Beltlichkeit hinaus. und in ihrem ftarken Sinn sowohl für bas Rationelle, als für bas Monumentale durchaus ein Borbote ber Renaissance. ihm wohlverwandten Geifter heißen Brunelleschi und Alberti. Man veraleiche damit, wie schon vor 50 Jahren Jakob Burckhardt (der feine Bauten nicht kannte) ihn "den ersten mobernen Menschen auf dem Throne" genannt hat.

Friedrich II. hat sich der Renaissance aber noch auf anderem Wege genähert. Wir sind heute einig darüber, daß die Renaissance wesentlich Schöpfung und Ausdruck des modernen Geistes ist; zugleich aber auch darüber, daß der erwachende

moberne Beift nach bestimmten Richtungen bin ber griechischrömischen Rultur und Runft sich näher verwandt fühlte als bem driftlichen Mittelalter, bas er zu überwinden trachtete. Dehr als einmal find ichon im Mittelalter felbst Regungen ber Auflehnung gegen bas berrichende Syftem mit hinneigung zur Antife aufammengetroffen. Im Lande ber fübfrangofischen Reger hatte es eine volle blubende Protorenaiffancearchiteftur gegeben. Jest wurde in Gubitalien ber Freibenfer Friedrich Anreger und Brotettor einer antitifierenten Bilbhauerichule. Sie hat gerabe fo wie die friderizianische Architekturschule nur eine kurze Dauer gehabt, und ihre Leiftung ift uns nur in burftigen Bruchftuden erhalten: was fie uns fagt, spricht eine vollkommen beutliche Sprache. Für Friedrich mar die Bieberbelebung ber Erinnerung an bas flaffische Altertum, bas er fich wesentlich als bas kaiferliche Rom bachte, wohl in erfter Linie ein politischer Gebanke. Aber er war ersichtlich auch noch mehr als bas. In irgend einem Mage verband sich bamit eine afthetische Sympathie. feinem Schloß zu Lucera befand fich die ficherlich erfte Untitenfammlung ber neueren Jahrhunderte, Marmor- und Bronge-Stulpturen, bie er jum Teil aus nicht geringer Entfernung mit großer Borsicht, auf den Rücken von Lastträgern hatte berbeischaffen laffen". Un feine berühmten Auguftalen braucht nur erinnert zu werben. Biel wichtiger ift noch, bag er lebenbe Bilbhauer fand, bie feine Bauten mit Statuen ichmudten. in benen mit Erfolg die Antife nachgeabmt wurde. Innerhalb unserer Renntnis ift bas Hauptbeispiel bas Brudentor von Capua. Es war ein fehr reich mit plaftischem Bilbwert geschmudter Brachtbau. Der Herzog von Alba ließ ihn im 16. Jahrhundert fast bis zur Erbe rafieren, aber altere Beschreibungen und mehrere im Schutt gefundene Fragmente geben und naberungsweise eine Borftellung von ihm. »Ibique suam imaginem in eternam et immortalem memoriam sculpi fecite, melbet eine Quelle noch aus bem 13. Jahrhundert. Man fieht auch hier ichon etwas von bem tommenden Ruhmesfultus ber Renaissance. Gines ber Fundftude, eine figende Togastatue, wird als bies Raiserbild angefprocen. Leiber fehlt ber Ropf. Als Erfat bafur hat man ein anderes Portrat Friedrichs II. in einer jest auf die Giebelspige ber Rathebrale von Acerenza versetten Bufte erfennen wollen. 1)

<sup>1)</sup> R. Delbrud in ber Beitschrift für bilbenbe Runft 1903.

Ich kann Bertaux in der Abweisung dieser Deutung nur zustimmen. Träse sie zu, so wäre doch nur "der Kaiser", d. h. die Nachbildung irgend eines Imperatorenkopses gegeben, nicht die individuellen Büge des Hohenstausen. Mir scheint der Kopf, soweit die Abbildung ein Urteil gestattet, ein spätantikes Original. Auch zwei andere angebliche Porträtköpse von der Capuaner Pforte sind mir als solche höchst zweiselhaft. Sie gelten für Bietro della Vigna und Taddeo di Sessa. Diese Benennung taucht aber erst im 18. Jahrhundert aus. Sie hat die historische wie die kunsthistorische Wahrscheinlichkeit gegen sich. Diese Vildhauerschule hat in sorgfältigem Anschluß an antike Muster, nicht nach der Natur gearbeitet. Porträts in unserem Sinne werden erst seit dem 14. Jahrhundert beabsichtigt.

Die Pforte von Capua wurde 1240 vollendet. Die dort beschäftigt gewesene Künstlergruppe wurde dann nach Castel del Monte gezogen. Sie hat das völlig in antiken Formen gehaltene Portal geschaffen, das so sellsam von der gotischen Umgebung absticht. Auch findet sich in Castel del Monte ein stark beschäbigtes Fragment einer der Wand angegliederten Reiterstatue in antikem Kosium; vermutlich wieder der Kaiser oder richtiger ein Sinnbild des Kaisers.

Wir sehen also in den letten Jahren Friedrichs II., unter seinen Augen und nach seinem Willen, eine neue Kunft im Entsstehen. Sie nimmt ein Element der damals neuen gotischen Kunst in sich auf, noch stärfer aber ist in ihr die Tendenz zur Renaissance. Im Augenblick, da der Kaiser starb, war ihr der Lebensnerv durchschnitten. Nur noch einige zerstreute Nachzügler aus den kaiserlichen Werkstätten machen sich eine Zeitlang bemerklich, dann ist alles wieder verschwunden. Die Kunstweise der Anjous ist eine völlig andere, schnell verarmende, wenn nicht, wie in Neapel, toskanische Hilfskräfte ihr unter die Arme greifen.

<sup>1)</sup> Im Winter bes vorigen Jahres verbreitete sich von Italien die Nachricht, man habe im Dom von Andria die Gräber der Raiserinnen Jolande und Jabella, Gemahlinnen Friedrichs, wiedergefunden. Die von A. Hafeloff im Auftrage des preußischen Kultusministeriums geführte Untersuchung hat für diese Annahme teine Bestätigung, wenn auch keine eigentslich zwingenden Gegengründe gefunden. Die in Frage stehenden Gräber sind völlig schlicht und schmucklos. Die in ihrer Nähe gefundenen ornasmentalen Stulpturen stehen mit ihnen in keinem Zusammenhang.

Apulien, die einstige Lieblingsproving Friedrichs II., versank tunftgeschichtlich ins Richts. Bu fragen bleibt, ob biefe "faiferliche Runft" wirklich gang ohne Folge babingegangen ift. Es wird hiermit eine Streitfrage berührt, Die feit ein paar Jahrzehnten immer wieder auftaucht und heute von ber Schlichtung fo weit entfernt scheint als je. 3ch meine die Frage nach der Hertunft Ricolo Bifanos und feines Stils. Wenn die Bartei, die diefen Stil in Apulien wurzeln läßt - fie ift noch eben erft sowohl burch Bertaux als burch Benturi verftarft worben -, im Recht ift, bann stände allerbings ber große Aufschwung ber tostanischen Blaftif feit ber Mitte bes 13. Jahrhunderts in einem unmittelbaren Raufalverhaltnis zu ber friberigianischen Brotorenaiffance und murbe ben Saben weiterspinnen, ber im Guben ju Boben fiel. Allein ich muß befennen, daß ich mich trop allem, mas gugunften biefer Annahme beigebracht worben ift, noch immer nicht für sie entscheiben kann. Friedrichs Runstpolitik, wenn man ben Ausbrud hinnehmen will, mar, wie fo vieles in feiner Staatspolitik, etwas zu früh erichienen. Wer bauernbe Nachwirkungen fucht, wird sie nicht am Mittelmeer und an ber Abria finden, sondern vielleicht — und auch hier nur auf bem engen Gebiet bes Burgenbaues - an ber Beichsel und am Bregel.

## Passaner Bertrag und Angsburger Religionsfriede.

## Von

## A. Brandi.

Einleitung, Kontroversen ber neueren Literatur. — I. Die sudmestebeutschen Fürsten im Sommer und Herbst 1552. — II. Borgeschichte und Gründung bes Heidelberger Bundes. Moris von Sachsen und ber Bund. — III. Kritit ber Quellen für die Frage der spanischen Sutzession. Berzhältnis Ferdinands zum Kaiser. — IV. Der markgrässiche Krieg und das Berhalten der Reichstände. — V. Der Text des Augsburger Religionsfriedens; sein Berhältnis zu den alteren Reichsabschieden und Berträgen. — Schluß.

Der Ausgang der Resormationszeit bietet einer historischen Darstellung ungewöhnlich große Schwierigkeiten. Die Kraft der religiösen Bewegung ist großenteils umgesett in eine politische und stärft ältere Tendenzen. Aber sie wirft daneben nicht bloß als Unterströmung weiter. Eine altsirchliche Gegenbewegung ist noch kaum zu spüren, aber sie bereitet sich vor. Die europäischen Berhältnisse sieht man im alten System; aber überall neue Bersonen. Die Generation der zwanziger Jahre ist verbraucht, zum guten Teil vom Schauplat abgetreten. Bedeutende Führer sehlen. Man entbehrt die Kontinuität, man entbehrt die großen Gedanken und die flaren Gegensäte. Kein Leben und doch noch nicht Erstarrung. In diesem durchaus transitorischen Zustand ist ein Abschluß gefunden, den man unzweiselhaft als epochemachend bezeichnen muß. Aber aus seiner Geschichte strömt in jede Darstellung die Stimmung tiesster Resignation.

Was hatte das Jahrhundert in seinen Morgenstunden der beutschen Nation nicht versprochen, und wie rasch ist das alles verflogen! Gine Zeitlang halt wenigstens die Sorge den Atem

an. Noch einmal fesseln stark das Interesse die Krisen der triegestischen Ereignisse von 1547 und 1552. Aber die Teilnahme erslahmt über dem langen Ausbleiben des Ergebnisses. Erst nach Jahren ersolgt jener Abschluß; er hat in der Tat etwas Müdes. Und doch ist der Einschnitt in der Geschichte des öffentlichen Rechts unserer Kulturwelt ein so tiefer, daß die Genesis diese Religionsfriedens jeder neuen Betrachtung nur um so rätselvoller und anziehender erscheint.

Bon dem Religionsfrieden selbst soll im folgenden nicht die Rede sein; auch seine Borgeschichte, wenn sie völlig verstanden werden soll, bedarf des Buches, das wir ebenso entbehren wie eine brauchbare Ausgabe seiner Akten. Aur die nächsten und wichtigsten Fragen aus dieser Borgeschichte bedürfen nachgerade der geschlossene Erörterung, insbesondere die Frage, wo man bei aller Bürdigung der unendlich vielfältigen Bedingtheit jegslichen Geschehens die entscheidende Borbereitung des Friedens zu suchen hat, welche Erscheinungen und Zusammenhänge also die Ausmerksamkeit des Historikers in erster Linie ersordern.

Die Dringlichkeit biefer Erörterung ergibt sich aus ber jüngsten Entwicklung unserer Forschung. Bor zehn Jahren gehörte ber Ausgang ber Resormationszeit in jeder Hinscht zu ben vernachlässigten Gebieten der deutschen Geschichte. Seitdem herrscht gerade hier die eifrigste Tätigkeit. Weniger freilich im Sinne großer Darstellung. Es ist nicht genug zu beklagen, daß die beiden Biographen Karls V. vor Vollendung ihrer Werkeabberusen sind; auch de Leva geht nur dis zum Passauer Vertrag. Die großzügige Darstellung von Edward Armstrong 1) ist bei aller Tüchtigkeit in den deutschen Dingen doch zu summarisch, und die auch in den uns zunächst wichtigen Teilen sorgfältig abgewogene Zusammensassung von K. Müller 2) entbehrt naturzgemäß der breiteren Begründung.

Dagegen liegen nun ganze Reihen von Quellenpublikationen und aktenmäßigen Wonographien vor. Ein ungewöhnlich reiches urkundliches Waterial ist erschlossen; unser Wissen geht stellenweise bis an die verschwiegensten und flüchtigsten Erregungen des

<sup>1)</sup> The emperor Charles V. London 1902. I. II.

<sup>&</sup>quot;) Grundriß ber theol. Biffenschaften IV, 2. Kirchengeschichte II. Tabingen 1902.

politischen Lebens; schon für die Jahre 1553 bis 1555 stehen dem Historifer jetzt über 5000 Aktenstücke in Texten ober in Auszugen zu Gebote.

Dieses Material ist in Einleitungen, Anmerkungen und Monographien mannigsach verknüpft und verwertet worden, und auch da, wo man zunächst nur individuelle oder landschaftliche Beziehungen ins Auge faßte, suchte man beiläusig auch den allgemeinen Dingen neue Seiten abzugewinnen. Richt immer mit Glück. Die Art der Zeit gebietet, mit äußerster Behutsamkeit zu versahren und das Spiel dieser kleinen und labilen Kräfte nicht durch die Formen der Einheit und Folgerichtigkeit, des Gegensaßes und des Gleichgewichts zu meistern. Man ist zu rasch dei der Hand gewesen mit politischen "Programmen" und vermaß sich, die zusällige Wirkung träger Beharrung als politische Krast anzusprechen. Auch die Elemente der Quellenkritik werden nicht selten vermißt.

Daneben ergeben sich tiefere Schwierigkeiten ber historischen Auffassung, und man erinnert sich über neuen Kontroversen ber Meinungsverschiedenheiten, die schon in der alteren Literatur in bezug auf die Wertung der Kräfte begegnen.

Es ist erstaunlich, in welchem Maße noch heute die Darstellung Rankes zu Recht besteht. Die Weisheit seiner historischen Betrachtung läßt den Fluß der Ereignisse dahinströmen, jedem Augenblick sein Recht und der Zukunst stets die Unsicherheit wahrend. Man entbehrt keinen wesentlichen Zug, und kleine Irrtümer verschwinden in der vorsichtigen Ausdrucksweise und dem allgemeinen Gleichgewicht. Bei ihm ist selbst im Frühjahr 1555 für den Religionsfrieden vieles vorbereitet, "allein mit alledem noch nichts ausgemacht und besestigt". Kaum, daß die Figur des Kursürsten Morit dominiert.

Die Geschichtschreibung ber sechziger Jahre liebte schärfere Arbeit. Maurenbrecher sprach vom "Norddeutschen Bund" und von der Fürsten "Rücksicht auf das Wohl der Nation", in Morit seierte er den nationalen Helden. Schroff trat dem Cornelius entgegen, nicht minder erregt durch die Politik seiner Zeit"): "Die deutschen Fürsten, welche das Fazit der großen Nationalbewegung des 16. Jahrhunderts in ihre schmutzigen Taschen

<sup>1)</sup> Münchener Siftorifches Jahrbuch für 1866, S. 257.

steden wollten, der Gauner Morip, der brutale Markgraf Albrecht und die anderen Gesellen der Bande, sind von den älteren Historikern nie völlig nach Berdienst verurteilt worden." Dies Urteil wirft dis heute. Markgraf Albrecht Alkibiades würde keinen Boigt mehr sinden, und daß er "lebhast die allgemeinen Interessen umfaßte" (V, 217), mag man selbst Ranke nicht mehr zugestehen. Richt in demselben Maße, doch merklich verlor Kurfürst Morip.

Auch Bezold, bessen reiche Darstellung nicht bloß durch den größeren Realismus der Auffassung und des Stils weit von derzienigen Rankes abrückt, folgt mit sichtlichem Widerwillen der Politik des Kurfürsten; nur unter Anspielung auf die verwandte "Treulosigkeit des Nationalhelden Arminius" mag er gestehen, daß "der deutsche Protestantismus die seste Aufnahme in die Reichsversassung doch vor allem diesem Wettiner zu danken hatte". Seine Charakteristik schwankt. "In ihrer häßlichsten Gestalt erhob sich noch einmal die deutsche Revolution"; ihre Ersolge werden zunächst so niedrig wie nur möglich eingeschätzt; "man stand (im August 1552) auf dem nämlichen Fleck wie vor Beginn des Krieges". Bereits Egelhaaf ) hat diese Beurteilung des Passauer Bertrags befremdet.

Reuerdings ist man noch weiter gegangen. Leugnet Bezold, wie es scheint, schon den religiösen Zweck der Empörung, so läßt G. Wolf den Kurfürsten auch seine landesfürstlichen Forderungen erst zu Passau "aus taktischen Gründen" aufnehmen.") Seine wahren Ziele hätte er in Passau überhaupt nicht erreicht und deshalb keineswegs aufgegeben; erst nach seinem Fall seien die Reichsfürsten mit seinem Bruder auf ihr Passauer Wert zustückgekommen, um das, was jenem nur etwas Provisorisches gewesen, nun wirklich zur "Grundlage der Neugestaltung Deutschslands" zu machen. "So ist die Schlacht bei Sievershausen zum Ausgangspunkt einer neuen Ara der deutschen Geschätzung des worden." Wit Wolf berührt sich Turba") in der Schätzung des

<sup>1)</sup> Deutsche Geschichte II, 571.

<sup>&</sup>quot;) Der Baffauer Bertrag und seine Bebeutung für die nächstsolgende Beit (Reues Archiv f. sachs. Gesch. XV, 237). — Deutsche Geschichte im Beitalter ber Gegenresormation (I, 1899), wo S. 611 trop "wesentlicher Modifikationen" die "Grundanschauung" sestgehalten wird.

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte ber Habsburger II. III (Archiv f. öfterr. Gesch. 90, 1. 233) 1901. — Thronfolgerecht in allen habsburgischen Ländern (1903). — Das rechtl. Berhältnis ber Niederlande zum Reich (1903).

Kurfürsten wie des Bertrags. Nur hätte der Kurfürst nach Turba "zu Säsulariserungen nicht den Mut" gehabt; aber beiden erscheint ein geplanter Angriff auf die Niederlande als "der zweite Punkt in Morit, Programm". Turba hat das Berdienst, zuerst die Originale des Bertrags vom 2. August und der kaiser lichen Ratissisation vom 15. August beachtet zu haben; er legt mit starker Neigung zur publizistischen Deduktion dar, daß der Bertrag wegen der kaiserlichen Bordehalte im Grunde nie persett und wegen Unterlassung der Mitteilung ans Reichstammergericht nie rechtsfrästig geworden sei. Da er nicht minder starke Berletzungen der rechtlichen Borausssetzungen im Zustandekommen des Augsdurger Religionsssriedens sand, so bezweiselt er auch dessen Rechtsgültigkeit mindestens die zum Regierungsantritt Ferdinands als Kaiser (14. März 1558).

Im übrigen richtet Turba seine Ausmerksamkeit vorzüglich auf die Politik der habsburgischen Brüder, die seit 1548 keine gemeinsamen Ziele mehr kennen und erst in der Zeit des Abschieds einigermaßen das alte Verhältnis zurückgewinnen. Dabei scheint ihm von der großartigen Beständigkeit der Politik Karls V. die sprunghafte Unruhe und innere Unsicherheit dei Ferdinand und Morit auf das unvorteilhafteste abzustechen. Er wagt noch einmal, wie einst Cornelius 1), als Apologet Karls V. auszutreten und in den Plänen dieses Fürsten, der sich "als deutscher sühlte", nach wie vor das Heil des Reiches zu sehen. Karl V. steigt, seine Gegner sinken immer tieser.

Da nun aber boch zu offenkundig, daß nach der Mitte bes Jahrhunderts das ganze Lebenswerk Karls V. zertrümmert worden ist, daß die deutsche Entwicklung sich seit 1552 in der entschiedensten Beise von den Idealen des Kaisers abgewandt hat, bleibt die Frage nach der maßgebenden historischen Potenz offen. Merkwürdig, wie sich hier die Ansichten entwickelt haben.

Schon Maurenbrecher 2) stellte neben Morit "jene große Partei ber Bermittlung", die Frankreich Furcht einflößte, beren "festes, konsequentes, unbeirrtes Auftreten" die "einstweilige Gleichsberechtigung der römischen und lutherischen Religion" im Passauer

<sup>1)</sup> Die beutschen Einheitsbestrebungen im 16. Jahrhundert. München 1862.

<sup>2)</sup> Karl V. und die beutschen Protestanten. Duffeldorf 1865.

Bertrag zustande brachte, die im Heidelberger Bunde die Opposition gegen den Raiser "durchaus nicht verleugnete" und beshalb im Bunde mit Karls Gegnern den Markgrasen Albrecht, der als Borkampfer des Kaisers erschien, unschädlich machte. "Morit und Ferdinand und der Heidelberger Bund haben sich die Hand zur Bekämpfung des Markgrasen gereicht" (S. 323).

Besentlich in Maurenbrechers Sinne hat Barge bas Rustandetommen des Baffauer Bertrags bargeftellt. 1) "Ihr eigenes Brogramm" machte ihm die Bermittlungsfürsten zu einem wesentlichen Kaftor. "Die 3bee ber Tolerang ift in Baffau gum erstenmal von einer aus tatholischen und protestantischen Ständen gemischten Reichsversammlung proklamiert worden" (160). Der Kaiser verweigerte die Aufnahme des entscheibenden Sages in den Bertrag; aber zu Augsburg 1555 tam man von selbst auf "jenen ersten von Rarl verworfenen Beschluß ber Stande gurud". Scharfer ftellt hier wieder die Fragen G. Bolf. Er kontraftiert geradezu Morit und die Neutralen. Aber mahrend Bezold nachbrudlich betont hatte, daß "doch nur unter bem ftarten Druck politischer und namentlich friegerischer Berhaltniffe" auch "geiftliche Stande bie unbedingte Rotwendigfeit bes Religionsfriedens anerkannten", fo meint B. Bolf, "baß es nicht ber Schreden vor ben fachfifchen Truppen war, welcher die Baffauer Stande, tatholische wie protestantische, zur prinzipiellen Annahme ber kurfürstlichen Borschläge veranlaßt hat. Nein, es war schon längst der freie Wille ber bortigen Fürsten und Gesandten gewesen, mit bem herrschenden Spitem Karls V. zu brechen, und der militärische Augenblickserfolg bes Bettiners hatte genugt, um ihnen den bisher fehlenden Mut gur Opposition gegen ben machtigen Raifer einzuflößen". Ginen "völlig genügenden Beweis" für feine Auffaffung fieht er in ben "Beidelberger Borgangen" des nachsten Jahres!2)

Bon ber Richtigkeit einer fo hoben Bertschätzung ber neutralen Fürsten vermochte ich mich bei naberer Beschäftigung mit einer vielgestaltigen Attenmasse zur Geschichte bieser Zeit's) nicht

<sup>1)</sup> Die Berhandlungen ju Ling und Baffau und ber Bertrag von Baffau im Jahre 1552. Stralfund 1893.

<sup>2)</sup> M. a. D. XV, 273.

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Reichsgeschichte 1553—1555 von August v. Druffel (Briefe und Aften zur Gesch, bes 16. Jahrh. Bb. 4). München 1896. — Bur Beurteilung bes Bandes vgl. zulest Gött. Gel. Ang. 1904, II.

zu überzeugen. Schien mir auch Bezolds Bort "von ber flaglichen Anast der rheinischen Kurfürsten (1552) und der charafter lofen Neutralität der Bergoge von Bagern und Burttemberg" hart, fo fand ich boch auch in ihrem weiteren Berhalten taum eine Spur politischer Rraft und nicht einmal in der Reutralität Ronsequenz. Nicht große Gesichtspunkte (wenn auch nur ber Opposition), sondern die laufenden fleinen Sorgen schienen ibre Politit zu bestimmen. Bor die Frage gestellt, woher die bis heute verbreitete Überschätzung bes Beibelberger Bereins zu erflaren sei, sah ich bei näherer Brufung, daß jene tief beunruhigte Reit felbst bie Konventitel ber Neutralen zu politischen Großen aufgebauscht hat, wie sie ja auch bem Kaiser die abenteuerlichsten Blane zutraute. Unfere wichtigften Darftellungen aber fand ich. ftatt aus ben originalen Aften, aus ben ichlechten Quellen gespeift, in benen all ber Rlatich ber Reit mitlauft. Allerdings fonnen auch Fiftionen Beschichte machen, aber ein wichtiges Anliegen war es zunächst, die Widersprüche zwischen ben authentiichen Urkunden und den Zeugniffen zweiter Sand hervorzuheben und bamit (wie es dem Herausgeber vor allem ziemt) einen Teil ber Rontroversen mit Silfe ber Quellenfritit zu erledigen.

Die fritische Revision gelangte zur Darstellung in ber Arbeit von B. Goet über die bayerische Politik im ersten Jahrzehnt Herzog Albrechts.<sup>1</sup>) Er revidierte die Anschauungen Barges über das Zustandekommen des Passauer Bertrags, mürdigte die Bebeutung des Kurfürsten Morit, führte die Wertschäuung des Heiselberger Bundes auf das richtige Maß zurück und verfolgte den überaus wichtigen Übergang Bayerns zur österreichischen Politik, was kurz danach Riezler in größerem Zusammenhange<sup>2</sup>) einheitlich durchsührte.

Inzwischen aber sind jene kritischen Bedenken als ein entschiedener Rückschritt erkannt worden, alle zweiselhaften Quellen wieder in ihre Rechte eingesetzt und die sudwestdeutsche Fürstengruppe aufs neue in den Mittelpunkt der Reichspolitik gerückt. Bom Passauer Bertrag und Kurfürst Morit ist kaum noch die

<sup>1)</sup> München 1896.

<sup>3)</sup> Beschichte Bayerns, 4. Bb. Gotha 1899.

<sup>3)</sup> Briefmechsel des Herzogs Christoph von Wirtemberg, hrsg. von B. Ernst. I-III. Stuttgart 1899-1902. Bgl. dazu Gött. Gel. Anz. 1902, I. 1904, II.

Rebe. "Niemand wird die Geschichte des Reichstags von 1555 verstehen, der ihn als Fortsetzung der Ereignisse von 1552 begreifen will. Die tiefgebenden inneren Bandlungen 1) ber bagwischen liegenden Sahre bilben bafur die notwendige Boraussetung." "Grundton ber Geschichte biefer Beit" — "ein unbegrenztes Mistrauen gegen den Raifer und eine hochgradige Furcht vor jeinen Braktiken. Als beren Sauptinhalt erscheint die Nachfolge bes Raifersohnes Philipp im Reiche." "Diefes Projekt bilbete ben dauernden Angriffspunkt ber fürstlichen Opposition in ber Beit zwischen Baffauer Bertrag und Augsburger Reichstag."2) "Das wichtiafte Brobuft biefer taiferfeindlichen und infolgebeffen tonfessionelosen Bolitit ift ber Beibelberger Berein, bessen Blutezeit mit bem Glauben an die Verbindung zwischen Markgraf und Raifer zusammenfällt." Seitbem man den Markgrafen nicht mehr als Bertzeug bes Raifere betrachtet, wird beffen Befampfung eine tonfessionelle Frage, seine Bernichtung ein Sieg ber tatholijchen Sache; ber Raifer erhebt fich, ber Beidelberger Bund fällt auseinander. "Indem die feither gemischten fonfeffionellen Barteien immer deutlicher auseinandertreten, bereitet fich ber Friedensichluß berfelben vor."

Ich unterfange mich nicht, diesen Sat zu verstehen ober gar ben ganzen Gebankengang zu widerlegen. Doch ist offenbar, daß hier mehrere ber älteren Unsichten in der berbsten Ausprägung vorliegen, und da sie mit einem sehr erheblichen Auswand von Material und Sicherheit vertreten werben, kann eine prüfende Auseinandersetung vielleicht in allgemeinerem Sinne zur Klärung

<sup>&</sup>quot;) Es ist mir nicht gegeben, damit in Einklang zu bringen, was in den Burtt. Bierteljahrsheften R. F. X, 26 (Ernst, Die Entstehung der Exefutionsordnung von 1555) geschrieben steht: "Bie ganz anders stand man" — "vor der Erhebung des Aurfürsten Morig." Jest dagegen war "die taiserliche Macht geschwächt, die kaiserliche Reputation so gut wie vernichtet." — "ein widerliches Bild, welches diese korrespondenz der Heilbetwer Fürsten mit dem Kaiser bietet, und es wird noch widerlicher, wenn man bedenkt, daß diese Fürsten doch nur die Konsequenzen ziehen aus einem Siege, zu dem sie nicht mitgeholsen, daß sie ein zu Tode getrossens Wild anklässen, das sie nicht erlegt haben" z. — Da der Berzssaller gern im Fortissimo redet, ist es nicht immer leicht, den Wert zu besstimmen, den er selbst seinen Außerungen beilegt.

<sup>3)</sup> Ebenda X, 5; das Folgende wieder aus der Borrede jum zweiten Bande.

Wort war.

ber Anschauungen beitragen. Dahin vor allem zielen bie folgenben Studien.

Man wird es, hoffe ich, berechtigt finden, daß Methobe und Form der Untersuchungen nach den unterschiedlichen Gesichtspunkten nicht unerheblich wechseln.

I. Unzweiselhaft war es im Frühjahr und Sommer 1552 für die ganze Gruppe der süd: und westdeutschen Fürsten, deren Gebiete zwischen Italien und den Niederlanden und zugleich zwischen den Fronten der Kriegsfürsten und ihres französischen Berbündeten lagen, nicht leicht, für oder gegen den Kaiser oder die Kriegsfürsten Rartei zu nehmen Ran heiden Seiten murden sie aus

fürsten Partei zu nehmen. Bon beiben Seiten wurden sie gebrängt; auf beiben Seiten erblickten sie Gesahren, nähere oder sernere. Sie haben gelernt, daß selbst das Stillesizen verhängnisvoll werden kann; so tun sie das, was ihnen übrigbleibt: sie klagen, horchen und rücken zusammen. Um sich zu decken und ihre Stellung zwischen den Parteien zu bessern, denken sie zeitig auch an Bermittlung, und der Lauf der Dinge hat es mit sich gebracht, daß man sie sogar aufsorderte, neben anderen an der Passauer Handlung teilzunehmen. Aber ihrer Sorgen wurden sie darüber nicht ledig, und das Bedürsnis nach Anschluß erhielt sich. So war es gewesen bei Beginn der Fürstenerhebung, so war es während der Linzer und Passauer Tagung, und so — kann man schon hinzusügen — blieb es nachher, als man erkennen

Trot alledem — und das ift erstaunlich zu sehen — bedurfte es der umständlichsten Korrespondenzen und Fühlungen,
bis man sich gegenseitig entdeckte und verständigte. Den besonders
gesährdeten geistlichen Kurfürsten stand das uralte Wittel ihres
Kurvereins zu Gebote, und kursürstliche Sonderungsgelüste sind
noch oft zum Vorschein gekommen; aber die hohen Herren waren
boch keineswegs abgeneigt, sich durch Zuzug zu stärken. 1) Der
kurpfälzische Hof hatte ohnehin ein natürliches Verhältnis zu den
weltlichen Fürsten; er nahm mit sichtlichem Wohlgefallen die

mußte, daß auch der Bassauer Bertrag noch nicht bas lette

<sup>1)</sup> Heidelberger Rezeß ber Kurfürsten am Rhein vom 29. März, Druffel II, 1183.

unablässigen Anträge Württembergs entgegen 1) und bemühte sich seinerseits ebenso eifrig um Jülich2) wie Württemberg um den Nachbarn und Bettern von Bayern.3) An den äußersten Flügeln sucht man die beiden Schwiegersöhne des römischen Königs heranzuziehen, und Württemberg lag doppelt an Herzog Albrecht, der ihm als Bermittler nach Österreich diente.

Aber der Herzog von Bayern hatte bei der Lage seines Landes junachst das sehr viel größere Interesse an der unmittel= baren Fühlung mit Kurfürst Morit und mit König Ferbinand. Bahrend die rheinischen Rurfürsten eine erfte Aftion ins Wert fetten mit bem Bormfer Fürftentag, nahm Bagern, fern von ihnen, teil an den Beratungen von Ling. Und hier blieb bie größere Schwertraft, benn die Wormser Gruppe murbe, ohne daß fie für sich etwas Dentwürdiges zuwege gebracht batte4), aufgefogen von dem Baffauer Kongreß. Richts ift nun lehrreicher, als daß auch innerhalb der engeren Gruppe ber weltlichen Fürften von Bfalz, Bapern, Julich und Burttemberg ber Anfang eines wirklichen Berständnisses erft gewonnen murbe burch bas praftifche Busammenarbeiten ihrer Rate (benn nur Bergog Albrecht tam perfonlich) in Baffaub), — bag aber tropbem Bayern noch bis zum November einem engeren Busammenschluß wiberstrebte.

Inzwischen sind wenigstens die drei anderen Fürsten auch nach außen geschlossen hervorgetreten. Sie wandten sich an des Königs Botschafter, Heinrich Reuß von Plauen (30. Juli), entswarfen eine Instruktion zur Werbung bei den Kriegsfürsten für den Fall der Verwerfung des Passauer Vertrags letzter Redaktion und vereinigten sich am 3. August abschiedsweise auf einen

<sup>1)</sup> Die wichtige Beidelberger Besprechung zwischen Pfalz und Burtstemberg, gleich nach Mitte Januar 1552, bei Ernst I, 335. Seitdem unsausgesete Korrespondenz.

<sup>\*)</sup> Seit Januar 1552, Ernst a. a. D. und 387. Die Bemühungen übrigens lange ergebnislos hingezogen. Jülich zögerte, ebenda Nr. 633. Bfalz bringenber bei erneuter Gefahr, 679. Endlich tam ber Herzog nach Heibelberg (23. Juli), 707, 1.

<sup>3)</sup> Baberifche Fühlung burch Löfch. Tübinger Abrebe, 3. April 1552, Ernft I, 454. — Bfalg' Bebenflichfeiten, ebenba 464!

<sup>4)</sup> B. Rugter, Urfunden jur Geschichte des Bormfer Fürstentage (Sonderdrud, Stuttgart 1870), mit treffender Bürdigung S 5.

<sup>\*)</sup> Druffel II, 1408 (1438).

neuen Tag nach Urach, alles im Sinne der Paffauer Berhandlungen, die auf einen "beftändigen Friedstand" gegangen waren. Aus der Werbung ist ebensowenig etwas geworden wie aus dem Uracher Tag, weil wider Erwarten die Führer der Kriegsfürsten den vom Kaiser beschnittenen Bertrag doch annahmen und weil man gleichzeitig am pfälzischen wie am jülichschen Hofe (ebenso in Württemberg) bedenklich wurde, — denn der Kaiser zog in Verson vom Oberland wieder heran.

Aber, so ist geschlossen worden 1), eben aus der fast feierlichen Borficht, mit ber man (etwa in Julich) zu Berte ging, ergebe fich beutlich "ber gefährliche Charafter ber geplanten Uracher Berhandlung", und bas "Programm" ber Fürstengruppe verbiene trop bes Scheiterns ber nächsten Absichten bie aufmerksamfte Beachtung als Fingerzeig für die mahren Tendengen bes fvateren Beibelberger Bunbes. Es erichiene als "Nieberichlag ber gangen von Chriftoph eingeleiteten Bewegung" und fast als eine "Bufammenfaffung aller im Laufe bes Jahres vorgebrachten Reichs beschwerden". Die Bartei, die es bezeichnen soll, "unterschieb sich durch nichts von den seitherigen Rriegsfürsten, als daß ibr nach wie vor der Bedanke fern liegt, im Interesse Dieser Forberungen zur Offensive überzugehen, und daß fie, was nicht blog bamit zusammenhängt, jedes Zusammengeben mit Frankreich ab lehnt". Also ein lebloser Schatten der Kriegsfürsten? Selbst das ift noch zuviel gesagt.

Denn das Altenstück, um das es sich handelt und das geeignet sein könnte, uns eine bedeutende Austlärung zu geben, trägt in sich nicht das geringste Zeichen dafür, daß es mehr ist als ein württembergischer Memorialzettel. Und selbst wenn es auf Bereindarung mit Pfalz und Jülich beruhte, würde doch sein Inhalt nicht anders zu bezeichnen sein als ein Register der wichtigsten damals aufgeworfenen Fragen; kein "Programm", nicht einmal eine Kanzleiausgabe der längst bekannten Proklamationen. Wan lese nur einmal neben diesen sebernen Geheimartiseln die kleinen, durchs Land gejagten Bogen mit dem "Aus-

<sup>1)</sup> Ernst I, 728—738. Das angeblich noch in Heibelberg "festgeftelle" Programm, Nr. 738; Bürdigung desselben S. XXXVIII. — Daß die Frau Regentin der Niederlande in der äußersten Sorge war (Lanz III, 408) ist nach den Ereignissen des Frühjahrs bei ihrem nahen Berhältnis zu dem kaiserlichen Bruder durchaus begreislich.

schreiben etlicher Churfürsten, Fürsten und Stände". Schon der Ton verrät die unendlich verschiedene Energie, die dahinter stedt. Kein Zweisel, wir befinden uns an der Queue der Bewegung.

Gewiß ist es nicht gleichgültig, daß sich die Reichsstände weithin mit den Klagen auseinandersetten, die so nachdrücklich und derb in die Öffentlichkeit gerusen waren; neu war das meiste ja nicht. Das Entscheidende bleibt immer, was sie taten.

Sie scheuten das Licht und hüteten sich vor Taten. Nichts anderes haben sie im Sinn, als sich mit dem geringsten Auswand vor dem nächsten Ungemach zu schützen. Hat sich die Gefahr verzogen, so sind auch die Plane dahin; von dem Uracher "Pros gramm" ist niemals mehr die Rede.

\* \*

II. Mit bem Bollzug bes Paffauer Bertrags, wenn auch nur in seiner letten Form, sind alle schweren Folgen bes großen Schmalkaldischen Krieges rückgängig gemacht; die gefangenen Fürsten sind heimgekehrt, die geächteten begnadigt; der Druck des Interims ist von den schwachen Schultern gehorsamer Stände genommen 1); im übrigen sollte Waffenstillstand sein dis zum Reichstag.

Aber es sehlte viel baran. Mit Frankreich war überhaupt tein Friede gemacht. Des Kaisers Ratifikation beruhte auf unserfüllten Bedingungen.2) Proteste gegen den Passauer Bertrag wurden auch im Reiche laut. Unsicherheit, Kriegsgewerbe ober Irrungen gab es fast allenthalben.

Mit grimmigen Berwünschungen, fluchend auf den "Judas" Moris und deffen Paffauer Bertrag, der ihm nichts gehalten, bedrohte Wartgraf Albrecht die geiftlichen Gebiete. In seinem Rüden Magten und rüsteten die von ihm gebrandschapten Franken. Wit ihnen trat bald ins Ginvernehmen Herzog Heinrich von

<sup>1)</sup> Im Bortlaut des Bertrags liegt das nicht; aber daß man auch rechtlich diese Folgerung zog, lehrt die Denkschrift des Reichsvizekanzlers Seld, Druffel IV, 417 (Wolf, Religionsfriede S. 10). In Augsdurg ist das Interim schon im April 1552 abgeschafft; selbst nach dem Besuch des Raisers blieb die augsdurgische Konfession geduldet, Druffel II, 1852. Erwägungen in Ansbach, Druffel IV, 509 u. f.

<sup>\*)</sup> Das hat Turba (a. a. O.) bewiefen. Gine andere Frage ift, ob ber Raifer bie Folgen gieben wollte ober gezogen hat (zu G. 43).

Braunschweig, der von Albrechts Parteiganger Bolrad von Mansfeld im eigenen Lande bedroht wurde.

So umdüsterte sich wieder der Horizont. Unsere Fürsten, zunächst nicht betroffen, zeigen geringe Teilnahme. Herzog Alberecht warf wohl Ansang November den Gedanken des Bundes von Pfalz, Jülich, Württemberg und Bahern wieder hin, aber ohne Nachdruck. Mis die Fürsten von der Befriedigung des Markgrasen durch den später so berüchtigt gewordenen Bertrag mit dem Kaiser hörten, gaben sie sich vollends der Ruhe zurück. Ansang Dezember schaffen sie sogar die zu besserer Korrespondenzzwischen Pfalz, Württemberg und Bahern eingerichtete Post wieder ab. Man beruhigte sich also offenbar dei dem einstweilen erreichten Rechtszustand.

Nur zu bald wich die Ruhe gesteigerten Besorgnissen. Man sah sich vor Fragen gestellt, die der einzelne für sich nicht zu beantworten wagte. Der Kaiser hatte schon bei seinem Zug durchs Oberland von der Erneuerung eines kaiserlichen Bundes gesprochen und Ansang November aus dem Lager vor Metz entsprechende Werbungen an die rheinischen und oberländischen Fürsten ergehen lassen. Die Fürsten sahen angstlich aufeinander. Ende Dezember erfuhren Pfalz, Württemberg und Bayern, daß auch Jülich abgeneigt sei und auf ihr Verständnis zurückzukommen wünschte.

Welche Hoffnung konnte sich auch der Kaiser auf das Gelingen eines Projekts machen, das man ihm nach seinen Siegen und Erfolgen im Sommer 1547 bereits abgelehnt hatte! Stehren ähnliche Gründe wieder wie damals, und natürlich verwies Jülich dazu auf die neue Sonderstellung der Niederlande. Sollte man sich in alle Verwicklungen der kaiserlichen Kriege hineinziehen lassen? Man brauchte nur an das letzte Jahr zu denken. Stagehörte also wahrlich keine besondere Opposition dazu, dies hosfnungslose Projekt zu verwerfen. Nur Bayern schien diesmal der kaiserlichen Idee geneigt, aber Württemberg sing diese Neigung geschickt auf durch seine alten Bundespläne, zuletzt mit der recht gewagten, aber auch bezeichnenden Behauptung, der Kaiser habe

<sup>1)</sup> Bir haben nur württembergische Berichte (Ernst II, 834. 839. 847 u. Ginl S. XXXIX); beshalb bei Goes S. 64 wohlbegründete Borfict.
— Rüdsicht auf Franken zu beachten, Ernst I, 817 (gegen II, 98).

<sup>2)</sup> Ebenda I, 853, 2. 860. 861.

<sup>3)</sup> Ebenda I, 877.

fich ihm gegenüber mit ihrem fürstlichen Berständnis einverftans ben erflärt.1)

Der Herzog von Bayern mochte diese Beschwichtigung seiner loyalen Bebenken begrüßen, da inzwischen neue und viel aufregendere Nachrichten ins Land gekommen waren. Bon Met wurde gemeldet: Das große kaiserliche Heer wird geurlaubt und soll den mit Braunschweig verbündeten Ständen in Franken zuzziehen. Des Kaisers Mißersolg vor Metz erneute die Gesahr der 1552 zunächst überraschend ausgetretenen französischen Rheinspolitik und machte zugleich den Markgrasen wieder frei für seine eigenen Pläne. Er reklamierte herrischer als je die Bollziehung der von ihm erpreßten Verträge. Das Ungewitter war vor aller Augen.

Die einen unter den Nachbarn fürchteten mehr den Markgrafen, die andern die franklichen Stände; ob und wo beide Rüchalt finden würden, war ganz ungewiß. "Man hent sich hin, wo man wölle, mues man auf der andern seiten allerlei gefar gewarten", schrieb Herzog Albrecht am 20. Januar. Württemberg mochte sich erregen über die Nachricht, daß der Deutschweister, mit dem es eben wegen Ellwangen in Händel geraten, in Bürzburg mit dem Bischof und Herzog Heinrich Zetteleien treibe. Jahllose andere Gerüchte schwirrten von Hof zu Hof, und wieder jagen sich die Alarmnachrichten, die Zeitungen und Botschaften im Januar 1553.

Pfalz entwickelte ben größten Gifer. Bon hier liefen bie Fäben nach allen Seiten auseinander, über Heffen nach Sachsen, über Würzburg nach Saahsen, über Würzburg nach Franken, dazu unmittelbar nach Jülich und zu den benachbarten Mitturfürsten von Mainz und Trier. Bum Überfluß hatte man in heidelberg Besuch gehabt von Herzog heinrich von Braunsschweig, der Neues vom Kaiserhof und von Metzerzählen konnte. Pfalz sandte den Rat heuring an Württemberg, Württemsberg den Arbogast von hewen an Bahern. Man gesiel sich in erregter Geschäftigkeit. Pfalz schlug eine Malstatt vor. Die

<sup>1)</sup> Druffel IV, 25; auch Pfalz beruhigte (am 23. und 26. Jan. 1553), ebenda 22 (ich zitiere, wo nicht anders bemerkt, die Nummern der Akten).
2) Ebenda IV. 13.

<sup>3)</sup> Mainz wegen Franken an Pfalz, Ernst II, 10. Trier, Druffel IV, 20. Heffen und Sachsen ebenda 43, 49.

Fürsten waren wie früher bereit. Bapern beharrte nur auf seiner alten Forderung, man solle dem Kaiser Anzeige erstatten 1), was benn auch geschehen ist. Stwas länger zögerte Jülich. 2)

Im übrigen war die Lage noch feineswegs geklärt. Man hatte weder genau die gleichen Nöte, noch die gleichen Meinungen. Bu den nächsten Sorgen traten zeitig die ferner liegenden: Sachsen, Braunschweig, Hessen ; überall lag Zündstoff. Die Tradition des letzen Jahres brachte es mit sich (wenn es nicht selbstverständlich gewesen wäre), daß man vom Passauer Vertrag, vom Reiche, vom Kaisertum, von der Sukzession des Prinzen von Hispanien redete.

Die markgräfliche Sache war die dringendste, da die frantischen Stände ihre Nachbarn mit Gesuchen und Mandaten drängten und der einzelne sich nicht zu benehmen wußte. Neben der Borbereitung eines fürstlichen Berständnisses läuft deshalb wieder der Bersuch gütlicher Vermittlung in dem nächstliegenden Handel her. Der Pfälzer glaubte schon im Februar einen Anfang in der Hand zu haben. Bu einer zweiten Verhandlung Ansang Märzwünschte er die politischen Freunde zuzuziehen. Sie kamen und erlebten zu Heibelberg das Schauspiel eines Zusammenstoßes der erregten Gegner. Der Markgraf wollte dem Vischof von Würzburg nicht die Hand reichen; auf eine Disputation seiner Berträge ließ er sich vollends nicht ein. Man konnte nichts mit ihm ansangen, erzählt der Biograph des Pfalzgrafen, sein Rat Hubert Thomas; unverrichteter Dinge eilte er unter Drohungen davon. Ter will kurzum zum Kriege greifen, meldete eine Zeitung.

Es ist nur zu natürlich, daß sich die ohnmächtige Erregung der Zurückbleibenden in Klagen Luft machte über den Kaiser, bessen Ratisifation der schon einmal kassierten Berträge den Markgrasen so hartnäckig gemacht hatte; man begann hier und da bösen Willen in dem zu sehen, was nur die äußerste Not probabel gemacht hatte. 4) "Got wol es erbarmen, das

<sup>1)</sup> Druffel IV, 12 und 35, 3. Ernft 56 a, 63.

<sup>1)</sup> Ebenda S. 47, 5.

<sup>\*)</sup> Ebenda 73. 74 und die Anmerkungen. Eine jüngere Rachricht will wissen, daß der Markgraf dem Bischof den Zweikampf ausichlug. Abschied an den Kaiser, Ernst II, 87. Die Stimmung nach dem Abritt in Christophs Schreiben an Moris vom 21. März, Ernst II, 90.

<sup>\*)</sup> Lang III, 934 (Rarl an Marie). Spätere Rechtfertigung ber taiferlichen Bolitit insbesondere in Gelbs Brief an Carlowip vom 31. Darg

man die Teutschen bermaßen zusammenpind", jammerte Gabriel Arnold.

Noch während der Verhandlungen mit dem Markgrafen hatten die Fürsten den Herzog von Jülich zu persönlichem Erscheinen gemahnt und gleichzeitig die Kurfürsten von Mainz und Trier eingeladen; man suchte auch sie zu treiben mit dem Hinweis auf des Kaisers Billigung.¹) Die bereits versammelten Fürsten aber, die schon so oft von einem Verständnis geredet hatten, sich angesichts der obschwebenden Irrungen gegenseitig zu stützen, schritten noch am Tage von des Markgrasen Abritt, am 20. März, zu den Verhandlungen, aus denen sich am 29. März der Abschluß des Heidelberger Bundes ergab.

Das ausführliche Protofoll<sup>2</sup>), das wir über die furpfälzischen Ratssitungen, über die Sonderberatungen von Pfalz, Bayern, Jülich und Bürttemberg und über die allgemeinen Situngen der Kurfürsten und Fürsten besitzen, verstattet uns den genauesten Einblick in die noch weit auseinander gehenden Ansichten und Bünsche der Fürsten und Käte.<sup>3</sup>) Wan erkennt bald, diese Fürsten sind mehr treuzweis verknüpft und durch ähnliche Gefahren verbunden als von einer gemeinsamen Idee durchdrungen. Ihr Berständnis ist allein desensive.<sup>4</sup>) Sie wollen die Neutralität wahren gegen beide Parteien in Franken, ob sie schon die Dinge nicht ganz gleich ansehen. Trier sucht auch gegen Frankreich einen Rüchalt. Bei mehreren Ständen ist die Absicht unverkennsbar, zugleich den kaiserlichen Bundesbestrebungen auszuweichen; natürlich wollte man noch weniger den Kaiser in diesem Bunde

<sup>1554 (</sup>Schöttgen und Kreifig, Dipl. Nachlese IV, 646) und in Karls Resvolation ber Berträge von Passau und Mes, die Selb entworfen, ber Raiser durchforrigiert hat (Turba, Arch. s. österr. Gesch. 90, 286—312).

<sup>3</sup> Bafius wenigstens berichtet, daß man den drei Fürsten Ropien bes taiserlichen Begrußungsschreibens vom 10. Marz gesandt habe; da der Herzog von Julich am 20. Marz nach Heibelberg tam, muß das Schreiben vorher eingelaufen sein. Bielleicht hatte man ihm vorher schon aus Anlaß ber am 11. Marz prasentierten endgültigen Einladung des Kaisers zur Begrundung eines schwäbischen Bundes geschrieben.

<sup>1)</sup> Das bfalgifche Brotofoll. Druffel IV. 77.

<sup>\*)</sup> Gut dargelegt von G. Bolf, Deutsche Geschichte I, 614. 637.

<sup>\*) &</sup>quot;doch nit anderft dan defensive"; — daß die Urfunde des Bundes "auf den erften Blid erkennen läßt, gegen wen seine Spite gerichtet ift" (Bittt. B.-H. X, 8), tann nur ein ungewöhnlicher Scharfblid behaupten.

haben, schon aus Furcht vor Verwicklungen. Und wenn sie auch nach alter Sitte die römisch kaiserliche Majestät "ausnehmen", so soll die Neutralität doch auch gegen den Kaiser gelten.

Beschäftigen sie sich mit den allgemeinen Reichsangelegenbeiten, so stehen sie wie früher auf dem Standpunkt des ursprünglichen Passauer Bertrags. Aber sie denken nicht daran, etwas anderes zu tun als sich selbst zu schützen und drohende Gefahren durch Bermittlung abzuwehren. Auch wenn sich jetzt oder später ihre ängstlichen Gedanken am meisten herauswagen, ist doch das Auserste der Plan einer — Beratung. Welch himmelweiter Abstand von der strupellosen Berwegenheit und Tatkraft des Kurstürsten von Sachsen!

Am 30. Marz fertigten die Fürsten nicht ohne Heimlichtuerei ben Rebenbrief. Aber diese Urtunde ist eine taube Ruß. Sie enthält nur die Höhe der Defensivhilse, zu der man sich für den Fall der Not verpflichtete. Ernstlichen Gebrauch hat man nie davon gemacht. Gegen neue Gesahren rüstete man später durch Kriegsleute auf Wartegeld, und Württemberg hat solche einmal zu seinem Schutze gegen Franken aufgeboten, aber zum Schlagen sind auch sie nicht gekommen.

Über die Oftertage begaben sich die Rurfürsten und Fürsten hinaus auf das Neue Schloß, und hier erhielten sie am Rachmittag des 2. April Besuch von Kurfürst Morig.2) Sie besprachen

<sup>1)</sup> Druffel IV, 87. Erweiterung zu Beibenheim, Ernft II, 197.

<sup>3) 3</sup>m Februar hatte Landgraf Philipp fich um eine Befprechung mit Bfalz und Morit bemüht und Morit geneigt gefunden (Druffel IV, 43); Bfalg aber lehnte megen anderweitiger Inanspruchnahme ab (ebenda 6. 47, 2; es war alfo ein verfrühtes Gerücht, wenn Gislinger vom Raifer hofe melbete, Morit folle mit den rheinischen Rurfürften gufammentreffen) Um 10. Marg tam Morip auf die Sache gurud. Da ber Erager ber Beziehungen zwischen Pfalz und heffen, ber beffische Oberamtmann Alexander bon ber Tann, am 17. Darg in Beidelberg eintraf (Druffel G. 68, 1) und Bafius am 25. Marz erfuhr, bag Moris megen bes oben (G. 221, 1) befprocenen taiferlichen Schreibens "erfordert" fei (Druffel IV, 86, bagu G. Bolf a. a. D. S. 639 A.), jo tonnte von ber Tann bie Aufforderung unter ber Sand über Beffen nach Sachjen gegeben haben. Um 21. Darg fcreibt Chriftoph noch an Morit, als bente er nicht an die Möglichfeit perfonlicher Musfprache (Ernft II, 90). Um 27. Marg benachrichtigte Morit feine Ge mablin, daß er wegen wichtiger Sachen gu ihrem Bater reiten muffe; an bemfelben Tage erwartete man ibn auch in Beidelberg ichon bestimmt (Druffel S. 101). Er tam am 2. April um 2 Uhr, blieb ben 3. und 4. und ritt

mit ihm die Irrungen im Reich, auch die Händel des Markgrasen, von dem sich der Kurfürst bedroht glaubte. 1) Sie sertigten darüber einen matten Abschied und übersandten ihn mit Begleitsschreiben vom 4. April dem Kaiser; nur einmal hört man daraus Mority' Stimme, wo sie den Kaiser um eine Erklärung angehen über sein Berhältnis zu Markgraf Albrecht. 2) Irgend eine sonstige Folge hat das Zusammensein nicht gehabt. Am 4. und 5. April ritten die Herren wieder ab in ihre Lande.

Nach allen Seiten hatten die Heibelberger Fürsten vor Morit' Ankunft ihre guten Dienste angeboten. 3) Erfolg hatten sie nirgends. Kaum daß sie beachtet wurden. Dieses Heibelberger Bündnis hat das Rad der Geschichte auch nicht um eine Speiche vorwärts getrieben.

Der Versuch, die Gründung des Heidelberger Bundes zu einer hochpolitischen Aktion zu machen, scheitert an den Tatsachen. Die völlig in der Luft schwebende Annahme<sup>4</sup>), erst das gegen Ende Wärz durchdringende Gerücht von einer gefährlichen Verbindung des Kaisers mit Markgraf Albrecht habe zu der gegen den Kaiser gerichteten Bundesgründung geführt, erledigt sich durch den Hinweis auf die lange Vorgeschichte des Bundes. Wer aber noch eines Dokuments bedarf, der lese das Schreiben des Kursürsten von der Pfalz an Herzog Christoph vom 15. April mit der Anheimgabe, den Markgrafen von dem (gegen ihn gerichteten!) Bund des Kursürsten Morit mit dem römischen Könige zu versständigen.

- am 5. über heibelberg nach Biegenhain und dann nach Dresben gurud (Druffel S. 107, 3).
- 3) Blauen warnte icon im Dezember 1552 Moris vor bem mit bem Raifer verbundeten Markgrafen, Druffel II, 1866.
- ", Druffel IV, 93 (mein Reubrud Gött. Gel. Ang. 1904, 120) und Eruft II, 103. Der Raifer antwortete am 11. April (ebenda 120, 1) fast gleichzeitig mit ber Einladung zu einem Bergleichstage in der frantischen Sache zu Frantsurt (Druffel IV, 99). Morig' zweites Schreiben, Druffel IV, 148, schreiber.
- 9) Druffel IV, 77, I (başu Ernst II, 88, 2 und Gött. Gel. Ang. 1904, 120); 77, IX (S. 90) und Ernst II, 99. 100.
  - 4) Ernft II, 87, 6; bagegen icon Goes, Gott. Gel. Ung. 1902, 60.
- \*) Ebenda II, 113. Roch am 23. April melbet Zasius, daß Herzog Albrecht sich über Arras beklagt, ber "noch heutiges tages dem markgrafen zugleich wie den bischöfen und e contra gute wort gebe", Pruffel IV, 113.

Ebenso gehört die früher verbreitete und neuerdings wieder aufgenommene Ansicht1), die Krönung des Bundeswertes habe in ben Abmachungen mit Kurfürst Morit gelegen, ins Reich ber Fabel. Nachweislich mar die Bundesgrundung zum Abichluf gekommen und die Reihe ber Bermittlungsichreiben schon gefertigt. bevor Rurfürst Morit bei ben Fürsten im Neuen Schlof erschien. Er mochte ben Gindruck mitnehmen, daß hier jedenfalls nichts gegen ihn im Werke sei und daß etwaige Anschläge bes Raifers im Rreise Dieser Fürsten feinen Rudhalt finden murben: ban bedurfte es feines Bundes. Beitere Sicherungen tonnte und wollte man ihm offenbar nicht geben; benn in bem schweren Rampfe, zu bem fich Morit eben ruftete, ftanben bie Beibelberger seitab. Wären sie wirklich so durchdrungen gewesen von ber Befahr, die von dem Raifer und feinem angeblichen Bertzeng, bem Markgrafen, brobte, fie hatten mit allen Sanben jugreifen muffen und bes Rurfürsten Felbzeichen ftarten. Aber fie rubrten sich nicht.

In der höchsten Not, wenige Tage vor der Schlacht bei Sievershausen, hat sich Morit an Mainz<sup>2</sup>) gewandt um Hilfe unter Berufung auf ihre Heidelberger Besprechungen, in denen er bereits die Zwecklosigkeit gütlicher Handlung betont habe. Kurz vorher hatte Landgraf Philipp den eigenen Sohn an Kurpfalz gesandt mit der gleichen Werbung. In der Tat, "die Einheit in der Opposition gegen den Kaiser" sollte sich nun bewähren; man schritt, nicht ohne Sile — zu Beratungen.

Was die treuen Freunde wohl getan hätten, wenn ihnen nicht noch rechtzeitig des Rurfürsten Sieg und Tod gemelbet worden wäre? Herzog Christoph ließ seinen Gesandten die Bewilligung einer Gelbhilfe verbieten.3) Der Pfalzgraf aber, der schon am 16. Juli dem Landgrafen sein Beileid ausgedrückt hatte, ließ am 18. den Bescheid des Bundes an Hessen so redigieren, als wenn Morit noch am Leben sei, und da der Kurfürst "gegen

<sup>1)</sup> Ernst II. 103, 1.

<sup>3)</sup> Druffel IV, 184 (vom 3. Juli). Ob ähnlich auch an bie anderen Bundesfürsten?

<sup>\*)</sup> Ernst II, 250. 256. — Rach einem Bericht an Hessen vom 29. Juli "hetten die beierischen und gülchische gesanten austrucklichen bevelch gehapt zu schlissen, herzog Morizen mit gelt zu helssen", — Or. (v. d. Tann) Marburg, Kurpsalz 1552—56.

bero wiberwertigen bas velb und also bie victori erhalten, so haben — wir geachtet, bas S. L. numer berwegen ferner nichts vonnöten oder bedürffig sein werde". So konnte man allerdings mit gutem Anstand und völlig unverbindlich versichern, daß man sich der geschehenen Abrede sehr wohl erinnere.

Es geschach also nicht bas Geringste, und die Beziehungen bes Seidelberger Bundes zu Kursachsen blieben auf die Dauer tuhl.2)

III. Es ist nötig, hier einen quellenkritischen Exkurs einzulegen. Mit der Geschichte des Heidelberger Bundes wird nicht erst neuerdings die Idee der spanischen Sukzessions) in die nächste Berbindung gebracht. Es fragt sich, mit welchem Recht.

Die authentischen Aften belehren uns, daß gerade in den Jahren 1553 bis 1555 der Blan, den Prinzen von Hispanien ins Kaisertum zu bringen, ruht.4) Böllig aufgegeben hat der Raiser diesen Lieblingsplan seiner letten Jahre gewiß niemals, aber frühestens ansangs 1556 wurde er nach Ausweis einer Dentschrift aus Philipps Umgebung<sup>5</sup>) noch einmal ernstlich erwogen; aufgenommen wurde er nicht mehr. Rückwärts fällt

<sup>1)</sup> Sie haben sich "zu allen teiln erindert, was J. L. und wir mit dem hochgehornen fürsten unserm — mitchursürsten hern Mauritio hers bogen zu Sachsen uns hievor zum Neuenschlos personlichen freuntlich und vertreulich underredt, gegen einander erpoten und verabschiedt haben, welches dan unsere miteinungsverwanten und wir gegen seiner lieb (als wir uns auch zu allen teiln hienwieder zu derselben nit weniger freuntlich geströsten tun) gedenken treulichs sieis nachzusehen und derenhalb gar keinen mangel erscheinen zu lassen. Dr. Marburg, Rurpfalz 1552 f. (pr. Kassel. 22. Juli; vgl. Drussel IV, S. 209, 1). Noch günstiger wagte sich ein pfälzisscher Rat gegenüber Alexander von der Tann zu äußern (s. vor. Seite, N. 3). Roriz wird ähnliche Erklärungen verlangt und erhalten haben wie zweismal in Passau bei seinen Ritten ins Lager (Barge S. 116, 133). Man sieht, was diese wert waren.

<sup>3)</sup> Druffel IV, 248 (S. 252 und R. 2) gegen Ernft II, 366, 2.

<sup>\*)</sup> Seit Soldan, Die projektirte Succession Philipps auf dem Raisersthrone (Progr. Crefeld 1876. 1879), ist über diese Frage viel Reues beisgebracht. Die ausstührlichste zusammenhängende Darstellung jest bei R. Holsmann, Maximilian II. bis zu seiner Thronbesteigung (1903); dazu kommen die neueren Arbeiten von Turba.

<sup>4)</sup> **G. Bolf I,** 615. Turba a. a. D. S. 67 ff.

<sup>\*)</sup> Druffel IV, 692. Datierung Turbas nach der Bezeichnung Philipps als rex Hispaniae.

bie lette Bemühung des Kaisers in den Herbst 1552, und wie wir bestimmt annehmen dürsen<sup>1</sup>), handelte es sich dabei schon nicht mehr um die Initiative des Kaisers. Bielmehr verfolgte Markgraf Hans von Brandenburg-Küstrin besondere Interessenseines Hauses, wenn er sich die bekannte Werbung an seinen kurfürstlichen Bruder übertragen ließ, die obendrein ergebnissos gewesen ist. Die geradezu leidenschaftlichen Bestrebungen von 1551 hatten sich also längst gelegt.<sup>2</sup>)

Gleichwohl ist in den Quellen von 1553 und 1554 noch öfters von der spanischen Sukzession die Rede. Wenn es sich dabei auch nur um grundlose Gerüchte handeln kann, so ist doch nach der tiesen Erbitterung, die des Kaisers Plan bei den Österreichern wie sonst im Reiche einmal hervorgerusen hatte, durchaus denkbar, daß sich schon in dem Austreten dieser Gerüchte eine allgemein verbreitete Stimmung ausspräche. Und es ist nicht nur denkbar, sondern durchaus wahrscheinlich, daß dieses Spiel der Gerüchte nicht unwesentlich zur Erregung der Fürsten beigetragen hat, und daß die Kenntnis von dieser Erregung — sreilich neben vielen Gründen — den Kaiser darin bestärft hat, jeden weiteren Versuch zu unterlassen.

Etwas anderes aber ist es, ob die Frage der spanischen Sukzession (die doch nichts weniger als akut war, während von allen Seiten die unmittelbarsten Sorgen drängten) als das in erster Linie bestimmende Moment für die Politik der Fürsten zu betrachten ist. Die Verallgemeinerung auf "die ganze deutsche Politik" ist wohl überhaupt nicht ernst gemeint, aber für die Fürsten des Heidelberger Bundes hat man in der Tat versucht, diese Ansicht durchzusühren; man glaubt darin geradezu den

<sup>1)</sup> Druffel II, 1770. 1869. Turba S. 67, 6.

<sup>2)</sup> Eine anziehende Stizze von D. Walt bringt "Die Denkwürdigkeiten Karls V." (Bonn 1901) in engere Beziehungen zum Sutzessionsplan. Bielleicht ist die Sache noch genauer so zu fassen, daß der Kaiser in allen seinen für den Sohn bestimmten, halb rasonnierenden, halb autobiographischen Denkschiften gerade die Ideen in den Vordergrund treten ließ, die ihn zur Zeit der Absassia vorzüglich beschäftigten, 1550 die spanische Sutzession wie 1548 das Konzis (Pap. d'état III, 267 ff.). Daß in der letzten dieser Schristen (von 1555) Deutschland nur noch als Rekrutierungsgebiet in Bertracht kommt, ist doch bemerkenswert. Bgl. Br. Stübel, Die Instruktionen Karls V. für Philipp (Mitt. d. Inst. spierr. Geich. XXIII, 611).

archimedischen Punkt für das Verständnis ihrer Politik gefunden zu haben. ) Ich verstehe, daß man sich dazu gedrängt fühlt, einer verzweiselt unerfreulichen Politik durch eine solche Konstruktion eine gewisse Einheit und Geschlossenheit zu geben. Aber ich verstehe nicht die ganz unkritische Benutzung der Quellen, die allein diese Betrachtungsweise ermöglicht hat.

Wie ist es sonst, wenn eine Ibee durch Jahre wirklich beberrschend auftritt? Da erfüllt sie alle Nachrichten, ba findet sie ihren Rieberschlag in Dentschriften und Berhandlungen, sie bringt hinaus in Flugschriften und Übertreibungen. Bon allebem ist nichts zu fpuren. Es handelt sich um eine angesichts des Reich. tums unferer Quellen gang verschwindende Anzahl meift ftammverwandter Nachrichten; es handelt fich um Gerüchte, die an verschiedenen Stellen und in ungleicher Stärke entstehen, oft nur in dunnen Kaben fortgesponnen werben und ohne fünstliche Aflege burch bestimmte, nachweisbare Berfonlichfeiten taum gehalten wurben. Sie gieben an ben Ohren ber Fürsten vorüber, meift gläubig hingenommen, gelegentlich glatt abgewiesen; sie erregen vorübergebend und verschwinden wieder. Denn wenn es zu ernstlichen Berhandlungen tommt, tritt die Rücksicht auf diese Gerüchte gang offenbar gurud vor ben brangenben Sorgen bes Tages. Rur jeweils, wenn bie angftliche Betlemmung biejer zwischen großen und gerufteten Begnern eingefeilten Reutralen einen bejonders boben Grad erreicht, bann bienen diese Beruchte gur Benennung ber fernsten Sorgen, die sich an die Not des Tages anichließen. Daß öfterreichische Rate und Agenten biefen Dingen eine beiondere Aufmerkiamkeit widmen und ihre Bedeutung in demielben Dafe überschäten, wie fie fürchten, es fonnte boch an ben Beruchten etwas Bahres sein, batte nicht über die Rusammenbange tauschen burfen. Ware wirklich die tiefere Ibee des Beidelberger Bundes Opposition gegen ben Raifer und sein Sufzessions, projett gewesen, bann mußte man das Berhalten bes Bundes noch viel fläglicher nennen, als es ohnehin gewesen ist; so wenig wollen feine Magnahmen zu folchen Unfprüchen paffen.

Das erfte Auftreten bes Gerüchts schließt fich noch an Die oben besprochene lette faiferliche Werbung an. Im Rovember

<sup>1)</sup> Ernft, Burtt. B.s. X, 5. Briefwechfel II, 21, 3 98, 1, 501, 1. 607, 4 u. öfter.

1552 fonnte im Hinblid auf die brandenburgischen Berhandlungen ein baprifcher Rat noch von Wieberaufnahme bes Projetts reben und fast gleichzeitig ein frangofisches Ausschreiben ben Raifer seiner alten Blane bezichtigen.1) Auch was ber über ben Bof erbitterte Bergog Seinrich von Braunschweig um die Jahreswende erft in Trier, bann in Beibelberg und wohl auch in Burgburg? über die pringliche Brattit zum besten gab, tann noch in Beziehung fteben zu ber Werbung feines brandenburgifchen Schwiegersobnes. Bei feinen Borern aber begann icon bie Legenbenbilbung: man erinnerte sich in ber Bfalz und in Bürttemberg, bag die taifer lichen Rate Sag und Bodlin bas Sutzeffionsprojett nur matt abgelehnt hatten, und man schenkte vielleicht auch bem Berücht Glauben, daß die Ruftungen in Italien zur Borbereitung feiner Durchführung gehörten. Da man ohnehin in Rorrefpondens ftand wegen bes faiferlichen Bundesplanes, wegen ber allgemeinen Unsicherheit und ber bevorstehenden Unruben in Franken, fo liefen die Zeitungen sogleich von Pfalz nach Bürttemberg, von Birttemberg nach Babern weiter. Der murttembergische Befandte. Arbogaft von Bewen, scheint auch die "namhafte Berfon" gewesen zu fein, die den Nachrichtendienst bes königlichen Rates Dr. 306. Ulrich Rasius in Bewegung fette.

Mit bessen Eingreisen aber bekam die Sache gleich einen neuen Ausputz. Basius, als deutscher Rat der Ofterreicher selbstverständlich ein heftiger Gegner des "spanischen Regiments", schrieb an den römischen König als den zunächst Interessierten eine stattliche Relation, in der die Angelegenheit mit Behagen ausgebreitet und erörtert wird. Anfang März brachte dann der unermüdlich horchende und kombinierende Rat, angeblich nach guter Quelle, das durch Nachrichten über seindselige Absichten der welschen Käte des Kaisers verstärkte Gerücht in Berbindung mit der bevorstehenden Zusammenkunft der Fürsten zu Heideberg. Bielleicht ging, wie später ein Auszug aus seinem Bericht (als nicht ganz selbstlose Warnung) über Wien nach Brüssel; oder Zasius sorgte unmittelbar für die Ausgabe seiner Zeitung;

3) Druffel IV, 60. 69, 1.

<sup>1)</sup> Ernft II, 835. 836.

<sup>\*)</sup> Bon hier kam das Gerücht wieder nach Heidelberg zurud und von dort zum zweitenmal nach Württemberg (Ernst II, 145. 206). — Haubtsquelle für die ganze Sache, Hewens Werbung, Druffel IV, 19. 33.

benn es ift handgreiflich biefelbe Rebaktion, wenn es gleichzeitig in zwei völlig verschiebenen Quellen bentbar verschiebener Uberlieferung, in ber Zasius-Relation vom 6. Marg 1) und in einer Aufzeichnung aus bem spanischen Staatsarchiv2), heift:

Dober will man — bisputiren, ob, wie und von weme deliberari debeat de pacto berürter paffauischer vertrag ge- Pataviae facto, quomodo et balten worden ober nicht und a quo servatum vel non serburch was mittl die volnziehung vatum sit, item qualiter agenbesselben noch in das wert zu richten und zu erhalten sei: in sonderheit ift - [von biefem] berfelben geübrigt und entlaben werden möcht) als für den dritten haubtpuncten ernftlich handlung furnemen wellen. Jeto aber tombt die jungste ber Rai. Mai. ubergebung ber gubernacion - 2c.

Tertius punctus, qualiter dum sit, ut in posterum firmissime servetur;

tractabitur bie meinung gewest, bas man quoque de gubernacione dobes bischofs von Arras und mini d'Arras, quomodo ab seiner regierung halben barbei imperio amoveatur; item quid (an versteen, wie man im reich agendum sit de resignatione imperii a Caesare facta [!] et de adventu principis ex Hi spaniis.

Diefelben Notizen erhielt Anton Fugger von Jorg Iljung; man muß wiffen, daß biefer ber nachste Rollege bes Bafius mar. Ein letter Ausläufer ift bann ber ganz wertlofe Brief bes Dr. Bernhard Schwarz, ber burch die Darstellung von Stumpf3) bis beute nachwirft. Dabei ist aus ber angeblichen Borbereitung

<sup>1)</sup> Bafius' Relationen vom 1. und 20. Februar und 6. Darg (Druffel IV, 33. 47. 60) Dan vergleiche mit ben fensationellen Artiteln des Bafius bie in ber Berbung hemens (Druffel IV, 19; Ernft II, 21) bezeichneten Buntte; nur biefe tehren tatfachlich in ben fpateren Beibelberger Berhandlungen wieder. - Gegen die Glaubwürdigfeit des febr amufant ergablenden, aber auf jeben Rlatich erpichten Bafius mehren fich die Stimmen, G. Bolf, D. Gefc. I, 615. 639 R. und Gött. Gel. Ung. 1904, 331. Ernft II, 756, 1. holymann S. 183. Goes, Gott. Gel. Ang. 1902, 62. Bergog Albrechts 3meifel, Druffel IV, 459.

<sup>9)</sup> Druffel IV, 73.

Diplomatifche Beschichte bes Beibelberger Fürstenvereins, Beitschrift für Bayern II (1817), 2, 137 ff. Bgl. Druffel a. a. D.

eines Fürftentages mit folchen Tendenzen gar ein niemals ab gehaltener Tag zu Wimpfen geworben.

Immerhin, auch wenn bie gange lette Reihe in ein einziges Beugnis zusammenfällt, so bleibt boch die Tatsache, bag im Berkehr ber Fürsten selbst, wenigstens im Januar 1553, Die pring liche Braftif in lofer Berbindung mit bem geplanten Fürftentog ermahnt wird, und man burfte banach annehmen, bag bei ber Gründung des Heidelberger Bundes die Beforgnis vor ber fpanischen Sutzession wichtig, wenn auch nicht "ausschlaggebend" gemesen sei.1) Auch in der Darstellung, die wir oben von diesem höchst komplizierten Borgang gegeben haben, blieb noch Raum für eine mitwirkende Bedeutung biefes Moments. Aber bie febr eingehende Aufzeichnung bes pfälzischen Protofolls läßt teinen Ameifel darüber, daß bei den Berhandlungen in Heidelberg zwar alle möglichen Anliegen zur Sprache gekommen find, nur gerade bie "pringliche Praftif" nicht. Es gibt oftenfible Instruktionen und verschleierte Abmachungen, aber daß man ein Prototoll gefertigt hatte über eine zehntägige Berhandlung, nur um bie Rach welt zu täuschen, das wäre einzig in seiner Art. Daß ber in ben letten Jahren so hart mitgenommene Kurfürst von Trier Schutz begehrte gegen den Markgrafen, gegen sachsisches Kriegs volk, gegen Frankreich und (obwohl es nicht zu hoffen) gegen ben Raiser, ist durchaus natürlich. Aber was darf ein fritischer Distoriter baraus schließen, wenn in bezug auf die Besprechungen mit Morit zu Neuschloß nur in einem württembergischen Memorialzettel2) tage zuvor erwogen wirb: "was die churfürsten ad partem mit ainander zu handlen und zu tractieren, bas hat fein wege" —? Natürlich können sie danach von der Sukzession gerebet haben. — auch von einem Rurfürstentag, wir wiffen es nur nicht.

Wenn Zasius nachher ähnliche Dinge berichtet wie vor dem Fürstentag, so bemerke man doch, wie unsicher er sich jetzt ausdrückt. Herzog Albrecht von Bayern und Gabriel Arnold, der in Heidelberg eine große Rolle gespielt haben will, sollen sehr geheimnisvoll getan und auf die Sutzession deutlich hingewiesen haben. Daß Zasius hörte, was er glaubte, mag man vermuten,

<sup>1)</sup> Bezold S. 858.

<sup>2)</sup> Druffel IV, 93, I (mein Reudrud Gött. Gel. Ung. 1904, 120).

wenn er, der vertraute österreichische Rat, gar den König von Böhmen selbst auf der Reise nach Heibelberg wollte beobachtet haben.

Ein wenig später tam bas Gerücht von ber pringlichen Braktik von einer ganz anderen Seite neu ins Reich, — wenn nicht alles täuscht, auf einem höchst merkwürdigen Umwege. Auch in bem von Krieg erfüllten Italien nahm man begreiflicherweise ein ahnliches Interesse an dem faiferlichen Sukzessionsprojekt wie in Deutschland; daß man in ber Reit gurudgeblieben, erklart bie Entfernung. Der Bergog von Ferrara hatte fich im Winter 1552 bei Rurfürst Morit nach dem Stande der Sache erfundigt. Morit, beffen Aften gerabe genug hochverraterische Dinge entbalten, rebet boch fo gut wie nie von ber Sufzeffion; aber biefe Anfrage beantwortete er. Er teilte mit, mas er wußte: an Brandenburg fei eine Werbung gefommen.1) Damale weilte auf ber Durchreise in Ferrara ber Rarbinal Otto Truchses von Augsburg. Wie es seine Art war, großartig und geschäftig zugleich, mifchte er fich in alle Banbel. 2) Der Bergog von Ferrara fei bem Ronig von Bohmen febr geneigt, fchrieb er biefem nach ber Beimtehr aus Munchen am 5. Mai; "mit Bilfe und Rat in allen Källen" versicherte er bedeutsam. Dem Herzog von Bayern teilte er neue Beitungen mit, und Bergog Albrecht empfahl ibn und seine Neuigkeiten am 8. Mai bem Bergog von Burttemberg. Schon am 16. Mai ist auch Kurpsalz in Besitz der durch ben Rarbinal hereingebrachten Gerüchte3): bag man ben Pringen in der Lombardei erwarte, von wo er sich ins Reich drängen wolle.

Gerade hatte Frankreich durch Sebastian Schertlin einen ansgeblich bei Luxemburg aufgegriffenen Brief des Markgrafen an Granvella nach Deutschland sanciert, beginnend mit den Worten: "Bum übrigen besteiß ich mich, meine geschäfte zuzurschten nach S. Majestät besehl"; des weiteren ist darin zwar gar nicht von der Sutzession die Rede, wohl aber von Rache an des Kaisers Feinden. Herzog Christoph durchschaute sogleich die grobe Falschung, aber Pfalz ließ sich Eindruck machen. Außerdem

<sup>1)</sup> Druffel IV, 58 u. R.

<sup>9)</sup> Über seine Persönlichkeit vgl. Druffel IV, S. 493, 1. Goet, Gött. Gel. Ang. 1902, 68, auch Ernst III, 46, 2.

<sup>3)</sup> Druffel IV, 127. Ernft II, 150. 163. 164. 169. 170.

<sup>4)</sup> Druffel IV, 106. 112. Ernft II, 123. 129.

gab es noch ganz andere Gründe zur Erregung. Württemberg erhielt eine neue französische Werbung, Jülich ward durch einen Durchzug des braunschweigischen Kriegsvolks bedroht, Kurpfalz sürchtete, des Markgrasen Groll erregt zu haben, alle Fürsten erhielten Kammergerichtsmandate, deren Befolgung ihnen eine Verletzung der Neutralität mit den übelsten Folgen zu sein schien. Dabei sah man auf der einen Seite die Vildung der großen Koalition zwischen König Ferdinand, Kurfürst Morit, Herzog Heinrich und den franklichen Vischisen, auf der anderen Seite hörte man immer häusiger, der Markgraf führe das Schwert im Namen des Kaisers.

Als nun in ber zweiten Salfte bes Mai ber vom Raifer nach Frankfurt ausgeschriebene Tag zur Bermittlung in Franken einen unfäglich jammervollen Berlauf nahm, ber Raifer burch feine Rommiffare nicht nur ein Ginschreiten, sondern sogar eine Kare Entscheibung tatfächlich ablehnte, bie markgräflichen Befandten aber allerhand ärgerliche Reden führten, da bemächtigte sich ber Rurfürsten, der fürstlichen Gesandten und ihrer beimischen Sofe eine Stimmung, viel schlimmer ale biejenige ber Beibelberger Fürsten am 20. Marz. Man hatte fich schon versammelt unter ber Angft vor einem markgräflichen Sanbstreich; jett erging man sich in Rombinationen und Bermunschungen gegen ben Raifer. faiferlichen Befandten mußten es fich neben anderem ins Geficht fagen laffen 2), ber Markgraf fei wohl bes Raifers bestallter Diener. auf bas 3. Rai. Mai. mit besto besserer gelegenheit ben prinzen aus Hispania eindringen und sich an herzog Morigen rachen mochte".

Unter folchen Umftanden geschah es, daß Herzog Christoph Erkundigungen einzog am Kaiserhof. Der Bescheid konnte nicht bündiger sein. Arras lehnte sogar durch eine eigene Botschaft vom 5. Juni alle Gerüchte über das Sukzessionsprojekt und die kaiserlichen Dienste des Markgrasen rundweg ab.3)

<sup>1)</sup> Ernft II, 133, 1. 154, 1. 157. 160 2c.

<sup>2)</sup> Burtt. B. S. X, 15. Nach einer baprischen Kopie des Berichtes (Druffel IV, 200) wäre Zasius beteiligt gewesen. Gerade beschwichtigend wird er nicht gewirft haben.

<sup>3)</sup> Ernst II, 193 (Eislingers Bericht vom 5. Juni). 194. 206. 249. 266 (Druffel S. 197, 198). Jest lehnte auch der Markgraf ausdrücklich die ihm angedichtete Rolle ab; ebenda II, 201. 266 (später nochmals, 586, 619).

Die Botschaft kam zu spät und wirkte nur halb, so daß es rchaus wahrscheinlich bleibt, daß man auch auf der damals zu idenheim tagenden zweiten Bersammlung des Heidelberger Bundes n den fliegenden Gerüchten viel geredet hat. Daß aber die tsammenkunft und ihre Beschlüsse nur gerade unter dem Geitspunkt der Sorge vor dem Einbruch des Prinzen zu beschten sein sollten, erledigt sich unter anderem durch den Hinzis darauf, daß schon Ansang Mai (vor den Gerüchten des redinals) von den rheinischen Bundesgliedern zu Bacharach die erstärtung der Bereitschaft gesordert worden war. Des steht nz im Einklang mit allem, was wir anderweitig wissen, wenn e Abschied motiviert wird mit der Ausbreitung des franklichen ieges, der Belästigung mit Durchzügen und Randaten und esseschtung vor fremden Nationen.

In den nachsten Monaten legten sich die Sorgen, da der ieg aus Franken nach dem Norden gezogen und der Markgraf rch Mority' Sieg für einige Zeit unschädlich gemacht war. an sieht, die "Opposition gegen den Kaiser" regelt sich nach ne Stande der Dinge in Franken. Im Herbst flackert das rücht von der Sukzession nur hier und da noch auf ohne ohe Wirkung. Landgraf Philipp fühlte sich gedrungen, bei der migin Marie den Verdacht abzulehnen, er stehe mit Sachsen, wern und vielen anderen Ständen in Verbindung, um nach des issers Tod dem Sohne des römischen Königs zur Wahl zu chelsen. Sehr richtig antwortete die Königin, daß solches Gezumal "bei den jeht werenden geschwinden und sorgelichen isen etwa aus ploßer vermuettung leichtlich entspringe" und in ihm keine Bedeutung beimessen dürfe.

Rur Frankreich hetzte, ebenfalls bei Hessen, ber Kaiser wolle t Markgraf Albrecht das Reich skaire hereditaire en sa xison c. 4) Und neben Frankreich erscheinen als alte Bekannte

<sup>1)</sup> Ebenda 198. Das Schreiben gehört zu Anfang Dai (vgl. 149), bt in ben Juni.

<sup>\*)</sup> Daß dabei wesentlich auch an Frankreich gedacht werden muß, habe Gott. Gel. Ang. 1904, 138 ff. erörtert; daß man nicht minder italienis Ariegsvolk im Auge gehabt habe, bezweifle ich nicht; Widmanstetters atrag in sein Protokollbuch von Heilbronn zum 4. Oktober paßt dazu.

Duller, Beitrage G. 292.

<sup>4)</sup> Menten II, 1435.

ber Kardinal von Augsburg und Johann Ulrich Zafius. Zasius traf zu Dillingen den mit dem Kaiser in England konkurrierenden Kardinal Pole; er fand ihn "bös prinzisch" und schried an Kurpfalz, daß die "laidige prinzische practic" wieder blühe.1) Pfalz antwortete kühl, gab aber wie früher das Gerücht sowohl an Württemberg wie an Sachsen weiter. Die Werdung an Sachsen zeigt, wie richtig bemerkt worden ist, die "ganze Abenteuerlichkeit" der Gedanken, in denen sich die täglich von unfontrollierbaren Zeitungen erregten fürstlichen Käte ergingen. Daß Sachsen der Sache Bedeutung beigemessen habe, sieht man nicht

Es ist ermübend, diesen Dingen nachzugehen, aber sie zeigen nicht übel die angstliche Empfindlichkeit der politischen Schwäcke im Südwesten des Reiches.

Am 1. Dezember 1553 war die Acht gegen den Markgrasen ergangen, auch der Kaiser hatte inzwischen den Markgrasen aus drücklich preisgegeben. Die Exekution ward besohlen, der römische König drängte eifrig darauf. Sollte man nun wirklich den Bischösen zur völligen Vernichtung des protestantischen Markgrasen verhelsen? Man scheute sich um so mehr davor, als zu Ansang des Jahres 1554 der Markgras ein ganz neues Kelies erhielt durch eine gesährliche Verbindung mit Frankreich. Man sah sich also wieder zwischen zwei Feuern.

Schon im Januar teilte Christoph an Kurpfalz die neuen Zeitungen mit über französisch markgräsliche Verhandlungen?; Pfalz fürchtete selbst von der Weitergabe Schwierigkeiten. Anfang Februar sandte Christoph Kopien von Akten aus diesen Verhandlungen mit dem Ausdruck äußerster Besorgnis an Pfalz und an Bayern. 3) Pfalz sandte sogleich seinen Marschall zu perstönlicher Besprechung, Bayern aber antwortete am 8. Februar, daß "den stenden des hl. reichs von nöten sein wird wol auf zusehen; dann soll diser gast widerumb zu uns komen, ain oder mer bevestigung einnemen, — hat meniglich zu erachten, was er sich dem hl. reich zu nachtail verrer understeen möcht".

<sup>1)</sup> Bucholh VII, 544 (bagu Druffel IV, 312). Ernst II, 415, 2 ju Druffel IV, 321.

<sup>2)</sup> Druffel IV, 383. Ernft II, 477. 493 (mit Beilagen).

<sup>3)</sup> Ebenda 493. 495. Druffel IV, 365 (ein zweiter eigenhändiger Rettel Chriftophs an Albrecht). 376 u. N.

Bufällig an demselben Tage erhielt Württemberg die Ausrichtung des Grafen Roggendorff, der von Frankreich an den
römischen und an den böhmischen König gesandt war, um bei
ihnen in Sachen der Sukzession zu werben<sup>1</sup>); er sollte die Österreicher verständigen von den angeblichen Anschlägen des Kaisers,
sie durch Bersprechungen wegen der Türken gewinnen und vom
Raiser abtrennen. Christoph geleitete den Agenten freundlich
weiter. König Ferdinand aber ließ ihn, freilich zur Betrübnis
Wazimilians, gar nicht ins Land, und Bahern schrieb an Christoph, ihm gefalle die Werdung wenig; auch Pfalz legte offenbar der Werdung Roggendorffs geringe Bedeutung bei.

Dagegen sieht man die Fürsten gleichzeitig in eifriger Korrespondenz wegen ihres Berhaltens in der markgräflichen Sache; am 23. Januar war bei Kurpfalz, am 24. bei Württemberg ein feierliches Exekutorialmandat überreicht worden.2)

In dieser Not wußte sich nun Herzog Christoph nicht anders zu helsen als durch den Borschlag eines von Mainz als Erztanzler zu berusenden allgemeinen Fürstentags?); auf dem Bundestag zu Bruchsal am 4. März sollte Mainz für diesen Plan gewonnen werden. Pfalz stimmte zu und suchte auch Hessen und Sachsen zu gewinnen. "Sonderlichen seiend auch die neuen zeitungen zum teil ursachen des zusammensommens", wurde mitzeteilt; doch solle man wegen des Markgrasen dem Kurfürsten von Brandenburg davon nichts sagen. Daß damit die französische Berbindung des Markgrasen gemeint ist, liegt auf der Hand. Ich kann in dem ganzen Plan doch nur den Ausbruck der äußersten Berlegenheit und nicht "die denkbar schrofsste Opposition gegen die kaiserliche Politik" sehen.

Bor allem war die Majorität der Bundesfürsten mit Christophs Borschlag keineswegs einverstanden; Bayern riet sogleich ab4), und auf dem Bundestag geschah so ziemlich das Gegenteil

<sup>1)</sup> Treffs, Kurjachjen und Frantreich S. 121. Druffel IV, 367 ff. 397. 412. Ernft II, 499. 511.

<sup>3)</sup> Ernft II, 485.

<sup>\*)</sup> Ebenda 502. Daß "als Hauptgegenstand [ber Zeitungen] immer noch das kaiserliche Successionsprojekt erscheint", ist willfürliche Deutung. Über die Werbung bei Hessen und Sachsen vgl. Druffel S. 382 (bazu Gött. Gel. Anz. 1904, 126).

<sup>4)</sup> Druffel IV, 376.

von dem, was Christoph gewollt hatte. Wan wandte sich statt an Mainz an den Kaiser mit der Bitte, den Beschwerden des Reiches und der Gesährdung durch französische Umtriebe abzuhelsen; daß man gleichwohl den französischen Einstüsterungen so weit nachgab, daß man an den Kaiser auch die untertänigste Bitte richtete, Kaiserliche Majestät möge Verordnung treffen, daß sie "mit keinem teutschen oder ausländigen kriegsvolk übersüert" würden, ist bezeichnend genug. Der alte Verdacht wegen der kaiserlichen Praktiken erneuert sich, — aber daß "im Frühjahr 1554 wieder monatelang die ganze deutsche Politik davon beherrscht ist", ist, gelinde gesagt, eine arge Übertreibung.

Der Raiser, durch die Anfrage sichtlich verletzt, benutzte die Gelegenheit, nun endlich auch seinerseits in einem Schreiben vom 7. April alle mit dem Sutzessionsprojekt in Verbindung stehenden Gerüchte ausdrücklich und ausstührlich abzulehnen.1)

Die Fürsten entwarfen eine Entschuldigung, sandten sie aber schließlich boch nicht ab. Nur Württemberg beeilte sich, den üblen Eindruck, den man beim Kaiser erregt hatte, wenigstens für sich durch eine eigene Gesandtschaft wieder zu verwischen. 2)

Bevor das kaiserliche Schreiben an die Fürsten gelangte, waren sie zu guter lett noch einmal durch den Kardinal Truchses und ben Dr. Bafius mit den nachgerabe verbrauchten Gerüchten bedient worben; und nur in einem fleinen Rirtel bewegt fic biesmal bas Gerebe. Ronig Ferdinand hatte feinen Ravalier Don Bedro Laffo zur Hochzeit Philipps nach England abgeordnet. von ihm will der Kardinal (auf der Hinreise) gehört haben, daß "bie Rai. Maiestat noch bes entlichen vorhabens fei, ben prinzen zum Raiser zu machen. - - es sei mit lieb ober ber fort. Der Kardinal gab die Neuigfeit schriftlich an Bayern und burch einen württembergischen Rat an Herzog Chriftoph, ber seinerseits Pfalz verständigte. Bon Pfalz und von Bayern fam bie Rachricht an Bafius; fie flang noch immer gleich: ber Raifer fei \_bes entlichen entschlossen, sein Alteza einmal in dieselbe hohe succession einzureimen, es wer durch handlung ober mit gewalt". Zasius

<sup>1)</sup> Ernft II, 554.

<sup>3)</sup> Bon Ernst 607, 4 febr richtig bemertt. Das faijerliche Schreiben tam am 13. April an, sofort banach muß Grased abgesertigt fein.

aber brachte die Nachricht zurud an König Ferdinand (wie an Maximilian) mit dem Beifügen, der Sukzessionsplan halte die Fürsten vom personlichen Besuch des Reichstags ab.1)

Gerade diesen zweiselhasten Zusatz beeilte sich nun Ferdinand an den Kaiser gelangen zu lassen; er beteuerte hoch und heilig, daß er sich stets den Abmachungen von Augsburg gemäß verhalten habe?) und den Bruder nur aus treuer Ergebenheit verständige. Damit aber freuzte sich eine Erklärung des Kaisers, die alle diese Erörterungen gegenstandslos machte; denn Karl, der für seinen verwitweten Sohn Philipp in England der glücklichere Werber gewesen war und nun mit seinem dynastischen Ehrgeizein niederländisch-englisches Königreich ergriff, zögerte nicht, seinerseits zum erstenmal klar und bündig auszusprechen, daß er das Sukzessionsprojekt einstweilen ausgebe.3)

Ob wohl unter ben Gründen bes Raisers die Rücksicht auf bie Fürsten, die sich in erster Linie vor seinem Kriegsvolk fürchteten, eine sehr große Rolle gespielt hat?

Der eigentliche Herb ber Erregung gegen die spanische Sutzesssion war unzweiselhaft der österreichische Hos. Hat es auch früher schon gelegentlich Meinungsverschiedenheiten zwischen den von Haus aus eng verbundenen habsburgischen Brüdern gegeben, so ist doch eine wirklich tieser greisende Störung ihres Berhältnisses erst mit diesem unglückseligen Projekt eingetreten. Die erregten Auseinandersetzungen von Augsburg ließen sich nicht verzesten, und wenn Ferdinand nur "mit äußerstem Widerstreben" den Bertrag vom 9. März 1551 unterzeichnet hatte, so erschien der Bertrag bem jungen König Maximilian und den österreichisser Pofräten vollends wie eine Schmach. Was wäre in diesem

<sup>1)</sup> Druffel S. 457. 481; 418. Ernft 1I, 607, 5. 627. Bur Rritif bes fonbers von Bafiue' Bericht Goeg, Gött. Gel. Ang. 1902, 62-66.

<sup>\*)</sup> set de ce prens Dieu pour temoin comme celui qui cognoeit le cueur des hommes et V. Mte ne trouvera jamais rien à l'encontre et de cela lui puis asseurer sur ma conscience foi et honneur et l'obligation que lui suis obligié et le filial et fraternel amour que luy porte, Druffel IV, 118, non Turba (©. 70 N.) und Ernst (©. 505, 4) richtig auf ben 26. April 1554 datiert.

<sup>\*)</sup> Lang III, 962.

aber er habe seine Rechnung gegen ben Raifer auf Rurfürst Moris gestellt.1)

Uhnlich steht es um bas Berhaltnis Ferdinands zum Seibelberger Bund. Es ift eine gang einseitige Übertreibung, wenn man bes Königs Beitritt zum Bunbe lediglich unter bem Gefichts punkt feines Berhaltniffes zum Raifer betrachtet2) und behauptet, Ferbinand habe fich "mit vollem Bewußtsein ber Opposition gegen ben Raifer angeschloffen". 3m Gegenteil, biefer Beitritt vollzog fich unter Umftanben, die es ratlich erscheinen laffen, andere De mente mehr in ben Vorbergrund zu ruden. 3m Bunde war eigentlich nur Bayern für bes Ronigs Aufnahme; andere Stante waren ausbrücklich bagegen.3) Für Bayern war bie Bemuhung um Ofterreichs Beitritt politisch und firchlich wohl motiviert, ein weiterer bebeutungsvoller Schritt auf dem Wege zu ber seit Jahrhunderten vermiedenen engen Allianz mit dem königlichen Hause; schon im Mai 1553 erfolgte die Aufforderung an ben Ronig zum Beitritt; lebhaft rebete Maximilian bem Bater gu. Der romische Ronig aber gogerte, meinte, man tonne ja bavon auf bem bevorftehenden Reichstag reben.4) Erft im Auguft tam er zu einer formlichen Beantwortung ber baprifchen Werbung, und biefe Antwort war so vorsichtig wie möglich; ber Konig wünschte völlige Sicherheit hinsichtlich ber Lopalität bes Bundes gegen den Raifer. Als auf bies gewiß fprobe Berhalten Babem fogleich, noch Mitte Auguft, aufs neue jum Beitritt brangte, und ber junge Maximilian, ber in ben Beidelbergern mit zweifelhaftem Recht die Schirmer seiner Bukunft sah, gleichfalls nach einer babrifchen Unregung im Rreife Diefer Fürften in Beilbronn gu erscheinen begehrte, schlug ihm der Bater ben Besuch rundweg

<sup>1) &</sup>quot;J. M. konten wider die Kei Mt und derselbe erben nit, dan J. M. hetten unterschriben, werens gedrungen worden, het aber hoffnung uf herzog Morigen, der solls nit geschehen lassen, dem wolt er zuziben lassen", Bericht von der Tanns über ein Gespräch vom 29. Juli 1563 (St. A. Marburg, Kurpfalz). Sollte schon ein königlicher Rat so gesprochen haben? Morig kam solchen Ideen entgegen; er will des Königs Beistand am König und seinen Söhnen verdienen, Druffel IV, 39.

<sup>2)</sup> Ernst II, 349, 1. 502, 1.

<sup>9)</sup> Ratichlag bes pfälzischen Ranzlers vom Juli 1553 bei Stumpf, Dipl. Geschichte bes Seibelberger Bundes S. 164. Abneigung ber Pfälzer und Burtemberger, Ernft S. 293 u. N. 6.

<sup>4)</sup> Druffel IV, 139 (G. 157). 189 2.

ab mit dem Bedeuten1): "ow ich wolt, das zwischen dem kaser und sein majestat als zugrund gen sol; und ich het an hisigen kopf und dacht weder hinter sich noch für sich."

Bas bestimmte aber den König, ber boch auch von dem Bunde das halten mußte, was seine Agenten ihm nahe legten, sich **überhaupt auf die bayrische Werbung einzulassen? Es ist be**beutsam, daß in benselben Tagen und für benselben Dr. Zasius Die Instruktionen ausgesertigt wurden zu der Werbung gegen ben Markgrafen und zur Berhandlung wegen bes Seidelberger Bundes; und es ist weiter wichtig, daß gerade Bayern, das die Berhandlungen wegen des Beitritts führte, bamals auch fast allein für eine energische Betampfung bes Markgrafen eintrat und bem Ronige Hoffnung machte auf Gewinnung des Heidelberger Bundes für Diefe Sache.2) Daß sich ber Ronig nach Bundesgenoffen eben bamals umfah, war burch die Ereignisse bes Sommers burchaus geboten. Die Ibee eines oftbeutschen Bunbes hielt sich noch lange und wirkte nach im Sinne des Landfriedens, aber zu einer förmlichen Bundesgründung war es nicht gekommen.3) Auch die habsburgischen Versuche zur Gründung eines neuen Schmäbischen Bundes') waren mit ber fast peinlichen Ergebnislofigfeit bes zweiten Memminger Tages, Anfang Juni, endgültig gescheitert. Rurfürst Morit mar gefallen; sein Nachfolger, wie viele meinten,

<sup>1)</sup> Mazimilian an herzog Albrecht, 4. September, Druffel IV, 250. Max entschäbigte sich durch verbindliche Berbungen, deren Träger natürlich Basius war, und dieser sparte nicht mit schönen Borten bei Ubermittlung der Danksaungen der Kurfürsten und Fürsten an "ihre konigliche Bürde von Böhmen". Druffel IV, 264. 295. 303.

<sup>\*)</sup> Instruktion für Zasius, Druffel IV, 216. Bericht bes Zasius ebenda und Bucholy VII, 522. Es dient zur Charakteristif des Zasius, daß er in seiner lebhaften Beweglichkeit jest die Aussichten auf Beistand oder Subvention gegen den Markgrafen übertrieb, wie früher die Tenz benzen gegen den Kaiser; betraut mit der Werbung gegen den Markgrasen, sucht er den Fürsten die Reden vom Sukzessionsprojekt als praesumptiones und humores Bacchis hinzustellen, Druffel IV, 396. Über Zasius' Bandlungen val. auch Ernst, Württ. B. D. X, 23, 2.

<sup>\*)</sup> Der tiefere Grund schon von Ranke deutlich bezeichnet: die "Gegner bes Markgrafen — auch ohne Bund einverstanden und schon allein mächtig genug" (V, 227). Maurenbrecher S. 318 f. unrichtig, vgl. Druffel IV, 129 (Selds Dentschrift). Nachwirfung für den Frieden, nach Urteil der könig lichen Gesandten in Braunschweig. Oktober 1553, ebenda IV, 289.

<sup>4)</sup> Musführlich bargeftellt von Ernft, Burtt. B.-S. 1899, 214 ff.

übereilt zum Vertrage mit dem Markgrafen gekommen. 1) Der König, dessen Truppen unter Plauen noch immer in Franken tämpften, mußte es lebhaft begrüßen, wenn die füd- und westbeutschen Fürsten wirklich geneigt waren, sich ihm anzuschließen

zur Befriedung Frankens.

Endlich zu Anfang September ordnete ber Ronig eine feierliche Gefandtichaft zum Beibelberger Bundestage nach Seilbronn ab. Wie hatten bie Fürsten diese Gesandtschaft aufnehmen muffen, wenn die Absichten des Bundes und des Königs2) vorzüglich auf Abmehr ber Sutzeffion gegangen maren! In Bahrheit mar bie Aufnahme froftig, die Bebingungen murben von ben Gefandten ale ärgerlich und anstößig empfunden; feine Spur von intimer Berftändigung, wenig Befriedigung auf beiden Seiten. Und das hatte seine guten Gründe. Der Augenblick war für den Konig bentbar ungunftig: was er fo fehnlich munichte, Die Ertlarung gegen den Markgrafen, das suchten die maggebenden Bundesftande aufs angftlichfte zu vermeiden. Die Fürften maren gerabe burch eine heftige Unfrage bes Markgrafen beläftigt worben; fie entwarfen eine Antwort, die ihnen immer noch zu scharf erschien und ichlieflich zu einer höflichen Beteuerung der Reutralitat rebigiert wurde, abgeschwächt wie die gleichzeitige Borftellung an ben Raiser. 3)

Und so blieb das Verhältnis, als nach langen und schleppend gesührten Verhandlungen, in denen für die Königlichen auch noch die Gefährdung der oberrheinischen Besitzungen durch Frankreich treibend wirkte, endlich der König mit seinen ober- und vorderösterreichischen Landen dem Heidelberger Bunde in aller Form beigetreten war. Der Beitritt ersolgt — das wird man gewiß nicht übersehen — in den Monaten, da sich die habsburgischen Brüder am englischen Hose versteckt bekämpsten —; aber er ersolgt mit äußerster Zurückhaltung. Er hatte allerdings die Folge, das alle Verstimmung des längst argwöhnischen Kaisers im Winter 1553/54 in einigen bitteren Briesen an den Bruder zum Ausbruch kam, — aber sür die Habsburger ergab sich darüber nur

2) Ernst II, 349 (S. 290) u. s.

<sup>1)</sup> Druffel IV, 258 u. Unm. Sochft bemerkenswert ber Unwille von Morit's alten Raten, ebenba 282.

<sup>3)</sup> Druffel IV, 266 und 272 (Ernft 315, 2). Aus Furcht vor Frankreich wies man Lothringen turg ab.

bie längst erwünschte Auseinanbersetzung und, ba Ferdinand weniger schuldig war, als er schien, der Kaiser aber die Sutzession zurückstellte, auch die Lösung der letzten starten Spannung überhaupt. Hür den Heibelberger Bund dagegen bedeutete der Eintritt des gegen den Markgrasen engagierten, durch Bayern unterstützten Königs die Sprengung jener Neutralität, auf der vor Jahressrift der Bund begründet worden war.

Der Krieg in Franken erscheint beide Male als bas Entsicheidende. Wir muffen seine Bedeutung noch allgemeiner zu fassen suchen.

IV. Unter bem Namen bes Landfriedens ging seit bem 13. Jahrhundert das ganze Bündniswesen, das nach und nach die Reichsverfassung selbst umgestaltet hat, weil damit dem Gleichgewicht der Stände besser gedient schien als mit der zweisels haften Fürsorge eines landessürstlichen Königs. Ergebnisse territorialer Reibungen waren alle diese Bündnisse, mochten sie nun mehr desensiv oder mehr offensiv gerichtet sein. Es ist das Wesentliche an der Reichsresorm des 15. Jahrhunderts, daß sie in der Methode der Kirchenresorm die Ersahrungen aus dem Bündniswesen verallgemeinert und systematisiert. Allein noch durch das ganze 16. Jahrhundert lausen das freie Bündnis, die wechselnde politische und konsessionelle Gruppierung und die versassungsmäßige Ausbildung der Institutionen nebeneinander her.

Bahrend ber ersten sunfziger Jahre hatte man die bringenbste Beranlassung, an die Fortsuhrung des Umbaues der Reichsberfassung aufs neue zu benten, weil die Zeit eine Störung des "Landfriedens" von grundsäslicher Bedeutung und unerhörter Ausdehnung vor Augen sah; wohl zu vergleichen mit jenem Städtelrieg, in dem die Idee der Kreisversassung zuerst ausgetaucht war. Der große politische Gedanke der Sätularisation kam in diesen späten Jahren der Resormationszeit noch einmal halb begriffen und versetzt mit ganz anderen Tendenzen in der brutalsten Form zur Erscheinung in dem Auftreten des Markzgrasen Albrecht Alkibiades von Brandenburg-Kulmbach gegen die Bischöse von Bürzburg und Bamberg und die Reichsstadt Nürn-

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 237. Es geichaft bas also feineswegs ichon nach ber Schlacht bei Siebershausen, wie Maurenbrecher annahm.

berg. Kurfürst Morit und ber Fürstenbund hatten sich bieser zerstörenden Kraft bedienen und wieder entledigen müssen. Die markgräsliche Sache hatte sich dabei berührt und vorübergehend durchdrungen mit den großen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und den Niederlanden wie zwischen dem Kaiser und dem protestantischen Fürstentum.

In Baffau maren im wefentlichen nur die Angelegenheiten biefes Fürstentums zu einer vorläufigen Erledigung gekommen; nicht der frangösische und auch nicht der markaräfliche Rrieg. Beibe follten fich vor Det noch einmal nabe berühren. Der Kaiser, um nicht zu erleben, daß sich die beiden Heere gegen ihn und, wie man mit Jug fagen fonnte, gegen bas Reich vereinigten, gewann den Markgrafen durch Anerkennung seiner früher aus drücklich verurteilten Erpressungen in Franken. Aber es gelang ihm auch mit dieser teuren hilfe nicht, ben anderen Gegner ju überwinden; so schien nichts gewonnen als eine beillofe Berwirrung der Rechtsfrage in Franken. Bahrend ber frangofische Rrieg fich an der niederländischen Grenze nicht ohne fleine Erfolge der Kaiserlichen hinzog, entbrannte der markgräfliche Krieg im Frühjahr 1553 schlimmer als zuvor. Er war zwar nie etwas anderes als eine Rette wilber Raubzüge und Belagerungen, begleitet von dem Beschrei nicht minder unerfreulicher Schmab- und Rechtfertigungsschriften. Aber er blieb nur um fo mehr für gan Sud- und Mittelbeutschland die entscheibende Sorge mit gang unberechenbaren Möglichkeiten.

Was immer aus ben Kämpfen ber letten Jahre an offener Fehde, verstecktem Haß und geheimer Sorge geblieben war, ordnete sich nach dem Streit um den Landfrieden in Franken. Während die Freunde des Passauer Vertrags, wie Ferdinand, Morit und die Hessen, nur im Frieden die Aussicht auf seine endgültige reichsrechtliche Fixierung sehen konnten, mochten die Gegner des Vertrags die Hoffnung gewinnen, daß in diesem Rest der Erhebung doch noch eine Wendung der Dinge erfolge zu ihren Gunsten. Es waren aber das sowohl diezenigen, denen der Vertrag zu wenig versprochen hatte, d. h. sowohl der Kaiser wie der Markgraf, sowohl der Herzog von Braunschweig wie einige seiner Wiedersacher im Lande; zu ihnen gesellten sich ältere Gegner der Freunde des Vertrags, wie die Nassauer und die Ernestiner, denn der

"geborene Kurfürst" Johann Friedrich hatte zu seinem kaiserlichen Herrn in der Not des letten Jahres ein neues Berhältnis gewonnen, aber nur um so tieferen Haß gesaßt gegen seinen Befreier Morit. Zwischen allen diesen Ständen schien eine, wenn auch noch so widerspruchsvolle Interessengemeinschaft zu bestehen; sie konnten alle zum Kaiser halten, wie man denn auch den Kaiser geheimer Begünstigung bald des einen, bald des anderen unter diesen Gegnern bezichtigte; man dachte sie sich alle einmal gegen Moritz ins Feld gestellt, wie sie mit Haß oder Truppen gerüstet waren.

Nach allebem wird ber Historiker mit einigem Recht aus ber Art, wie sich nun tatsächlich die einzelnen Mächte gegenüber bem Streit in Franken verhielten, auf die Verteilung der lebendigen politischen Kraft im Reiche schließen.

Über Auffassung und Berhalten bes Raifers konnen erhebliche Zweifel nicht mehr bestehen, seitbem Turba die zuerst von Druffel wiebergefundene bochft bentwürdige "Repotation" ber Bertrage von Baffau und Det in ihrem vollen Wortlaut befannt gegeben bat.1) Daß ber Raifer in beibe Bertrage nur mit Bewiffensbiffen gewilligt bat, und warum er meinte, fie trogbem eingeben zu muffen, bas wußten wir langft aus feinen Briefen und aus ben Außerungen seiner Rate, besonders des Bigekanglers Seld. Bas er aber zu tun gebachte, um bas nach feiner Deinung geschehene Unrecht nach Möglichkeit gutzumachen, bas entnehmen wir erft aus biefem, wohl im Marg 1553 unter feinem perfonlichen Anteil burch Gelb aufgesetten Manifest. Er wollte versuchen, "wa es nit ehe sein tan, auf negster zusamenkonft unser und gemainer stend des bl. reichs zu ratschlagen, auch allen möglichen vleiß anzufern, was in obberürtem allenthalben zu vil, au wenig, mit nachtail ober bem rechten und pillichait auwiber gehandlet, -, bas folches wiberumb gepeffert und auf rechte orbenliche weg gerichtet werb". Sollte er aber vorher fterben \_ober aber wir fonft über allen unfern fürgemendten vleiß bei gemeinen ftenden berhalben nichts erhalten fondten", so will er zwar die ihm perfonlich zugefügte Unbill verzeihen, auch alles Erlaubte ratifiziert halten, alles aber, mas "wider Gott, wider

<sup>1)</sup> Arch. f. öfterr. Geich. 90, 287, mit begrundeter Datierung auf ben Dara 1558.

recht, unser und des hl. reichs abschid, ordnungen, satungen und den gemainen landfriden" sein sollte, als erzwungen "gentlich cassiert, vernichtiget, aufgehept, widerruft und abgetan" haben und seine "nachkommen am hl. reich hochsts vleiß ersucht, vermant und gepetten haben, das sie — diesen unsern endtlichen willen getreulich und fürderlich volziehen".

Die Bedeutung der geheim gehaltenen Urkunde liegt in der Feierlichkeit des Protestes und in der Tiese der Resignation; die Möglichkeit glücklicher Berhandlungen wird mehr preisgegeben als angenommen. Das ist der Niederschlag der Eindrücke von Innsbruck und Met. Man mag die strategische und politische Bedeutung der beiden Episoden so niedrig anschlagen, wie man will: die schwerblütige Persönlichkeit des Raisers hat die Wirkungen nie mehr überwunden. Wer war seitdem müde, unsustig zu Geschäften, in samissären Dingen weich. Der Gegensatz des siegreichen Herrn von 1547/48 und des doppelt geschlagenen von 1552/53 ist für diese eigentümliche geistige Konstitution zu stanf gewesen. Es liegt in diesem stolzen Enkel der emporours très crestiens, roys catholiques d'Espaigne, ducz de Borgoigne viel persönliche Tragis; was hatte sich in guten Tagen sein Hochmut nicht alles erlaubt! Nun hat die Hybris ihn so tief gestürzt.

Man betont heute gern die angespannte Tätigkeit des Raisers unmittelbar nach dem Einfall der Fürsten in Tirol, seine Rüstungen und finanziellen Borkehrungen.2) Ganz sicher bedurste es noch der Katastrophe von Metz, um den an seine Mission glaubenden Monarchen vollends zu beugen. Aber war nicht dieser Schlag durch die hessissische Abrede mit vorbereitet? Morit

<sup>1)</sup> Der Bert ber Auffäpe von Turba (vgl. oben S. 209, 3; 217, 2) liegt vor allem in den Archivalien; schon in den staatsrechtlichen Deduktionen findet Kretschmahr (Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 24, 672) viel Rasuistist. Binchologische Bertiefung entbehrt man ungern. — Über das Leben des Raisers in diesen Zeiten, seine Müdigkeit und Geschäftsunlust, zahlreiche Rotigen in Zeitungen und Briefen, besonders in den Depeichen des Benezianers Damula (Ben. Dep. v. Raiserhofe III).

<sup>2)</sup> Bemühungen bei Bremen, Frankfurt, Strafburg; Besprechungen mit ben aus Trient heimeilenden Kurfürsten von Mainz und Trier; Friede in Italien; Werbungen bei sübdeutschen Fürsten; Besreiung Johann Friedrichs (Druffel II, 1035. 1097 ff.; III, 1436). Gerade die Forderungen Johann Friedrichs zeigen aber, in welcher Lage der Raiser sich befand; er hatte nur noch die Wahl, seine Bewilligungen entweder der alteren ober der jüngeren Generation von protestantischen Fürsten zu machen.

vorübergehende Entfremdung von den Franzosen und die durch ben frangofischen Ginfall verurfachte Annaherung bedrohter Reicheftande an den Raiser darf über die entscheibende Bedeutung bes Busammenwirfens ber Rriegsfürsten mit bem Ronige von Frankreich nicht täuschen. Der Migerfolg des Kaisers vor Met verftartte nur die Erinnerung an die viel empfindlicheren Erlebniffe bes letten Frühjahrs, an Berrat, Überfall, entjetliche Berlaffenbeit und die boppelte Flucht. Dag ber Raifer weit entfernt mar, fein eigenes Unrecht zu erkennen, erleichterte ibm die innere 216= febr von ben beutschen Dingen. Sie vollzieht fich vom Frühighr 1553 ab mit psychologischer Notwendigkeit. Die Jahre 1553 und 1554 haben ben Raifer wenig mehr gelehrt. Er lakt feine Rate und Sefretare Ginladungen und Inftruftionen ichreiben; ein wohlmeinenber Befchaftsmann wie ber Bigefangler tut als ob sich nichts geandert hatte, allein ber Raifer sitt wie einst fein Urgroftvater und weiland König Wenzel in ben Erblanden und will mit allen biesen Schriftstücken nichts gesagt haben.1)

Der Kaiser hat versucht, in Franken einen Bergleich zustande zu bringen, vergebens; ben Bergleich sollten bann in seinem Ramen einige Fürsten herbeiführen, vergebens. Er mahnt die franklichen Kreisstände, allein diese werden irre am Recht durch sein Berhalten. Er wirbt um einen neuen Schwäbischen Bund, auch das umsonst. Als es zu einer größeren Bersammlung kommt, wissen seine Räte nicht, was sie sagen sollen. Der Kaiser verbot Berbungen in seinem Namen, bestätigte noch einmal die vor Met nicht mit gelöste Kassation des Bertrags mit Rürnberg<sup>2</sup>) und verwahrte sich gegen die schlimmsten Unterstellungen. Offen gegen die Bischofe Partei zu nehmen, verbot ihm Einsicht und Gewissen; offen gegen den Warkgrafen auszutreten, die Scham über den vor Retz bewilligten Bertrag, die noch nicht beglichene Berschuldung gegen den Markgrafen 3), vor allem aber die Furcht vor neuen

<sup>1)</sup> Bir find noch gewohnt, die Aften und Briefe, die des Raifers Namen an der Spige tragen, in eine Reihe zu stellen und höchstens nach ihrem Inhalt ungleich zu werten. Die erste Boraussehung wirklichen Berständnisses wäre aber die Renntnis von der Entstehung dieser Schriftstude. Bird erst geschieden, so wird man manche hofratliche Kanzleiarbeit niedriger hängen.

<sup>\*)</sup> Bon Ernft richtiggestellt gegen die verbreitete Annahme von einer erneuten Raffation ber bischöflichen Bertrage (Burtt. B. S. X, 12, 3).

<sup>9)</sup> Die Rechtlichfeit ber taiferlichen Regierung erhalt eine eigentumliche Beleuchtung burch ben Borfchlag eines taiferlichen Rates an einen fonig-

Berbindungen des noch immer gefährlichen Condottiere mit Frank reich gegen die Niederlande. Daf der Raiser nach der Ratifito tion bes Paffauer Bertrags (15. Aug. 1552) noch auf Race gegen Morit gesonnen habe, ift schwerlich zu beweisen; bag er es nach Met noch getan haben sollte, wird burch bie "Revolotionen" wie durch fein ganges Berhalten ausgeschloffen. angebliche Unterftugung ber Martgräflichen bei Sievershaufen gehört in das Reich der Legende.1) So erfolgt die Wendung bes Raisers gegen den Markgrafen nicht so sehr durch Morit' Tob als mit ber wachsenden Ginficht, daß die Roalition gegen ben Markgrafen sich behaupten werbe und daß des Markgrafen Berhandlungen mit Frankreich in Bute boch nicht zu vermeiben feien. Der Raiser läßt im Herbst und Winter ben Acht- und Ereintionsmandaten bes Reichstammergerichts ihren Lauf, wird im Frühjahr 1554 wegen ber Nieberlande noch einmal baran lebhafter interessiert, aber eingegriffen hat er auch jest nicht mehr. Er ist aus der Reihe der lebendigen deutschen Machte ausgeschieben. Im Berbst 1553 wird der früher bei ihm flüchtig auf getretene Bedanke fest, nach Spanien zu geben und bom Reich aurudautreten.2) Nur die englische Beirat feffelt ben muben Raifer noch für zwei erwartungsvolle Jahre an den Norben.

Gerabe entgegengesett vom Kaiser verhielt sich König Ferbinand. Bevor noch der Kaiser sich den deutschen Dingen der artig entfremdet hatte, war Ferdinand mit dem Reiche zunehmend verwachsen. Er hatte zum Fürstentum nahe verwandtschaftliche Beziehungen; er war eigentlich als erster Habsburger im Reich mit einer Kurstimme vertreten (wenn er auch befremdlich genug keinen Gebrauch davon machte); er wollte jedenfalls auf die Dauer das Königtum seinem Hause erhalten; er fand nur im Reiche den Rückhalt gegen die Türken. So war das, was man den Landfrieden nannte, sur ihn eine Lebensfrage. Die frankliche Sache aber ging ihn wegen der böhmischen Lehen erst recht an,

lichen, das für den Markgrafen bestimmte Geld rechtzeitig abfangen zu lassen (Druffel IV, S. 268). Zasius versuchte sich an dieser Freibeuterei vergebens (ebenda Nr. 293 und Ernst II, 391).

<sup>1)</sup> Druffel IV, S. 183, 1. — Die genügend verbürgte Freude bes nieber ländischen hofes über Morip' Tod läßt sich bamit durchaus vereinigen.

<sup>3)</sup> Turba a a. D. 243. — Wandlungen bes Kaifers in seinem Berhältnis zum Markgrasen, Druffel S. 25 N. Die letten kaiserlichen Bemühungen um Landsriedensbündnisse im Reich, ebenda 480 (Juli 1554).

und man darf nicht sagen<sup>1</sup>), daß er sich bloß "als Hüter bes Landfriedens gebärdete". Aus seiner Stellung gegen Markgraf Albrecht hat König Ferdinand nie ein Hehl gemacht. Daß er in den Streit selbst mit bewaffneter Hand eingriff, hatte freilich noch sehr bestimmte Beranlassungen. Der Markgraf hatte sich in den letzen Tagen des Juli 1552 vor Franksurt, auch in den Berhandlungen mit Plauen ganz besonders unzugänglich gezeigt und erschien seitdem als der verwegenste Gegner des Passauer Bertrags. Seine den Fernerstehenden ganz unbegreisliche Verdindung mit dem Kaiser vor Metz erweckte am österreichischen Hose, wo man ja sehr genau die Verhandlungen mit Iohann Friedrich von Bruneck kannte<sup>2</sup>), auch Besürchtungen vor neuen kaiserlichen Wachenschaften.

Und da berührten sich die Ofterreicher und die böhmische Regierung aufs nächste mit dem Kurfürsten von Sachsen. Morik stand an sich den Bischösen und den franklichen Dingen viel weniger nahe als der König, und man mag von ihm mit größerem Recht sagen, daß er "es vorteilhafter fand, in dieser surchtbaren Erschütterung als Kämpe der Ordnung gegen fürstliche Anarchie eine führende Rolle zu übernehmen"; allein jede Ausdehnung der Fehde mußte ihm Gesahr bringen. Sine Erhebung der Brandensburger und Ernestiner mußte ihn stürzen; ein Schlag gegen den Passauer Bertrag ihn zuerst treffen. Und man wird doch nie vergessen, daß er mit seiner Selbsterhaltung zugleich das erhielt, was er gegen den Kaiser zuletzt vertreten hatte: den Protestantismus und die fürstliche Libertät.

Wenn anch, wie es nach unferen Alten scheint, die Berbindung gegen den Markgrafen noch im Dezember 1552 zuerst von Plauen angeregt worden ist, so war doch Morit längst für ein näheres Berständniss) und durch die ernestinischen Ansprüche und

<sup>9</sup> Turba S. 63. — Gefährbung Böhmens, Druffel IV, 135. 146 u. f. Schon zu Paffau hatte Ferdinand perfönlich über die Berletung der böhemischen Leben geflagt, Druffel III, S. 477.

<sup>\*)</sup> Druffel III, 1436. Im August war Ferbinand in großer Sorge wegen Johann Friedrichs Freilassung (Lanz II, 430). Unverantwortlich bieder war freilich Ferdinands Rechtsertigung beim Kaiser für sein Bershalten gegen ben Markgrasen vom 13. Juli 1553 (Pruffel IV, 191).

<sup>\*)</sup> Anbringen vom 26. Oktober. Wien, Saxonica (Jßleib, Bon Passaubis Sievershausen, N. Arch. s. sach. VIII, 49). — Plauen an Worip, 25. Dezember 1552, Druffel II, 1866.

bie Nachrichten von dem Meter Vertrag aufs günstigste für eine solche Aftion disponiert.<sup>1</sup>) Es ist wesentlich, im Auge zu behalten, daß die Koalition des Königs mit Kurfürst Morit sich noch vor dem Abzug des Kaisers von Met vorbereitete. An ihr wenigstens sestzuhalten, blieb dauernd Grund genug. Im Frühjahr 1553 ist Morit durchaus der Treibende; seine Schreiben sind angstvoll und drängend.<sup>2</sup>) Daß er sich durchaus in der Desensive fühlte, ist mir gar nicht zweiselhaft; die Annahme großer Offensiveläne in den letzten Monaten seines Lebens dürste sich siewerlich noch halten lassen.

Es war die Rebe von einem großen oftbeutschen Landfriedensbunde. In Wahrheit handelt es sich bei den Bestrebungen von Eger und Zeit in ganz altmodischer Weise nur um die Berhüllung eines politischen Bündnisses durch einen "Landfrieden". Die geplante Bundesversassung schließt sich eng an die Bundesbriefe des alten Schwäbischen Bundes und an die Bedenken von 1547 an.3) Manche Käte, auch die kaiserlichen, taten, als nähmen sie die Bundesformen ernst. Zu einem Abschluß ist es aber nie gekommen. Dagegen haben die intimen Verhandlungen zwischen Morit und Plauen zulett Ende Mai 1553 zu der Radeberger Abrede gegen den Markgrafen geführt.4)

Bei Kurfürst Morit war eine starke Beranlassung zum Eingreisen in den markgräslichen Krieg persönlicher Art. Seine Fehde mit dem Markgrasen entwickelt sich sast homerisch. Seit den Passauer Berhandlungen und seitdem Reissenbergs Regiment vom Kurfürsten zum Markgrasen übergegangen war, schalten beide auseinander; die Posten, die sie wechselten, steigerten nur die Erbitterung und das Mistrauen. "Markgraf Albrecht gibt mir

<sup>1)</sup> Morit' Lage im Frühjahr 1553, Druffel IV, S. 21, 1. Morit an Landgraf Wilhelm, 13. März 1553, über das, was auch er vom Herzog von Braunschweig gehört hat, Druffel IV, 66.

<sup>3)</sup> Druffel IV, 48. 63. 68 u. f.

<sup>3)</sup> Ebenda 128 ausführlich dargetan. Auch in dem Migbrauch der Friedensrequisiten lag noch ein gewisser Ruten für das Allgemeine. — Selds Dentschrift, ebenda 129.

<sup>4)</sup> Morit wünschte bes Königs Nähe (ebenda 116); aber es ift unrichtig, daß beide persönlich zusammengekommen wären (Bezold S. 859). Plauens Bedeutung war auch jest sehr groß, Druffel IV, 137. 145; er fürchtet sogar des Königs Mißbilligung, 195. Isleib a. a. O. S. 80.

<sup>\*)</sup> Wie dabei die herren Obersten schirten, zeigen Grumbachs Briefe an ben Markgrafen, g. B. Boigt II, 70.

vil gutter wort igund, ich glaub aber, wan er sich seines gefallens gesterft, es wer aus einem andern fas gan", schrieb Morit in einem seiner letten lebhaften Briefe an seine Frau.1) Das Entscheibenbe mar schließlich bie fast plogliche Berlegung bes Rriegsichauplages, die burch bas Eingreifen bes Bergogs von Braunschweig in die frankischen Handel veranlagt war. Der Markgraf war es, ber Anfang Juni 1553 ben Spieg umtehrte: statt fich in Franken gegen die Bischöfe und ben Bergog zu mehren, trug er ben Streit in die welfischen Lande, wo er auf mehr Anhang und geringeren Wiberstand rechnete.2) Damit aber griff ber Markgraf nicht nur stärker in die kursächsische Interessensphäre, fonbern auch in Berhaltniffe ein, die Rurfürft Morit foeben gu feiner eigenen politischen Sicherheit mit viel Beschick geordnet batte. Morit hat ber taiferlichen Bolitif auch bas abgeseben, baß ber unenbliche Saber Diefer noch in fleinen Berhaltniffen lebenden Dynastien jede Kombination gestattete. Beffen, Braunschweiger, Ernestiner, Brandenburger, fo viel Spane wie Namen. Schon unter bem 20. August 1552 mar Morit neben anderen vom Raifer mit ber Beilegung ber Irrungen bes Bergogs Beinrich mit ben Junkern und ben Stäbten Braunschweig und Goslar beauftragt worben. Lange hatten bie Beteiligten fich verfagt, aber unter bem Ginbrud ber frankischen Sanbel hatte fich Bergog Beinrich in Abmachungen vom 24. März und 9. Mai mit seinen Biberfachern halbwegs vertragen und mit bem Kurfürsten nabe verbunden.8) Moris wollte auch Seffen dienen, die Brandenburger beiseite schieben, bie Ernestiner isolieren.

Als es zum Schlagen tam, standen die Ernestiner, auf die ber Markgraf gerechnet haben mochte, und die Hessen, auf die Morits mit mehr Recht gablte, beiseite. Dorits und die Braun-

<sup>1)</sup> Arnot, Nonnulla de ingenio Mauritii S. 19. Druffel IV, 144.

<sup>&</sup>quot;") Über heinrich, Erich und bie Grafin henneberg, Druffel IV, S. 23, 1; Rr. 156 u. R. über ben Kriegszug bes Marfgrafen nach dem Norden.

<sup>\*)</sup> Schon am 13. Marz ichrieb Moris eigenhändig an Landgraf Bilhelm: "in fumma, wo einiger treu und glauben auf der welt fol fein, so find ich heinz auf einem guten weg" Druffel 66. Die Berträge ebenda 88. 84. 182. Die Friedensarbeit in Braunschweig später von den König-lichen aufgenommen, ebenda 289.

<sup>4)</sup> Aber die "700 hefsischen Reiter" vgl. Druffel IV, 190 (S. 203, 1), bie Erneftiner ebenda 202. Uber Grund und Beilegung ber heffische

schweiger haben mit böhmischer Unterstützung 1) den Markgrasen bei Sievershausen entscheidend geschlagen. So schwere Opser der Tag forderte, die Niederlage des Markgrasen verhinderte die unabsehbare Ausdehnung seiner Landsriedenöstörung. Es war ein Sieg der beiden Mächte, die seit 1546 immer mehr in den Bordergrund getreten waren: Kursachsen und Österreich. Denn Braunschweig und die Bischöse versochten nur die engste eigene Sache. Morit hat den Markgrasen im Norden geschlagen, die Königlichen haben ihn nach längeren Kämpsen in Franken selbst gebändigt.

Es liegt boch in biesem Berlauf eine allgemeinere Notwenbigkeit. Die geschlossene Staaten bes Ostens: Österreich, Böhmen, Kursachsen, verfügten über ganz andere innere und äußere Kräfte als die aufgelockerten Territorien des alten Reiches mit ihrem Beisat unbeweglicher geistlicher Gebiete. Sie haben eine lebendige Politik; sie haben Truppen und sind bereit zu schlagen; ihre Räte ragen hervor durch Umsicht und Energie der Geschäftssührung. Der größere Berkehr mit dem Raiserhof und mit dem Ausland ist die Schule dieser Staaten. Ihr Übergewicht in dieser Zeit war vollkommen, da sich im Gegensat noch zur jüngsten Bergangenheit im Norden Braunschweig an Kursachsen, im Süden Bayern an Österreich anlehnte.

Daß Kurbrandenburg im franklichen Streit zurückhielt, begreift sich. Man sah gegen Kursachsen auf den Kaiser, wie in anderen Fällen auf den Papst. Markgraf Hans scheint zeitweilig selbst wenig ehrenwerte Absichten auf die franklichen Lande gehabt zu haben.<sup>2</sup>) Schließlich beschränkte sich die brandenburgische Politik auf Bemühungen um den Frieden bei Kursachsen und beim König.<sup>3</sup>)

Sieht man von Kurbrandenburg ab, welch ein Gegensat in bieser ganzen Angelegenheit zwischen ber Haltung ber öftlichen und ber westlichen Rurfürsten und Fürsten. Im Beften burch-

braunschweigischen Frrung die höchst lebendige Charafteristit von MR. Leng, N. Arch. f. sächs. Gesch. 1, 87.

<sup>1)</sup> Böhmische Reiter trafen erst am 10. Juli, am Tage nach ber Schlacht, ein; auch wenn gar feine königlichen Truppen ins Treffen getommen wären, den Ruhm bes Sieges teilen die Reserven.

<sup>2)</sup> Mein Kollege Dr. Mollwo, bem ich Mitteilungen barüber verbante, wird bas Rabere balb in seinen Arbeiten über ben Markgrafen barlegen.

<sup>3)</sup> Wend, Archiv f. fachf. Gefc. R. F. III, 248 ff.

weg klägliche Sorge, ängstliches Streben nach Vermittlung. Wie jämmerlich erscheint, wenn man von hier aus zurüchlicht, noch einmal der Heidelberger Bund!

Die Gründe sind nebenbei auch persönliche. Die gebrechlichen Herren von Trier und von der Pfalz haben nicht einmal das Ende des kurzlebigen Bundes erlebt; Mainz erscheint allen Gesandten von der äußersten Kleinmütigkeit. Wälich, Bayern und selbst Württemberg nehmen sich nach allen Seiten sorgfältig in acht. Jülich nimmt überhaupt geringen Anteil an den allgemeinen Angelegenheiten. Wie wenig der Herzog von Bayern sich zutraute, gestand er selbst?), als er die Hauptmannschaft ablehnte: Wan würde bei schlechter Geschäftsführung sagen, "ich hette mich vil understanden und hette es nit kunden verrichten; das wurde mir zu schwer".

Es fehlt nicht an nachhaltigem Gifer und nicht ganz an politischem Sinn. Herzog Christoph ist nicht bloß in kirchlichen Dingen sehr bei der Sache; auf die pfälzische Politik scheint sich schon der Einfluß Ottheinrichs zu erstrecken; einige Räte treten mit schärseren Forderungen hervor. Aber sobald es irgendwo Ernst wurde, hat der Bund als solcher so gut versagt wie seine Glieder. Diese Gruppe hätte den Passauer Bertrag nicht errungen und das Errungene nicht geschützt. Der Bund hat keine der Parteien im Reich gestärkt oder geschwächt, keinen Streit erregt und keinen Streit beseitigt.

Gleichwohl, auch ber Westen hat sich nicht ganz ohne Ertrag für die Zukunft mit dem franklichen Handel abgesunden. Aus den alten Landschaften des Reiches geht noch einmal die Fortbildung der Reichsverfassung in söderativem Sinne hervor. Merkwürdig ist dabei, wie den überkommenen Ideen die entgegengesetzen Reigungen dienstbar werden. Bor 50 Jahren konnte J. G. Dropsen noch schreibens), daß "Warkgraf Albrecht bewältigt wurde von jener allgemeinen Bewegung für den Landsrieden, die 1554 zum ersten Wale gegen ihn die Kreisverfassung in volle und schnell sich ordnende Tätigkeit gebracht hat". Es gehört zu den Iroznien der Geschichte, daß es sich umgekehrt verhält; denn die Kreis-



<sup>1)</sup> Riedbruds und Zafius' Berichte, Druffel IV, 399. 400. 528 u. f.

<sup>3)</sup> Ernft II, 503.

<sup>&</sup>quot;) Geich. b. preuß. Bolitit II 3, 305.

verfassung wurde vorzüglich gefördert von denjenigen, die sich ber Exekution gegen den Markgrasen zu entziehen suchten. Es erübrigt, das im einzelnen darzustellen 1); ich ziehe nur die Summe.

Der Beibelberger Bund hat oft genug bie Bermittlung in Franken angestrebt, und es ift viel Tinte und Bapier barüber vergeubet worden. Die Neutralität wünschte man auch bann noch festzuhalten, als bas Reichstammergericht bie Acht gegen ben Martgrafen ausgesprochen und die benachbarten Stande gur Exefution ber Acht aufgeboten batte. Rur Bapern bielt schon im Sommer 1553 bie Unterstützung ber Bischöfe für geboten, wie viel mehr die Eretution. Aber auch zu Bruchfal im Darz 1554 erreichte man nur ben Rompromig?), daß "bije bing in aim jeden frais - ju bedenfen, ju tractirn und ju handlen fein follen"; erft wenn Bunbesglieder "von wegen volnziehung ober nitvolnziehung merbemelter bevolhner execution von iemands tätlich angriffen ober beschwert werben wolten", foll ihnen bie Bunbeshilfe geleiftet werben. Die Mitwirkung bes romifchen Ronigs an den nächsten Berhandlungen trennte die Barteien schärfer. Auf bem Bundestage zu Worms ftanden fich am 19. Juni Die Mainzer. Bfalger und Burttemberger auf ber einen Seite, Die Roniglichen, Trierer und Bagern auf ber anderen Seite fcproff gegenüber. ) Die vetterlichen Bunbesgenoffen von Bapern und Burttemberg gingen verstimmt ihre eigenen Wege. 4) Bayern verlangte mit Machbrud Deflaration, Die Begner wiberfochten fie. Schlieflich ward in hochfter Erregung bas "Wirtembergifch Balete" übergeben 5) und damit der Bund tatfachlich gesprengt. Er hatte vollig versagt.

<sup>1)</sup> Ernst, Die Entstehung der Ezekutionsordnung von 1555 (Bürtt. B.: H. R. J. X, 1). Es ist der Hauptsehler der im einzelnen verdiensteichen Abhandlung, daß auch hier alles zu start unter dem Gesichtspunkt der Opposition gegen den Raiser betrachtet wird. Politischer und ständischer Gegenjag sind wohl zu trennen.

<sup>2)</sup> Ebenba S. 28, 7.

<sup>3)</sup> Brotofoll des Bundestages, Druffel IV, 451.

<sup>4)</sup> Die Entfremdung ber beiben Bergoge, Druffel IV, 508, 3. Ernft II, 440, 2. 700, 3.

<sup>8)</sup> Ernft II, 703: "darumb, wo wir iest von einem ober mer ftend auf den fall der not verlassen, so wurden wir verursacht, zu gelegner zeit uns unsers schadens bei dem oder denselben nithaltenden fueglicherweis wider zu erholen." Diskussion darüber Druffel IV, 465 u. s.

Die Sache stand bei den Kreisen. Auch hier war die Abneigung gegen bie Exefution ftart verbreitet. 1) 3m fcmabifchen Areise scharte Herzog Christoph die Stande um sich, indem er Die Ablehnung der gefährlichen Exefution vertrat. Der furfürstliche Kreis beschloß "aus hochwichtigen ursachen bie gepotene execution bergestalt wie die jezund mandirt, nit vorzunemen". Das war am 10. Mai. Um 18. Mai aber ergingen neue faiferliche Mandate auf Bollftredung ber Acht, wenigstens auf Leiftung einer Beihilfe gur Eretution. Des Markgrafen Sache ging rafch bergab. Seine Begner beberrichten im Sommer 1554 Franken, und ber frankische und baperische Kreis magten nun nicht mehr, Die Gelbhilfe ju versagen.2) Der schmabische Rreis aber, in bem nun Bergog Chriftoph Erfat und Schut fuchte fur ben ichon verlorenen Beibelberger Bund, fchritt im Unfclug an Die Rotel bes elijährigen Schmabischen Bundes zur schleunigen Forberung feiner Organisation.8) Noch mehr. Wie Die Freunde der Erefution, fo juchten ihre Begner fich ju ftugen burch ein Busammenwirfen mehrerer ober aller Kreife. Aus entgegengesetten Motiven wurden die Reichsfreistage angestrebt, die dann im August 1554 zu Worms' und im Oftober und November zu Frankfurt tagten und ihre Beschlüffe faßten über das Busammenwirfen ber Rreife. Auch hierfür leisteten die Schwaben eine wesentliche Borbereitung; bie "Ordnung und Erflärung ber Exefution und Sandhabung bes taiferlichen Landfriedens", wie sie in Frantfurt beschloffen murde, geht vorzüglich auf die Entwurfe des schmabischen Rreises zurud.5) An die Franffurter Beichluffe aber ichloß sich wieder Die Reichserefutionsorbnung, Die im nachften Jahre auf bem Mugsburger Reichstag verabschiedet murde.

Wo man gleichwohl die treibenden Krafte zu suchen hat, bas ist nach alledem doch nicht zweiselhaft.

<sup>1)</sup> Wirtt. B.-H. X, 45, 1.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 47. Über ben Ausgang des Krieges in Franten Druffel IV, 449.

<sup>\*)</sup> Ebenda Beilage IV (vom 19. Juli).

<sup>4)</sup> Druffel IV, 490.

<sup>\*)</sup> Burtt. B.-H. X, 81 (Beilage VIII) burch ben Drud gekennzeichnet. Ernst betont gewiß mit Recht ben territorial-fürstlichen Geist, ber die Rreiss verfassung gestaltete; aber daß man sich gerade im Gebiet des alten Schwäsbischen Bundes so rasch sand, ist gewiß kein Zusall.

V. Wir kehren nach diesen kritischen Erörterungen zur Hauptfrage zurück. Da wir aber nicht eigentlich beabsichtigen, eine Darstellung zu geben, möge der Leser auch hier die Form der Untersuchung sich gesallen lassen.

Der Text bes Augsburger Religionsfriedens setzt sich in sehr bezeichnender Weise zusammen aus drei nach Entstehung und Bedeutung verschiedenen Elementen. Man kann sie im einzelnen aus der kritischen Ausgabe des Textes!) leicht herauslesen, doch wollen sie für sich gewürdigt sein.

1. Die Führung hat der Speierische Reichsabschied von 1544. Er war unehrlich geschloffen, bezeichnet aber mit bem, mas er verhieß, zuerst die große Wandlung bes Reichsrechts. Bon 1521 bis 1530 handelte es sich in erster Linie immer um bas Wormser Ebift, b. h. um bas absolute Berbot. Es ift in feinen Reichs abschied aufgenommen, aber die Stande hatten boch beschloffen, "so viel ihnen möglich" bas Ebift zu halten (1524) ober "in fachen fo bas edict belangen möchten, für fich alfo zu leben, ju regieren und zu halten, wie ein jeber folches gegen Gott und Rai. Mai. hoffet und vertrauet zu verantworten" (1526). And 1530 nimmt der Raiser wieder Bezug auf fein "zu Bormbs ausgangen edict". Freilich kontrastiert damit von 1522 an zweierlei. Bunachft die Bezugnahme auf ein Konzil, wie fie zuerft 1523 auftritt, da man beschließt2), "obgemelts chriftlichen concilii entscheids zu gewarten"; 1524 foll sogar auf einer "gemeinen versammlung teutscher nation" bedacht werben, "wie es bis zu anstellung eines gemeinen concilii gehalten werben foll", und 1526 wird beides nochmals in Aussicht genommen; auch 1529 und fogar 1530 ift die Frift das Ronzil. Bum zweiten aber findet sich seit 1529 ber Landfriedens. und ber Untertanenartifel:

<sup>1)</sup> Druffel IV, 671. Meine Separatausgabe, Augsburg 1896. Berbesserungen zum Text habe ich zusammengestellt Gött. Gel. Anz. 1904, 2 (S. 135). Ungefähr gleichzeitig damit hat Turba (Über das rechtl. Berhder Riederlande zum deutschen Reich, Wien 1903, S. 22, 1) nach den Pergamentoriginalen im Wiener Archiv sast dieselben Berbesserungen gegeben (S. 727 und 728 ist das "und" zwischen "haab gütern" zu streichen, 729, 2 "gegen demselbigen" zu lesen); es ergibt sich daraus, daß der von mir abssichtlich zugrunde gelegte ofsizielle Druck (die "Wirkungsform" der Urkunde) mit den Pergamentoriginalen so gut wie buchstäblich übereinstimmt.

<sup>2)</sup> Brede, Reichstagsaften III, 746.

es soll (erst 1529, dann 1530) "kein stand den andern des glaubens halben vergewaltigen, — noch auch seiner rent, zins, zehenden und güter entweren"; es soll auch keiner des anderen Untertanen in Schutz nehmen, — "alles bei poen des kais. landfriedens". 1530 trat dazu das Abzugsrecht der Untertanen. Allein es muß zu allen diesen Artikeln betont werden, daß sie weniger Zugeständenisse sein sollten als Maßregeln zum Schutz des Bestehenden; die Poen des Landfriedens steht beim altgläubigen Reichstammergericht.

Dit der Nürnberger Abmachung von 1532 beginnt eine neue Periode von Kompromiffen, Die bis 1544 reicht. Wegen der Turfen, durch die vorzüglich König Ferdinand fich bedrangt fah, wurde ben Schmalfaldischen gunachft gebeim gugeftanden, baß auf Antrag Die Brozesse ruben sollten. Der Frankfurter Anftand von 1539 gab bann allen bamaligen Anhängern ber Mugsburger Ronfession ben Frieden menigstens für feche Monate. Im Regensburger Abschied von 1541 wird ber "Nürnbergisch . Fridftand" bis zu Ronzil, Nationalversammlung ober Reichstag verlängert; baburch erhielt ber jest breiter redigierte Landfricbensartitel erft die Bedeutung eines Schutes auch für die Ronfeffioniften; aber fein Schluß mit ber Barantie für Rirchen, Rlöfter, Renten, Binfe und Untertanen 1) lagt doch barüber feinen Zweifel, baß es bem Reicherecht noch immer auf Schut bes Bestehenden antam; ben Brotestierenben wird nur ein Stillftanb bewilligt; fie follen noch tein positives Recht haben. 1543 ju Rurnberg wurde ber Regensburger Abschieb, wenn auch verfürzt, im wejentlichen nur wiederholt.

Ein ganz anderes Bild aber gibt der Reichstagsabschied von Speier 1544, deffen Zustandekommen unter dem doppelten Zeichen ber Türkennot und des Franzosenkrieges stand. Zwar sein Landsfriedensartikel [82] stammt wörtlich aus dem Regensburger Abschied; die Frist ist auch jett noch gesteckt "bis zu vollkommener vergleichung in einem gemeinen frei christlichen concilio, nationalversamlung oder aus einem reichstag"; und angesichts des Widers

<sup>1) &</sup>quot;es follen auch die protestierenden niemands der andern seiten zu sich bringen, bewegen oder ziehen, auch des andern teils untertanen in schup und schirm nicht annemen, noch wider ire oberkeit verteidigen in teinen weg" (Samml. d. Reichsabschichte II, 434).

strebens einiger Stände erläßt der Kaiser diese Ordnung auch nur aus "faiserlicher Machtvollsommenheit". Aber es ist etwas Neues, daß jest ausdrücklich zugestanden wird, "daß dieser zwispalt der religion anders nicht, dann durch christliche und friedliche vergleichung" beigelegt werden soll; und ebenso neu ist die lange Reihe der Artitel über die geistlichen Güter, in denen zum erstenmal zugebilligt wird, daß "von solchen gütern die notdürtigen ministeria der kirchen pfarren und schulen, auch die almosen und hospitalia — versehen und bestellt werden, ohngeachtet wes religion die seien"; sollten sich Zweisel oder Streitigkeiten darüber erheben, so stehen doch solche nur zu schiedlichem Austrag. Endlich wird ausdrücklich der Augsburger Abschied und das gemeine Recht in Religionssachen für die Stände augsburgischer Konsession suspendiert [94]. Der Speierische Abschied wurde noch 1545 betätigt. Dann erfolgt der kaiserliche Friedensbruch.

Mit dem Augsburger Abschied von 1548 greift der Kaiser in beispielloser Rücksichtslosigkeit auf die Zeit vor den Friedständen zurück; es gibt eine kaiserliche Glaubens und Rirchensordnung wie 1530. Der Standpunkt wird auch 1551 prinzipiell nicht verlassen. Bon Nürnberg, Regensburg, Speier ist nicht mehr die Rede. "Der gegentheil hat," so heißt es im Ausschreiben der Kriegsfürsten 1552, "als er seine gelegenheit erziehen, alle solche abschied, brieffe, zusage und vertröstunge anders gedeuttet, widerrufft, und genzlich widder auffgehebt" (A, II). So forderte denn Moritz zu Passau") solgerecht und einwandsrei, daß "es der artist halben frid und recht belangend gehalten werd nach laut und inhalt obgemelts speierischen abschieds des 44. jars".

In der Tat, nicht nur in Passau, auch 1555 in Augsburg fam man, trot aller Aussührungen des Reichsvizekanzlers Seld in seiner Denkschrift für den Reichstag<sup>2</sup>), auf den Speierischen Abschied von vornherein zurück. Mit den wörtlich aus ihm entlehnten Säten beginnen alle Entwürfe des Kurfürstenrats und damit auch der endgültige Text des Friedens; in den Artiseln 2, 7, 9, 10 und 11 schloß man sich mehr oder minder wörtlich an den Abschied von 1544 an.

<sup>1)</sup> Druffel III, 1447, VI (3. 485).

<sup>2)</sup> Druffel IV, 401 (bef. G. 423).

2. Die nächstälteste Schicht, auf die man in dem Religionsfrieden ftogt, wird bezeichnet burch bie neuen Artifel bes Baffauer Bertrage. Und zwar ift in ben wichtigften Gagen nicht ber burch den Raifer verstummelte Passauer Vertrag vom 2. August 1552, sondern Ronig Ferdinands Abrede mit den Standen aus bem Juni1) zugrunde gelegt. Aus ben Baffauer Berhandlungen stammen die enticheidenben Urtifel (3 und 4) des gangen Friedens, in benen sich die Stande bes alten Glaubens und Diejenigen ber augsburgifchen Konfession gegenseitig versprechen, einander wegen ber "Religion, Blauben, Rirchengebrauchen, Ordnungen und Ceremonien" nicht zu befämpfen und ben Religionestreit nur burch friedliche Mittel zum Austrag zu bringen (Speier); ber Bedante ber Religionsvergleichung wird fpater wieder in wortlichem Unichluß an die Baffquer Abmachungen mit Urtifel 12 nochmals aufgenommen, bier aber über Speier hinaus bie überaus bedeutfame Sicherung vorgesehen, bag auch, "wo folche vergleichung nit erfolgen murbe, alsban nichtbestoweniger biefer fribstand bei fraften befteben und pleiben" foll. Auch im Schlugartifel bes Friedens werben beftimmter und wirffamer als in Speier bie alten Reichsabschiebe aufgehoben und bie Infinuierung bes Religionsfriedens bei bem Reichstammergericht angeordnet, in allen Entwürfen vom April bis zur letten urfundlichen Redaktion unter ausbrudlicher Berufung auf bie paffauische Bertragshanblung.

Es ist nun freilich neuerdings die Bermutung geäußert worden<sup>2</sup>), für die Formulierung des wichtigen Artikels 3 des Augsburger Religionsfriedens sei die genauere Borlage in dem Heilbronner Bundesbeschluß vom 4. Oktober 1553 zu suchen, mit der Meinung, daß sich die Heidelberger Stände damals bemerkenswert genug "in bewußtem Gegensatz zur kaiserlichen Religionspolitit" bewegt hätten, wozu sie dann durch Aufnahme in den Bund auch König Ferdinand verleitet hätten. Allein die Quelle für den Heilbronner Bundesbeschluß wie für den Augsburger Religionsfrieden ist in gleicher Beise Gutachten des Königs und der Stände zu Passau vom Juni 1552.

<sup>1)</sup> Druffel III, 1447, XX (S. 506).

<sup>2)</sup> Turba a. a. D. S. 51.

Man vergleiche:

Baisauer Abrebe (Druffel III, S. 506).

[1] das Kai. u. Kö. M. - feinen stand ber A. C. — — gewaltiger weis oder in andere wege wider fein conscienz gewissen und willen von seiner religion und glauben

tringen ober beschweren oder ver= achten: [2] sollen auch der friegsübung verwandte - die andern stende — irer religion, firchengebreuch ordnung und ceremonien, auch irer hab, gütter, - halben unbeschwert und fie derselben ruiglich gebrauchen - laffen.

Beilbronn (Druffel IV, S. 283). aunasverwanter stand den andern und berselbigen binter= sassen und undertanen, bei seiner reli= gion glauben firchengebreuch ordnungen und ceremonien ruewiglich bleiben laffen und wider fein willen verstant conscienz ober gewissen nit dringen, beschweren, irren hindern noch verachten foll.

Augsburg (ebenba S. 725).

bas ain jeder aini- [3] follen wir - teinen stand von wegen ber A. C. — — vergewaltigen ober in andere wea wiber sein conscienz gewiffen und willen von biefer A. C. religion glauben firchengebreuch ordnungen und ceremonien tringen - beschwären oder verachten.

[4] sollen die stende der A. C. — uns und durfürsten etc. — bei irer religion glauben firchengebreuchen ordnungen und ceremonien auch iren hab gütern unbeschwert pleibn und fie — ruiglich gebrauchen laffen.

Man fieht beutlich, wie bie Baufung "religion glauben firchengebreuchen, ordnung und ceremonien" in Beilbronn wie in Mugsburg aus ben regiprofen Gagen ber Baffauer Abrede gujammengesett ift, sich aber im übrigen ber Religionsfriebe in Aufbau und Bendungen viel unmittelbarer an die Baffauer Urfunde hält.

Es steht fein Mittelglied zwischen Baffau und Augsburg; vielmehr geht die gerade Linie von bem Aussichreiben ber Rriegs. fürsten über Ling und Baffau nach Angeburg. Daß bie Rriegs. fürsten nach ihrem Manifest "feinesweaß!) Die Religionsfrage mit bem Schweit zu lojen gedachten", ift boch nicht richtig; benn bie

<sup>1)</sup> Bezold C. 839.

Klage über Berfolgung der "wahren christlichen Religion" steht nicht umsonst an ber Spite bes Ausschreibens; bie Fürsten forbern auch, baß fie "berowegen vor Gott und ber welt nicht möchten verdachtet werben, ob wir gleich zu abwendunge folcher bedrangnuß bes gemiffens mit bem mundt und auch mit der fauft (fo viel Gott gnabe verliebe) trachteten"; ber halb religible Bersicht barauf unter Beimftellung ber Sache an "Göttliche Majeftet" und bie bemutige Bitte, "fein Gottliche Maieftat wolte uns und alle andere Chriftliche Potentaten burch seinen Beiligen Beift erleuchten", barf banach nicht migverstanden werden, so wenig wie es die Beitgenoffen getan haben. Der Religionsartifel fteht in Morig' Forderungen von Ling neben ber Erledigung bes Landgrafen wieder an der Spige. 1) Freilich fehlt es noch an der pragifen Formulierung; man forbert zunächft nur Berftellung bes Rechts von Speier. Auch in Gerbinands eigenmächtigem Beicheib vom 28. April2), ber als Reim bes Religionsfriedens zu betrachten ift, will allerbings "3. Ru. M. anstatt und in namen 3. Rai. M. bewilligt haben, das J. Kai. M. auch hinfüro der religion und glaubenssachen halben mit ber that feinen ftanb bes bl. reichs beschwere noch bringe, sondern schirift einen gemainn reichstag halte" zur Beratung über bie Mittel ber Bergleichung; aber nur bis babin follen bie Rriegsfürften und alle anberen Stanbe ben vollen Frieden genießen.

Erst langsam gewann inmitten jenes Wustes kleinlicher Besichwerden und aktueller Nöte die Forderung des unbedingten für und für währenden Religionsfriedens Gestalt. Für Passau lautet der kursächsische Entwurf "erstlich auf gemeinen friden der religion halben". Aber noch in Moris' Vortrag vom 1. Juni') ist die wesentlichste Forderung die Restitution des Speierischen Abschieds, wenn auch daneben schon die neue Formulierung austaucht, daß "sich der religion halbn die stend der A. C. zu irer Rai. M., auch kein stand zu dem andern etwas ungnedigs unstrundliches etc. zu versehen". In Verhandlungen zwischen Moris

<sup>1)</sup> Druffel III, 1322, III, IV (S. 400). All juviel Riidsicht auf bas tatholische Frantreich liegt in dem feierlichen Bekenntnis ju Gingang des Manifeftes jedenfalls nicht.

<sup>2)</sup> Chenda 1322, VI (404).

<sup>9)</sup> Druffel III, 1447, VI (S. 485); jum folgenden vgl. bef. ebenba XIV (S. 498) und XX.

burch die elementarften Forderungen seines Fürstentums und seiner Dynastie seit Jahren andere Wege gehen mußte als der Raifer.

Aber warum verzichtete der Raiser? Etwa weil sein Schwäbischer Bund gescheitert war ober aus Furcht vor den Heibelberger Fürsten? Darauf haben wir die Antwort in den früheren Abschnitten gegeben. Ober weil die auswärtigen Verhältnisse sich besonders ungünstig gestaltet hätten? Sie waren schon lange nicht so günstig gewesen wie eben in diesen Jahren. Gegen Frankreich hatte man kleine Ersolge; in Italien herrschte der Kaiser unbestritten; der Papst war ihm wider Erwarten freundlich. England aber war nicht nur an des Kaisers Nichte gefallen und durch eine solenne Gegenresormation zur katholischen Kirche zurückgeführt, sondern sogar den habsburgischen Ländern durch Philipps Ehe und Krönung soeben eingefügt.

Was wäre wohl geschehen, wenn Morit die Fürstenerhebung nicht organisiert und geführt hätte, oder wenn Morit den Frankfurter Bertrag nicht angenommen und mit den Resten der Erhebung, wie sie sich im Markgrafen darstellten, nicht zu seinem Teil aufgeräumt hätte? Ohne Morit hätten die Elemente von der Art des Albrecht Alkibiades das Feld beherrscht, und das

Ende mare unabsehbar gemefen.

Morit hat gewiß nicht frei geschaffen; wie wir ihm kein großes Programm für die Zukunft glaubten unterstellen zu dürsen, so hat er auch das Erreichte erst im Ramps gewollt. Es war 1553 für ihn nicht viel anders als 1546. Der brennende Ehrgeiz und das Bewußtsein seiner Kraft trieben den Kurfürsten in immer neue Verlegenheiten und Nöte; aber seine Lösungen führten ihn ebenso rasch empor und 1553 freier und reiner als im Bruderzwist von 1546. Weit entsernt von dem schwungvollen Idealismus Philipps von Hessen, lernte er doch besser sich selbst und die Dinge in der Hand behalten. Das Bleibende in allen Wendungen seines Lebens war die Energie des Willens, mit der er die Formen der Geschichte aus der Trägheit des Veharrens erlöste.

Die Sache des protestantischen Fürstentums, die er mit strupellosem Egoismus vertrat, war historisch gut und lebensträftig; so erscheint er durchaus als die historische Personlichkeit im Sinne der gestaltenden Kraft.

"Denn so sind," sagt Ranke-) einmal, "bie menschlichen Dinge beschaffen, daß sich durch Beratung und Gleichgewicht nicht viel erreichen läßt, nur eine überwiegende Kraft und ein fester Wille vermag haltbare Gründungen zu vollziehen."

Was immer aber noch zu Augsburg zuwege gebracht worden ist, verdankte das Reichsrecht wiederum Kursachsen; benn sowohl die Energie der prinzipiellen Forderung wie das Berständnis für die Notwendigseit von Kompromissen im letzen Augenblick wird 1553 wie 1552 durch einen Albertiner vertreten. Der erste Geschichtschreiber des politischen deutschen Protestantismus widmete das mals sein großes Werk dem Kursürsten August von Sachsen. Ihm gegenüber aber steht König Ferdinand als Bertreter der Reichsgewalt in Augsburg wie in Passau, seit Dezennien wegen der Türkennot zu Frieden und Zugeständnissen geneigt.

Die Mächte ber alteren Geschichte fieht man nicht mehr. Bon Papft und Raiser geht tein Ginfluß auf die Gestaltung ber Dinge mehr aus. Beibe waren wohl durch Gesandte vertreten, aber Spuren haben ihre Instruktionen und Forderungen in dem neuen Reichsgrundgeses nicht zuruchgelassen.2)

Man wird barüber einig sein, daß der Religionsfriede nie zustande gekommen wäre, wenn der Kaiser selbst den Reichstag geleitet hatte. Seine Starrheit wäre von Berhandlungen nicht berührt worden; jeht weniger als in der Passauer Zeit, wo er seine Meinung deutlich genug gesagt hatte. 3) Da er verzichtete, legte er das Schicksal des Reiches in die Hände Ferdinands, der

<sup>1)</sup> Deutsche Geschichte I, 127.

<sup>\*) &</sup>gt;qu'il ne feroit rien — contre son devoir et sa conscience quand meme tout devroit se perdre. «

<sup>\*)</sup> Die Aufstellung von Turba (a. a. D. S. 249 fl.), daß der Religionssfriede vor der Übertragung der Kaiserwürde an König Ferdinand (14. März 1568) keine Rechtstraft erlangt habe, bedarf kaum umständlicher Erschütterung. Denn wenn im Passauer Vertrag für den neuen Reichstag das ordentliche Zuthun" des Kaisers stipuliert war, so konnte doch des Kaisers Berzicht darauf die Reichstagsbeschlüsse nicht entkräften. Zudem hat Karl seinem Bruder in dem bekannten Schreiben vom 8. Juni 1554 (Lanz III, 622) wahrhaftig genug umfassende Vollmacht gegeben; er gab sie pour vous dire la cause sincerement, — seulement pour le respect du point de la religion, auquel jay les scrupules que je vous ay — declares de bouche a Villache; er wußte also, was kommen mußte.

burch die elementarsten Forderungen seines Fürstentums und seiner Opnastie seit Jahren andere Wege gehen mußte als der Kaiser.

Aber warum verzichtete der Raiser? Etwa weil sein Schwäbischer Bund gescheitert war ober aus Furcht vor den Heidelberger Fürsten? Darauf haben wir die Antwort in den früheren Abschnitten gegeben. Oder weil die auswärtigen Berhältnisse sich besonders ungünstig gestaltet hätten? Sie waren schon lange nicht so günstig gewesen wie eben in diesen Jahren. Gegen Frankreich hatte man kleine Erfolge; in Italien herrschte der Raiser unbestritten; der Papst war ihm wider Erwarten freundlich. England aber war nicht nur an des Raisers Nichte gefallen und durch eine solenne Gegenresormation zur katholischen Kirche zurückgeführt, sondern sogar den habsburgischen Ländern durch Philipps She und Krönung soeben eingefügt.

Was wäre wohl geschehen, wenn Morit die Fürstenerhebung nicht organisiert und geführt hätte, ober wenn Morit den Frankfurter Bertrag nicht angenommen und mit den Resten der Erhebung, wie sie sich im Markgrafen darstellten, nicht zu seinem Teil aufgeräumt hätte? Ohne Morit hätten die Elemente von der Art des Albrecht Alkibiades das Feld beherrscht, und das

Ende mare unabsehbar gemesen.

Morit hat gewiß nicht frei geschaffen; wie wir ihm kein großes Programm für die Zukunft glaubten unterstellen zu dürsen, so hat er auch das Erreichte erst im Kampf gewollt. Es war 1553 für ihn nicht viel anders als 1546. Der brennende Ehrgeiz und das Bewußtsein seiner Kraft trieben den Kurfürsten in immer neue Verlegenheiten und Nöte; aber seine Lösungen führten ihn ebenso rasch empor und 1553 freier und reiner als im Bruderzwist von 1546. Weit entsernt von dem schwungvollen Idealismus Philipps von Hessen, lernte er doch besser sich selbst und die Dinge in der Hand behalten. Das Bleibende in allen Wendungen seines Lebens war die Energie des Willens, mit der er die Formen der Geschichte aus der Trägheit des Beharrens erlöste.

Die Sache bes protestantischen Fürstentums, bie er mit strupellosem Egoismus vertrat, war historisch gut und lebensträftig; so erscheint er durchaus als die historische Personlichkeit im Sinne ber gestaltenden Kraft.

# Miszellen.

## Drei Briefe Beinr. v. Treitschfes an Louis Buillemin.

Mitgeteilt von

### Molfgang Michael.

Der Schweizer hiftoriker Louis Buillemin gehörte zu ben seinsten ausländischen Beobachtern ber werbenden Einheit Deutschlands. Aus diesem Interesse an deutscher Politik haben sich jene Beziehungen zu heinrich b. Treitschle ergeben, von denen die drei hier mitgeteilten Briefe Beugnis ablegen

Sie bedürfen nur weniger Worte der Erläuterung. Die Frucht der durch Treitschle im ersten Briefe gegebenen Anregung waren zwei Auffähe Buillemins über Deutschland und die Freiheit<sup>1</sup>), in denen der Berfasser, von einer Besprechung der historischen und politischen Aussichten des Zusammenschlusses von Rord und Süd, der Krönung des deutschen Einheitswertes darslegt. Er blickt mit froher Zuversicht dieser Entwicklung entgegen. Denn sie muß notwendigerweise mit der Sache der Freiheit verbunden sein. Und jeder Fortschritt in der Industrie, im Handel, in Wissenschaft und Literatur ebnet den Weg zur Einheit. Freilich, daß sie so gar bald zur Tatsache werde, diese Einheit, vermag Auillemin nun eben nicht zu glauben. Doch unerwartete Ereignisse können ihren Einstritt beschleunigen. Als Schweizer kann er endlich die Sorge nicht ganz unterdrücken, wenn also die großen monarchischen Staaten sich entwickeln, welches alsdann gegenüber ihren Bergrößerungstendenzen

<sup>1)</sup> L'Allemagne et la liberté. Bibliothèque universelle XXXVIII. 1870. 821-347. 510-542.

bas Schickfal ber kleinen Staaten, wie Holland, Belgien und die Schweiz, sein werde. Wohl, meint er, könnten sie ihre Selbständigteit bewahren, aber nur — und diesen Mahnruf richtet er an seine Landsleute —, wenn sie überall frei schaffend im Wetteiser mit den anderen die Bahnen der modernen Kultur fortwandelten. "Wohlan", so rust er aus, "tun wir unser Land weit auf vor den Fortschritten des Jahrhunderts, öffnen wir es den neuen Wegen, dem Bindegliede der modernen Bölker; aber seien wir auch auf unserer Hut, daß wir nicht aushören, die Herren im eigenen Hause zu sein."

Solchen Sorgen zu begegnen, ift ber Sinn unferes zweiten Brie fes. Treitschfe hat ahnliche Gebanten in jenen erften Bochen bet Rrieges von 1870 häufiger ausgesprochen. Die Belt muffe bie Uber zeugung gewinnen, fo fchrieb er in ben Breugischen Sahrbuchern, baf Deutschlands Einheit ben europäischen Frieden verburge. Dber ber mittelalterlichen Beiten gebenkend: "Bir wollen die Dacht und Benlichkeit der Staufen und Ottonen erneuern, doch nicht ihr Weltreich. Unser neuer Staat bankt feine Rraft ber nationalen Ibee, er foll je bem fremben Boltstum ein reblicher Nachbar, nicht ein herrichfüchtiger Gegner sein." 1) Doch so eindringlich, so braftisch, wie in biefem Briefe an ben Auslander, hat er es fonft wohl nicht gefagt, warum Deutschland mit seiner eigenartigen Heeresverfaffung unmöglich triegs. luftig fein tonne. Gine Auffaffung, welche, burch ein Menfchenalter deutscher Geschichte erhartet, uns heute natürlich erscheinen mag, bie aber inmitten eines glorreich geführten Krieges zu vernehmen, gewiß nicht ohne Bedeutung ift. Und ber fo fchrieb, ift felbft, nur ein Sahr später, beim Unblid bes neugeeinten Reiches, doch wieder von ber Sorge berührt worden, "wie die überschwellende Rraft biefes ermachten Boltes in Schranken zu halten, wie fie zu bewahren sei vor den weltumsvannenden Blanen bes alten heiligen Reichs".2) Und auch Buillemin, an ben jener Erguß bes Jahres 1870 gerichtet mar, bat mehr bie eble Gefinnung des beutschen Patrioten, ber ihm also schrieb, geichatt, als daß er fich völlig von ihm hatte überzeugen laffen. "Gute Worte," schrieb er 3) seinem Freunde v. Wyß nach dem Empfange von

<sup>1)</sup> Preuß. Jahrbücher 26. 1870. S. 501. 378.

<sup>2)</sup> Guftav Frentag und Heinrich v. Treitschle im Briefwechsel. Leipzig 1900. S. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Louis Vuillemin d'après sa correspondance et ses écrits. Essai biographique par Charles Vuillemin. Lausanne 1892. p. 302.

reitschles Brief, aus bem er ihm zwei Sätze mitteilte, "gute Worte, benen auch etwas Wahres liegt; aber es gibt in jedem großen olke, wie auch bei uns in der Schweiz, zwei Seelen, die eine für n Frieden und die andere auf Abenteuer bedacht. Wer kann sagen, nicht die letztere in Deutschland eines Tages die herrschende sein ird?"

Der dritte Brief, drei Jahre später geschrieben, führt uns von n großen Tagesereignissen hinweg zur literarischen Arbeit Treitsches. willemin hatte ihm seine Souvenirs!) geschick, ein liebenswürdiges üchlein, welches, der Familie und den Freunden gewibmet, von bensschicksen und historischen Arbeiten erzählt, mit dem frohen eftändnis des Sechzigjährigen beginnt, daß er sich noch jung fühle, in mancher Hinsicht jünger als mit zwanzig Jahren, und welches schließt mit einer (nur hier gedrucken) Studie über Karl den Großen, sbesondere über seine Raiserkrönung.

Treitschles Dankscheiben für die Sendung würde sich jenen riesen anreihen, welche von anderen aus demselben Anlasse geschrieben id von dem Ressen Buillemins in dem Lebensadriß seines Oheims gedrudt sind. 2) Aber daneben spricht Treitschle nun auch von seinen zenen Arbeiten, von dem Plane seiner deutschen Geschichte, von iedrich Wilhelm III und IV. Seine wohlbekannte Auffassung von r Persönlichkeit der beiden Könige steht schon sest. Und da gesieht es nun, daß er durch das eben erschienene Buch Rankes über iedrich Wilhelm IV. und Bunsen wenig befriedigt ist und aus dieser timmung heraus ein Urteil über den großen Historiker fällt, das in ner Kürze härter und auch noch weniger gerecht klingt als seine iteren Aussprüche über die Rankesche Geschichtschreibung.

Die drei Briefe befinden sich heute im Besite eines Urentels von wis Buillemin, des Herrn Bilhelm Fabricius, welcher sie mir zum vede biefer Mitteilung freundlichst zur Berfügung gestellt hat.

Beibelberg, 8/1 70.

#### Sochgeehrter Berr,

3hr nach Riel gefendeter Brief ist lange in Deutschland umberirrt bevor er in meine Hände gelangte Ich bin nämlich vor zwei

<sup>3)</sup> L. Vuillemin, Souvenirs racontés à ses petits enfants. Imprimé ur la famille et des amis. Lausanne 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ch. Vuillemin, Louis Vuillemin, p. 823-828.

Jahren als Nachfolger Häusser's hierher berufen worben. Ich beeile mich jest Ihnen aufrichtig zu banken für Ihre freundliche Zuschrift. Es ist mir eine große Freude aus bem Munde bes Fortsegers von Johannes Müller die Bersicherung zu hören, daß meine Urtheile über die Schweiz nicht unbillig seien. An dem guten Willen, die verwidelten schweizerischen Berhältnisse zu verstehen, hat es mir nie gesehlt. Wenn Sie den Aussach "Bundesstaat und Einheitsstaat" in der auch bei uns gelesenen und hochgeachteten Bibliothdque universelle besprechen wollen, so würden Sie mich zu lebhaftem Dank verpflichten.

Seit bem Rahre 1867 habe ich allerdings Bieles gefchrieben, mas bie in jenem Buche niebergelegten Gebanten weiter ausführt. Die von mir herausgegebene Monatsichrift "Breugische Sahrbucher", in Berlin erscheinend, vertritt seit zwölf Jahren den Gedanken bes beutichen Einheitsstaates. Einige meiner für Diese Jahrbucher geschrie benen Auffage und mehrere neue ericheinen jest gesammelt unter bem Titel: "Biftorifche und politifche Auffage. Reue Folge. Leipzig bei Birgel." Der erfte Theil ift foeben ausgegeben worben; ber zweite wird in etwa acht Tagen nachfolgen. Darin find unter Underem enthalten: ein Auffat über Cabour, wozu ich verschiedene Dittheilungen von Freunden Cavour's benüten tonnte ; ferner eine Abhandlung "über bie Republit der Bereinigten Riederlande" und über "bas tonftitis nelle Ronigthum in Deutschland". Alle biefe Arbeiten bienen gur Begründung und Ausführung ber Grundgedanten jenes alteren Auf fates, und wenn Sie Sich bie Muhe nehmen wollen, Dies Buch ant auschlagen, fo finden Sie vielleicht Giniges, mas Ihre Theilnahme er regt. Gie werben hoffentlich feinen Anftog baran nehmen, bag ich ftreng monarchisch bente. Wer heute Deutschlands Dacht und Inie heit ernstlich liebt, ber muß Monarchift fein. Rur bas preußisch Ronigthum tann ben beutschen Staat vollenden und erft wenn Gut beutschland mit bem Norden vereinigt ift, wird bie Berminberung be Sceres möglich werben, bie wir Alle munichen. Blauben Sie mit, ber preußische Staat begt feinen maglosen Ehrgeig, er befitt - id weiß es aus langer Erfahrung - eine bober entwidelte burgerliche Freiheit, eine frifchere Selbstverwaltung als die in bureaufratifden Formen verfnöcherten Staaten Gubbeutschlands. Wem bas Gebeiha der Freiheit in Mitteleuropa am Bergen liegt, der muß Deutschland Einheit begunftigen. Deine Familie gehört zu dem sachfischen bob abel, der eine leidenschaftliche Abneigung gegen Breugen bent. Am langes Nachbenten und schmerzliche Erfahrungen haben mich zu ber

Einsicht gebracht, daß diese kleinen Staaten sich überlebt haben und Preußen allein eine Zukunft besitzt.

Genehmigen Sie, hochgeehrter Herr, die Berficherung meiner aufrichtigen Hochachtung. B. v. Treitschie.

Beibelberg, 4/9 70.

#### Sochgeehrter Berr,

Sie haben hoffentlich felbst errathen, warum ich Ihre freundlichen Sendungen bisher unbeantwortet ließ. Dieser Rrieg nimmt die Rraft jebes beutschen Mannes in Auspruch; wer nicht mit ichlägt, bilft mit ber Reber ober im Logareth. Empfangen Sie jett nachträglich meinen aufrichtigen Dank für die wohlwollende Besprechung, welche Sie meinen Auffagen zu Theil werden ließen. Aber erlauben Gie mir auch, die Hoffnung auszusprechen, daß Sie und Ihre Landsleute durch Diefen Rrieg nicht gegen uns Deutsche erbittert werben niogen. Riemand in Deutschland hat den Krieg gewollt. Ich zähle zu ben eifrigften Anbangern Breugens und habe bennoch feit vier Jahren unablaffig mich bemuht — soweit die Feber bas vermag — ein gutes Einverftandnis zwifchen ben beiben Rachbarvolfern aufrechtzuhalten. Graf Bismard hat diesen Krieg geradezu gefürchtet; er zweiselte nicht an bem Siege unferer Baffen, aber er wollte nicht die Entfrembung ameier großer Bolfer, die ber europäischen Gesittung beibe unentbehrlich find. Run hat uns Frankreichs Uebermuth bennoch bas Schwert in die Hand gedrück, und nach dem Siege versteht es sich von selbst, daß wir gesicherte Grenzen, die Auslieferung der uns schändlich geraubten Grenglande fordern muffen. Elfaß und Lothringen als preußische Brovingen - bas ift jest der Bunfch jedes Deutschen.

Aber glauben Sie nicht, geehrter Herr, daß die Sicherheit Ihrer Heinath leiden würde, wenn Preußens Grenzpfähle bei Mülhausen ständen. Betrachten Sie doch unser Heerwesen; ist dies das Heer eines erobernden Staates? Ich bin der einzige Mann in meinem und meiner Frau Hause, der nicht mit im Felde steht, und auch ich bleibe nur daheim, weil mich ein Körpergebrechen zum Kriegsdienst untaugslich macht. Ebenso steht es in tausend Häusern. Unser Heer ist das Bolt in Bassen. Eine gesittete Ration mit solcher Heeresversassung kann gar nicht triegslustig sein, felbst wenn sie es wollte. Ich glaube, ein startes Deutschland mit wohlgesicherten Grenzen ist die stärtste Bürgschaft für den Bölkersrieden, die sich ersinnen läßt. Ich habe

mit Schmerz in dem neuesten Hefte der Bibliothdque universelle eine Korrespondenz gelesen, die auf der Unkenntnis deutscher Bustande beruht. Ich hoffe aber, Deutschland wird seine friedlichen Absichten durch die That beweisen, und dann wird sich auch das Ristrauen unserer Nachdarn beruhigen.

Empfangen Sie, geehrter Herr, die erneute Berficherung meinen aufrichtigen Hochachtung. B. v. Treitschle.

Seibelberg, 28/3 73.

## Hochgeehrter Herr,

Ihre freundlichen Beilen bom 10/2 haben mich mabrhaft beschämt. Sie banken mir, mahrend ich noch tief in Ihrer Schuld ftebe! Sie haben mir durch die Busendung Ihrer Souvenirs eine große Freude bereitet. Ich lese kaum etwas lieber als ehrliche Autobiographien; benn mas fann ber Menich bem Menichen Befferes bieten als die treue Schilderung eines arbeitsvollen und gedankenreichen Lebens? Bei Ihrem Buche tritt noch hinzu ber eigenthumliche Reiz ben die Bustande der frangofischen Schweiz fur uns Deutsche baben. Rein anderer Breig ber romanischen Bolfer fteht unserem Berftandnif naber; es liegt in Ihren Landsleuten eine gludliche Difchung bon deutschem Gemiffensernft und frangofischer Freiheit und Berftandeticharfe. Es hat mir mohl getan, Ihre liebensmurbige Schrift meiner Frau vorzulesen, und ich hätte Ihnen längft meinen berglichen Dant ausgesprochen, wenn ich nicht durch eine schwere Arbeitslaft bedrudt murbe. Jene Auffage über bie Entstehung bes Bollvereins, bie Sie mit fo vielem Bohlwollen aufgenommen haben, find nämlich nur ein Abschnitt aus einem Berte über die Geschichte Deutschlands feit 1815, bas mich beschäftigt. Auch in Deutschland selbst hegt man febr me tlare Borftellungen von diefer Beit, ich habe auf einem noch gang unbeaderten Boben zu pflügen. Ich muß fagen, bie Regierung Friedrich Wilhelms III. gewinnt fehr, wenn man fie aus ben erften Quellen kennen lernt. Es war ein nüchternes Regiment, troden und ichwunglos, aber gerecht und wohlwollend, reich an ftillem Bebeiben; Sie haben ja felbst einst an dem Grafen Truchseg-Baldburg erfahren, daß die preußischen Staatsmanner der alten Schule jedes ernfte miffer schaftliche Streben willig forberten. Um fo trauriger ericeint nad ber die schwache, unklare, haltlose Regierung Friedrich Bilbelms IV. Ich dente über diefen politischen Romantiker ebenso niedrig als ich

hoch von seinem Bater bente, und ich glaube nicht, daß Ranke's neuestes Buch über Friedr. Wilh. IV. und Bunsen das Rechte trifft. Ranke war mit dem unglücklichen König perfönlich befreundet und er ist zu sehr Hosmann, um über große Herren die ganze Wahrheit zu sagen. — Diese Arbeiten haben mich so sehr beschäftigt, daß ich wohl auf Ihre Rachsicht rechnen darf, wenn ich Ihnen erst jetzt meinen lebhaften Dank ausspreche. Ich verbleibe, hochgeehrter Herr

Ihr hochachtungsvoll ergebener Treitsche.

## Reue Erscheinungen ber Wielif-Literatur.

Bon

## 3. Loferth.

Johannis Wyclif De Civili Dominio, liber secundus et tertius, with critical and historical notes by J. Loserth. London 1900, 1903/4.

Johann Biclifs De Veritate Sacras Scripturas. Aus den Handschriften zum erstenmal herausgegeben, fritisch bearbeitet und sachlich erläutert von Rudolf Buddensieg. In drei Banden mit einer Schrifttasel. Leidzig, Dieterichsche Berlagsbuchhandlung. Theodor Weicher. 1904. (Wird auch in englischer Ausgabe unter den Publikationen der Wiclif-Society ausgegeben.)

Es mag im Anschluß an die Berichte, die ich in früheren Jahren in den Blättern dieser Zeitschrift (Bd. 53, 43; 62, 266; 75, 476) über die Arbeiten der Wiclif-Society gebracht habe, gestattet sein, nicht nur auf Buddensiegs Ausgabe von Wiclif: De Veritate Sacrae Scripturae, sondern auch auf meine Edition von De Civili Dominio hinzuweisen, welche letztere nach mancherlei Unterbrechungen und unter Schwierigkeiten aller Art, die zum Teil auch in dem Wechsel des Herausgebers begründet waren, zustande gekommen ist. Bielleicht bot kein zweites Wert Wicliss eine so große Menge Schwierigkeiten, um einen wissenschaftlichen Ansorderungen auch nur einigermaßen entsprechenden Text herzustellen, als De Civili Dominio. Ich darf hier der Berdienste gedenken, die sich der bekannte Wiclissorscher F. D. Matthew um die Sache erworden hat. Bei keinem zweiten Werke Wicliss ist die Überlieserung des Textes eine so elende als bei diesem. Die einzige Handschrift, die wir von dem Werke besitzen, führt wahr-

scheinlich auf eine Ropie zurud, welche bie beiben bobmischen Str benten Rifolaus Faulfifch und Georg v. Aniechnit im Jahre 1406 ober 1407 in England von dem Werte genommen haben, eine Repie, die um fo fehlerhafter gemesen fein mag, je weniger beibe Ste benten mit ber Sache bertraut gewesen sein mogen. beiber ift nicht mehr erhalten, und die Ropie, die von ihr gemacht wurde, verschlechtert noch den Text, so daß man in der unangenehmen Lage ift (nach Bitaten aus anderen Schriftstellern zu fcbließen), eine Menge Auslassungen einzelner Börter und ganzer Satteile festzustellen. Bas den Inhalt bes großen Bertes De Civili Dominio anbelangt, barf ich mich auf die Ausführungen beziehen, die ich in meinen Studien jur englischen Rirchenpolitit im 14. Jahrhundert gemacht habe. In Diesen Studien wie in ber Ausgabe felbft ift eine Frage ungeloft geblieben, Die über ben eigentlichen Gegner, gegen ben Biclif im 2. und 3. Buche von De Civili Dominio im Kampfe liegt. Man weiß, daß er diefen Begner im erften Rapitel bes zweiten Buches apoftrophiert, im 18. Ravitel bes britten Buches ibn mit Ramen nennt: William Babeford: und bennoch klappt die Sache nicht. Denn an erfter Stelle nennt er feinen Begner einen Benebiftiner, mas febr gut zu seinen Ausführungen in den Sermones stimmt, wo er seinen Begner, der ihn als vulpes angesprochen hatte, einen canis niger (nach dem Ordensgewand ber Benediftiner) nennt, mahrend man bod anderseits weiß, daß William Babeford ein Bettelmonch mar, alfo einem Orden angehörte, mit bem Biclif gerade bis babin noch fumpathifierte. Leider hat Reginald Lane Boole, ber eine Auftlarung hierüber in einem Exturfe zu meiner Ausgabe geben wollte, bies nicht getan, und fo bleibt die Sache, für die man vielleicht in einem englifchen Archive jene Aufhellung finden mag, die uns Biclifs Bucher nicht geben, jest noch fo untlar wie zuvor. Ginftweilen wird man wohl dabei zu verbleiben haben, in Badeford nicht einen Benediftiner, wohl aber einen Affilirten der Benedittiner ju feben. Es ift not wendig, auf diesen Buntt hinzuweisen, weil diese Begnerichaft auch in dem Buche De Veritate S. Scripturae noch eine Rolle fpielt. Aufflärung hierüber hat uns weder, wie ich erwartet batte, ber Ginblid in die vatifanischen Register 1), noch auch das neueste barftellende

<sup>1)</sup> Calendar of entries in the Papal Registers relating to Great Britain and Ireland, ed. by W. H. Bliss and J. A. Twemlow. IV. London 1902.

Berk1) über diese Dinge gebracht. Sachlich hängt die Absassung der brei Bucher De Civili Dominio mit ber Frage ber Satularifierung bes englischen Rirchengutes zusammen, von der im guten Parlament fo viel gesprochen und die bann ber Anlaß jum Prozesse murbe, ber Biclif erft recht in feine Opposition jum herrschenden Rirchentum gebrangt hat. Bie bas große Werk De Civili Dominio ben Kampfen während und unmittelbar nach dem guten Parlament fein Entftehen bantte, auch bas berühmte Buch "Bon ber Kirche" nichts als eine Streitschrift ift, die aus dem Rampf jener Tage hervorging, so ist es auch mit bem großartigen Berte Biclife ber Fall, bas, man mochte bas taum für möglich halten, erft jest, 526 Sahre nach feiner Abfassung, an die Öffentlichkeit kommt: es ist das Buch De Veritate S. Scripturae, bemnach ein Buch, bem bie protestantische Marte icon an bie Stirn geprägt ift. Bir banten bem Gleiße bes ruftigen und erfolgreichen Forschers, der nach Lechlers Heimgang im Deutschen Reich Das Studium Biclifs eifrig wie diefer und nicht minder ergiebig gepflegt bat, bag ein altes Berfäumnis in trefflicher Beife gut gemacht ift. Bunachft einige Borte gur Genesis bes Buches.

Schon im Beginn bes kirchenpolitischen Rampses, in den Wiclif eingriff, hat er in Wort und Schrift das Schriftprinzip aus stärkte betont. Es wird nur noch eine Untersuchung gemacht werden müssen, wann sich Wiclif — benn seinem eigenen Geständnisse nach war er, wie die Schrifttheologen seiner Zeit, anfänglich kein besonderer "Liebshaber" der Bibel — das Prinzip zu eigen machte und wie es bei ihm von Jahr zu Jahr an Stärke gewann. Es sett diese Unterssuchung allerdings eine zweite voraus, die man auch aus anderen Motiven dringend erwünscht sindet: über die Chronologie der einzelnen Schriften Wicliss; denn mit den gelegentlichen Bemerkungen der Herausgeber einzelner seiner Werke ist der Gegenstand noch nicht erledigt. In allen Schriften aus seinen letzten sieben Jahren weist er auf das nachdrücklichste auf die H. Schrift als die alleinige Norm des Glaubens hin. In hundert und aberhundert Wendungen spricht er oft draftisch genug davon<sup>2</sup>) und um so lieber, je eifriger seine

<sup>1)</sup> Trevelyan, England in the Age of Wycliffe. Third edition. London 1900. Ein Buch, bas freilich in ben meisten dieser Fragen erst aus zweiter Hand schöpft.

<sup>\*)</sup> Eine ziemlich große Anzahl von Belegstellen habe ich der Einleitung zu meiner Ausgabe des Opus Evangelicum p. III beigegeben. Sonst hitarifde Zeitschift (Bb. 95) R. &. Bb. LIX.

Begner an der Arbeit maren, ihm diefes feste Fundament unter ben Füßen hinwegzuziehen. In trefflicher Beife bat Bubbenfieg in feiner ausgezeichneten Einleitung zu De Veritate S. Scripturae darauf bingemiefen, wie fehr bie Schultheologen bes 14. Jahrhunderts bie bl. Schrift junt Corpus vile ihrer rabuliftischen Spitfindiafeiten und jur Bielicheibe ihres überlegenen Sohnes gemacht haben. Dit Silfe ber sonderbarften Argumente griffen fie die Bahrheit und Autoritat ber Bibel an. "Die fegerischen Bewegungen, die für ihren Spiritualiemus die Schrift als Gibeshelferin gegen die firchlichen Berbildungen anriefen, indem fie bas Recht ber Bibel auf einen Unteil an ber Geftaltung bes Bolkslebens in seinen religiösen und wiffenschaftlichen, politischen und burgerlichen Formen gegen die auf die novellas scripturas, auf Defretalien und Papftbriefe fich berufenden Begner geltend machten, haben bas Ihre getan, um die vollen Strome bes Saffes auf die Bibel, das Regerbuch, niederzuleiten." 1) Die Sauptfate in feinem Rampfe um die "Entfaiferung" ber Rirche, in feinem bis an fein Lebensende mahrenden und immer erbitterter geführten Streite für die Burudführung ber Rirche gur evangelischen Armut ber apostolischen Beit hatte Biclif ber Bibel entnommen und eben hierdurch neue Angriffe auf diefe felbst gewedt. Sie ju widerlegen, fcrieb er feit ber zweiten Salfte bes Jahres 1377 bis zu Enbe 1378 fein Buch von der Bahrheit der Sl. Schrift, diefer Grundlage ber driftlichen Lehre, bes einzigen Dagftabes und Spiegels zur Brufung aller Irrtumer und Regereien. Buddenfieg hat feiner Ausgabe eine treffliche Inhaltsangabe biefes eigenartigen Buches vorausgeschickt und gut baran getan: benn es ift nicht immer leicht, ben Gebantengang Biclifs in feinen durch mannigfache Exturfe und Abichweifungen aller Art unterbrochenen Ausführungen festzuhalten. Schoner noch als bie Inhaltsangabe des Traftates in der Einleitung ift die feiner Randnoten, die er nach englischer Manier dem lateinischen Texte beigibt.

Halten wir einige Sage Wiclifs fest: sie werben beffer als viele Borte, die darüber gesagt werden können, die Bedeutung seines Buches klar machen: Die Hl. Schrift ist mahr als Ganzes und in jedem ihrer Teile. Mehr als "fremde" Schriften muß man sie zu Rate ziehen. Allerdings muß man sie recht verstehen, denn sie enthält Stellen, die

siehe bie Indices zu meiner Ausgabe ber Sermones unter bem Schlage wort Scriptura.

<sup>1)</sup> Buddenfieg S. XXXIV.

Anftoß erregen konnen - freilich nur bei benen, die fie nicht zu lefen verfteben. Sie enthält nicht Dinge, die falfch find: man muß nur ihren rechten Sinn ergrunden: Bie bas Rind erft bie Buchftaben tennen lernt, fie hernach zu Silben und Worten zusammensett, um endlich ju bem Berftandnis bes Belefenen ju tommen, fo lerne ber Theolog querft die Grammatit ber Bl. Schrift, Die eine gang eigenartige ift, er achte dann auf den Sinn, ben ihr Urheber mit ihr verbindet, und jo liegt endlich des Lebens Buch gang schleierlos vor ihm aufgeschlagen. Bas ift die Frucht dieses Studiums? Der Sinn ber Schrift, alles andere ift fobann wie die Blatter ober die Rinde bes Baumes zu verwerfen. Rach biefen und ähnlichen Borbemerkungen geht Biclif auf Die Begriffsbeftimmung ber Bl. Schrift, auf ihren vielfachen Sinn, auf ihre Gegner u. a. ein. Wie in ben anberen feiner Bucher fehlt es auch hier nicht an Stellen, die über feine perfonlichen Berhältniffe Ausfunft geben, ober in benen er ben Rampf gegen bie Überhebungen ber Bierarchie weiter führt. 3ch bebe nur ein Beispiel aus. Beute, fagt er, gilt es als Grundfat, baf jemand. weil er Papft ift, unfehlbar ift, und fo wird folgerichtigermeife jede Deinung, Die er außert, jeder Brief, ben er fcbreibt, bem Evangelium gleich geachtet, ja noch barüber geftellt. Und niemand ift ba, ber ihn seines schlechten Lebensmanbels wegen tabeln burfte. vielmehr ift er in allem ber übrigen Chriftenbeit Mufter und Borbilb. Bie lauten bagegen bie Lehren ber Bibel fo gang anbere, Lehren, die zu andern tein Bechsel ber Beit und feine Dispens bes Bapftes irgend ein Recht gibt. Die Hl. Schrift allein bat alle Bahrheit und, weil fie von Gott gegeben, alle Autorität. Bas find bie anderen Schriften bagegen? Die Dichtungen homers, Birgils. Ovids, ber Roran? Leute, bie fagen, daß bie Bibel unmögliche Dinge enthalte, verfündigen fich an ihrer Autorität und Authentigität. Begen fie durfe man nach ben Worten Augustins auch nicht einmal etwas benten. Bie verhalt fich aber ber Bapft bagu, ber gegen ihren ausbrudlichen Befehl Disvensationen gibt. Nachdem er bargelegt, daß man die Bibel nicht im wortlichen Berftande nehmen durfe, tommt er auf die Anklagen ju fprechen, die Die Bischöfe mider ibn nach Rom geschickt hatten. Man gestatte, noch diese Stelle anguführen, weil fie fein Berhaltnis gur Bibel am deutlichften zeigt. Die Bifcofe flagten ibn an, daß er fich bei feinen Thefen auf Die SI. Schrift und Aussprüche ber Bater ftuge. Bider Ermarten hatten fich Leute gegen ibn zusammengetan, welche fagten, Die Bl. Schrift

fei minbeftens in einigen Teilen falfch. Benn man mir, fagt er, mein Fundament entzieht, droht mir Berberben, mein Stab ift bam ein schwaches Schilf, mein Fundament ein tegerisches, und wenn bes Bolt nach Autorität und Sicherheit ruft, ift mir ber Beg verfpern, fie zu finden. Das eine ift allerbings richtig: Richt alles, was in ber Bibel fteht, ift wortlich ju nehmen (wer bachte bier nicht sofort an Biclifs Abendmalslehre); aber barum barf niemand mit meinen Begnern ichlieken: Die Sl. Schrift fei falich. Das ift Die Logit ber Ruben: Die Freunde lieben heißt die Feinde haffen. Solchergeftalt flide man beute an ber Bibel berum, zerfleische und laftere fie. Babe man bies zu, mas bliebe von ihr noch übrig? Bir muffen es uns verfagen, weitere Stude aus bem Inbalt bes Buches mitzuteilen. Nur des letten Rapitels fei noch gedacht, da fich darin erfichtlich Anfpielungen auf ihn felbst finden; er fpricht von ber Reterei: auch für die Beurteilung der Reperei ift die Bl. Schrift die alleinige Norm.

Bas die Ausgabe von De Veritate Sacrae Scripturae betrifft, fo mogen wir uns freuen, daß die Arbeit in Budbenfiegs Sande getommen ift, ber ichon bor 21 Jahren durch feine bortreffliche Ausgabe ber lateinischen Streitschriften Biclife feine hervorragende Befähigung zu berlei ichwierigen und mubevollen, felten genugend anerfannten Arbeiten nachgewiesen hatte. Es ift nur zu bedauern, daß Berufsgeschäfte ihn mahrend der letten beiden Dezennien gebindert haben, fraftiger in die Arbeiten der Wiclif-Society einzugreifen. Da Biclifs Buch von der Bahrheit der Sl. Schrift fast ebenso groß ift als die Bucher von De Civili Dominio, fo hat der Berausgeber ben gangen 32 Rapitel umfaffenden Stoff auf drei Bande verteilt, von denen der erfte außer der Ginleitung 15, der zweite 9 und der britte 8 Ravitel enthält. Die Einleitung berichtet, wie bas Buch entftanben ift und welche Bedeutung ihm in der gleichzeitigen Literatur über ben Gegenstand autommt : Die Fragen über die Entstehungszeit, Die handfcriftliche Überlieferung werben forgfam erörtert und ber Inhalt einer genauen Analyse unterzogen. Die textfritische Behandlung bes Stoffes ift eine vorzügliche und der fachliche Rommentar vollständig ausreichend. Manche Unebenheit des Textes oder feiner handichrift. lichen Überlieferung wird noch durch weitergehende Bergleichung mit ben sonstigen Biclif=Texten verbeffert werden fonnen. 3ch will bierfür nur einen Sall anführen. Bb. 1 C. 115 lefen wir: Unde Lincolniensis in De Celesti Ierarchia cap. tercio ita scribit: adicit

autem Dionisius generi ierarchie hoc adiectivum sacra . . . . Der Herausgeber bemerkt hierzu: Nec inter inedita Roberti opera hic tractatus nec inter edita extat . . . . Das ift ganz beareiflich. ba ber Traftat ja nicht von Robert Großetefte herrührt und nur ber Text Biclifs ichlecht überliefert ift. Man barf nur die obigen Borte richtig seten, um bas Richtige zu erhalten: Unde Lincolniensis ita scribit: Adicit autem Dionisius in De Celesti Ierarchia cap. tercio generi ierarchie hoc adiectivum sacra . . . . Dionysius, De Coelesti Hierarchia wird von Wiclif in De Potestate Pape einigemal zitiert. . . Die icone Stelle, wo Biclif fein Berhaltnis ju Occam barlegt und laute Ginfprache bagegen erhebt, bag bie firchliche Belt in bem bon ibm bochverehrten Mann einen Reger fieht, bat Buddenfieg mit Recht in gebührender Urt gewürdigt. Es batte noch barauf hingewiefen werden fonnen, daß ich bem Begenftand in meinen Studien gur Rirchenpolitit Englands einen Erfurs gewidmet habe. Rach welcher Seite ber im 7. Rapitel erwähnte Gegner Biclifs, er wird quidam doctor tradicionis humane et mixtim theologus genannt, ju fuchen fei, ift bereits erwähnt worden. Das find, wie man fieht, Ausstellungen von feinem Belang, fo wenn auch einmal ein lapsus memoriae Biclifs Buch De Officio Regis noch ju ben ungebruckten gablt. Die Schrifttafel, Die bem Buche beigegeben ift und die Schwierigfeiten ber Berftellung eines guten Textes verbeutlicht, legt uns ben Gebanten nabe, bas gefamte aus Böhmen ftammende Sandichriftenmaterial für Wiclif auf feine Brovenieng bin zu untersuchen; es durfte fich erweisen, daß die Sauptverbreiter bes Biclifismus in Bohmen Georg v. Aniechnit und Nitolaus Raulfisch gemelen find.

## Literaturbericht.

Archiv für Religionswissenschaft. Unter Mitrebaktion von H. Usener, H. Oldenberg, E. Bezold, K. Th. Preuß herausgegeben von Albrecht Dieterich und Thomas Achelis. Bb. 7. Leipzig, Teubner. 1904.

Die Reitschrift, welche mit bem siebenten Bande (1904) in ben Berlag von Teubner und unter die hauptfächliche (feit turgem aus-Schliefliche) Leitung von A. Dieterich in Seibelberg übergegangen ift. tritt, in Umfang und Ginrichtungen vollständig geandert, mit einem neuen Brogramm vor die Lefer. Ihr Biel ift, die ethnologischen gorichungen über Religion burch eine Berbindung mit ben philologifche hiftorifchen zu fichern und zu vertiefen; neben und über bie Mythologien und Religionsgeschichten ber einzelnen Boller foll eine Religionswiffenschaft treten, die ju ihnen fteht wie die vergleichende Sprachwiffenschaft zu ber hiftorischen Grammatit ber Gingelfprache. Das Gemeinsame in dem Gewirr der verschiedenen Ericei. nungen foll gesucht, die Tatfachen aus bem Bufammenhang gebeutet, Die Entwicklungsformen bes religiofen Denkens biftorifc bargelegt werben, damit nach allebem bas Gigenfte und Individuelle ber einzelnen Religion flar hervortrete. Das Biel ift fo hoch gestectt, bag die ängstliche Frage gewiß berechtigt ift, ob wir uns ihm auch nur nabern tonnen. Bervorragende Bertreter unferer miffenschaftlichen Theologie haben es bestritten und die "Religionewiffenschaft" als zu unficher und widerspruchsvoll nicht einmal als Wehilfin ber eigenen Arbeit zulaffen wollen, genau wie noch vor einem Denfchenalter hervorragende Philologen ihre Schüler bor ber irreführenben und methobelofen Sprachvergleichung glaubten marnen zu follen. Bewiß tragt, mas von theologischen und nicht theologischen Dilettanten auf Diefem Geete geleiftet worden ift, recht oft ben gleichen Charafter wie die el belächelte Ableitung bes Wortes Ruchs von akonne. Aber weber erauf noch auf die Berfeben und Miggriffe tommt es an, die auch sonnenen Forschern auf diefem Gebiet begegnet find und immer eber begegnen merben. Die Frage ift nur, ob wir überhaupt eiter gekommen find und fich allmählich eine wirklich wiffenschaftliche ethode zu bilden begonnen hat. Ich habe früher baran gezweifelt ib mich mohl burch Robbes flaffifche Behandlung bes Unfterblich. tiglaubens bei ben Griechen überzeugen laffen, wie biel bie Beichtung ber einzelnen Bolkereligion aus ber ethnologischen Forung gewinnen tann, aber eine Bergleichung ber verschiedenen hiftod geworbenen Religionen ichien mir im Grunde nur blaffe Allmeinheiten zu ergeben. Dag ich anderen Sinnes geworben bin, nte ich jum Teil Diefer Beitschrift. Gine Angahl eigenartiger, bei imitiven Bölkern beobachteter Borftellungen von Geburt und Tob rfolgt g. B. bier M. Dieterich im griechischen und romischen Brauch id Literatur; erft burch diefe philologisch-historische Betrachtung gennen jene Anschauungen für uns Zusammenhang und Leben. Nun tt, angeregt burch biefe Forfchung, ber befte Renner bes Semitifchen azu und weift die Spuren der gleichen Anschauungen auf feinem ebiet und besonders im Alten Teftamente nach. Die Sprache felbft aß die ficherften Beugniffe geben. Wir gewinnen nicht bloß tieferes erftandnis für eine Angahl gewaltiger religiofer Dichtungen, nicht of die Ertenntnis, wie verbreitet gewiffe Metaphern für Geborenerben und Sterben in aller Frühzeit find, fonbern ertennen in nen bie alteften Berfuche, bie Ratfel bes Dafeins ju lofen.

An der Spite der Einzelreligionen, deren Entwicklung zu verlgen Aufgabe der Zeitschrift sein soll, steht natürlich das Christenm. Sein Werden und Wachsen historisch zu begreifen soll das 
nuptziel der gemeinsamen Arbeit sein. Gerade hier ist die Vereinismg der verschiedenen Philologien am notwendigsten und verheißt
n meisten Ersolg. Es ist schlechterdings unmöglich, daß der Theose allein die Entwicklung des griechischen, ägyptischen, persischen, bylonischen Geisteslebens derart versolge, daß er ihre Einwirkungen
f das späte Judentum und frühe Christentum voll abzuschäßen verschete, freilich auch ebenso unmöglich, daß ein Vertreter eines dieser ebiete auch nur die philologischen Arbeiten der Nachbardisziplinen,
schweige denn neben ihnen noch die gesamte theologische Literatur
erschaue.

Ich mähle auch hier ein Beispiel, das zwar nicht ausschließlich ben Auffägen des Archivs entnommen, wohl aber mit besonderer Sadtenntnis in ihm behandelt ift. Dag wir Entstehung und Bedentung ber driftlichen Saframente erft baburch voll verfteben lernen, daß wir fatramentale Sandlungen, und zwar abnliche fatramentale Sandlungen in gleichzeitigen Religionen nachweisen und fie bier bis zu ihrem Urfprung aus primitiven Borftellungen berauf verfolgen konnen, bat m. C. Dieterich in feinem groß angelegten Buche Gine Dithrasliturgie schlagend erwiesen. Freilich wird man jene primitiven Borftellungen, die fich im niederen Bolle durch Sahrtaufende erhielten, weber bireft einwirten laffen noch unveranbert in ber driftlichen Literatur wieberzufinden verlangen. Die literarische Forschung zeigt uns die Arbeit einer heibnischen hellenistischen Theologie, alte Boltsvorstellung und faframentale Sandlung muftifch zu beuten und zu vertiefen. 36 zweifle nicht baran, daß wir einft die burch Sammlung von Anelogien gewonnene Erkenntnis durch den Nachweis des kaufalen Busammenhangs ergangen werden. Nur durch eine Berbindung beiber Methoden werden wir ein Bild jener eigentumlichen religiofen Bewegung im bellenisierten Drient gurudgewinnen, Die icon vor ber Entstehung des Chriftentums eine theologische Literatur und einen Gottesbienft mit Prophetenpredigt, Bungenreden, Diffionsbericht u. a. schuf. Ihre Wirkung muß bann eine rein sprachliche Unterfuchung zeigen, welche festzustellen hat, wieviel Formeln und Begriffe der frühchriftlichen Literatur schon in fester Bragung übernommen find.

Ich habe an den zwei Beispielen zu zeigen versucht, daß der Inhalt der Zeitschrift wohl auch für weitere Kreise Wichtigkeit haben kann. Aus die interessanten Mitteilungen über die neueste Entwicklung des Islam, die Religionsvorstellungen transozeanischer Bölker oder die Fundberichte aus Kreta und Phrygien kann ich hier nur verweisen. Die äußere Einrichtung scheint praktisch: neben den Abhandlungen stehen Literaturberichte über die einzelnen Religionen; kurze Notizen und Hinweisungen bilden den Schluß. Beteiligt haben sich schon jest neben hervorragenden Gelehrten des Auslandes von beutschen Theologen H. Hollymann, Jülicher, Deißmann, W. Köhler, von Semitisten Nöldecke, Wellhausen, Bezold, Becker, Schwally, von Ägyptologen Wiedemann, von Sprachvergleichern Osthoff, von Archäologen v. Duhn, Furtwängler, von Bhilologen Usener, Dieterich, Wissonse

tengel u. a. Ich wünsche ber neuen Beitschrift eine ähnliche Fortstwicklung und einen weiten Leserkreis.

Straßburg.

R. Reitzenstein.

Bibliographie ber beutschen Universitäten. Systematisch geordnetes erzeichnis ber bis Ende 1899 gedrudten Bücher und Aussätze über das utsche Universitätswejen. Bon Bilhelm Erman und Ewald Horn. n Auftrage des Preußischen Unterrichtsministeriums. Erster allgemeiner il. Unter Mitwirtung von E. Horn bearbeitet von Bilhelm Erman. thaig und Berlin, B. G. Teubner. 1904. XX u. 836 S. 30 M.

Ber bibliographische Arbeiten, sei es zu eigener Forschung if einem bestimmten Bebiete ober ju bibliographischen Bublitationen iternommen ober nachgeprüft hat, ber wird diefen ftarten Band nicht ne eine gewiffe ehrfürchtige Scheu betrachten. Und wenn man fic i näherer Befchäftigung von der Sorgfalt und der umfaffenden Renntnis verzeugt bat, von der jede Seite Reugnis ablegt, bann wird man nur B Beburinis haben, den Berfassern baw. dem Berfasser heralich banten. Die Forscher auf bem Bebiete ber Beschichte ber beutschen niversitäten haben bier ein Ruftzeug empfangen, fo volltommen und bequem, daß man fpater gar nicht begreifen wird, wie man bisher ne bas auskommen konnte. Aber eben beshalb bin ich auch überugt, daß dies Gefühl ber Dankbarkeit fehr kurzlebig fein wird. Wie unfere hiftoriter für felbftverftandlich halten und nicht weiter erihnenswert, daß ihnen von Zeit zu Zeit eine neue Auflage des attenbach und bes Dahlmann-Bait alles hubich zusammenftellt, mas ver die Quellen des Mittelalters gearbeitet bam. auf dem Gebiete r beutschen Beschichte erschienen ift, fo wird man auch dies Sandertszeug benuten und ber trefflichen Arbeiter vergeffen, die es uns liefert haben. Ja, es gibt Leute, die bergleichen für eine unterordnete Leiftung halten. Sie follten nur einmal den Berfuch machen : einem fleinen Bebiet - und hier ift eine ber größeften unferer teratur bemältigt.

Das Borwort berichtet zunächst über die Entstehung des Werkes solge der Anregung und dauernden tatkräftigen Unterstützung des errn Ministerialdirektors Dr. Althosf und über den Verlauf der theit, die 1888 begonnen wurde. Seit 1890 wurde Prosessorn vorne den Arbeiten beteiligt, die sich zunächst auf das Sammeln des aterials richteten. Nachdem diese Sammlungen zu einem gewissen bichluß gekommen waren, teilten sich die Ves. die Bearbeitung so,

baß S. "bie endgultige Fertigftellung und Bearbeitung bes zweiten, die Literatur über die einzelnen Universitäten enthaltenden Teils übernahm, "die Bervollständigung des damals noch fehr ludenhaften. viele heute darin aufgenommenen Abschnitte noch gar nicht enthaltenden erften allgemeinen Teils, feine fustematische Anordnung und Die Schlufredaktion" übernahm Ermann. Diefer erfte Band liegt bier vor. Gine absolute Bollftandigfeit ift bei folden Sammlungen nicht zu erreichen, und ift auch hier nicht erreicht; aber es wird nicht viel Bebeutenbes fehlen, und jedenfalls ift hier ein Reichtum geboten, ber felbit erft bie Mittel bietet, Luden aufzubeden und auszufüllen. Reben biefer gulle ift die Sorgfalt und die Anordnung besonders zu ruhmen. In ber Sorafalt ift hier und ba fogar zuviel geschen. Der Bibliograph will jede typogravbifche Besonderheit der Titel festhalten. weil auch Die kleinfte vielleicht einmal zur Unterscheidung verschiedener Ausgaben helfen fann: aber volle Sicherheit gemahrt biefe Titelvergleichung boch nicht, und die Überfichtlichkeit leidet unter der vielfachen Wiederholung der langen Titel bei mehreren Ausgaben. Mit Recht hat deshalb E. in Fällen wie S. 758 bei Dr. 16 180 ff. und S. 351 Mr. 7356 ff. eine verfürzte Form ber Bezeichnung gemäblt.

Die Anlage ift zunächst ausgezeichnet durch febr weite Begrenzung bes Bebiets. Auch die Biographien, die poetischen Darftellungen bes Universitätslebens und die Literatur über bas Universitätsstubium der einzelnen Biffenschaften find herangezogen. Doch flagt G., baf ber Abschnitt, der die poetischen, humoristischen und satirischen Darftellungen behandelt, fehr unvollständig fei, und ichildert, wie wenig diefer und manche andere Zweige der literarischen Produttion auf unseren Bibliothefen beachtet wirb. Daran fnupft er eine allgemeinere Rlage über ben Schaden, der unferer Literatur und noch mehr ben fünftigen Benerationen, welche unfere jegige Entwicklung einft verfteben mochten, burch den Mangel einer Nationalbibliothet und die traurigen Folgen ber por ca. 30 Jahren in Sachfen erfolgten Aufhebung ber Bflicht eremplare jugefügt worden ift. Drucke, die heute zu unbedeutend icheinen, um aufgehoben zu werden, gewinnen fpater leicht ben Bert wichtiger Urfunden. Aber heute tauft fie feine Bibliothet, weil andere Forderungen brangen.

Das ift gang unzweifelhaft richtig; ich bin völlig einverftanden mit E.s Borfchlägen und Bunfchen, aber ich tann doch eine Be-

obachtung nicht unterdruden, die in gewiffer Beife bamit im Biberfpruch fteht. Das ift ber Einbrud, wie ungeheuer groß bie Daffe ber toten Literatur ift, die mir fo mitschleppen. Es ift nicht mohl möglich, einen Prozentfat zu nennen, aber jedenfalls wird ein febr bober Brogentfat ber bier vereinigten Bucher faft niemals nachge= fclagen, und bann immer nur, um wieder in die Reihe gestellt gu werben, weil alles, mas fie enthalten, in andere übergegangen und bort oft genauer zu finden ift. Freilich ift bann bisweilen irgend eine Heine Rotiz da oder eine typographische Gigentumlichkeit oder sonft irgend etwas, mas bei irgend einer fpateren Unterfuchung nupliche Dienste leistet, aber nicht felten stellt fich bann beraus, bag biefe Untersuchung auch mehr einer fpinofen Liebhaberei als wirklich fruchtbarer Forschung bient. Es ist boch auch ein Glud, bag die Not und ber Aufall eine gemiffe Auslese halten, in ber Maffe mirb fonft vielleicht noch mehr bes Guten erftidt. Sicher ift, daß unsere Forschung fcwer tragt an ber Laft ber toten Literatur, daß man fich, ich mochte fagen, burch eine Art miffenschaftlicher Beuchelei barüber binwegtäuscht, wie wenig man über diese Maffen wirklich gebietet. Und weil man fich doch fo viel bamit herumschlagen muß, so fehlt bie Beit, Die Berte, die aus der gegenwärtigen Forschung geboren find oder fie tragen, genauer zu lefen. Man prufe g. B. einmal, wieviel Siftorifer auch nur über Rantes Beltgeschichte ein begrundetes und tiefergebendes Urteil haben.

Doch gegen diefe Rot ber Uberlaftung weiß ich teinen Rat gu geben, und jebenfalls ift aus ben bier vereinten 17 363 Rummern burch die Berteilung in febr gablreiche kleine Abteilungen die Auswahl und ber Überblid fo erleichtert, wie man es nur wünschen fann. Es find 24 Sauptabteilungen, und bis auf drei - Bibliographie, Boetifde, fatirifde, humoriftifde Darftellungen bes Univerfitatslebens und Bilblice Darftellungen bes Studentenlebens - find biefe wieber in jahlreiche, einige bis über 20 Unterabteilungen gegliedert. Abteilung "Atabemische Grabe" gablt 24, "Universitätestudium" gahlt 19 und in einer anschließenden Sauptabteilung "Universitätestudium ber einzelnen Biffenschaften" noch 26 Unterabteilungen. Für ben Renner ift es ein Bergnugen, fich in einer folden Abteilung umguichauen, um nun fo manchen entlegenen Beitrag verzeichnet zu finden, ber in irgend einer langft vergeffenen Beitschrift verborgen ift. Dieses Durchspuren ber Reitschriften und ber Sammelichriften, beren Titel oft wenig verhieß und beren meifte Banbe auch nichts boten, ift

noch gang besonders als ein dauerndes Berbienft und eine wertvolle Erleichterung der Forschung hervorzuheben.

Breslau.

G. Kaufmann.

Allgemeine Münztunde und Geldgeschichte bes Mittelalters und der neueren Zeit. Bon Dr. A. Luschin von Cbengreuth. München und Berlin, Oldenbourg. 1904. (Als Teil des Handbuchs der mittelalterlichen und neueren Geschichte, herausgegeben von G. v. Below und F. Meinede.) XVI, 286 S. mit 107 Abb. im Text. 9 M.

Die Literatur, welche sich mit den numismatischen Dentmälern des Mittelalters und der neueren Zeit beschäftigt, ist eine außervordentlich reiche und selbst für den Fachmann schwer zu übersehen. Dennoch wies sie eine oft beklagte Lücke auf, es sehlte ein lesbares Handbuch, das eine Übersicht über die Fülle des Stoffes gegeben und besonders den Historitern und Nationalökonomen die Möglichkeit gebracht hätte, sich über die wissenschaftlichen Resultate der für sie so wichtigen Münze und Geldgeschichte zu unterrichten. Diese Lücke süllt das neu erschienene Buch Luschins von Ebengreuth in vorzüglichker Weise aus. Seit der leider unvollendet gebliebenen Arbeit J. G. Müllers "Deutsche Münzgeschichte" und den weit ausgreisenden Ansätzen, welche sich in Grotes "Münzstudien" aus den 60er und 70er Jahren sinden, ist ein derartiger Bersuch nicht wieder gemacht worden.

Der Hauptvorzug des neuen Bertes ift in einer mit großer Scharfe ausgebildeten Spftematit ber Mungwiffenfchaft zu erbliden, welche felbst ihre weitgebenoften Begiehungen gur Belblebre und gum Recht berücksichtigt. Nach einer Ginleitung, welche ben Gegenstand der Müng= und Geldgeschichte turg ffiggiert, einen Überblick über bie Silfsmiffenschaften der Numismatit und die Entwidlung ihrer literarifchen Behandlung gibt, und die Begriffe der Borte "Gelb" und "Munge" festlegt, hat Bf. den Stoff in zwei große Abteilungen getrennt, in die "Allgemeine Mungfunde" und die "Gelbgeschichte". Die erftere behandelt die außere Beschaffenheit der Munge nach Stoff, Form, Große, Bewicht und Beprage, Munghild und Auffchrift fowie Die Borgange bei der Ausmung und die Berftellung bes Dungbetriebs. Bon besonderer Bichtigfeit ift hier der 3. Abschnitt, ber fich mit ber "Munge als Gegenstand bes Sammelne" beschäftigt und gahlreiche praftische Binte enthält, vor allem für die Behandlung von Mungfunden, die Beschreibung ber Stude und die Unterscheibung echter und falicher Dlungen.

Der 2. Teil, der besonders den Bedürfniffen der hiftoriker und Rationalöfonomen Rechnung trägt, umfaßt bie Belbgeschichte. In bem Abschnitt ber "bie Munge in ihren Beziehungen gur Gelblehre" behandelt, wird auf breiter geschichtlicher Grundlage die Entwidlung vom Bieb- und Ruhgelb ber germanischen Bolferschaften bis gur Mungpolitit ber mobernen Staaten eingehend bargelegt. Berabegu erstaunlich ift die außerordentliche Belesenheit und Literaturkenntnis bes Bf. auf biefem Gebiete, benn ber Stoff ift größtenteils in ben vielen Zeitschriften, Programmen und Broschuren zersplittert, Die teilweise schwer zugänglich find. Freilich bat Q. feit 40 Sahren als unermublicher Forscher an ber Entwicklung ber numismatischen Literatur felbst tätigen Anteil genommen. Auch ber lette Abschnitt "Die Munge in ihren Begiehungen gum Rechte" bringt über bie Munghoheit, die Mungberleihungen, die Ausnutzung des Regals, die Münze als Zahlungsmittel und die Münzverbande umfassende Aufflärung.

Der Masse bes Gebotenen gegenüber kommen einzelne Frrtumer und Ungenauigfeiten wenig in Betracht. S. 74. Der Beginn ber Brafteatenprägung ift boch wohl früher als in das 4. Jahrzehnt bes 12. Jahrhunderts zu fegen, wie neuerdings wieder ein Fund bei Bersfeld gelehrt hat, mit Brafteaten, die bis vor 1130 fallen. S. 76. Daß die Brafteaten auf einer Leberunterlage geprägt murden, beweift bas ftanbige Bortommen bes Poftens "Leber" in ben Mungmeifter-Rechnungen jener Beit. Die im Bafeler Mufeum erhaltenen, gablreichen Bratteatenftempel find nicht ermähnt. Db die breiten Reigner Bratteaten tatfächlich mit Solastempeln bergeftellt murben, wie Bf. annimmt, ift boch wohl zu bezweifeln. S. 86. Die Ents ftehung ber Sausgenoffenschaften aus untergeordneten Ministerialen und bem "unfreien Mungergefinde" ift nicht unbeftritten. Bielmehr lakt bas erfte Strafburger Stadtrecht (um 1129) die Bahricheinlichfeit au, baß fruh icon Freie, besonders vermögende Raufleute und Goldichmiede, als tapitalfraftige Teilhaber in Diefe Befellichaften eintraten. S. 92. Rig. 72. Der Raifer Friedrich II. zugeschriebene, abgebildete Denar ift wohl niederlandischen Urfprunges und gehört ins 12. Rabrbundert in die Gegend von Maaftricht. S. 143. Der Ausbrud "lotig" ift nach bem Bf. nie gleich "fein", fondern gleich "bon gesetlicher Mischung" für Silber angewendet worden. Nach ober= rbeinischen Urfunden erscheint mir bie Bedeutung "fein" boch mit= unter als notwendige Überfetung; boch fann diefe Bedeutung gewechfelt

haben. S. 167. Die Urfunden Friedrichs II. für die Bogte von Beiba und für Meißen, mit ber angeblich früheften Berleihung ber Goldprägung, 1232, find von Schmidt und Bersdorf als Falfchungen nachgewiesen. S. 173. Die große Bahl Brandenburger Beprage aus bem Mittelalter ift nicht fo febr überraschenb, ba fie fich auf eine Reihe von Müngftatten mit eigenem Stempel verteilen. S. 196. Rom ift nicht im Jahre 486 b. Chr. jur Silberprägung übergegangen, fondern im Jahre 268 v. Chr. nach ber Eroberung von Tarent, welches allerdings bem Jahre 486 ber Stadt entspricht. S. 215 hat Bf. m. E. nicht genügend auf den allgemeinen Übergang von der Natural= zur Geldwirtschaft im 13. Jahrhundert hingewiesen und bie baburch bedingte, erhöhte Nachfrage nach gemungtem Gelbe, welche wiederum eine ftarte Mungberichlechterung zur Folge batte. S. 240. Frankfurt hat das Recht der Goldguldenprägung nicht 1340 erhalten, sondern erst 1429 und auch ba nur auf turze Beit. 1340 murbe bier eine Reichsgulbenmunge errichtet. (Bgl. Joseph und Fellner Die Müngen von Frankfurt a. Dt.", Ginleitung. S. 253.) Der Dber rheinische Müngbund von 1387 verfügte in feinem Gebiete nicht nur über 17, sonbern über 18 Müngftätten.

Ferner ware es wohl zu wünschen gewesen, daß die in den Text eingefügten Abbildungen teilweise etwas besser und klarer ausgefallen wären. Sie geben da, wo sie nach ungenügenden Gipsabgussen bergeftellt sind, wie z. B. 24 und 65, wenig vom Charakter der Münzen wieder. Andere sind vorzüglich. Doch mag daran die Schwierigteit der Zusammenstellung des Materials die Schuld tragen.

Im ganzen bildet das Buch durch seine zahlreichen Literaturnachweise, durch sein gut gearbeitetes Register und seine Übersichtlichfeit für Ansänger und Fachleute ein unentbehrliches Hilfsmittel. Möge es dem Bf. beschieden sein, auch seinen Plan zur Bearbeitung einer speziellen Münzkunde des Mittelalters zu verwirklichen!

Frankjurt a. M.

Julius Cahn.

Beitrage jur Geichichte ber germanischen Freilasjung burch Befrhaftmachung. Bon Emil Golbmann. (Untersuch, zur beutschen Staats- und Rechtsgeschichte, herausgeg. von D. Gierte. heft 70.) Breslau 1904. 73 S.

Das für die Existenz einer germanischen Freilassung durch Behr haftmachung bisher beigebrachte Material ift sehr gering. Fest ftand und steht die Freilassung durch Behrhaftmachung im anglonormannischen

Recht (Leg. Henr. 78, 1, Willelmi artic. Londoniis retractati c. 15). Hieran will auch Bf. nicht rütteln. Anders liegt die Sache in hinzblick auf die übrigen Rechte, für die bisher die gleiche Form der Freislassung behauptet worden ist. Aus dem Quellengebiete des nordsgermanischen Rechts läßt sich ein sicherer Beleg für eine Freilassung durch Wehrhastmachung überhaupt nicht ansühren. Berechtigte Zweisel sest Bs. auch den von der bisher herrschenden Meinung verwerteten langodardischen Zeugnissen (Edict. Rothar. c. 224, Paulus Diaconus 1,13) entgegen. Die in diesen langodardischen Quellen erscheinende Überreichung eines Pseils müßte denn als rudimentäre Versümmerung eines ehemals umfassenderen, lebensvolleren Aftes der Wehrhastmachung ausgefaßt werden.

Den Ausgangspunkt und zugleich den Kernpunkt der Arbeit 3.8 bildet eine Kritik der Darstellung der Codices picturati bes Sachsenspiegels von Beibelberg, Dresben und Olbenburg ju Sep. III, 80 & 2. In Berbindung hiermit führt Bf. aus, daß die von dem Freilasser in der Richtung des Freizulassenden geworfenen Gegenstände nicht Bfeile, sonbern vermutlich Sporen find. Dag tatfächlich bei biefen bilblichen Darftellungen weber nach ber Geftalt bes Freilaffungssymbols noch nach ber Art und Beise bes Burfs an eine Freilassung durch Behrhaftmachung gedacht werden fann, ist überzeugend dargetan. Damit find aber auch der bisherigen Behaup= tung für bas Borhandensein diefer Freilassungsform in ber Beit bes Sachsenspiegels die Unterlagen entzogen. Gine andere Frage ift es, ob es bem Bf. gelungen ift, eine vollgultige Erflarung fur ben Sporenwurf felbft zu liefern. G. bentt an einen Reisezauberritus, ber in biefen Bilbern ericheine. Um biefen Gebanten anschaulich zu machen, werben bie mannigfaltigften Reisezauberriten besprochen. Reiner biefer Riten rebet allerdings von einem Sporenwurf, fo bag es nur bie Burfhandlung als folche ift, die als Barallele herangezogen werben Richt ohne Interesse ist es, daß Bf. versucht, auch die langobarbifche Freilaffung per sagittam unter ben Befichtspuntt einer Reifeganbergeremonie zu ftellen. Im einzelnen bleibt allerdings auch bier manches Fragezeichen bestehen. Nicht verfannt foll jedoch merden, baß ber von B. gegebene Deutungsversuch gedankenreich ift und gur Beiterverfolgung anregt.

Biegen.

Arthur B. Schmidt.

Broviarium Alaricianum. Römisches Recht im franklichen Reich. In spifematischer Darstellung von Dr. May Conrat (Cohn). Leipzig, Hinrichssche Buchhandlung. 1903. XX u. 814 S.

Als der Beftgotenkönig Alarich II. im Jahre 506 jenes umfangreiche Befegbuch erließ, welches er aus größtenteils mit einer fortlaufenden Interpretation versehenen Erzerpten ber wichtigften und am meiften gebrauchten Quellen bes romifchen Rechts hatte aufammenftellen laffen, ordnete er an, daß die von uns als Lex Romans Visigothorum ober Breviarium Alaricianum bezeichnete Sammlung als ausschließliche Duelle bes romischen Rechts gelten follte, und verbot ben Gebrauch anderer römischer Rechtsquellen im Gericht bei schwerer Strafe. Damit schuf Alarich eine neue Grundlage für die prattifche Ubung bes romifchen Rechts im Bestgotenreiche; boch er ftredten fich die Birfungen feiner Gefetgebung bald weit über beffen Grenzen hinaus. Schon im folgenden Jahre begann ber Rrieg, in beffen Berlauf die Beftgoten einen großen Teil ihres Reiches an die Franken verloren, und in diefem neuerworbenen Gebiet lernten die Franken bas römische Gesethuch Alarichs II. und das westgotische seines Baters Gurich tennen. Bahrend bieses bas Borbild für die eigene Gesetzgebung der Franken murbe, erlangte jenes unmittelbare Geltung im Frankenreiche und murbe bier balb für Jahrhunderte fast die ausschließliche Quelle romischen Rechts. Die Auszuge und Erlauterungen bes Breviars entsprachen bem Beburfnis ber Beitgenoffen weit beffer als die echten und vollftanbigen Quellen bes römischen Rechts, beren Berftanbnis eine Sobe literarifcher und juriftifcher Bilbung voraussette, welche im Abendlande längft verlaffen war, und deren Inhalt nicht mehr bem prattifc geübten barbarifierten Rechte entsprach. Go hat Alarichs Breviar Die echten Quellen erft in der Pragis erfest und bann auch aus ber handschriftlichen Überlieferung verdrängt.

Trägt so Alarich II. ohne Zweisel den größten Teil der Schuld daran, daß uns der Codex Theodosianus, die Novellen Theodosianus ile Novellen Theodosianus ind novellen Theodosianus ind seiner Nachsolger, die Sentenzen des Paulus und andere Quellen nicht vollständig überliesert sind, so hat der Westgotenkönig doch anderseits die Überlieserung wesentlicher Teile jener Quellen durch Aufnahme in sein Gesetzbuch gesichert, und demgemäß hat denn auch die romanistische Wissenschaft bei ihren seit Jahrhunderten sortgesetzen Bemühungen, die Quellen des vorzustinianischen Rechts aus den Trümmern der Überlieserung nach Wöglichkeit herzustellen, stets in

erfter Linie ihre Aufmertfamteit ben Sanbidriften bes Breviars und feiner Auszuge zugewandt. Richt um feiner felbft willen hat man fich zumeift mit bem Breviar beschäftigt, nicht um bas ibm eigentumliche Recht zu erforschen, sondern um mit seiner Silfe Die alteren Duellen wiederherzustellen. Bu diesem 3mede find feit bem 16. Jahrhundert immer wieder die gablreichen Sandschriften des Breviars durchforicht, julett in unferen Tagen für bie große, voraussichtlich abschließende Ausgabe des Codex Theodosianus, welche Th. Mommsen in seinen letten Lebensjahren vorzugsweise beschäftigte. Diese Ausgabe, beren Ericheinen nahe bevorfteht 1), wird auch für unfere Renntnis des Breviars reichen Ertrag bringen, aber doch nur nebenbei. Rur einmal ift der Bersuch gemacht, ben Text bes Besethuches Alarichs II. felbft und diesen allein zu publizieren, in G. Saenels Lex Romana Visigothorum, Leipzig 1849. Diefe Ausgabe Saenels, die trop ihrer Mangel immer noch unschätzbar ift, wird wohl für lange Beit noch bie Grundlage für unsere Renntnis bes Breviars felbft bleiben. Bur Erganzung und Berichtigung im einzelnen tann außer ber neueften Ausgabe bes Codex Theodosianus und einzelner anderer neuerer Quellen die Faffimile-Ausgabe dienen, welche die Rgl. Spanische Afabemie ber Geschichte von bem in neuerer Beit entbedten Balimpsest der Lex Romana Visigothorum veranstaltet hat (Madrid 1896).

Auch das vorliegende Werk Conrats bietet nicht, wie man vielleicht nach dem Haupttitel annehmen könnte, eine neue Ausgabe des Breviars; wohl aber ist es dem Breviar selbst, nicht den in ihm entshaltenen älteren Bestandteilen gewidmet. Es bietet eine systematische Darstellung des gesamten Rechtsstoffes, welchen dieses enthält. Der Bf. bezeichnet das Buch als einen "Bersuch, behufs des Berständsnisses der Kultur des römischen Rechts in der frühmittelalterlichen Welt, die Stoffmasse, aus welcher sich das Breviar zusammensetz, darzustellen".

Daß der Bf. dabei soweit als möglich nicht den Text zugrunde legt, sondern die der großen Mehrzahl der Auszüge beigegebene Interpretatio, welche die Rechtssätze der Quellen in gemeinverständzlicher Fassung und in jener Umbildung oder Brechung darbot, die das römische Recht um 500 zum Teil durch germanische Einflüsse in Praxis und Literatur erlitten hatte, ist durchaus zu billigen. Dagegen

<sup>2)</sup> Ist inzwischen erschienen. Siftorische Beitschrift (Bb. 95) R. F. Bb. LIX.

kann ich mich nicht davon überzeugen, daß die vom Bf. gewählte Korn ber Darftellung des Rechtsftoffes zwedmäßig ift. Er gibt eine möglicht wortgetreue beutsche Ubersetzung bes lateinischen Textes. Meines Er achtens bietet eine folche bem Berftandnis feine geringeren Schwierigfeiten als ber lateinische Text. Das Wert fann boch nur auf solche Benuger rechnen, welche nicht nur Latein, fonbern einigermaßen auch bas Latein ber fpatromifden Rechtsquellen verfteben. Solchen aber burfte eine Übersetzung, wie 3. B. S. 623: "Ein gemeinschaftlicher Sflave tann nicht gegen bas Caput bes einen Berrn gefoltert werben", gewiß nicht leichter verftanblich fein wie ber Drigingliert: Communis servus in caput alterius domini torqueri non potest. Bie hier caput, so bleiben auch sonst vielfach die wichtiaften lateis nischen Borte unübersett, fo 3. B. in dem unmittelbar vorhergehenden Sate die Borte: judex, officium, consiliarius, domesticus, publica quaestio. Wer aber weiß, mas biefe Ausbrude bedeuten, wird doch auch ben Sinn bes Bangen aus bem lateinischen Sate ebenfo leicht herauslesen wie aus der Übersetzung. Ja, wo die Übersetzung nicht jo gang gelungen ist, muß jedem doch der lateinische Text verftandlicher fein als ber beutsche. Ich wenigstens geftehe, bag ich ben Cas S. 63: "Erfolgt jedoch bie Freilaffung ber Art: "Ich will, bag ber Gintaufer für die Ruche, beg. berjenige, welcher bon biefer Stlavin geboren wird, frei ift' . . . " erft verftanden habe, nachbem ich einen Blick auf den lateinischen Text geworfen hatte: Quum autom 'obsonatorem', vel 'qui ex ancilla illa nascitur, liberum esse volo'. -Eine Eigentümlichkeit aber, welche burch die gange Uberfetung bindurchgeht, ftort das Berftandnis in gang besonderer Beise. In dem Beftreben, die Überfetzung möglichft wortlich an ben Text zu ichließen und Gigentumlichkeiten ber Diftion möglichst wieberzugeben, gibt ber Überseter nicht nur bas in dem Latein dieser Quellen fo übermäßig bevorzugte Futurum exactum auch im Deutschen burch biefe Reitform wieder, mas jedenfalls unferem Sprachgefühl miderftrebt, fondern übersett auch das passive F. e., welches im Latein jener Zeit faft regelmäßig mit fuerit ftatt mit erit gebildet wird, mit "gewesen fein wird". So 3. B. S. 9: "Alles basjenige, was Saussohnen ober Stlaven von einer beliebigen Berfon geschenkt, bez. verkauft gemesen fein wird, ober wenn fie gu Erben eingefest gewefen fein werben, wird ohne irgendwelchen Zweifel ben Batern und herren erworben." Diefe Übersetung des donatum vel venditum fuerit und heredes fuerint instituti ist unleiblich und geradezu falsch. Wenn, um ein weiteres Beispiel anzusühren, aus einem schon erwähnten Sate S. 623 das lateinische: postquam fuerit judex remotus deutsch wiedergegeben wird: "Rachedem der Judex entsernt gewesen sein wird," so ruft das die Borstellung wach, als solle der Richter in dem hier in Frage kommenden Beitpunkte nicht mehr entsernt, sondern zurückgekehrt sein. Nicht auf das "gewesen sein", sondern auf das "sein" oder "geworden sein" kommt es in allen Fällen an. Das auf Schritt und Tritt begegnende "gewesen sein" und das entsprechende "gehabt haben" macht sehr viele Säte ganz ungenießbar.

Bäre aber auch die Übersetzung ganz tadelfrei, ich würde sie doch nicht für das geeignete Mittel halten, den Inhalt der Quelle uns näher zu bringen. Eine verkürzende deutsche Inhaltsangabe, welche an den geeigneten Stellen sich zu einer erläuternden Parasphrase erweitern könnte, würde mir geeigneter erscheinen. Den lateisnischen Text, und zwar vollständig den der Interpretatio, und wo dieser sehlt oder allein nicht ausreicht, den Urtext gibt C. unter dem deutschen Texte mit kleinerer Schrift. Ich hätte, salls überhaupt eine deutsche Übersetzung gegeben werden sollte, die umgekehrte Anordnung für richtiger gehalten. Bielleicht aber hätte ein systematisch geordneter Text mit reichlichen kurzen Inhaltsangaben und einem guten Sacheregister die Ausgabe, den Inhalt des Breviars zu erschließen, am besten erfüllt.

Die Ausstellungen, welche Ref. nicht unterdrücken zu sollen meinte, dürsen ihn aber nicht abhalten, das Dargebotene dankbar anzuerkennen. Während bisher der dem Brediar eigentümliche Rechtseinhalt nur im einzelnen berücksichtigt wurde, ist hier zum ersten Male der Bersuch gemacht, ihn in seiner Gesamtheit zur Anschauung zu bringen. Freilich dürste der Kreis der Forscher, welche dem großen und kostspieligen Werke Interesse entgegendringen, kein großer sein, und vielleicht ist neben C. der Bersasser dieses Reserats derzenige, welcher zur Zeit den lebhaftesten Anteil an demselben nimmt. Geradezu unschähder wäre es mir gewesen, hätte es mir bei meinen Arbeiten für die Leges Visigothorum schon zur Versügung gestanden.

Berlin.

K. Zeumer.

Bullarium Franciscanum sive Romanorum pontificum constitutiones, epistolae diplomata tribus ordinibus minorum, clariasarum, poenitentium a seraphico patriarcha sancto Francisco institutis ab eorum originibus ad nostra usque tempora concessa. Tomus VII: Romanorum pontificum vel eorum, qui durante schismate occidentali in sua obedientia pro Romanis pontificibus habebantur, scilices Urbani VI, Bonifatii IX, Innocentii VII, Gregorii XII, Clementis VII, Benedicti XIII, Alexandri V, Joannis XXIII, Martini V documents, iussu atque auspiciis rev. patris magistri Laurentii Caratelli de Signia totius ordinis minorum s. Francisci conventualium post seraphicum patriarcham ministri generalis CVI a Conrado Eubel eiusdem ordinis alumno digesta. Romae, Typis Vaticanis. Rommiffionsberlag von D. Harraffomis in Leipzig. 1904. LVIII u. 774 S. Folio. 45 M.

In rafchem Fortgang wird Gubels wichtiges Bullarium, beffer fechsten Band wir vor nicht langer Zeit in diefer Zeitschrift (92, 105 ff.) besprochen hatten, mit dem vorliegenden gewichtigen Folianten von 1378 bis jum Rahre 1430 weitergeführt. Ein Teil der bier aufgeführten Erlaffe, bie mahrend bes großen Schismas von ben avigno nefischen Bapften fur ben Minoritenorben ausgestellten Bullen, find uns nicht mehr gang neu, ba fie E. bereits in feinem wichtigen Quellenwerte "Die avignonesische Obedienz ber Menbikantenorden" (vgl. biefe Beitschrift 87, 94 ff.) in Regestenform mitgeteilt batte. Bu der reichen Fulle der aus den Registerbanden Clemens VII. und Benedifts XII. erftmals mitgeteilten Aftenftude fteht die Armut des Bandes an Bullen Urbans VI. in bedauerlichem Gegenfate. Leiber scheinen die Registerbande aus dem Bontifitate Urbans VI., beren Bahl E. auf 100 schätt, fast vollständig verloren; nur drei zum Teil unvollständige Registerbande dieses Bapftes bat E. benuten tonnen. Unter diesen Umftanden legt fich ber Bunfch nahe, ber Berausgeber moge ben Berfuch machen, biefe flaffende Lude menigftens zum tleinen Teile auf Grund einer vielleicht durch einen Ordensgenoffen vorzunehmenden Durchficht der gedruckten Literatur (Urfundenbucher usm.) auszufüllen, wie benn auch fonft die Berücksichtigung ber bereits anderwärts gedructen Bullen bem Quellenwerte E.s in hohem Grade jugute tommen murbe. Und noch einen anderen Bunich möchten wir bei diefer Belegenheit gleich anschließen: Die erften vier Bande bet Bullarium Franciscanum, die in den Jahren 1759-1768 erschienen. find allmählich äußerit felten geworden; auch werden biefelben ber Erganzung und Berichtigung bedürftig fein. Gin vollftandiger Rem druck jener Bande tann wohl taum in Frage tommen. Dagegen

wurde fich die Herausgabe eines Bandes empfehlen, ber die in den erften vier Banden mitgeteilten Bullen in turgen Regesten unter Beifügung von Erganzungen und Berichtigungen wiedergibt und an fie etwa noch eine durch die Heranziehung der gedruckten Literatur gewonnene Nachlese für bie Bande 5-7 des Bullarium anschließt. Bermutlich wurde ein solches Supplement auch bazu dienen, ben fpateren Banben, beren Berausgabe bem Orben, wie wir boren, große Opfer auferlegt, ftarteren Absat zu verschaffen. — Bon ben neuen Aufschluffen, die uns die jum guten Teile erstmals befanntgegebenen Attenftude bes vorliegenden Bandes gewähren, feien befonders diejenigen über die Reformbewegung innerhalb des Minoritenordens, über die fortbauernde Befampfung der Fraticellen und die Berbreitung ber Observang hervorgehoben. Daneben wird nament= lich über bie Miffionierung Bosniens, ber unteren Donaulander und des öftlichen Europas durch eine lange Reihe von Bullen manches neue Licht verbreitet.

Biefen.

Herman Haupt.

Bur Genefis des modernen Kapitalismus. Forschungen jur Entstebung ber großen bürgerlichen Rapitalvermögen am Ausgange des Mittelsalters und zu Beginn der Reuzeit, junächst in Augsburg. Bon Jacob Strieder. Leipzig, Dunder & humblot. 1904. XIV u. 233 S.

In Bd. 91, S. 432 ff. der H. Z. habe ich Sombarts Theorie vom Urfprung bes modernen Rapitalismus zu widerlegen gesucht. Der Bf. der vorliegenden Schrift, die unabhängig von meiner Kritik entstanden ift (er verweist auf sie nur auf den letten Seiten), fest fich bas gleiche Biel, indem er fein Thema auf die Berhältniffe bes alten Augsburg beschränft. In einem erften furgen (übrigens febr bantenswerten) Teil schildert er die "allgemeine Entwicklung bes burgerlichen Reichtums zu Augsburg in der Beit von 1396-1540". Die Sauptfache ift ihm der zweite Teil, welcher fich mit der Ents Rebung ber einzelnen großen burgerlichen Rapitalvermögen in Augeburg in jener Periode beschäftigt. Nun bezieht fich freilich Sombarts Theorie in erfter Linie auf eine altere Beit, insbesondere Die vor bem Rabre 1300. Für biefe aber läßt fich lediglich auf Grund Augeburger Materialien eine Beweisführung betreffs ber hier in Betracht tommenden Fragen nicht erbringen. Strieder fieht fich beshalb genötigt, in bem zweiten Teil ein "allgemeines" Rapitel einzuschalten, in bem er ohne Beschränfung auf Augsburg Die "Möglichfeit einer inten-

fiven Bermögensbildung in ber Sand burgerlicher Grundbefiger burch bie Attumulation ftabtifcher Grundrenten" erortert. Diefes Rapitel enthält zwar manches Richtige, meistens jeboch Übertreibungen ober bireft Schiefes; ich möchte ben betreffenben Behauptungen St. um fo entschiedener widersprechen, als sie ichon von fachmannischer Seite Buftimmung gefunden haben (Deutsche Literaturgeitung 1904, Sp. 1258 ff.). Bekanntlich bietet fich fehr oft Gelegenheit, burch Brundftudeveräußerungen in ben Städten bedeutenden Reichtum an gewinnen. Aber Sombarts Auffassung, daß dies im Mittelalter (genauer bis etwa zum Sahre 1300) die einzige Art der Rapitalbilbung (neben bem Übergang affumulierter ländlicher Grundrenten in die Stadt) gemefen fei, trifft nicht gu. Bunachft, weil die erfolge reiche finanzielle Bermertbarfeit bes ftabtifchen Grundbefiges ichen eine gewiffe Entwicklung von Sandel und Gewerbe, icon die Doglichfeit erheblicher Bewinnung aus ihnen vorausfest; fobann nament lich, weil weitaus die Mehrzahl ber mittelalterlichen Stabte ans Brundungsftadten besteht, in welchen ben Unfiedlern gleichmäßige, relativ fleine Sofstätten zugewiesen wurden. Ich habe bies des näheren a. a. D. S. 465 ff. dargelegt. Erweitern ließe fich mein Nachweiß, indem man noch mehr auf die Frage des Umfangs ber ben Unfiedlern zugewiesenen Sofftätten eingeht und unterfucht, ob no etwa durch Abveräußerung von ihnen etwas Erhebliches gewinnen ließ. St. aber beruchfichtigt viel zu wenig ben enticheibenben Befichtspuntt, daß die meiften Städte Brundungsftabte maren (3. 9. S. 74 f.); refp. er hebt bezüglich ber Reugrundungen nur berber (S. 66 Unm. 1), daß ber Stadtherr große Teile bes ftabtifden Bobens für fich behielt und an fpater Ginmanbernbe gab. Sombert glaubt er burch ben Rachweis widerlegen zu muffen, bag biejenigen, Die Grundstüde zu Erbleihe austaten, davon feinen finanziellen Bor teil hatten. Er rebet fich in einen folden Begenfat gegen jenen hinein, daß man den Gindrud erhalt (f. g. B. S. 77), "bie ftabtifden Brundrentenbezieher" feien nach feiner Deinung recht übel bran gewesen. Er ift übrigens ja nicht ber einzige, ber Sombart gegenübe ins andere Extrem verfällt. Gewiß ift es richtig, daß ber bei ber Begrundung eines Erbleiheverhaltniffes begrundete Bins im allgemeinen später nicht erhöht worden ift. Indeffen ift es bamit bod vereinbar, daß der, der Land zu Erbleihe erhalten, es burch weiter Beräußerung fehr vorteilhaft nuten tonnte. St. macht namentlich geltend, daß im fpateren Mittelalter feine erhebliche Grundrenten

bilbung in ben Städten ftattfand (S. 79). Er beruft fich (S. 76) jum Beweis bafür auf eine Außerung Schmollers in beffen Referat über Sombarts Buch. Allein Schmollers Regenfion ift bekanntlich nicht von der Art, daß man darauf Theorien bauen fonnte (vgl. S. 3. 91, S. 433 ff.; s. auch Max Weber, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitif 20, S. 20 Anm.). Es ift auch gar nicht notwendig, aur Biderlegung Combarts jene Behauptung aufzustellen; im Gegenteil, die Tattit wurde verlangen, ihm gegenüber gerade für das frühere Mittelalter die ftarte Grundrentenbildung ju beftreiten. Aber es tommt hier überhaupt nicht barauf an, ob bas einzelne Grundftud hohen ober niedrigen Ertrag liefert; bas Entscheibenbe liegt vielmehr barin, daß infolge bes bei ben planmäßigen Stäbtegründungen befolgten Brinzips — mas Sombart übersehen hat ber Befit in fehr viele verschiebene Sanbe gelangte. weitere Behauptungen St.s zu berichtigen, fo berücksichtigt er nicht Die Berhaltniffe bei ber Grundung ber Stabte, wenn er G. 73 f. bemertt, daß die Areale, mit benen die Einwanderer belehnt murden, in alterer Beit einen um fo größeren Raum umfaßten, "Blat für einen Bemulegarten, für Stall und Scheune" enthielten. Läßt fic biese Annahme mit bem freiburger Grundungsprivileg vereinigen? Lamprechts Anschauungen über Die "wirtschaftliche Enterbung" ber Grundherren, Die Strieder S. 76 afgeptiert, bedürfen ber Rorrettur. (Bal. A. Dopid, Die landesfürftlichen Urbare Rieder- und Oberöfterreichs, Einleitung S. 211 f.) S. 77 fagt St.: "Die Bobe ber Rente entsprach zur Reit ihrer Stipulation burchschnittlich ber natürlichen Ertragsfähigfeit bes ausgeliehenen Grund und Bobens." Er brudt fich bier fo allgemein aus, daß man annehmen muß, er wolle feinen Sat fowohl für die Brunderleihe wie für die private Erbleihe gelten laffen. Goll es fich benn aber tatfächlich mit bem von bem Stabtgrunder ftipulierten Bins, mit bem Bortgins fo verhalten? DR. E. burften bie Dinge bei Grunderleihe und privater Leihe boch verfchieben liegen. S. 79 führt St. als Beweis für feine Meinung von ber geringen Grundrentenbilbung im späteren Mittelalter "bie zahlreichen fehlgeschlagenen Bersuche ber städtischen Grundbefiger, Die Grundginfe gu erhöhen," und "bie ftadtifche Steuerpolitif" an. Rach bem Rusammenhang bentt man bei ben "ftädtischen Grundbesitzern" an Die Batrigier. In ber Anmerfung führt jedoch St. nur Nachrichten über amei geiftliche Institute an, und gwar find biejenigen, die von Diefen Grundftude erhalten haben, Burger, barunter gewiß auch Batrigier. Die Stellen beweisen also gar nicht, baß bie Burger. bam. Patrigier fein Gelb aus bem von ihnen genutten Grundbent machen konnten, sondern nur, daß sie sich nichts von den alten Grundherrichaften gefallen ließen. Betreffs ber ftabtifchen Steuerpolitit behauptet St., daß zunächft fast nur der städtische Grundbefit, bann das gesamte Bermögen, schließlich bas immobile Bermögen mit viel geringerem Steuerfat als bem für das mobile Bermogen befteuert worben fei. Rach ihm ift in biefer Stufenreihe "ber Sieg ber neuen Erwerbsjorn (Sandel und Gemerbe) über die bedeutenofte Erwerbsmeise ber jeubaliftischen Periode" zum volltommenen und sofortigen Ausbruck gekommen. Ich febe hier bavon ab, daß er eine unrichtige Entwicklungsreihe tom struiert (bie von ihm nicht erwähnte Afzise, beren Ginführung mit ber fteigenden Bedeutung des Barenaustaufches jufammenhangt, reicht in Die früheste städtische Beit gurud) und frage nur: folgt Die Bolitif tatfächlich immer und fogleich den Beranderungen des Birtichaftslebens? St. geht foweit (S. 81), ben Umftand, daß in einigen Städten etwas früher als in Augsburg das immobile und bas mobile Bermogen verschieden behandelt wurden, aus einer früheren Sandelsblute jener zu erflaren. Bu welchen Schluffen murbe man gelangen, wenn man ben wirtschaftlichen Charafter moberner Staaten banach beurteilen wollte, ob fie eine Gintommenfteuer haben ober nicht! Die mittelalterlichen Städte felbft, &. B. Röln, liefern fcone Belege fur Die Disfrepang von Wirtschaft und Steuerverfassung. St. beachtet nicht, daß zwifchen beiden wollende und handelnde Menfchen fteben, daß die wirtschaftlichen Berhältniffe nicht automatisch wirten. So muffen wir es benn naturlich auch ablehnen, mit ihm (S. 80) bas Jahr 1455 als das Jahr bes Sieges bes Rapitalismus ober überhaupt als ein großes wirtschaftliches Jubilaumsjahr für Augsburg zu feiern, weil bamals - ber Steuerfat für Immobilien niedriger angefett murbe. Ift ihm nicht ber Bebanke gefommen, daß unter Umftanben bie Immobilien beshalb niedriger besteuert werden, weil die Grundbefiter in dem betreffenden Gemeinwesen die mächtigfte volitische Schicht darftellen?

Dem Hauptteil seines Buches gibt St., abgesehen von jenem Kapitel über die Grundbesitzverhältnisse, solgende Disposition: Sombarts Theorie untersucht 1. unter Anwendung derselben auf den in Augsburg eingewanderten Landadel, 2. auf das Augsburger Patriziat, 3. an der Hand der Bermögensgeschichte der Emporkömmlinge aus den Augsburger Zünften: a) die Emporkömmlinge aus der Weber-

junft, b) aus der Kürschnerzunft, c) aus der Raufleutezunft. Nach Dieser Disposition mußte man annehmen, daß er wirklich - mit Sombart — an eine Einwanderung des Landadels glaubt. Bie dann jedoch der Text ergibt, läßt er es teilweise unentschieden (f. S. 48), ob jene Familien wirtlich vom Landadel herftammten. Er batte aber hier eine festere Stellung einnehmen und Autoren wie Stetten mit icharferer Rritit begegnen follen. G. m. Ausführungen in ber H. Z. a. a. D., S. 468 ff. Im übrigen sind St.s Rachweise über bie Bermögensentwidlung ber angeblich vom Candadel abftammenden Familien und noch mehr die über die Birtichaftsgefchichte ber Familien der andern Gruppen mit größtem Dank aufzunehmen. Er hat damit eine Arbeit von bleibenbem Bert geschaffen, und bie Anerkennung fteigt, wenn wir uns gegenwärtig halten, bag wir es mit einer Erftlingsichrift zu tun haben. Auf einzelnes einzugeben, wurde an diefer Stelle zu weit führen. In bezug auf die Form der Darftellung wurde man etwas größere Rnappheit und Schlichtheit wünschen; zu erheblichen Bebenten liegen jedoch teine Anläffe bor.

Seit bem Erfcheinen von St. & Buch haben noch mehrere Autoren au Sombarts Theorie Stellung genommen. 3ch habe mich über biefe Literatur in der Zeitschrift für Sozialwiffenschaft 1904, S. 790 f. geaußert (vgl. auch Seeligers Siftor. Bierteljahrschrift 1904, S. 556 Unm. 1). Bang neuerdings fest fich Dag Beber in feinem an fruchtbaren Besichtsvunften außerorbentlich reichen Auffat "Die protestantische Ethit und ber "Geift" bes Rapitalismus", 1. Teil, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik Bb. 20, S. 1 ff. mit ben Anschauungen Combarte, unter lebhafter Betonung ber Borguge von deffen Darstellung, auseinander. Auch auf Bebers Abhandlung "Die Objektivität fozialmiffenschaftlicher und fozialpolitischer Erkenntnis", ebenba Bb. 19, S. 22 ff. ift zu verweisen (vgl. z. B. S. 76). Um noch einen eigenen neuen Beitrag gur Rritit ber Sombartichen Theorie ju liefern, fo erfieht man aus dem Beifpiel des Regensburger mercator Billihalm in Urf. Ottos II. von 983 (julest gebruckt bei Reutgen, Urtunden zur städtischen Berfassungsgeschichte S. 43), daß ein Raufmann bes 10. Jahrhunderts durch Sandel erhebliches Rapital gewonnen und mit diefem bedeutenden Landbefit erworben hat.

Zübingen.

G. v. Below.

Deutsche Bollstunde im Zeitalter des humanismus und der Resormation. Bon Dr. Erich Schmidt. (historische Studien XLVII.) Berlin, E. Ebering. 1904. 163 S. 3 M.

Die beutsche Bolfstunde als zusammenfassende Behandlung bes alltäglichen Lebens, feiner Bebräuche, feiner Überlieferungen, bat einen erlauchten Ursprung in der Germania des Tacitus. Erft die humanistische Beschäftigung mit biesem Buch, erft bie nationale Begeifterung der ersten Reformationszeit hat diese Erweiterung der historischgeographischen Wiffenschaft hervorgerufen, obicon früher icon, 3. B. in ber Übersetzung ber Metamorphosen Ovids durch Albrecht von Halberstadt (woraus die bei E. Schmidt S. 70 ermähnte Übersetung Bidrams gefloffen ift) ber Sinn für häuslichen Aberglauben fich literarifch fund gibt. Joannes Boemus aus Aub, Briefter im Deutichordenshause zu Ulm (geb. um 1485, gest. 1535 zu Rotenburg a. b. T.) hat 1520 in drei Büchern de omnium gentium ritibus besonders bie Eigenart ber beutschen Lanbichaften und Stämme anschaulich geichilbert, mit besonderer Scharfe gegen ben Abel, bon ber Reformation noch faum berührt. Seine eingehenden Schilderungen nimmt dann Sebaftian Franc in fein Weltbuch 1534 auf. Franc nennt ber Bf. ben erften, der Boltstunde miffenschaftlich betrieb, weil er ben Busammenhang aller Ginzelheiten zu erkennen suchte und diese ichliefe lich für die Erkenntnis des allgemein Menschlichen verwertete. Auf jeden Fall hat er durch die Behandlung in deutscher Sprace und durch feine lebhafte Darftellungsweise den Gegenstand zuerft in die beutsche Nationalliteratur eingeführt. Freilich bereits die ameite Salfte des 16. Jahrhunderts nimmt ihn für die Fachgelehrsamkeit allein in Betracht, wovon C. Brufchius ein Beifpiel gibt. Der Bf. gieht auch die früheren Berfuche in feine Darftellung ein, insbesondere Die bes Aleneas Silvius. Er unterläßt es absichtlich, was allerbings febr weit hatte führen muffen, die von ihm reichlich angeführten Broben burch Bergleichung bes verwandten Materials zu umfänglichen Erfursen zu verwerten: bas Schleubern ber Feuerscheiben S. 104, bas Rrangfingen S. 122 u. a. hatte dazu reichen Stoff geboten. S. 108 ift Fruiecart gewiß als treuer Edhard aufzufaffen. S. 119 Anm. ift die Chronica Berr Jacobs Rirchherr zu Trufenbeim 1386 befchrieben natürlich Königshofen. S. 123 ift gerhaftig "zu Ausgaben fur Speife und Trant geneigt, viel verzehrend", f. C. Schmidt, Sift. Lit. ber elf. Mundart.

Straßburg i. E.

E. Martin.

Friedrich II. von der Pfalz und die Reformation. Bon Sans Rott. (Deidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte. Heft 4.) Deidelberg, Winter. 1904. 156 S.

Über die Maßnahmen Aurfürst Friedrichs II., in den pfälzischen Landen bald nach seinem Regierungsantritt die Resormation einzuführen, hatten wir disher nur ganz dürstige Aunde. Bir kannten die Erlasse, die der Psalzgraf gegen Ende des Jahres 1545 ausgehen ließ, um den ärgsten Mißbräuchen des alten Kirchenwesens zu steuern, wir wußten, daß vornehmlich politische Beweggründe dafür ausschlagegebend gewesen sind.

Rott hat es in seinem gut geschriebenen Buch unternommen, auf Grund bisher unbekannten Materials diese Zeitepoche im Zusammenhang darzustellen. Das Ergebnis seiner Forschungen ist, allerdings ohne seine Schuld, nur zum Teil ein zufriedenstellendes. Über die politische Geschichte vermag der Bf., wie es dem Rahmen seiner Arbeit entsprach, kaum etwas wesentlich Neues zu bringen; nur die Berhandlungen der Heidelberger Adelsversammlung vom 7. April 1546 waren bisher sast ganz unbekannt; doch möchte ich hier gleich darauf hinweisen, daß man in Berbindung mit dieser ganz willskriechen zusammengesetzten Bersammlung keinessalls von "Ständen" sprechen dars.

Auch aus des Bf. Angaben über die Borresormation in der Kurpsalz gewinnt man bei der Dürftigkeit der Überlieserung kein zussammenhängendes Bild. R. vermag nur die einzelnen Erlasse der Heidelberger Regierung aufzuzählen, in den seltensten Fällen ist er so glücklich, die Beweggründe zu den Berordnungen zu erkennen, Gegenströmungen, an denen es nicht gesehlt hat, auszudeden. Selbst Ottseinrichs Wirken zugunsten der Neuordnung können wir mehr aus indirekten Anzeichen als aus direktem Eintreten sür die Sache des Evangeliums nachweisen. Seinem Einfluß wird man es vornehmlich zuschreiben müssen, wenn dei Einführung der Resormation die Nürnsberger Kirchenordnung, wie 1542 im Herzogtum Neuburg, vorwiegend zugrunde gelegt wurde.

Jeboch biefer ganze Bersuch trug von Anfang an den Keim des Todes in sich: mochten auch Friedrichs Untertanen die Erlasse ihres Herrn freudig begrüßen, für den Kurfürsten selbst kam nur der politische Rugen in Frage, den ihm sein Anschluß an den in seiner verssaffungsrechtlichen Grundlage noch umzugestaltenden schmalkaldischen Bund bringen konnte. Seine Absichten auf den dänischen Thron —

tein erst seit Friedrichs Regierungsantritt entstandenes Phantom (wie R. S. 3 einmal meint), sondern ein seit langen Jahren unentwegt sestgehaltenes politisches Ziel — sowie die Garantierung seiner Aurwürde gegen die im Augenblick besonders gefährlichen Ansprüche der Münchener Wittelsbacher hoffte er durch seinen Anschluß an die Protestanten verwirklicht zu sehen. Es war nicht Friedrichs Schuld, das seine Aufnahme in den Bund gelegentlich der Wormser Versammlung vom April, wohin er zwei seiner vertrautesten Räte geschickt hatte, nicht vollzogen wurde; das hat Landgraf Philipps eigenmächtige Politik zu hintertreiben gewußt. Gerade damals suchte der Psalzgraf durch die Tat zu zeigen, daß er nicht nur mit dem alten Glauben, sondern auch mit dem früheren Freunde, mit Kaiser Karl V., zu brechen gesonnen war. Niemals wieder hat sich die kurpfälzische Politik so aussälig den Protestanten genähert, wie in jenen Tagen unmittelbar nach der Heibelberger Abelsversammlung vom 7. April.

Der im Sommer ausbrechende Schmalkalbische Krieg machte allen reformatorischen Bestrebungen ein rasches Ende. Wohl stellte sich Friedrich ansangs auf die Seite seiner neuen Glaubensgenossen und entsandte sogar ein kleines Truppenkontingent zum schmalkalbischen Bundesheere. Doch als im Spätherbst 1546 an des Kaisers Sieg nicht mehr zu zweiseln war, da eilte Friedrich, mit dem erzürnten Reichsoberhaupt seinen Frieden zu machen. Mit gelinder Strafe büßte er seine Ausselchnung wider den alten Freund, freilich er erkauste die kaiserliche Gnade nur durch den Verzicht auf die Resormierung seiner Lande. 1)

Der Same jedoch, ber in diesem für die Geschichte bes Protesitantismus so verhängnisvollen Jahre in der Rurpfalz ausgestreut worden war, keimte im geheimen weiter. Gine Reihe überzeugungsund glaubenstreuer Männer, an ihrer Spitze der zeitweise in der Berbannung in Beinheim lebende Ottheinrich, wirkte im stillen für die Sache des Evangeliums. Gerade in der Schilderung dieser Bershältnisse möchte ich den Hauptwert von R.s Arbeit erblicken. Die Bucht der reformatorischen Bewegung war stärker als alle Berords

<sup>1)</sup> Wie herr Idr. Bernahs in Strafburg auf eine Anfrage hin die Gitte hatte mir mitzuteilen, beruhte die Angabe R. auf S. 62, Bucer habe im August 1546 in der Oberpfalz reformiert, auf einem Migversitändnis: Der ebenda, Ann. 133, herangezogene Brief an Blaurer ift ex pago Edbolzheim bei Strafburg geschrieben, wo Bucer damals visiterte.

nungen des Kaisers und die Erlasse des Kursürsten. In heidelberg, am Sitze der Regierung, wurde allerdings die Durchführung des Insterims streng überwacht, jedoch im Lande wagte selbst Friedrich nicht den Bersuch, den einst ausgestreuten Samen völlig auszurotten. Immer mehr besestigte sich in den pfälzischen Gebieten die neue Lehre, das unsittliche Treiben der katholischen Geistlichkeit förderte notgesdrungen die Erkenntnis von der Notwendigkeit einer radikalen Anderung. Bon Friedrich II. war nach dieser Richtung freilich nichts mehr zu erwarten, doch als er im Februar 1556 in Alzey gestorben war, da führte Ottheinrich, der neue Kursürst, das vor zehn Jahren untersbrochene Resormationswerk mit der ihm eigenen Energie durch.

Bonn.

Adolf Hasenclever.

Der Übertritt bes Großen Kurfürsten von der schwedischen auf die polnische Seite während des ersten Rordischen Krieges in Busendorss "Karl Gustav" und "Friedrich Wilhelm". Bon Ernst Salzer. Heidelsberg, Carl Winter. 1904. VI u. 97 S.

Die von Ernst Salzer als 6. Seft der "Beidelberger Abhandlungen gur mittleren und neueren Befchichte" beröffentlichte Schrift bietet manchen neuen Beitrag gur Beurteilung einer ber wichtigften Episoden im Leben bes Großen Rurfürften und bilbet jugleich eine dankenswerte Bereicherung der neueren Literatur über Bufendorf. Die Ginleitung, die fich mit der Beschichtsauffaffung und Arbeitsmethobe Bufenborfe beschäftigt, zeugt von großem Fleiße und fritischer Begabung. Sie stütt fich vornehmlich auf die neuerdings von Barrentrapp (Bd. 70 und 73 der S. 3.), bam. Gigas (Bd. 2 der Siftor. Bibl.) veröffentlichten Briefe Pufendorfs und zeigt wieder einmal fo beutlich, wie wertvolles Material jene Brieffammlungen für ein intimeres Berftandnis ber Berfonlichfeit und ber Anichauungen bes genialen Siftorifere enthalten. Bierauf werden in einem inhalt. und umfangreichen Abichnitt bie beiben Darftellungen, Die Bufenborf in feinem ichwedischen und in feinem brandenburgischen Berte von ber Borgeschichte bes furfürstlichen Übergangs ins polnische Lager giebt, in bezug auf ihr gegenseitiges Abhangigfeiteverhaltnis, ben Grad ber Glaubwürdigkeit, die Art der Altenbenutzung, die Form der Darftellung ufm. miteinander verglichen. Das Ergebnis diefer flar disponierten Untersuchung lautet babin, daß nicht wenige Abschnitte bes "Rarl Guftav", zum Teil mit recht willfürlichen Beranderungen und

Muslaffungen, in den "Friedrich Wilhelm" übernommen worden find, daß die spätere Schilberung im "Friedrich Bilhelm" hinfichtlich ber fünftlerischen Form zweifellos einen Rückschritt bebeutet, ba fie zwar viel ausführlicher und erschöpfender, anderseits aber meniger überfichtlich, ftellenweise fogar etwas schwerfällig ift, und bag bezüglich ber Glaubwürdigkeit im allgemeinen ber "Rarl Guftav" ben Borgug wobei jedoch hinzugefügt werden muß, daß auch im "Friedrich Wilhelm" die Darftellung nie zu tendenziöfer Entftellung ober zu politisch=publizistischer Bolemit entartet. Uber bie Art ber Quellenbenutung im "Friedrich Bilhelm" macht ber Bf., auf Grund ber "Urfunden und Aften" fowie forgfamer Studien im Berline Staatsarchiv, wertvolle Mitteilungen. Für ben "Karl Guftap" muß er sich mit Bermutungen begnügen, da die einschlägigen schwebischer Archivalien noch nicht gebrudt vorliegen. Seine im übrigen burchaus jutreffende Bemerkung (S. 20 Anm. 2), daß die von mir vorbereitete Bublifation ber ichmedischen "Urfunden und Aften gur Geschichte bes Großen Rurfürsten" vorerft noch nicht zu erwarten sei, will ich babin ergangen, daß eine Beröffentlichung meiner für bie Sahre 1641-70 bereits ab geschloffenen, zum Teil ichon geordneten Sammlungen nur bann er folgen tann, wenn die mir ursprünglich jugebilligte Bandegabl eine Bermehrung erfährt. Die ber erften Berechnung jugrunde liegende Annahme, daß die Aften aus diefer Beit bei bem Stocholmer Schlofe brande von 1697 großenteils vernichtet worden feien, bat fich eben erfreulichermeife nicht bestätigt. Gerabe für Die Regierung Rat Buftavs haben fie fich fast ludenlos erhalten und liefern ein uner wartet reiches Material zur Beurteilung ber Arbeitsmethobe Aufenborfs wie auch gur Ergangung ber öfters völlig verfagenben branden burgischen Urtunden. Die vom Bf. hinfichtlich ber Quellenbenutung Bufendorfs im "Rarl Guftav" ausgesprochenen Bermutungen find, wie ich noch betonen möchte, ftets scharffinnig und fast immer gutreffend. Einige geringfügige Irrtumer waren unvermeidlich, ba Bufendorf im "Karl Buftav" (genau fo wie im "Friedrich Bilhelm") die Aften bisweilen unvollständig oder ungenau wiedergibt und bas Perfonliche wegläßt oder verwischt, fo daß feine Darftellung gwar ein im großen und gangen richtiges Bild von ber Borgeschichte bes Übertrittes Friedrich Wilhelms auf die polnische Seite entwirft, all Quelle für Details (Daten ufw.) aber nur mit Borficht benutt werben fann.

Berlin.

F. Arnheim.

Rarl Ludwig, Kurfürst von der Pfalz 1617—1680. Bon Dr. Rarl 1000. U. u. d. T.: Forschungen zur Geschichte Mannheims und der falz. IV. Leipzig, Breitsopf & Härtel. 1903. 334 S.

Man wird es mit Freuden begrüßen, daß Karl Ludwig von der falg, eine der "sympathischeften unter ben beutschen Fürftengestalten er zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts", wie Erdmannsborffer ihn ennt, endlich einen würdigen Biographen gefunden bat. Wir maren var über biefen "Biederherfteller ber Bfalg" burch gahlreiche ältere nd neuere Bublikationen, namentlich durch die in letterer Beit er-Igte Bublitation feiner und ber Briefe und Memoiren feiner ichwester Sophie von hannover beffer unterrichtet, als über manchen iner Beitgenoffen, allein es ift ein unbestreitbares Berdienft Sauds, ie Resultate der neueren Forschung in ungemein geschickter Beise nem weiteren Rreife zur Renntnis gebracht zu haben. Sein Buch, ie Frucht umfaffender Studien, ift vortrefflich tomponiert, zeigt die olle Bertrautheit des Bf. mit der Literatur des behandelten legenstandes und zeichnet sich durch eine wohltuende Unparteilichkeit ı nationalen und religiöfen Fragen aus. S. schildert das beegte Leben Rarl Ludwigs mit fichtlicher Borliebe für benfelben, ber er ift nicht blind gegenüber ben Schwächen feines Belben. Dit techt betont er, daß man bei der Beurteilung der Haltung Rarl ubwigs in ber "beutschen Frage" nie vergeffen durfe, daß fich feiner r bamaligen Fürften, bas Reichsoberhaupt nicht ausgenommen, in inen Sandlungen dauernd ausschließlich von ber Rudficht auf bas eutsch-nationale Moment hat bestimmen lassen, und daß Rarl Ludwig hweren Bergens und nicht ohne Schuld bes Wiener Bofes in bas ager bes Reichsfeindes überging, beffen reichsfeindlichen Blanen idhaltlos Folge zu leiften er fich auch bann noch weigerte. Und icht ganz unberechtigt ift auch, was H. zur Erklärung bes scheinar fo tabelnswerten Berhaltens Rarl Ludwigs feiner Mutter und inen Geschwiftern gegenüber vorbringt: ben Ginfluß seiner Erziehung, ie Enge feiner finanziellen Mittel und feine Bflichten als Landeserr. Die ausführliche Erörterung der vielfach verschlungenen Berandlungen, die mehr als ein Bierteljahrhundert über die Reftituierung B pfalgifden Befiges an die vertriebene Berricherfamilie geführt orden find, ift zum Berftandniffe bes fpateren Berhaltens Rarl ubwigs unbedingt nötig und bringt überdies fur manchen Buntt ne Reltifizierung unserer bisherigen Unfichten. Sehr intereffant hilbert S. das Berhalten Rarl Ludwigs in den zahlreichen Streitig-

feiten, die zwischen ben verschiedenen driftlichen Gemeinschaften seines Landes ausgefochten worden find. Der von fpinozistischem Beifte an gehauchte Fürst mag recht oft ein Gefühl ber Berachtung gegenüber ben kleinlichen Behäffigkeiten feiner zelotischen Briefter empfunden Bas S. über die finanziellen Schwierigkeiten mitteilt, mit denen Rarl Ludwig zu fämpfen hatte, fann nur dazu bienen, bie Auffaffung jener Siftoriter zu befestigen, Die bavor marnen, Die politifchen Sandlungen eines Fürften zu beurteilen, bevor man genom Renntnis von den finanziellen Berhaltniffen befitt, in benen fie gelebt haben. Die Bege, auf benen Rarl Ludwig die materiellen Rrafte seines Landes zu heben suchte, wichen übrigens von benen nicht ab, Die von anderen beutschen Fürften jener Beit eingeschlagen murben, und die gleichen Urfachen haben auch feine Bemühungen fcheiten Mit einer eingehenden Charafteriftit Rarl Ludwigs und aller intereffanten Mitglieder feiner Familie ichließt S. feine Dav stellung, die ihren 3med, weitere Preise für die mertwürdigen Schick fale biefer Familie zu intereffieren, gewiß erfüllen wirb.

Wien. A. F. Pribram.

Le pape Clément IX et la guerre de Candie (1667—1669) d'après les archives secrètes du Saint-Siége par Ch. Terlinden. Louvain et Paris, A. Fontemoing. 1904. XXXV u. 364 ©. 5 fr.

Der Bf. hat in den römischen Archiven Studien gemacht und auf Grund ber bort befindlichen reichhaltigen Materialien, besonbers ber Berichte ber papftlichen Muntien in Frankreich, Spanien mb Benedig, der Rorrespondeng bes Bapftes und bes Rarbinal-Staats fefretars Jafob Rospigliofi, fowie ber im Archiv ber Rospigliofi aufbewahrten Familienpapiere und Dofumente, und unter Seras siehung der einschlägigen älteren und neueren Literatur eine fehr ausführliche Darftellung ber eifrigen und unermudlichen Tätigfeit gegeben, welche Bapft Clemens IX. (Rospigliofi) mahrend feines turgen Bontifitates (1667-1669) entfaltet hat, um den bon ben Türken in Candia fcmer bedrängten Benegianern Silfe zu verfchaffen und eine Bereinigung der verschiedenen fatholischen Mächte gum Rampf gegen ben Erbfeind guftande zu bringen. Diefe Berfuche find allerdings wenig erfolgreich gewesen, ba die Gifersucht und Zwietracht unter biefen Mächten, namentlich zwischen Frankreich und Spanien, ein 30 fammenwirken berfelben unmöglich machte, das zweibeutige Berhalten Benedigs Difftrauen erregte und vor allem, weil trot der in Frank

reich aufflammenden religiösen Bewegung Ludwig XIV. fich febr fühl berfelben gegenüber verhielt und aus politischen und handelspolitischen Grunden es unter feinen Umftanden zu einem offenen Bruche mit ber Türkei kommen laffen wollte. Bon befonderem Interesse ift die Schilderung der Expedition nach Candia, welche der Bapft mit unendlicher Mühe im Jahre 1669 wirklich zustande brachte, welche aber trop ber Beteiligung einer frangösischen Flotte und frangösischer Truppen vollständig icheiterte und beren Migerfolg bann bie Übergabe von Canbia und ben Friedensichluß Benedigs mit der Türkei zur Folge hatte. Bei ber Brufung ber Urfachen biefes Ausganges tommt ber Bf. ju bem Ergebnis, daß Ludwig XIV. es diesmal mit ber Hilfeleiftung wirtlich ernft gemeint hat und daß ber übereilte Abzug ber frangofischen Streitfrafte nicht ibm, fonbern bem Befehlshaber berfelben, bem Bergog von Ravailles, zur Laft fallt. Bon ben verwerteten Altenftuden ift ein Teil wörtlich ober im Auszuge in den Text ber Darftellung ober in die Anmerkungen aufgenommen worden, andere find in einem Anbange abgedrudt. Bildniffe bes Bapftes und feines Neffen Bingeng Rospigliofi, dem der Oberbefehl über jene Expedition übertragen war, und ein Blan von Candia find ber Arbeit beigegeben.

Berlin F. Hirsch.

Bidrag till tredje koalitionens bildningshistoria (1803—1805). I. Af W. Ekedahl. Lund, Aktiebolaget Skånska Centraltryckeriet. 1902. VIII u. 278 S.

In einem schwedisch geschriebenen Buche mit der Überschrift "Beiträge zur Entstehungsgeschichte der 3. Koalition" wird man unwillfürlich in erster Linie neue Ausschlichse über den Beitritt des Schwedenkönigs Gustavs IV. Adolf zu dieser Koalition vermuten. Der Inhalt des vorliegenden 1. Bandes dürste daher manchem zusächst eine kleine Enttäuschung bereiten. Bon Schweden ist darin kaum die Rede. Bielmehr hat sich der Bs. hier die Ausgabe gestellt, die Entwicklung der politischen Lage in Europa seit 1803 mit Rückssicht aus ihre Bedeutung sür das Zustandesommen der englischerussischen Allianz vom 11. April 1805 darzulegen. Da neben der einsschlägigen Literatur auch Archivalien aus dem Londoner Public Record Office und aus dem Pariser Archiv des Auswärtigen Amtes in der Arbeit verwertet worden sind, ist ihre Beröffentlichung in einer nur wenigen ausländischen Historisern geläusigen Sprache entschieden zu bedauern. Der wörtliche Abdruck einiger Instruts

tionen, Relationen ufw. in den Anmerkungen ift zwar recht erfreulich, bietet aber wohl kaum einen genügenden Erfas.

Auf das Einleitungskapitel brauche ich an diefer Stelle nicht naber einzugeben, ba es icon fruber unter bem Titel: >The principal causes of the renewal of the war between England and France in 1803« in den >Transactions« der >Royal Historical Society (VIII, 181 ff.) erschienen ift. Die hierauf folgende Soil berung bes frangofischen "Invasionsplanes" macht einen ziemlich ber morrenen Ginbrud. Vor allem hat der Bf. überfeben, daß bie Beriode der frangofischen Landungeplane (1803-1805) vier beutlich unterschiedene Abschnitte aufweist. Auch gegen die Auffaffung liefe fich hier manches einwenden. Im 3. Rapitel, das von der Offupation Meapels und Hannovers durch die Frangofen handelt, erfährt man einiges Reue über die Saltung des neapolitanischen Premierminiftet Acton, sowie über die Borgeschichte ber Konvention zwischen Balmoden und Mortier vom 5. Juli 1803. Dankenswert find die Die teilungen über bas erzwungene Bunbnis Spaniens mit Frankreid und über die englisch=spanischen Beziehungen bis zum Überfall ber Silberflotte; sie ftuben sich jum Teil auf frangofische und englifche Archivalien (Relationen Beurnonvilles und ber Brüber Fren, Briefe Talleprands ufm.). Bei ber Darftellung ber ruffifchen Bermittlungsversuche im Johre 1803 und beren Aufnahme im frangoffichen baw. englischen Lager ift unter anderm der Briefwechsel S. Woronzows mit seinem Barifer Rollegen Martow und ben englijchen Staatsmännern benutt. Die allmählich gunehmende Spannung zwischen Rußland und Frankreich bis zum Abbruch der beiderfeitigen diplomatischen Beziehungen bildet das Thema der beiden nachsten Kapitel. Hervorgehoben sei, daß nach der Ansicht des Bf. (S. 142) die Ermordung des Herzogs von Enghien zwar nicht die 3. Roalition ins Leben gerufen, wohl aber beren Buftandetommen beschleunigt bat Intereffant ift ferner Die beiläufige Bemertung des Bf. (G. 145), daß ihm auf Anordnung des Londoner Auswärtigen Amtes die Durchsicht gewiffer Teile ber Korrespondenz bes Unfang 1804 aus München verjagten englischen Befandten Drafe nicht geftattet murbe. Unter folden Umftanden läßt fich die Bermutung taum abweisen, daß die frangofischerseits gegen Drate erhobenen Beichulbigungen teineswegs völlig aus der Luft gegriffen waren, sondern bag er jum mindesten um die Attentatsplane wider das Leben Napoleons gewußt hat. In den folgenden Abschnitten gibt der Bf. einen furzen Aber

blid über die Bebeutung des englischen Ministerwechsels im Fruhjahr 1804 und über den Bang ber Berhandlungen, beren Ergebnis ber russische Bertrag vom 24. Mai 1804 und der russisch= öfterreichische Traktat vom 6. November 1804 waren. Aus ben englifchen Aften erhellt namentlich, eine wie wichtige Rolle für Ofter= reich die Subsidienfrage fpielte. Als der wertvollfte Teil des Buches find meines Erachtens die beiden umfangreichen Rapitel über die eigentliche Borgeschichte ber ruffifch-englischen Alliang bon 1805 anauseben. Die einzelnen Phasen ber Berhandlungen, die divergierenden Anschauungen der beiden Kontrahenten, die anscheinend unüberwind= lichen Schwierigkeiten, die fich infolgebeffen lange bem Buftandetommen jenes Bündniffes entgegenstellten, ber Ursachen ber ungewöhn= lich späten Auswechslung ber beiberseitigen Ratifikationen usw. werben uns hier, auf Grund gablreicher englischen Archivalien, in einem bramatifch bewegten Bilbe von jum Teil aktuellem Intereffe vor-Den entscheibenben Wenbepunft in ben Berhandlungen bilbete, wie ber Bf. ausführt, bie Annegion ber Republit Genua burch Rapoleon.

Die Darstellung liest sich gut und zeugt von stilistischem Feinz gefühl. Die Literatur ist im allgemeinen ausreichend benutt. Sonzberbar klingt es, wenn der 1803 am Pariser Hose befindliche außerzordentliche nordamerikanische Botschafter als "ein gewisser Herr Monzvoe" (S. 37) bezeichnet wird. Handelt es sich hier boch um den berühmten Bater der Monroe-Doktrin.

Berlin. F. Arnheim.

Die strategische Bebeutung ber Schlacht bei Dresben. Berliner Differ: tation. Bon Dr. Franz Lübtte. Berlin, Gelbstverlag. 1904. 61 S. 3 M.

Der Bf. betont in der Einleitung mit Recht, daß der im Jahre 1813 endgültig beschlossene Operationsplan zwar eine Abweichung von den Grundsähen des Trachenberger Prototolls enthielt, aber wie dieses die lette Entscheidung durch eine Hauptschlacht in Aussicht nahm. Rur sollte die Entscheidungsschlacht erst stattfinden, nachdem das französische Heer durch kleinere Gesechte und durch Manöver gesichwächt und, darf man wohl hinzusügen, die verdündete Armee durch Hernaziehung Bennigsens verstärft worden war. Ich hatte in meiner Untersuchung (Mil. B.-Bl. 1892, Nr. 59 ff.) diese Absicht nicht ausdrückslich hervorgehoben, und Friedrich in seiner Geschichte des Herbstelbs

auges von 1813 hat fie ganglich überfehen und ben Charatter bes Blanes fomit falfc beurteilt. - Beiter führt Lübtke mit Recht aus, und bas ift ber wichtigste Teil ber Untersuchung, daß die verbundete Beeresleitung bei dem Mariche auf Dresden im August 1813 nicht die unbedingt Absicht hatte, die Stadt zu nehmen und eine große Schlacht zu liefen, fondern nur Napoleon durch Bedrohung feines Rudens von der Offer five gegen die andern verbundeten Armeen abzugiehen. Rachbem man Napoleons Rudtehr aus Schleffen erfahren batte, bereitete man fic jum Rudjug nach Bohmen bor: gang im Beifte bes Rriegsplans, ber vorläufig eine große Schlacht mit Napoleon verbot. Die Schlacht von Dresden ift baber von Schwarzenberg als Arrieregarbengefect geschlagen worden, um dem Troß Beit zum Abmarich zu gewähren. Die Absicht erlitt in ber Ausführung freilich mancherlei Störungen, bie fich aus ben Berhältniffen im vielköpfigen hauptquartier ertlaren, und fo wurde ber 3med bes Dresdener Buges nur mit unnötig großen Opfern erreicht. Die Ansicht 2.8 gewinnt an Bahricheinlich feit, wenn man fich erinnert, daß zwei Wochen fpater, im September. Die bohmifche Armee basfelbe Manover mit größerem Gefchid wieder holt hat. — Etwas weniger wortreich hatte ber Bf. feine Unterfuchung geftalten fonnen.

Berlin. G. Roloff.

Das beutiche Groß-hauptquartier und die Befämpfung von Baris im Feldzuge 1870'71. Bon Dr. Bilhelm Bufch, Professor ber Geschichte an der Universität Tübingen. Stuttgart und Berlin, J. G. Cottasche Buch handlung Nachsolger. 1905. 82 S.

Die große Frage, ob bei dem Meinungsstreite in Versailles Bismard oder Moltke das größere Recht auf seiner Seite gehabt habe, ist nur zu entscheiden, wenn man gründlich in die militärtechnischen Berhältnisse eindringt, wenn man sich die Begriffe gewaltsamer Ausgriff, förmlicher Angriff, artilleristischer Angriff, Ingenieurangriff, Beschießung der Berke und Bombardement völlig klar macht. Dazu haben verschiedene neuere Berke von Artilleries und Ingenieur-Disizieren die Gelegenheit gegeben, und der Bs. hat sie mit Sorgsalt benutt. Seine Darstellung ist ungemein klar und überzeugend. Sie zeigt uns, wie bei jedem einzelnen von allen den bedeutenden Männern, die damals mitwirkten, der besondere Standpunkt sich entwickelt hat. Sie beweist dabei unwiderleglich, das Bismarc in der Beschießungsfrage im Rechte war.

Ich habe mich in meinem Buche über "die Entwicklung der strategischen Wissenschaft im 19. Jahrhundert" (S. 69/70) schon in demselben Sinne ausgesprochen, und ich halte das Ergebnis für ungemein wichtig, gerade vom Standpunkte einer vernünftigen Kriegstheorie aus. "Der Krieg ist nichts als die mit anderen Mitteln sortgeste Politit", sagt Clausewis, und darum ist es nicht zulässig, den leitenden Staatsmann so lange zum völligen Schweigen verurteilen zu wollen, als der Janustempel offen ist. Natürlich kann man sich den Fall vorstellen, daß der Staatsmann einmal einen Gedanken verstritt, der militärisch aus guten Gründen bekämpst werden muß. Auf den Gebieten, wo Politik und Strategie zusammensallen, kann der klarere Blick und das bessere Urteil ebensowohl dem Militär zu eigen sein, wie dem Staatsmann, und es ist in solchem Falle schon mehrssach dagewesen, daß der Militär sich als der bessere Staatsmann erwies.

In dem historischen Streitfall von Berfailles liegt es aber umgekehrt: die Ansicht des Politikers hat sich nachträglich auch als die militärisch richtigere herausgestellt. Dieses Zugeständnis kann unserm Woltke nichts schaden. Er steht so groß da und verdient unsere Berehrung und Liebe in so hohem Maße, daß der Irrtum nur dazu dienen kann, uns seine Bersönlichkeit menschlich näher zu bringen.

Berlin. v. Caemmerer.

Bismards national-ötonomische Anschauungen von Dr. jur. et phil. Seorg Brodnis. Jena, Berlag von Gustav Fischer. 1902.

Fürst Bismards sozials, wirtschafts und steuerpolitische Anschauungen. Darstellung und Kritik. Bon Dr. Leon Beitlin. Leipzig, Berlag von Richard Bopte. 1902.

Fürst Bismard hat dasjenige, was man ein wirtschaftspolitisches System nennt, nicht besessen. Das gab er selbst offen zu, und wir besitzen die verschiedensten Belege dafür, daß er sich im Scherz und Ernst nie gescheut hat, seine "Systemlosigkeit" einzugestehen. In den Tagebuchblättern von Morit Busch (II, 547) heißt es, "ob ich ein System habe? Richter sagte zulett das einzig Richtige und Bersunftige: ich hätte wohl gar kein System. Das ist zutressend, wenn man es auf wirtschaftliche Dinge beschränkt; im politischen wird man mir's am Ende nicht bestreiten." Bismarch hat in ähnlichem Zusammensbang wiederholt ausgesprochen, daß er seine Wirtschaftspolitis meist

der allgemeinen Politik habe unterordnen muffen, und es fieht hiftorifch feft, daß das namentlich für die Borbereitung und Einleitung der freihandlerischen Ura gilt, wo ber freihandlerische Tani ein diplomatifches Rampfmittel gegen Ofterreich war. Bon einem felbständigen wirtschaftspolitischen Eingreifen, bas man gur Rot in ein spftematisches Bewand zwängen konnte, tann bei Bismard eigentlich erft feit Delbrude Abgang die Rede fein. Aber auch bier lagt fic schwerlich ein prinzipieller Bug ober ein feftgeschloffenes Syftem mirtichaftspolitischer, tongruenter Dagnahmen berausicalen. Bil man also bem Wirtschaftspolititer Bismard wirklich gerecht werben, fo muß man Beitgeschichte schreiben und bie in ihrem Mittelpmtt ftebende gewaltige Perfonlichkeit in ihrer Eigenart zu analpfieren fuchen. Bei weitem am beften ift bas Buftab Schmoller in feinen berühmten vier Briefen über "Bismards fogialpolitifche und volliwirtschaftliche Bebeutung" gelungen. Schmoller maren mahricheinlich manche Quellen zugänglich, die anderen heute noch verschloffen find. Dant feiner vielfachen verfonlichen Beziehungen befaß er einen fo intimen Ginblid in die ministerielle und parlamentarische Borgefciat ber mirtichafte= und fogialvolitischen Gesetgebung ber Bismardianifden Ara wie kaum ein anderer Nationalökonom, und boch fragt es fich, ob diese Renntnis des politischen Getriebes binreichte, um feftzustellen, mas wirklich auf Bismarcks Ronto zu fegen ift und mas auf dasjenige anderer Staatsmänner und Polititer. Die Schmollerichen Briefe, bekanntlich an die Berliner Bochenschrift "Soziale Bragis" gerichtet, ftammen aus dem Berbfte 1898. Nachher, Ende besfelben Jahres, tamen die "Gedanten und Erinnerungen", mit Recht bas "politische Testament" Bismards genannt, heraus. Das veranlagte Schmoller zu einem neuen Auffat in berfelben Beitschrift, ber gleichson ein Epilog zu ben turg vorher erschienenen fein follte. Die "Soziale Braris" murbe augenscheinlich nur um besmillen gur Besprechung ber "Bedanken und Erinnerungen" benutt, weil es fich bier um eine Bochenschrift handelt, fo daß es Schmoller gludte, der erfte zu fein, ber bas unvergleichliche Werf unter bem frifchen Ginbrude, ben es auf Sunderttausende machte, eingehend besprechen tonnte. Bergleicht man diefen fünften Auffat Schmollers mit den vier vorhergebenben mit ber nötigen fritischen Aufmerksamkeit, fo tann einem nicht ente geben, daß die früheren Darlegungen mancherlei nachbeffernde Rormt turen in der Wesamtzenfur erfahren haben. 3ch hebe bas haupte fächlich um deswillen hervor, weil es beweisen foll, daß wir doch

noch nicht genug miffen, um in unferen Endurteilen gang ficher geben 3ch konnte bas auch burch mancherlei Beispiele anderer zu fönnen. 3d will nur ein paar besonders bemerkensmerte in die Art belegen Erinnerung jurudrufen. Über Bismards Stellung jur Bahrungs= frage herricht bis zur Stunde große Untlarheit, und diefe ift bisher nicht befeitigt worden. Gine Gewißheit ift bann erft nioglich, wenn alle archivalifchen Materialien veröffentlicht find. 3ch felbst habe in einer fleinen Belegenheitsschrift, die ihre Entstehung einer Bedachtnisrede verdantt, auf die Widersprüche bingewiesen, die in der amtlichen Babrungspolitif bes erften Reichstanglers und in verschiebenen mabrungspolitischen Augerungen aus ber Beit nach feiner Entlaffung porliegen, mabrzunehmen find. In verantwortlicher Stellung bat fich Bismard niemals jum Bimetallismus befannt, wohl aber, freilich etwas platonisch, als Erkanzler. Obgleich diese Tatsachen von keiner Seite geleugnet werden fonnen, werben fie gang verschieden tommentiert. Beitlin icheint Bismard, im ftriften Gegenfat ju mir, als einen vertappten Bimetalliften aufzufaffen. Bemiefen bat er es allerdings nicht. Die Sachlage liegt vielmehr fo, daß biejenigen wirtschaftspolitischen Parteien, die fich ber Bismardianischen Fronde, namentlich im Sinblid auf Die Caprivifche Sandelspolitit, anschloffen, ausgesprochene Doppelmahrungsleute maren, Berbert Bismard an ber Spite. In Diefer Barteitonstellation bat nachträglich Bismard bem Bimetallismus Rongeffionen gemacht, mabrend er fich vorher ablehnend verhalten hat. Ein anderer Fall liegt auf benachbartem Bebiete und hat die öffentliche Dietuffion gang neuerdings wieder beschäftigt. Die Bartei ber fog. "Scharfmacher" hat immer wieber ben Fürften als Rronzeugen für eine reaftionare Behandlung ber Industriearbeiterfrage benannt. In diesen Tagen hat einer der hervorragendsten Mitarbeiter des Fürsten, der Bonner Universitätsfurator v. Rottenburg, Mitteilungen veröffentlicht, die unzweifelhaft beweisen, daß die Scharfmacher gar fein Rocht haben, sich auf Bismard als Eideshelfer zu berufen. Rottenburg hat baburch auch ben schönen Nachruf Schmollers wesentlich erganzt und sich bas Berdienft erworben, einer Legendenbildung, die immer festere Formen angunehmen brobte, entgegengutreten. Auch auf fteuerpolitischem Gebiete stehen Bismards perfonliche Anschauungen noch keines= wegs feft. Der Göttinger Nationalofonom Buftav Cohn hat in feinem jungft ericbienenen Auffat "Steuern und Steuerreformen im Reich und in Breugen" (Deutsche Rundschau, 30. Jahrgang,

Heft 1 und 2) angedeutet, Bismarck sei ein Gegner der Selbsteinschähung gewesen. Auch das wird nicht unwidersprochen bleiben, wenigstens steht in den "Gedanken und Erinnerungen" das gerade Gegenteil.

Diefe Beifpiele tonnen genugen zur Befraftigung meiner Behauptung, daß es vorläufig nur fehr ichwer fein wird, über Bismard volkswirtschaftliche Stellung und Bedeutung mit ber wünschenswerten historischen Treue ein Gesamturteil zu fällen. Unter biefen Schwierigfeiten leiden auch die letten beiden Monographien über diefen Gegenftand von B. und B., die beide faft zur felben Beit erschienen find und ungefähr aus ben gleichen, bereits anberweitig benutten, Duellen fcopfen. Die fleinere Schrift von B. ift vorfichtiger als Die von 3. gehalten. Ihr Bf. betont die Unmöglichkeit, die wirtschaftsvolitischen Taten Bismards in ein Spftem zu zwängen, viel ftarter, als es in der anderen Abhandlung geschieht. Sie nähert fich in dieser Beziehung und auch in ihrer mehr hiftorischen Stoffgruppierung ber abmägenden und abgeklärten Abhandlung Schmollers. Auch ift fie erheblich beffer disponiert und inftematischer gegliebert als bas Ride Buch. Mit Recht leitet B. feine Schrift mit einem Rapitel "Theorie und Praxis" ein. hier und an anderen Stellen berührt fich ber Bf. vielfach mit dem fein modellierten Artitel von Profeffor Dietel im Bandwörterbuch ber Staatswiffenschaften (Bb. 2, S. 898 ff.), we Bismards Entwicklungsstufen strikt dronologisch behandelt werden, wahrscheinlich immer noch die zwedmäßigste und lehrreichfte Form, in ber man die Ara Bismard wirtschaftspolitisch würdigen tann. Ebenso wie Schmoller geht auch B. von ber Charafterifierung ber Perfonlichkeit Bismards aus. Dann tommt — burchaus entsprechend ber geschichtlichen Entwidlung - bie Darftellung feiner Sanbelspolitit, bann der Finangpolitif und ichlieflich ber Sozialpolitit. Die Dis position bei 3. ist dagegen ziemlich willfürlich und wird in Sachfreisen taum Beifall finden. Die 10 Ubschnitte feines Buches tragen folgende Überschriften: 1. Sozialpolitik, 2. Bersicherungspolitik, 3. Armenpolitit, 4. Agrarpolitit, 5. Gewerbepolitit, 6. Sandelspolitit, 7. Rolonial= und Auswanderungspolitit, 8. Bertehrspolitit, 9. Bab rungspolitif. 10. Steuerpolitif. Es geht alfo durcheinander mie Rraut und Rüben, und nirgends ift die gebührende Rücksicht genommen auf die natürlichen hiftorischen Busammenhänge. Aber auch in anderer Sinficht verdient die B.fche Darftellung ben Borgug. 8. verrat das Bestreben, den Ilmidmung in den wirtschaftspolitischen

schauungen Bismards, ber namentlich in ber Sandelspolitik ein is überraschender und fast unvermittelter ift, nicht zu beschönigen, bern aus ben veränderten Beitumftanden zu erflaren, mabrend fich immer wieber an ben Nachweis einer fontinuierlichen Entwicklung politischen, wie nationalökonomischen Denkens Bismarck zu klamm sucht. Ein folder Nachweis ist, ohne baß man klaren Tattanben Zwang antut, gerabe auf handelspolitischem Bebiete, auch r auf manchem anderen, schlechterbings nicht zu erbringen. Dan ben Fürsten nicht gegen Bormurfe verteibigen, die für jeben ftändigen Menschen überhaupt teine Borwürfe sind. Dieselben indlungen, die Bismard durchgemacht hat, haben auch die meiften ier Beitgenoffen burchgemacht, nicht jum letten auch viele Bertreter Biffenschaft. Dagegen fällt freilich auf, wie febr ju Bismarch ten die Initiative in feinen Sanden, unter feinen Nachfolgern in . Sänden der Barlamentemajoritäten und Intereffentengruppen Schon um deswillen überragt Bismard feine Epigonen um upteslänge. Der einzelne Staatsmann fann ein Benie fein, eine itische Partei höchstens kongenial. Gine Interessenpartei ift meber eine, noch das andere. Dir scheint, daß wenn man Bismarcks erer Bolitif neue Seiten abgewinnen will, mas weber B. noch R. nennenswerter Beise gelungen ift, man eine Bismardmonographie schreiben batte, und zwar eine folche, die verfucte, darzulegen, auf den Gebieten Bismard aus eigener praftifcher Erfahrung beraus Die Besetzgebung eingegriffen bat, mo er sich auf feine amtlichen cater und Mitarbeiter verlaffen hat, und wo und in welchem fange er sich auf die Deinungen und Bunsche von mitten im tichaftlichen Leben ftebenden Berfonen, mas bekanntlich besonders 1879 der Fall mar, ftutte. Man murde auf diefe Beife mahrinlich ein gang neuartiges Bild gewinnen. Freilich maren bagu jerordentlich grundliche und weitschichtige Untersuchungen erforber-Die Archive, die uns jest noch jum großen Teil verschloffen ), mußten nach allen Richtungen bin burchsucht werden und baen bie gange zeitgenöffische Memoirenliteratur aller berjenigen fonen, die dem Rangler naber getreten find, jum Bergleiche beranogen werden. 3ch bente hier beifpielsweife an Quellen, wie die ig fürglich erschienenen Lebenserinnerungen von Delbrud und von jäffle. Bon besonderem Bert ift jedenfalls auch alles, mas wir t bem Beben und Birten Lothar Buchers erfahren fonnen. Gine be Bismardmonographie wird aber erft einer fpateren Beit, wo

man unbefangener urteilen und unbeirrt durch die Rämpfe des Tages forschen und sichten kann, vorbehalten bleiben.

Wieften.

Magnus Biermer.

Inventare der nichtstaatlichen Archive der Provinz Westsalen. (Beröffentlichungen der Historischen Rommission der Provinz Westsalen.) Regs Bez. Münster. Bd. 1 Heft 1: Areis Ahaus; Heft 2: Ar. Borten, nebst Beiheft 1 (Urtunden des Salm-Salmschen Archivs in Anholt) bearbeitet von Dr. L. Schmis. Bd. 2 Heft 1: Ar. Tecklenburg bearbeitet von Dr. A. Brennecke. Münster i. W., Aschorssische Buchhandlung. 1899—1903. 4 Hefte in 4°.

Darüber herrscht wohl Einstimmigkeit, daß die von der Sistoriichen Kommission ber Brobing Beftfalen veröffentlichten Inventare zu ben beften Leiftungen zählen, welche wir in Deutschland auf biefem Bebiete aufzuweisen haben. Die Borbilder, welche für eine berartige Bublikation aus Baden, Ofterreich und den Rheinlanden porlagen, find bei bem neuen westfälischen Unternehmen nach mehr als einer Richtung bin verbeffert werben. Das ift vor allem geschehen in ber instematischen Anordnung bes Stoffes und in ber flaren, überfichtlichen Einrichtung bes Drudes. Auch bie unterschiedliche Behandlung, welche die einzelnen Archive und in diesen die verschiedenen Archivaliengruppen erfahren haben, verraten überall bie fachtundige Sand bes Leiter der Beröffentlichung. Bu bedauern ift, daß fich die Bearbeiter bes Materials in beffen Berangiehung infofern eine Befchrantung haben auferlegen muffen, als fie ben Urtundenbeftand nur bis gum Jahre 1400 ausführlicher verzeichnet und aus ber barauf folgenden Beit feine Ginzelregesten mitgeteilt haben. Gbenfo find die Atten in den erften Beften mit ihren Saupttiteln meistens nur fummarisch aufge führt. Da die Inventare in erster Linie als Borarbeit für bas im Erscheinen begriffene Bestjälische Urfundenbuch in Angriff genommen find, hat man fich, um fcneller von den Beftanden der Urfunden bis 1400 Renntnis zu gewinnen, entschloffen, den Zeitabschnitten die bornehmfte Aufmertfamfeit jugumenden, welche für Diefen Bred junacht in Betracht tommen. In Diefer Begiehung hatte jedoch bie bon Tille bearbeitete Überficht über ben Inhalt der fleineren Archive der Rhein proving, die gunächst im Interesse ber Beietumeredition, und um gugleich die Berausgabe ber Runftdenkmäler ber Rheinproving gu for bern, unternommen murbe, als abmahnendes Spezimen angefeben werden follen. Es ift fein ausreichender Troft, den die mestfälifden

Inventare damit gewähren, daß man von vornherein weiß, daß sie einem für die Zeit nach 1400, soweit Urkunden vorhanden sind, nicht mehr als der sichere Wegweiser dienen können, der sie für die vorausgehenden Jahrhunderte gewesen sind. Die Historische Rommission hat in dem neuesten ersten Hefte des zweiten Bandes einen Fortschritt nach dieser Beziehung eingeleitet, indem sie auch die jüngeren Akten stärker in den Kreis der Bekanntmachung einbezogen hat. Man tue nun noch den weiteren Schritt und lasse die Urkundenbestände nach 1400 ebenfalls regestieren, man suche überhaupt den Inhalt der nichtskaatlichen Archive möglichst allseitig auszuschöpfen.

Denn ber Befichtspunkt icheint mir bei ber Berzeichnung berartiger Archive als ausschlaggebenber an die Spipe geftellt merben ju muffen, daß es fich faft ausnahmslos um Cammelftellen handelt, welche ber allgemeinen Benutung nicht jederzeit zugänglich find. Daraus folgt bann aber, daß ber, welcher Butritt zu einem biefer Archive behufe Inventarifierung erhalten hat, bestrebt fein muß, beffen Schape burch möglichft eingehende Bearbeitung ber Urfunden und Aften weiteren Rreifen befannt zu geben, ein Grundsat, den Tille, ber Berfertiger ber rheinischen Ubersicht, theoretisch febr richtig betont hat (vgl. Beftbeutsche Zeitschr. XX, S 386). Es fällt dabei sowohl bas größere oder geringere Entgegentommen der Befiger oder Bermahrer folder Archive ins Gewicht, wie anderseits auch bas Dag ber Buganglichkeit ber Orte, an benen sie ausbewahrt werden, in Rücksicht gu ziehen ift. Die Frage, ob bie Doglichkeit gegeben ift, Die in einem Inventar beschriebenen Archivalien ohne große Mühe an ihrer Lagerstätte einsehen oder eventuell durch leihweise Mitteilung nach auswärts benuten zu konnen, wird bei manchem Brivat- und Rirchenarchive, ja felbst auch bei einzelnen Bemeindearchiven eine dauernd ameifelhafte bleiben. Und es ift ja auch einem Privatmanne gar nicht au verbenten, wenn er nicht Luft bat, die Muhewaltung und Beläftis gung häufiger auf fich zu nehmen, die eine Rorrespondenz über die in feinem Befit befindlichen Urfunden und Aften oder deren Benutung bei ber perfonlichen Unwesenheit eines Beschichteforschers im Befolge haben konnen. Auch der Fall wird nicht felten eintreten, daß man bei einem Gemeindevorsteher ober einem Beiftlichen auf dem Lande an ungelegener Beit tommt, wenn man fich gerade in die Notwendigfeit verfest fieht, dies ober jenes Stud aus bem betreffenben Archiv für eine Arbeit, welche man unter ben Sanben bat, ausgiebiger fennen au lernen. Berben baber bie an folden Stellen vorhandenen Urchi-

valien, wie das bei der Inventarisation sowieso geschehen muk einer genaueren Durchsicht unterzogen, fo follte man auch bie Belegenbeit benuten, beren Anhalt so betailliert wie möglich wieberzugeben, b. b. von den einzelnen Urkunden, ihrer Bedeutung entsprechend, ein fürzeres ober längeres Regeft liefern — wortgetreuer Abdrud empfiehlt fich mohl nur bei verhältnismäßig alten und inhaltsichweren Studen und ben Behalt ber wichtigsten Aftengruppen durch Sinweise auf Die Rorrespondenten und die Hauptverhandlungsgegenstände, natürlich mit Angabe ber Jahre, welche fie umfaffen, charafterifieren. Dag mit folden Forderungen feine unerreichbaren Biele angestrebt werben, beweisen die westfälischen Inventare felbst beutlich badurch, daß fie ihnen bei einem fo großen Archive, wie bem fürftlich Salm = Salmichen in Unholt, jum großen Teil gerecht worden find. Die bis jum Jahr 1400 nahezu 1200 Nummern umfaffenden Urtundenregeften find in ein besonderes Beiheft von 241 Seiten aufgenommen, mahrend bei den Aftenabteilungen deren Titeln Inhaltsüberfichten von größerer ober geringerer Ausführlichkeit angefügt murben. Und überbies find die Urfundenregesten durchgebends febr ausführlich abgefaßt. Sier tonnen für die fpateren Rabrbunderte gang gut Ginichrantungen ein-Freilich, ein Busammenfaffen ber Urfunden nach zeitlichen Gruppen ober fachlichen Rubriten verbietet das fonft bei biefen eingehaltene dronologische Ordnungsprinzip. Alfo furze man bie Inhaltsangabe ber unwichtigeren Stude, fo bag eine ober zwei Reilen dafür genügen. Wenn burch die Bervollständigung der Überfichten Die Arbeitszeit, welche für die Erledigung eines Rreifes fonft notwendig ift, im Durchschnitt um je einen Monat verlangert wirb, follte das für das Fortichreiten ber Bearbeitung bes Beftfälifchen Urfundenbuches tatfächlich bedeutend ins Gewicht fallen? Dafür befist man durchaus zuverlässige Inventare ber namhaft gemachten Archive; die in entsprechender Ausführlichkeit gearbeiteten Regeften und 3m haltsangaben überheben einen in vielen Fällen der Notwendigkeit, auf die Originale felbst gurudgugreifen.

Ilm einen speziellen Bunkt der Bearbeitung der Inventare herausgugreisen, so scheint es mir wünschenswert, daß die Akten insbesonden der Kommunalarchive in eine straffere Übersicht und systematischere Anordnung gebracht werden, als es bislang geschehen ist. Hiersmiläßt sich bei der Gleichartigkeit des Materials ganz gut ein loss Schema ausstellen. Das erleichtert die Benugung der Inventare erheblich. Es hat doch keinen Zweck, daß man Bd. 1 Heft 2 S. 56

und 57 bei der Stadt Borken eine Ordnung der Akten zur Anschauung bringt, welche in ganz äußerlicher Beise nach Stichworten alphabetisch eingerichtet ist. Die Buchstaben und Ziffern, welche die Akten in solchen Fällen als Signatur tragen, sind einsach hinter die Titel in Klammern zu setzen. Und auf einen Schönheitssehler der Invenstare, der mir häusiger in dem neuesten Hefte begegnet ist, möchte ich noch ausmerksam machen. Brennecke verzeichnet gewissenhaft bei den aufgeführten Pfarrorten die Zeit ihrer Gründung, d. h. es wird das Jahr angegeben, in welchem sich daselbst zuerst eine Kirche nachweisen läßt. Run sind die Tecklendurger Pfarren in vielen Fällen protestantisch geworden. Wann das geschehen ist, scheint sich nur selten sestelle ganz angedracht wäre. Es klingt dann aber immerhin etwas eigentümlich, wenn man liest: "Ibbenbüren, ev. Pfarre, gegr. vor 1160."

Doch es liegt mir fern, eine Kritik im einzelnen an den Inventaren üben zu wollen. Für ein so umsichtig eingeleitetes und in den bisherigen Beröffentlichungen so sorgfältig bearbeitetes bedeutendes Unternehmen hegt man in erster Linie den Bunsch, daß es rüstig voranschreiten möge.

Duffeldorf.

Ilgen.

Geschichte der Stadt Paderborn. Bon Bilhelm Richter. Zweiter Band (bis jum Ende des Dreißigjährigen Krieges). Paderborn, Junsers manniche Buchhandlung. 1903. XXVIII u. 808 S.

Es ist ein sehr starkes Misverhältnis, das sich in der Behands lungsweise des Gegenstandes in diesem vorliegenden zweiten Bande der Geschichte Paderborns gegenüber dem ersten (f. diese Zeitschr. 86, 330—332) ausspricht, wenn man bedenkt, daß in diesem zur Darstellung einer Zeitspanne von nahezu acht Jahrhunderten 186 Seiten ausgereicht haben, während die Geschichte von noch nicht der gleichen Bahl von Jahrzehnten in diesem neuesten Band nahezu den doppelten Raum einnimmt. Freilich, der Kamps, den in den Jahren 1597 dis 1604 der Landesfürst mit der Stadtvertretung von Paderborn geführt hat, gehört zu den am meisten beachteten Ereignissen aus der Bergangenheit der westfälischen Bischofsstadt. Die innerpolitischen Borgange, welche sich hier abspielten, haben ein weitgehenderes Interesse das Ringen zwischen dem alten und dem neuen Glauben auß engste vers

quickt ift. Da diefer Gesichtspunkt in unserer gesamten Uberlieferung ebenfalls febr ftart zum Ausbruck tommt, fo find auch alle neueren Darfteller des Rampfes um Baderborn hiervon beeinfluft. Bernichtung bes protestantischen Bekenntniffes, bem um 1600 fast bie gefante Bevölferung ber Paberftabt anhing, will man bas wichtigfte Resultat dieser Geschehnisse seben, um so mehr, als die Resuiten das bei die treueften Selfershelfer Bifchof Dietrichs gewesen find. Bur ben falt berechnenden Fürstenberger handelte es sich aber doch, wie Richter (S. 220) febr nachdrudlich betont, in erfter Linie barum, feine Machtitellung als Landesherr wiederherzustellen und fester zu grunben. Das lehrt beffen Berhalten in dem Prozeg miber den ftadtifden Rat, bas Löher durchaus mit den richtigen Borten gekennzeichnet bat (S. 72 ff.); die brutale Graufamteit, mit welcher ber Bifchof feinen politischen Bibersacher, den Bürgermeifter Bichart, verfolgte, nachdem diefer durch Berrat in feine Gewalt gekommen mar, lagt fich taum anders erflären. Dietrichs Borgeben gegen Baderborn ift augleich von bem aus dem Mittelalter traditionellen Sag bes Abels gegen bas Bürgertum biktiert. Man sehe nur, wie 50 Jahre später Bischof Bernhard v. Galen fich Dietrichs Berfahren jum Mufter nimmt, um bas widerspenftige Munfter niederzuwerfen, beffen Bevolkerung die antikatholischen Anwandlungen bereits im Anfang des 16. Jahr hunderts ausgetrieben waren. Die Fürstenberger wie die v. Galen gahlen zu den einheimischen westfälischen Abelsgeschlechtern, in beren Areisen bas Emportommen der Städte und der Reichtum, welchen beren Bewohner angehäuft hatten, nicht immer mit freundlichen Augen angesehen wurden.

R. bemüht sich redlich, bei seiner Schilderung dieser haß- und kampsersüllten Beit Licht und Schatten auf beiden Seiten gerecht zu verteilen. Wenn er jedoch meint, daß seine Darstellung von der seiner Borgänger auf diesem Gebiet in vielen Puntten mehr oder minder erheblich abweiche, so mag das bei Einzelvorkommnissen zutreffen. Den Gesantverlauf des Nampses um Paderborn hat Franz v. Löher bereits im Jahre 1874 erschöpfend wiedergegeben und im großen und ganzen richtig gewürdigt. Ich fürchte daher, daß der neuesten Richen Geschichte zum Trotz man in weiteren Areisen immer wieder zu dem frisch geschriebenen Buche Löhers greisen wird, wenn man das Bedürsnis fühlt, sich klar zu machen, mit welchen Mitteln in früheren Jahrhunderten politische und religiöse Gegner, von denen der eine ein hoher Kirchenfürst war, einander bekämpst haben. Und Löhers

Werk verdient als Warntafel gegen die Jesuiten in unserer Zeit dop= pelte Beachtung.

Düffelborf.

Ilgen.

Urtundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe. Bearsbeitet von Dr. H. Hoogeweg. Dritter Teil. 1260—1310. Mit 9 Siegelstaseln. (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Riedersachsens, heraussgegeben vom histor. Berein f. Rieders. Bb. 11.) Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung. 1903. VII u. 949 S. 18 M.

Der Hiftorifche Berein für Niebersachsen hat feit Beginn bes neuen Sahrhunderts eine außerorbentlich rege Tätigkeit entfaltet. Das zeigt fich in ben jungften Rahrgangen ber Bereinszeitschrift und mehr noch in der Förderung, welche den Quellen und Darftellungen aur Geschichte Niebersachsens zuteil geworden ift: find doch von den 19 bisher vorliegenden Banden diefer Bublitation 17 feit 1900 berausgetommen. Der frische Bug, mit welchem die Gesamtpublitation fortichreitet, zeichnet im besonderen bas Wert hoogewegs aus, nicht nur, weil dem zweiten Teile seines Urfundenbuches der dritte Teil nach taum zwei Jahren gefolgt ift. Der Berausgeber hat fich in ber einheitlichen Lösung feiner Aufgabe nicht beirren laffen, er behandelt in feinem neuen Bande ben langen Beitraum von fünf Dezennien. Er will nicht aufgewärmte, fondern frijche Speife bringen, und fein Leitsat lautet: größtmögliche Bollftandigfeit, aber auch möglichste Surge! Bereits gebrudte Urfunden werden demaufolge nur in beichcidenem Dage noch einmal im Wortlaut vorgeführt, von vereinzelten auffallenden Ausnahmen abgefeben, offenbar nur bann, wenn es fich um ein wichtiges Schriftstud handelt, bas fich in einem fcmer que ganglichen Drude verftedt. Und Die Burudhaltung geht weiter. Biele bisher ungebructe Urtunden werben nur im Regeft, allenfalls begleitet von einem durchweg knappen Auszuge, mitgeteilt, ein Berbalten, bas auch bem umfichtigften Berausgeber Die Befahr einer gemiffen Billfur nabe bringt und im Sinblick auf die bearbeitete Beriode verfrüht erscheint. Gleichwohl bietet ber Band in jeinen ca. 1750 Nummern mehr als 600 Inedita, jumeist aus dem Rgl. Staatsarchiv in Sannover, fodann aus der Beverinischen Bibliothet im Sildesheimer Dom, aus dem Archiv in Dorftadt, mehreres auch aus bem Germanischen Dauseum und bem Mujeum in Silbesheim. Ein reiches Forschungsmaterial für die bewegte Regierungezeit zweier Bifcofe, namlich Otto I. aus bem bergoglichen Saufe BraunschweigLüneburg und Siegfried II., Eblen von Querfurth, harrt seiner Ausbeute, die vor allem für die Besitzverhältnisse der Stifter und Rofter bes Bistums eine große Ernte verspricht. Die Register sind zuverlässig gearbeitet, und man kann dem Bf. nach der ganzen Anlage seines Buches durchaus beipflichten, wenn er sich begnügt, nicht nach Seiten und Zeilen, sondern nur nach Rummern zu zitieren; allevdings wäre es zwedmäßig gewesen, statt der einen Ausnahme eine kleine Sektion von Ausnahmen zuzugestehen, auch die Rummern 81, 379, 623, 1409 machen ein genaueres Zitat erwünscht.

Lüneburg. W. Reinecke.

Die Preußen auf der Universität Bittenberg und die nichtpreußischen Schüler Bittenbergs in Preußen von 1502 bis 1602. Bon Lie. Her mann Frehtag. Eine Fesigabe zur 400 jährigen Gedächtnisseier der Gründung der Universität Wittenberg. Bublikation des Bereins für die Geschichte von Ost= und Bestpreußen. Leipzig, Dunder & humblot. 1903. 136 S.

M. Berlbachs forgfältige Sammelarbeit Prussia scholastica bette versucht, die Quellen der höheren Bildung für Breugen in der alteren Beit darzulegen. Freytag hat als Nachfolger auf diefem Bege früher icon die Beziehungen ber Universität Leipzig zu Breugen vor ber Reformationszeit genauer behandelt und ist nun bei ber neuen Ausammenftellung der in Breugen geborenen oder in Breugen wirten ben fremben Schüler von Bittenberg bagu übergegangen, eine speziellere Aufgabe zu lofen, indem er bamit die Grundlagen für bie preußische Reformationsgeschichte und insbesondere für die Erkenntnis der von Wittenberg ausgehenden oder von dorther beeinflukten Stremungen und Glaubensrichtungen zu legen beabfichtigte. Go geartete Arbeiten fegen megen bes Buftandes ber Überlieferung in ben Quellen und der Berfolgung ungezählter Ginzelheiten außer großen Spezial tenutniffen eine gang besondere Liebe gur Sache voraus und bleiben doch gar leicht bem Tabel ausgesett, weil Bollftandigfeit auch bei größter Ausbauer fo überaus ichwer zu erreichen ift. 2Benn bierbei handschriftliches Material in Frage tommt, fo find wegen ber of feineswegs leichten Erreichbarfeit besfelben Ausftellungen bismeilen recht unbillig, anders aber verhalt es fich mit gedrudten Borlagen So hat Fr. Die gebruckte Matrifel von Frankfurt a. D. heram gezogen, das in den Alten und Urfunden ber Universität Frank furt a. D. (Beft I und IV) gleichfalls gedruckte alteste philosophijde

ekanatebuch (1506-1596) jedoch nicht benutt. Die Ginwirkung efes Berfebens macht fich icon in ber Einleitung geltenb. Dort (S. 18) fogleich ber erfte Magister, bessen Promotion in Bittenrg vermutet wird, Ambrosius Rit "aus Marienburg", im Jahre 162 in Frankfurt promoviert. Noch mehr offenbart sich natürlich e Unterlaffung in der Arbeit felbft. Bei Ambrofius Soffmann 5. 27, 23) ist deshalb die gange langjährige Birtfamteit als Artift eggeblieben, bei Thomas Sandtreger (S. 27, 28), Balentin Buge 5. 32, 92), Hieronymus Steger (S. 33, 97) und Euftachius Rnobels= rff (S. 37, 134) fehlt bas Baccalaureat, bei Georgius Dalmin 5. 28, 43) bas Magifterium, bei Bartholomaus Bagner (S. 44, 18) bas Baccalaureat und bas Magisterium usw. Für bie Bummenftellung ber nichtpreußischen Schüler Bittenberge wollen wir ir folgendes bemerten. hieronymus Cingulatorinus (S. 85, 5 Bürtler n Bilbenberg) hat eine vollständig neue Biographie in der Reitprift für Befch. und Altert. Schlefiens gefunden. Bei Martinus :Marius (87, 13) hatte doch mohl fein zweiter Rame Borrhaus eribnt werben konnen. Die Beimat bes Joachimus Rheticus (90, ), Feldfirch, liegt nicht in Graubunden, sondern in Borarlberg. Alle efe Ausftellungen im tleinen follen aber nicht hindern, bag wir .8 Buch als Ganges für eine verdienftliche Arbeit und madere iftung erflären.

Breslau. G. Bauch.

Turgot and the Six Edicts by R. P. Shepherd, Ph. D. (Studies History, Economics and Public Law ed. by the Faculty of Polial Science of Columbia University 18, 2.) New York, Macmillan Impany. 1903. 213 S.

Das Schönfte an dieser Schrift ift die warme Begeisterung für trgot, die aus ihr spricht. Sie dürfte sonst im allgemeinen abzusenen sein. — Was die Form angeht, so fällt auch an ihr die wohlstante Formlosigkeit der Amerikaner auf, die sich in einer höchst aderdaren Disposition zeigt, serner in der zum Teil entsetzlichen prache, dem nachlässigen Druck, schließlich in einer überall sehr rend eingestreuten, aufdringlichen Polemik gegen Cannan, Stephens d vor allem A. Onden. Über den Inhalt sei hier hervorgehoben, f die Gedankenreihen, welche Turgot zu dem Erlaß der sechs Edikte hrten, nicht überall erschöpsend und ausreichend dargestellt sind, am migsten wohl mit Bezug auf das Zunstedikt. Auch ist, wie übrigens

bisher überhaupt taum, die Art ber Opposition gegen bas Bunfteditt nicht richtig ertannt. Man mar einig barin, bag die Bunfte im Sinne ber Freiheit zu reformieren feien, nur nicht über bas Dag ber gu gemahrenben Freiheit. Es findet fich über Turgot manches zugleich Überraschende und wenig Überzeugende. Ehe wir glauben, daß er kein Physiotrat gewesen und fein Anhänger ber absoluten Monarcie, und bag er als Nationalotonom größer gewesen benn A. Smith, berlangen wir zwingenbere Beweise, als wir fie bier finben. Bodft feltsam formulierte Sate tommen bagu, wie g. B. ber folgende (S. 35): "Die Epoche der Kreuzzüge wurde in Frankreich abgelöft durch die Ara der Universitäten." Auch grobe Berfehen fehlen nicht: die letten Beneralftande vor ber Revolution traten nicht "unter Richelien" zusammen, wie wir auf S. 35 lefen, ber freilich in Diefer Bersammlung als Mitglied bes erften Standes eine Rolle fpielte. Es ift falfch, daß Turgot eine friedliche Revolution lediglich burch wirt ichaftliche Reformen herbeiführen wollte (S. 42), und bag ber Ertrag ber Domanen "mehr bem perfonlichen Gebrauch bes Monarchen" biente (S. 136).

Freiburg i. B.

Adalbert Wahl.

Influence of the Breton Deputation and the Breton Club in the French Revolution (April-Oct. 1789) by Charles Kuhlmann. (Zürichen Jnauguralbissertation.) Lincoln, Nebrassa. 1903. 92 S.

Der Einfluß der bretonischen Abgeordneten — bes ewig unruhigen Keltentums — auf die ersten Ereignisse der französischen Revolution ist ein so großer, daß es ein glücklicher Gedanke war, ihm im einzelnen nachzugehen. Der Bf. tut das an der Hand der bisher (auch von Aulard) nicht benutzten Korrespondenz von im ganzen 21 bretonischen Abgeordneten in entschieden sördernder Weise. Er kommt zu interessanten Ergebnissen. So stellt er z. B. S. 37 ff. sest, daß die Bretonen sehr start auf den entscheidenden Beschluß des Tiers eingewirt haben, sich als Assemblee Nationale zu konstituieren.

In mancherlei hinsicht wären dem Bf. etwas breiter angelegte Studien förderlich gewesen. Der provinzielle Geist, welcher die Bretonen veranlaßte, von einer "bretonischen Nation" zu reden (S. 26), ist keine Eigentümlichkeit dieses Landes, sondern er kehrt in mehreren anderen französischen Provinzen wieder. — Zur Charakteristik des Tier der Provinz gehören serner unzweiselhaft die Züge von schwerer Rov

ruption, die Marion kürzlich in der Revus historique geschildert hat.

— Seinen Anhang (Liste der bretonischen Abgeordneten) hätte der Bf. Brettes besannter Zusammenstellung Les Constituants (1897) entnehmen sollen statt Aulards acht Jahre früher erschienenem Werte (Société des Jacodins). Sie sindet sich da vollständiger und exakter. Ferner kennt Kuhlmann, wie seltsamerweise so viele Historiker, die Archives Parlementaires nicht (s. S. 40 Anm. 2). Sonst hätte er, außer in den von ihm genannten Cahiers, ohne Mühe die Forderung des vote par tête auch in denjenigen von Dinan, Morslaix 2c. gesunden. — Einige unenglische Wendungen stören die Lektüre. So z. B. die dem Deutschen entlehnte discussion over the Veto (S. 6) statt upon, serner S. 18 just how long statt how long exactly und S. 32 aside statt apart from the original assembly.

Freiburg i. B.

Adalbert Wahl.

Joseph du Teil, Rome, Naples et le Directoire, Armistices et Traités 1796/97. Paris, Plon. 1902. VIII u. 568 ©.

Diefe Beschichte ber Berhandlungen, welche zu bem Baffenftill= ftand von Brescia (mit Neapel, 5. Juni 1796) und dem von Bologna (mit dem Bapft, 27. Juni), ferner zu den Friedensschlussen von Paris (mit Reapel, 10. Oftober 1796) und Tolentino (mit bem Papft, 19. Februar 1797) führten, beruht auf ausgebehnten archivalischen Studien und auf fleißiger Benutung ber Literatur, von der bier bas Spicilogio Vaticano Carinis (1890) und ein fehr intereffanter Auffat Richemonts (Correspondant 1897) genannt feien. Wir heben aus der etwas zu breit angelegten Arbeit folgendes hervor: Napoleon ericheint bier bei ber Ausführung feines in ber Befprechung bes Ruhlichen Buches (vgl. 95, 123) erwähnten großen Planes. Da er ben Sauptfeind, Diterreich, unter ben Mauern Biens jum Frieden zwingen will, ist er ein Begner aller nebenfächlichen Unternehmungen - in diefem Falle von folden gegen Rom und Neapel, also der Befürworter des Friedens mit diefen Dachten. Er bringt, wie leicht erflärlich, unterftust überdies burch Carnot, wie er war, beim Direktorium burch. Der Bf. batte barauf binmeifen fonnen, bag bamit eigentlich icon der Bolitik der revolutionären Bropaganda ein Todeskeim eingepflanzt wurde. Denn diefe fab mit Recht bas Sauptfeld ihrer Tätigkeit in ben machtlofen und verrotteten Staaten Staliens; bon ba, tonnte fie hoffen, murbe die Unftedung auf Ofterreich überfpringen. Bei ber Schonung Roms mögen übrigens bei Bonaparte schon bamals weitgehende Zukunftspläne mitgespielt haben. — Bon besonderem Interesse sind im Gegensatz zu manchem anderen, was das Buch enthält, die Berhandlungen des Direktoriums mit der Kurie. Bon Konkordatzverhandlungen im Jahre 1796, von denen die auch sonst unglaudwürdigen Memoiren Salamons zu berichten wissen, kann keine Rede mehr sein. Es handelte sich nur um Friedensverhandlungen. Zweimal, am 14. August 1796 in Paris und am 14. September 1796 in Florenz, sind diese gescheitert, weil der Papst sich mannhaft weigerte, Zugeständnisse in Sachen der Religion zu machen, d. h. seine Stellungnahme zur Zivilkonstitution zu ändern und zu widerrufen. Zu so großen politischen und materiellen Opfern Pius VI. bereit war, in diesem Punkte war er unerbittlich: er meinte, "er wolle die letzen Tage seines Lebens mit Ehren beenden, und Gott werde für das übrige sorgen".

Freiburg i. B.

Adalbert Wahl.

A history of the peninsular war. By Charles Oman. Vol. I. 1807—1809. Vol. II. Jan.-Sept. 1809. With maps, plans and illustrations. Oxford, Clarendon press. 1902—03. XIV, 656; XII, 664 p. 7 sh.; 14 sh.

In England galt und gilt noch bis auf ben beutigen Tag Napiers History of the Peninsular War als bas Hauptwerf über biefen Begenstand, mas burch ben Umstand bewiesen wirb, bak basfelbe bis in die neueste Beit immer von neuem aufgelegt worden ift. Das muß um fo befremblicher erscheinen, als bie Rritit icon langft ber Napierschen Darftellung unzureichenbe Renntnis mancher Borgange und Berhaltniffe, und fogar eine mit ftrengfter Bahrheiteliebe unvereinbare parteipolitische Voreingenommenheit wiederholt nachgewiesen hat. Es kann das kaum ein Borwurf für Navier sein, der als Beitgenoffe, Augenzeuge und Bolitifer zu all diefen Unzulänglichkeiten berechtigt mar. Der Bormurf tann fich nur gegen die gebilbeten Lefer richten, die bas Wert ftatt als wertvolle Quellenschrift noch immer ale eine maggebende Darftellung angefeben haben. Um bem Übelstande abzuhelfen, daß England tatfächlich bis jett noch keine beffere moberne Darftellung bes Beninfularfrieges befigt, bat fic ber Bf. ber intereffanten Aufgabe unterzogen, einen Erfat für Raviers Werk zu schaffen. Das Quellenmaterial ist allerdings gerade in ben letten Jahren in einer fast unheimlichen Beise durch die in großer

Bahl veröffentlichten Memoirenwerte angeschwollen, und tropbem bat ber Bf. fich nicht auf die gebrudten Quellen beidrantt, fondern auch folde handschriftlichen Charafters, barunter die wertvollen Aufzeichnungen von Charles Baughan zu Rate gezogen. Dennoch glaube ich taum, daß das Buch das hohe Biel, welches fich der Bf. gesteckt bat, voll erreichen wird. Bohl hat der Bf. mit unermudlichem Bleife fein Quellenmaterial erschöpfend ausgenutt und an demselben eine wohlgeschulte Rritit geubt, fo bag für ben miffenschaftlich geubten Sachmann ber Wert feiner Darftellung weit über berjenigen Napiers fteben wird. Allein er erreicht bei weitem nicht die lebendige, anicaulice Frifche ber Darftellung, welche fein Borbild auszeichnet, und feine fühl abwägende Rritit läßt die wohltuende Barme nicht auftommen, mit ber Rapier bei feinem Gegenstande ift. Aber auch fachlich ift Omans Wert nicht unanfechtbar. Obwohl er Napier Boreingenommenheit und Unfenntnis gegenüber ben Spaniern pormirft, so reicht boch auch D.s Renntnis auf biesem Gebiete nur wenig über die oberflächliche schulmäßige Auffassung hinaus. Das macht sich gang besonders im 1. Bande geltend, wo ber Bf die Ereigniffe gu schilbern hatte, die in Spanien bem Eingreifen ber Englander vorausgingen. hier macht bas Buch ben Gindrud, als habe ber Blan, wie ber Stoff behandelt werden folle, noch nicht von Anfang an bei dem Bf. festgestanden. Allerdings hat er auch im weiteren Berlauf nicht als feine Aufgabe angesehen, ben politischen Borgangen eine entsprechende Berudfichtigung ju widmen, wie ben militarifchen. Er will nicht eine Geschichte bes spanischen Ringens nach Befreiung von bem napoleonischen Joche Schreiben, sondern er gibt eine Beschichte bes Unabhangigfeitsfricges. Und fast scheint es, als hatte er sich uriprünglich noch weiter beschränten, und nur bas zur Darftellung bringen wollen, mas englische Lefer unter bem Peninsular War verfteben: die Teilnahme der englischen Truppen an dem Kriege auf der Byrendenhalbinfel. Rur fo wird bie außerordentlich ungleiche Bebandlung verftandlich, welche einerfeits ben Bejechten, die zur Rapitulation von Bailen führten, anderseits dem Rudzuge Gir John Moores nach La Corufia gewidmet ift. Im 2. Bande bagegen hat fic ber Bf. einer wesentlich ausgeglicheneren Behandlung bes Stoffes befleißigt. Die Borgange in Ratalonien, die Rampfe in Baragoza werben in einer bem Gegenstand burchaus angemeffenen Beise gur Darftellung gebracht, obwohl die Engländer daran teinen Anteil gehabt haben. Aber auch bann, als Belleslen in Portugal auf der

Bühne erscheint, behält die Darftellung einen gleichmäßigeren Charalter und bie Auszuge aus ben Regimentsgeschichten, bie fich in ber Schilderung der Schlacht von La Corufia ungebührlich breit machten, werben bort mehr nur in die Anmerkungen und Exturse verwiesen. Allerdings find für ben Bf. in feinem gangen Bert bie militarifden Befichtspuntte bie ausschlaggebenben, und er befchrantt fic nicht barauf, diefelben burch die Berüdsichtigung aller ber ausammen wirtenben militärischen Fattoren verständlich ju machen, fondern er übt fogar an bem Befchehenen vom technischen Standpunkte aus eine icharfe Rritit. Aber bie Beleuchtung ber militarifchen Großtaten und Rehler hat, in einer entsprechenden Beise geübt, unbedingt auch für den Siftoriter ihre Berechtigung, benn erft bann gewinnen bie Borgange mahres Leben, wenn ihre Urfachen, mogen fie in ben Berhältniffen ober in ben Bersonen begründet fein, mit bem für jeden einzelnen Teil berfelben nötigen Sachverftanbnis bargeftellt werben. So ift die Anerkennung, welche ber Bf. bem Feldzugsplane Sir John Moores zuteil werden läßt, um fo überzeugender, als er anderseits teinesmegs für die tattifchen Ungulänglichkeiten blind ift, welche verfchiedene Phasen bes oft genug als Meifterftud uneingeschrantt gepriefenen Rudzuges charafterifieren. Richt minber bemerkenswert ift bes Bf. Kritit an Wellesleys perfonlichen und militarifchen Gigenschaften, und man wird ihm die Anerkennung nicht verfagen konnen, daß er bei aller Hochachtung vor ben Großtaten feiner Landeleute boch feinesmegs in eine von nationaler Boreingenommenheit bedingte blinde Bewunderung verfallen ift. Jedenfalls unterscheibet er fich von feinem Borganger Navier barin in hervorragender Beife, daß er sich nirgends den Blid weder burch politische noch burch perfonliche Voreingenommenheit trüben läßt. Roch mehr als ber erfte, berechtigt ber 2. Band zu ber Erwartung, bag D.& Bert, wenn auch nicht eine nach allen Richtungen bin abschließenbe, so boch eine auf breitefter internationaler Quellengrundlage mit dem redlichen Beftreben ber Unparteilichkeit aufgebaute Schilberung beffen geben wirb, mas in erfter Linie zwar nur für englische Ansprüche als eine Gefcicht des Beninsularfrieges gilt, im weiteren Ginne aber jeder Forfdung über den Gegenstand bienen wird. Jedenfalls wird jeder funftige Siftorifer bes fpanischen Unabhängigfeitsfrieges in D.s Bert eine reiche Fundgrube von forgfältig begründeten Auffaffungen und Schile derungen finden.

Dresten. K. Haebler

Geschichte Ruflands unter Raiser Nitolaus I. Bon Theodor Schiesmann. Bb. 1: Raiser Alexander I. und die Ergebnisse seiner Lebensarbeit. Berlin, G. Reimer. 1904. X u. 637 S.

Das Buch ift eine Gabe von bleibendem Wert, fo bag es in fich felbft die Rechtfertigung trägt für den Entschluß des Bi., ftatt des von feiner Sand erwarteten "Mitolaus" zuvörderft burch eingehende Burdigung ber Lebensarbeit bes Borgangers eine fichere Grundlage für fein Urteil zu ichaffen. Die weitaus umfaffenberen Rapitel über Alexanders Stellung zu Bolen, besonders nach der Rapoleonschen Beit, über die orientalische Frage, die inneren Buftande Ruglands enthalten, ebenfo wie bie binüberleitenben Abichnitte über ben Großfürft Rifolai und Alexanders Tod eine folche Fulle aus unbefannten ober ichmer zugänglichen, befonders ruffifchen Quellen entnommenen Belehrungen, daß der Zweifel, ob eine bloß biakritische Durchleuchtung ber Literatur über Alexander nicht vorzüglicher gewesen mare, wohl verftummen muß. Das Urteil scheint mir frei von irgend welcher Boreingenommenheit, und im gangen billig. Es ift ausgeschloffen, an diesem Ort näher auf einzelne Fragen einzugehen, das wird die weitere Forschung besorgen muffen. In ber Beziehung wird barauf bingewiefen werben burfen, daß die Wertung ber Beugniffe bier und ba Bedenken hervorruft, wie ich 3. B. die Hochstellung (f. S. 68), bes in ben Anlagen abgebrudten Dimomfchen Berichtes fowie bes Tagebuchs von Michailoweli-Danileweti nicht zu teilen vermag. Um nicht migverftanden zu werben, fei baneben noch besonders betont, daß die mitgeteilten Rorrespondenzen vielfach von ebenfo großem perfonlichen Reiz wie sachlichem Wert find. Die Darstellung ift nicht frei von fleinen Ungenauigfeiten, g. B. bei Biebergabe von Berträgen oder wenn S. 333 Unm. 1 gang unpaffend fteht: es ift das fog. projet des trois tronçons (vgl. S. 335). Es ftogen Sate auf, bei benen man bas Gefühl nicht los wird, bag beim Rieberschreiben ber ursprüngliche Gebante einen etwas veränderten Inhalt befommen habe, fo daß der Sinn schwer verftandlich wird, 3. B. beim Berfaffungeplan Speranstis (S. 358).

Hinzuweisen auf die turiosen Bedenken eines preußischen Hofmanns wie des Fürsten Wittgenstein. Den beschäftigt hinsichtlich der Legistimität der Resignation Ronstantins die Magisterfrage: "ob, wenn Konstantin nach dem Tod seiner geschiedenen und der jest lebenden Gemahlin, in seiner dritten Ehe mit einer ebenbürtigen Gemahlin

Söhne zeuge, diese dem Sohne des Raisers Nitolaus in der Thronfolge vorgehen? Wenn man dies bejaht, weil die Resignation des Baters sie nicht verpslichte, so müsse ja Nitolaus selbst vom Thronwieder herabsteigen, sobald Konstantin stirbt und einen ebendürtigen Sohn hinterläßt." (Rühl, Briese und Altenstüde . . . aus dem Racklaß von Stägemann. III 245.) — Gewiß ist es löblich, daß der Bs. als Kritiser ein starles Gewicht legt auf die Art der Besörderung diplomatischer Depeschen. Aber mir will scheinen, als ob das zu einseitig beachtet würde gegenüber der doch näher liegenden Frage, ob der Depeschenscher etwa belogen worden ist, oder ob Diplomatenstaltsch vorliegt. Aber solche Eindrücke ändern das Resultat nicht, daß Schiemann die Geschichte des letzten Jahrzehnts Alexanders, die als Grundlage seiner eigentlichen Ausgabe sür ihn das Wesentliche war, in erfreulicher Weise gefördert hat.

Mehr Einwendungen ober Buniche hatte ich geltend zu machen gegenüber der Behandlung des dem Bf. doch wohl ferner liegenden Da vermisse ich weitere Aufklärung über bie erften Jahrzehnts. Wirkung Alexanders in Paris nach Waterloo; da halte ich es für falfch, wenn S. 275 geäußert wird, daß im Fall ber Unnahme bes fog. Dubrilichen Bertrags burch ben Baren, Napoleon mit großer Babrscheinlichkeit ben Raiser Franz nicht zur Nieberlegung bes Raisertitels für Deutschland genötigt hatte. (Abichluß bes Rheinbundes 17. Juli, Dubrilfcher Bertrag 20. Juli, Bermerfung befannt, Enbe August!) Die breite Behandlung ber Ermordung Bauls in eigenem Rapitel (S. 25-52) paßt m. E. nicht in ben Rahmen. Benn Schie mann ferner S. 96 auf die Kontroverse über die Mitschuld Alexanders an ben Blanen Czartorystis gegen Breugen im Jahre 1805 nicht eingehen zu wollen erflart, fo hat er fich im Begenfat bagu fcon S. 63 gur Anficht von ber Mitichuld befannt auf Grund eines auszüglich mitgeteilten fpateren Gefprachs mit Czartorpsti. Alexander jagt da, daß er augenblidlich (sa présente b. h. 1810) überzeugt fei, daß damals ber gunftigfte Augenblid zur Durchführung bes Plans gemefen mare. Aber Sch. hatte bie Schlugmorte bes Briefes des Fürsten Czartorysti, die unmittelbar auf die angezogene Stelle folgen, nicht weglaffen follen: J'ignore si c'était sa conviction ou s'il parlait ainsi pour m'amadouer.«

Greifsmald. H. Ulmann.

## Notigen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aussatz, welche sich zur Berücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Allgemeines.

Soeben ist im Berlag von Loescher-Rom der erste Band der Bibliothel des Agl. Preußischen Instituts in Rom erschienen. Die neue Sammlung soll größere Abhandlungen aus allen Gebieten der mittelalterlichen und neueren Geschichte enthalten, die insolge ihrer Beschaffenheit weder in den vom Institut herausgegebenen Quellen und Forschungen noch in den größeren Editionen eine Stätte sinden können. Im vorliegenden Band behandelt Arthur Haselosse: Die Kaiserinnengrüber in Andria. Ein Beitrag zur apulischen Kunstgeschichte unter Friedrich II. Band 2 und 3, die Arbeiten von P. Kalkoff: Forschungen zu Luthers römischem Prozeß und von E. Göller: Forschungen über die apostolische Pönitentiarie, ihre Statuten und ihre Geschäftsprazis vom 13. bis 15. Jahrhundert bringen werden, sollen gleichfalls noch im Laufe dieses Jahres zur Ausgabe gelangen.

Im Berlag von Breitlopf & hartel zu Leipzig ift bas erfte heft einer neuen, der Pflege der Familiengeschichte gewidmeten Beitschrift erschienen: Mitteilungen ber Zentralftelle für beutsche Personen= und Familiengeschichte. Außer geschäftlichen Nachrichten enthalt es Arbeiten von Ab. von den Belden: Bert und Pflege der Ahnentasel und St. Retule von Stradonig: Biffenschaftliche Genealogie als Lehrsach.

Mit gewohnter Bunttlichfeit ift ber 26. Jahrgang ber von E. Berner herausgegebenen Jahresberichte ber Geichichtswissenschaft erschienen, ber die Literatur bes Jahres 1903 umfaßt und in zwei starten halbbanden vorliegt, obgleich wir bei vielen wichtigen Aubriken auf die späteren Jahre

gange vertröstet werben. So ist die deutsche Geschichte für den Zeitraum von 911 bis 1740 nur durch das magere Reserat von F. Kohlmann (Hohenstaufen) vertreten, in der Reihe der deutschen Landschaften vermissen wir noch immer die Fortsührung des Berichts über die elsaß-lothringische Geschichtsliteratur vom Jahre 1900 an!

Schmidlung rühmt in "Nord und Süd", April ("Geschichtswifensichaft und Philosophie") die neue Austage von Bernheims Lehrbuch der historischen Methode, sucht aber doch mit philosophischen Argumenten und mit dem hinweis auf das Borhandensein gesicherter Sprachgesetze die Möglichkeit historischer Gesetze im Widerspruch zu Bernheims jetigem gang ablehnenden Standpunkt zu begründen.

Über "Deterministische und metaphysische Geschichtsauffassungs handelt Gießwein (Kultur VI, 2). Er prüft die verschiedenen Geschichtsauffassungen und findet verständigerweise überall etwas Gutes. Aber er glaubt, gestüßt auf die stehtischen Bemerkungen sogar von Raturforschern, das teine empirische Bissenschaft an das Ziel endgültiger Erkenntnis führe und daß daher am Ende aller Ersahrungswissenschaft das Fragezeichen und der Mißersolg alles Strebens stehe. Das verleitet Gießwein zu dem Schlise, daß es noch eine andere Art der Erkenntnis geben müsse, die über diese Mißersolg hinaussühre: man müsse sich "in höhere Regionen der Spetulation" begeben. Nur das Bort metaphysisch im Titel des Aufsates deutet das Beitere an, denn der Aufsat schließt, ohne darüber Aufschluß zu geben und ohne eine Fortsetung zu verheißen.

In einem turzen Aufjat ber Deutschen Monatsschrift, April, betom Rubolf Euden, tag zwischen bem Ganzen unseres Lebens und bem Ganzen ber Geschichte keine Fühlung mehr bestehe und bag die Geschichte in Gesahr sei, allen inneren Zusammenhang zu verlieren. Die Geschichte sein für uns, "innerlich und als Ganzes angesehen", wieder zu einem Problem geworden; auf das Suchen eines Zusammenhanges alles geschichtlichen Lebens durse nicht verzichtet werden. Über die Lösung des Problems gibt der Aussahr.

Abbe Jules Martin untersucht in einem Auffate über »L'institution sociale« (Rov. philos. April = Mai) einige Grundelemente bes fozialen Lebens: Die Freiheit, ben Billen, das Eigentum.

Der Aufjas des Freiherrn von hertling über "Bolitische Barteibildung und fogiale Schichtung" (Hochland, April) hat in der politischen Bresse wegen seiner verdedten Angriffe gegen das baperifche Bentrum viel Staub aufgewirbelt. Der Politifer wird immerhin aus bem Aussan noch etwas mehr Außen zu ziehen vermögen als der hiftoriker. Daß Konservative, Sozialdemotraten und Liberale ursprünglich aus bestimmten sozialen Schichten hervorgewachsen sind, die Zentrumspartei aber nicht, durfte befannt sein: daß aber das Zentrum trop mangelnder sozialer

Einheitlichkeit eine politische Partei zu sein und zu bleiben vermöge, weil es den föderativen Gedanken im Reiche, die soziale Gerechtigkeit und den Ausgleich der wirtschaftlichen Interessen vertrete, wird man mehr als die Ansicht eines Parteiapologeten, denn als die eines das ganze Problem in seiner Tiese aufsassenden Forschers anzusehen haben. Da hertling die Frage aber nicht als Parteimann, sondern als objektiver Betrachter beschandeln will, so vermißt man eine gründliche Erörterung des religiösen und des kirchlich-politischen Teils der Frage, die, richtig angesaßt, zu einer tieseren Erkenntnis hätte führen können.

Aus den letten Beften ber Revue de synthèse historique ermahnen wir die Auffase von S. Berr, Le problème des idées dans la synthèse historique (im Anichluß an die Bucher von Golbfriedrich, Bernheim, Goldstein und Suran, VIII, 2 u. 3), Kenopol, La causalité dans la succession (VIII, 3 u. IX, 1), Naville, La notion de loi historique (IX, 1), ber fich mit Riderts und Binbelbands, von letterem felbft in biesen Sesten (La science et l'histoire devant la logique contemporaine IX, 2) lichtvoll entwideltem Standpunft berührt; Reich, Historiens psychologues et historiens livresques (IX, 3, glaubt an Ed. Meyer u. a. ben Banterott ber blogen historiens livresques tonftatieren zu tonnen); Studien über Sichte (von Delacroir im Anschluß an Leon, VIII, 3) Laine (von Lacombe, IX, 3 u. X, 1), Beine (von Lichtenberger IX, 8), Conborcet (von See, X, 1) und Cournot (von Segond, X, 1), und ichließlich eine Reihe von jufammenfaffenden Literaturberichten, barunter auch die Fortsetzung ber Régions de la France (La Bourgogne von Rleinclaufg, VIII, 8 bis IX, 2).

Aus der Zeitschrift für Sozialwissenschaft 8, 3 und 4 verzeichnen wir Fr. Bertheau: Randbemerkungen eines Industriellen zu den Theorien des Karl Marx; aus 8, 5: die sinale Methode in der Sozialwissenschaft von D. Spann und Große Bermögen von Fr. Oppenheimer (Einwände gegen die Methode Ehrenbergs); aus der Revue de Paris 1905, 15. Mat: Un sociologue individualiste. Gabriel Tarde; aus der Revue de Belgique 1905, Mai: L'influence sociale du culte von S. J. Bisser (erster Teil); aus den neubegründeten Blättern für vergleichende Rechtse wissenschaft und Bollswirtschaftslehre 1, 1 einen Vortrag von K. Diehl: Der Einstuß der klassischen Kationalökonomie auf die englische Wirtschaftspolitik im 19. Jahrhundert. In der Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialspolitik und Verwaltung 14 behandelt Th. v. In amas Sternegg: Städtische Bodenpolitik in neuer und alter Zeit, jest auch als Sonderdrud erschienen (Wien, Braumüller. 1905. VI, 65 S.).

Das elfte heft ber Abhandlungen jur Geschichte ber Medizin enthält eine Arbeit von Magnus: Bert der Geschichte für die Raturbetrachtung und Medizin.

"Die geschichtlichen Grundlagen ber Weltanschauung Schopenhauers' erörtert Paul Begler im Archiv für Geschichte ber Philosophie 18, 3. Reben bem persönlichen Einfluß Goethes, in bessen kabe ber junge Schopenhauer längere Zeit lebte, neben dem Einfluß der Dichtungen Tiecks und seines Pantheismus war es vor allem Schelling, der mit seiner Raturphilosophie, mit der Weite seines Anschauungskreises, mit der organischen Berbindung aller Gebiete auf die Gedankengänge Schopenhauers einwirte. Bon Schelling kommen die Hauptgedanken Schopenhauers; aber unter anderem Einfluß gestalten sie sich in vieler Hinsicht um, so daß schließlich die Abweichungen doch stärter sind als die Berührungen. Dieser Schelling beschränkende Einfluß stammt aus der französischen Aufklärung, besonders von Boltaire. Bon dorther nimmt Schopenhauer die pessimissischen Tembenzen, die dem Optimismus Schellings und der deutschen Philosophie zuwider lausen. In einem weiteren Aussatz will Begler den Einfluß Kants, Fichtes und Platos auf Schopenhauer untersuchen.

Das Erscheinen von Taines Vie et correspondances in englischen übersetzung läßt Dobwell Leben, Werke und philosophische Anschauungen Taines bis 1870 mit warmer Bewunderung und doch auch mit hinweis auf die überwundenen Teile dieser Philosophie besprechen (The quarterly Rev., April). Secretan beschäftigt sich in der Bibl. univers., Mai. mit Bictor Girauds Essay sur Taine, mit dem Ergebnis, daß Giraud seinen Helben doch wohl nicht ganz verstanden habe, wenn er dessen Entscheidung zugunsten des Protestantismus als aus mangelnder Kenntnis der katholischen Kirche hervorgegangen bezeichne. In der protestantischen Revve chrétienne (April) schildert Paul Fargues Taine mit warmer Sympathie auf Grund der bisher vorhandenen Taine-Literatur, ohne jedoch neue Gesichtspunkte zu entwickeln.

Mit Fustel de Coulanges, L'oeuvre et l'hommes beschäftigt sich Imbart de la Tour (Correspondant, 25. März). Fustel (1830—1889) ist der Begründer der kritischen Geschichtswissenschaft in Frankreich, der von Deutschland wohl manche methodische Anschauungen übernahm, aber doch von Ansang an den Blid auf die Ersorschung der menschlichen Gesellschaft richtete. Für Fustel hatte die Geschichte so selbstverständlich dieses Ziel, daß er eine "Soziologie" im Gegensatz zu Comte jederzeit als unnötig ablehnte. Die geschichtliche Entwicklung war ihm Anderung der sozialen Formen. Daß diese Entwicklung nach seiten Gesehen vor sich gehe, gelt ihm als gewiß — Imbart hält an diesem Puntte Fustels Anschauung sür etwas eng. Nach dem Jahre 1870 sah Fusiel in der wirtschaftlichen Entwicklung, in der Entwicklung der Interessen das wichtigste geschichtlichen Moment. Neben den objektiven Gesehrten stand bei Fustel der warmberzige Patriot: gegen Mommsen verteidigte er den französischen Charakter des Elsas. Wie für Taine bedeutete das Jahr 1870 auch für Fustel einen

nschnitt: das Werden Frankreichs, die Ursachen des Niedergangs wurden n die Probleme seiner historischen Forschungen. Auch dem Menschen istel gilt die Berehrung Imbarts.

An der Hand von Creightons Life and Letterse (herausgegeben n seiner Bitwe, London 1904), entwirft Kolde ein Lebensbild des zischen Historiters und Bischofs, aus eigener Renntnis mancherlei Reues zufügend (Beil. z. Allg. Ztg. 1905 u. 116). Demselben Zwede gilt der iffat von Zimmermann über "die Berdienste des Londoner Bischofs eighton um die englische Geschichtsforschung" (Hist. polit. Bl. 35, 7); mmermann glaubt, daß Creightons ganze Persönlichkeit mehr auf dem biete der Erziehung zu historischer Anschauung als auf dem der wissensaftlichen Forschung gewirft habe.

Unter dem nicht ganz zutreffenden Titel "Lösungen der wechselnden ientalischen Frage auf bulgarischen Kampstätten" behandelt der Münchner ograph Bilhelm Göt die auf bulgarischem Boden seit dem 10. Jahrendert geschlagenen Schlachten (Österr.-ungar. Redue 32, 5). Ausführziere, vorwiegend topographische Betrachtungen widmet er dabei den hlachten bei Nisopolis von 1396 und bei Barna 1444, den Kämpsen um ewna und am Schipsaba von 1877.

L. Jordan stellt im Archiv für Kultur-Geschichte III, 2 ("Materialien r. Geschichte ber arabischen Zahlzeichen in Frankreich") zusammen, was in über die Einführung der arabischen Ziffern im Abendlande weiß. Er ilbert vor allem den Kampf um die Daseinsberechtigung der Null als ies besonderen Zeichens am Ende des 12. und am Ansang des 13. Jahrnderts. Neues Material aus der Pariser Nationalbibliothet gibt neue nblide in diese seltsamen Streitigseiten. Erst im 15. Jahrhundert setten i die viel angeseindeten Zissern, die man mit dem Teusel in Zusammenng brachte, im französsischen Kausmannsstande, wie auch anderwärts im spen Ganzen um dieselbe Zeit, durch. Einem Kausmann ist wahrscheinlich die erste Einsührung von Spanien her ins Abendland zu danken — b Bedürsnis des Handels war größer als alle Borurteile der Gelehrten deseistlichen. Jordan sügt aus seinem eigentlichen Arbeitsgebiete dann sprachgeschichtliche Bemerkungen über die Wortgeschichte der Ausdrückern und voro bei.

Aus der Beilage jur Münchener Allgem. Zeitung beben wir hervor . 80 und 123: Bappen und Fahnen der Hohenzollern und: Der Hohenzier von R. Ih. Zingeler; Rr. 100: B. Ed. Biermann über implowicz' Geschichte der Staatstheorien (lehnt die Aufsassung des Buches); Rr. 103: Rarl Fuchs über Reuordnung und Bestände des Deutschen-Zentralarchivs zu Bien; Rr. 104: Eine Geschichte der deutschen litur von F. G. Schulthes (Würdigung des Buches von Steinhausen); 105: Achim von Arnim und die Brüder Grimm von B. Haus;

Nr. 108: Schiller. Sein Bermächtnis an das deutsche Bolt von A. Weltrich; Nr. 122: Natürliche und geschichtliche Entwicklungsgeses von Joh. Unold (Besprechung von Breysigs Stusenbau der Weltgeschichte); Nr. 132: Zur ältesten Broncezeit im Mittelrheinlande von C. Mehlis; Nr. 132 und 133: Beiträge zur Geschichte der Porzellanindustrie von Wish. Stieda.

Die Literar. Runbschau s. b. kathol. Deutschland 1905, März, enthält einen Artikel von P. Schanz: Der geschichtliche Christus und die christige Lehrentwickung (Geschichte und Glaube, Entwickung und Unveränderlichtet der Bahrheit an sich schließen sich nicht aus). — In der Zeitschrift sür Theologie und Kirche 15, 2 veröffentlicht Theodor Häring seine Festrede: Das Berständnis der Bibel in der Entwickung der Menschheit. — Das Protestantenblatt 38, 18 bringt Aussätze von Koch über die Absolutheit des Christentums und von G. Hollmann über die Schriften des Renen Testaments. — El. Piat behandelt im Correspondant 1905, 10. Rai: La tradition chrétienne. Ses adversaires et les désenseurs. — Das "Werden" im Sinne der Scholastis behandelt F. G. Feldner im Jahrbud sür Philosophie und spetulat. Theologie 19, 4. — In der Rivista storiaertica delle scienze theol. 1905, 1 werden Le relazioni tra la storia ecclesiastica e la storia universale behandelt.

Wir verzeichnen aus den Annalen des Deutschen Reiches 38, 4 von W. Rosenberg: Staat, Souveränität und Bundesstaat, aus der Revue de droit international et de législation comparée 1905, 2 die Aussätze von E. Rys: La papauté et le droit international und von J. Caleb: Le régime constitutionel en Bulgarie, die beide durchweg auch auf die Bergangenheit Bezug nehmen.

Im Globus 87, 14 findet sich ein Aufsat von Berth. Laufer: 3m Geschichte der chinesischen Juden (das Judentum ist nicht älter, sondern jünger als der Jslam in China), ebenda 87, 16 handelt R. Rhamm: über She und Schwiegerschaft bei den Indogermanen, und F. Rosen: über Kindersparbüchsen in Deutschland und Italien. Aus 87, 18 u. 19 verzeichnen wir Em. Schmidt: Prähistorische Phygmäen und C. Mehlis: Eine neue neolithische Station in der Borderpfalz. — Die Geographische Beitschrift 11, 4 bringt den dritten Teil der Abhandlung von Fr. Frech über die wichtigsten Ergebnisse der Erdgeschichte (Einsluß der geologischen Vorgeschichte auf die spätere Entwicklung; vgl. 95, 142); daselbst findet sich auch der uns interessierende 6. Abschnitt einer aussührlichen Darstellung von Schlüter über das österreichisch-ungarische Oktupationsgebiet und sein Küstenland (Stellung in der geschichtlichen Bewegung).

Wir verzeichnen ferner aus ber Gegenwart 1905, 22. April: Deutsche und Germanen von Rleinschmidt; aus der Nation 1905, 20. April: Moderne Raffetheorien von Friedr. Dert; aus den Breuß. Jahrbuchen

1905, Rai: Über Nationalcharafter und nationale Anlagen von Ernst Rüller; aus den Grenzboten 1905, 27. April: Der Ramps um die Abria (Italien und Österreichelungarn als wetteisernde Rechtsnachfolger Benedigs) von Gust. Bedmann; ebenda 4. Mai: Langobardische Reste in Civibale von F. Biehringer; aus der Nuova antologia 1905, 16. April: La vita degli antichi artisti in Venezia (15. und 16. Jahrhundert) von P. Molmenti; aus der Beitschrift L'arte 8, 1: Scultura veneta von Benturi; aus der Realenzystopädie s. Prot. Theol. und Rirche H. 152/53: den äußerst reichhaltigen Artisel: Protestantismus von F. Kattenbusch; aus der Baltischen Monatschrift 1905, April: Schiller und Livland von B. A. Hollander; aus der Deutschen Rundschau 1905, Juni: Schiller und das Jahrhundert von R. Fester, endlich die Schillernummer des Literar. Echo, 1. Mai.

Das Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 2c. bringt in der Nummer April-Mai die auf der Hauptversammlung zu Danzig gehaltenen Borträge von J. Schmidtonz: Deutsche Sagen und Geschichtswissenschaft im wechselseitigen Dienste und Bär: Die geschichtliche Entwicklung der Provinz Bespreußen (im Auszug). — In der Zeitschrift für österr. Gymnasien bespandelt Fr. Stolz: Bolkstundliche Ortsnamensorschung (wendet sich gegen die Gegenüberstellung einer "volkstundlichen" und einer "historisch-sprachwissenschaftlichen" Ortsnamensorschung). — Aus Nord und Süd 1905, Mai sei verzeichnet: Geschichte eines Bortes (des Zahlwortes Zehn) von F. Tepner.

In der Revue des bibliotheques et archives de Belgique 3, 1 beginnt A. Fapen mit Übersichten über die in der Batisana enthaltenen Materialien jur Geschichte Belgiens (zunächst Bibliothet der Königin Christine); A. d'Hoop gibt einen Überblid über die geistlichen Archive von Brabant.

Eine geistvolle Rebe von G. G. Debio behandelt: Denkmalichus und Denkmalpflege im 19. Jahrhundert. (Strafburg, heiß. 1905. 27 G.)

Bon der deutschen Bearbeitung der trefflichen "Geschichte der Niederslande" von B. J. Blot liegt jest der zweite, bis 1559 reichende Band vor. (Gotha, F. A. Perthes. 1905. 696 S.) (Bgl. die Besprechung der holländischen Ausgabe durch B. L. Muller in hist. Zeitschr. 72, 501.)

In der 6., von Kohler redigierten Auflage der Holpendorff'ichen Enghtlopädie der Rechtswissenschaft hat das Kirchenrecht durch Stup eine Bearbeitung gesunden, die die gang besondere Aufmerksamkeit der historiker zu beanspruchen geeignet ist (Bd. 2, S. 811 ff.). Auf 60 Seiten wird die Geschichte des katholischen, auf 20 die des evangelischen Kirchenrechts bes handelt; dann folgt, auf 71 Seiten, das "Shstem des Kirchenrechts." Bon vornherein berührt es sympathisch, daß Stup ein inneres Berhältnis zu dem Gegenstand seiner Darstellung hat. Damit hangt es ferner zusammen,

bag er fich nicht begnügt, bas einfache Anochengeruft bes Rirchenrechts ju ichilbern, fondern zugleich auf die in jeder Beriode innerhalb des firchlichen Lebens herrichenden Ibeen eingeht. Der historische Teil zeigt feine grundliche Bertrautheit mit allen Teilen ber Rirchenrechtsgeschichte; aber auch im "Spftem" bat er noch viel Anlaß zu Bemerkungen über gefchichtliche Berbaltniffe (vgl. g. B. G. 902 bie Ausführungen über bie Fortbildung bes Rirchenrechts im 19. Jahrhundert und bagu Rehm, Breugische Jahrbucher, 117, S. 551). Endlich ift zu rubmen, bag er auf fnappftem Raum bie gröfte Rulle von Tatfachen mitzuteilen und babei verftanblich zu bleiben weiß. Leiber ift biefe feine Darftellung nicht einzeln tauflich: wir werben indeffen durch die von ihm vorbereitete Beschichte ber tatholischen Rirdenverfaffung, die bem Siftoriter burch die ausführlichere Bebandlung bei Stoffes noch mehr bieten wird, entschäbigt werben. Um einiges Gingelne hervorzuheben, fo hatte unter ber reichen Literatur über die Entwidlung im 16. und 17. Jahrbundert (S. 885) DR. Ritters beutsche Geichichte im Beitalter ber Gegenreformation und bes Dreifigjabrigen Rrieges, auch deffen Auffat über den Augsburger Religionsfrieden (Siftor. Tafdenbuch 1882), ber in den betr. Forschungen Epoche macht, aufgeführt werben follen. Gerade bei Ritter findet man ja vorzügliche Belehrung über Fragen ber firchlichen Berfaffung (bie Berhaltniffe ber Stifter ufm.). Bu G. 829 fei bemerkt, daß Simjon in Bb. 68 (nicht 58) ber S. 8. aber Pfeudoifidor ibricht, ju G. 855, bag mohl ju fagen gemefen mare, feit mann bie Domfapitel ben Bifchof mablen. G. 866 ift bei Brofc 1880 ftatt 1852 gu . lefen. Die Literatur über die öfterreichifche Rirchenpolitit bes Mittelalters (S. 869) mare wohl nicht unter "Josephinismus", fonbern S. 868 eingureihen gewesen. Bu G. 856 ift bie neu erschienene Gottinger Differtation von G. Nölbete, Berfaffungsgeschichte bes taiferlichen Exemtftiftes S. S. Simonis et Juda zu Goelar (1904), zu S. 867 f. Stup' eigene Abhandlung in der Zeitschrift der Gav.=Stiftung, Germ. Abt., Bb. 25, G. 192 ff. (ju S. 857 besonders S. 254 ff.), ju S. 853 B. Bob, Die Quellen jur Geschichte bes hl. Frang von Affifi (Gotha 1904) hinzugunehmen. Auf Die Bichtigleit von Stup' Rezension in den G. G. A. 1904, Rr. 1, welche tatfächlich eine eingehende Abhandlung über tas Eigenkirchenrecht enthalt, ift foon in S. 3. 92 G. 531 f. hingewiesen worden. Alle Freunde fulturgeschichtlicher Schilderungen im besten Ginne bes Bortes möchte ich noch auf feine fleine Schrift über bas Münfter ju Freiburg i. 28. (1903) aufmertiam machen. G. v. Below.

Reve Bücher: Mude, Das Problem der Böllerverwandtschaft. (Greisswald, Abel. 7,50 M.) — Woodbury Willonghby, The political theories of the Ancient World. (New York, Longmans.) — Reinach, Cultes, mythes et religions. T. I. (Paris, Leroux. 7,50 fr.) — Vacandard, Études de critique et d'histoire religieuse. (Paris, Lecoffre. 3,50 fr.) — Reman, Mélanges religieux et historiques.

(Paris, Calmann-Lévy. 7,50 fr.) — Ottolenghi, Voci d'oriente. Studi di storia religiosa. Vol. I. (Firenze, Seeber. 4 fr.) — Dargan, A history of preaching; from the apostolic fathers to the great reformers, a. D. 70-1572. (New York, Armstrong & Son. 1,75 \$.) -Seufi und Rulert, Atlas jur Rirchengeschichte. (Tubingen, Dobr. 4 M.) - Jalenques, Philosophie de l'histoire. (Aurillac, Gentet et fils.) - Levrault, L'histoire. (Paris, Delaplane.) - Battaini, Manuale di metodologia storica. (Firenze, Libreria editrice fiorentina. 4,50 fr.) - Ghent, Mass and class, a survey of social divisions. (New York, The Macmillan Company.) - Denis, Histoire des systèmes économiques et socialistes. T. I. (Paris, Giard et Brière. 7 fr.) - Demolins, La science sociale depuis le Play (1882-1905). Classification sociale. (Paris, Bibliothèque de la science sociale. 3,50 fr.) — Doumergue, Les origines historiques de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. (Paris, Giard et Brière. 2,50 fr.) - Dahlmann und Bais, Quellentunde der beutschen Geschichte. Unter Mitwirtung von herre, hilliger, Meyer, Scholz hreg. von Brandenburg. 7. Aufl. 1. Halbbb. (Leipzig, Dieterich.) — Send, Deutsche Geschichte. Bolt, Staat, Rultur und geiftiges Leben. 1. Abtlg. (Bielefelb, Belhagen & Rlafing. 3 DR.) - R. Chr. Bland, Deutsche Geschichte und beutscher Beruf. Hreg. von R. Bland. (Tübingen, Dobr. 2,50 D.) - West, Moderne history: Europe from Charlemagne to the present time. (Boston, Allyn & Bacon.) — Bain, Scandinavia. Political history of Denmark, Norway, Sweden, 1513 to 1900. (Cambridge, University press. 7,6 sh.) - Rirchenrechtliche und fulturgeschichtliche Dentmaler Altruglands, nebft Beidichte bes ruffifden Rirdenrechts. Gingeleitet, überfest und erflärt von L. R. Goeg. (Stuttgart, Enfe. 15 M.) — Cordier, Aperçu sur l'histoire de l'Asie en général et de la Chine en particulier. (Paris, Guilmoto.) — Cour, L'établissement des dynasties des chérifs au Maroc et leur rivalité avec les Turcs de la régence d'Alger (1509-1830). (Paris, Leroux.) - De Rosny, L'Amérique précolombienne. (Paris, Leroux. 25 fr.) - Fortier, A history of Louisiana. (Paris, New York. Manzi, Joyant et Cie.) — Bislicenus, Der Ralender in gemeinverständlicher Darftellung. (Leipzig, Teubner. 1 DR.)

## Alte deschichte.

Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1—9 aprile 1903). Vol. 2: Atti della Sezione I: storia antica e filologia classica. Roma, E. Loescher & Co. 1905. — Bürdig reiht sich bieser Band den bereits erschienenen Bänden 5 und 6, welche die Atti della sezione IV: Archeologia et Numismatica enthalten, an. Nach einer Mitteilung der Verdali delle sedute dei gruppi (nämlich Storia antica dissertige Settignis (Bd. 95) R. B. D. LIX.

- Epigrafia - Filologia classica) folgen die Communicazioni, und amar in fo reicher Gulle und von fo erlefenem Inhalt, bag wir auf eine Befprechung bes einzelnen verzichten muffen und nur die Sauptfachen ber verzeichnen wollen. E. Beterfen: Nuovi risultati storici della interpretazione della Colonna Traiana in Roma sinb inamischen in Traiana batifchen Rriegen nach dem Gaulenrelief ergahlt, Beft 2 naber begrundet und allgemein zugänglich gemacht, und barin bat er unzweifelhaft recht, baß viel mehr Befchichte aus ber Gaule gu lernen ift, als man fruber glaubte. Dann fprachen R. S. Conman über: I due strati nella popolazione Indo-Europea dell'Italia antica und B. Mobeftov über: In che stadio si trovi oggi la questione Etrusca, . Rabet über: Sur le passage d'Hérodote relatif aux divisions administratives de l'Empire Perse und P. Carolides über bas fog. Lytifche Sparta (behandelt den Brief Jonathans an die Spartiaten 1. Matt. 14, 16 und fieht in diefen ficher mit Recht die Bewohner des Latonifchen Sparta, nicht, wie man fonft will, eines fleinasiatifc-lyfischen Sparta; auch bas ift richtig, bag man als letteres nicht Batara, fondern Saporda annehmen mußte, falls man an die Freundicaft ber Raftabaer mit ben [latonifchen] Spartiaten nicht glaubt). Dagegen vermag ich mich mit bem Auffat des herrn Al. de Bysloud: Les Phé niciens sur les terres de l'ancienne Pologne nicht zu befreunden. Der wer mochte ihm glauben, daß ber befannte Decebalus d'origine phénicienne gemejen fei? ober bag die Moorbruden fublich von Elbing von ben Phoniziern erbaut feien? Die romifche Geschichte forberten L. Solge apfel: Intorno alla leggenda di Romolo und R. Bulić: Contributi alla storia della guerra di Ottavio in Illiria nel 35-33 e della campagna di Tiberio nel 15 a. C. Derfelbe Bulić ediert eine romifche Inschrift aus Rumanovo aus bem Jahre 211 n. Chr., welche unsere Renntnis des illyrifden Grenggolles febr fordert. Beiter behandelt 3. Mahaffn: Les deux Ptolemées IV et IX, und &. Tropea gibt eine Übersicht sul movimento degli studi della storia antica in Italia rappresentato dalle pubblicazioni periodiche dal 1895 ai giorni nostri, bie vielen gewiß willtommen fein und auch zu vergleichenden Studien mit andern Ländern anregen wird. Diefem ichließt fich E. Stampini an mit: Sul movimento filologico in Italia rappresentato dalle pubblicazioni periodiche degli ultimi decenni. Den Beschlug bes Gangen macht M. Solari mit: Lutazio Catulo nella narrazione della guerra cimbrica in Plutarco. (Mar XXIII-XXVII).

Sehr lehrreich erweist sich das durch Übersichtlichkeit und Rlarbeit ausgezeichnete Bulletin critique des religions de l'Égypte 1904 von J. Capart in der Revue de l'histoire des religions 51, 2.

Im Archiv für Religionswissenschaft 8, 2 notieren wir Eh. Rolsbefe: Mutter Erde und Bermandtes bei den Semiten; R. Reigens

ein: Zwei hellenistische Hymnen; B. Stengel: Aidys Klorónwlos; B. Köhler: Die Schlüffel bes Betrus. Bersuch einer religionsgeschicht- lichen Erklärung von Matth. 16, 18. 19; Fr. Schwally: Alte semitische Religion im allgemeinen, israelitische und jübische Religion; C. Bezold: Sprisch und Athiopisch.

Im Journal des Savants 1905, 4 u. 5 handelt & Perrot im Anschluß an B. Bérard's gleichnamiges Buch über Les Phéniciens et l'Odyssée.

Aus ber Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 41,2 notieren wir Ed. Meyer: Die Entwicklung der Kulte von Abydos und die sog. Schakalsgötter; H. Schäfer: Das Osirisgrab von Abydos und der Baum pkr; F. B. v. Bissing: Ausradierungen im Tempel Amenophis' III. zu El Kab; F. v. De fele: Astrologisches in der altägyptischen Medizin und H. Schäfer: Ägyptische Borte bei Diodor.

In der Zeitschrift des Deutschen Balästinavereins 28, 2/3 ist zunächst der Schluß der schon angezeigten Abhandlung von B. Dehler: Die Ortsichaften und Grenzen Galiläas nach Josephus. Dann spricht H. Guthe über das Stadtbild Jerusalems auf der Mosaitsarte von Madeba, mit einer guten Tasel. D. Clauß beantwortet die Frage: Kommt Jerusalem auf der Scheschons-Liste von Karnal vor? mit einem entschiedenen "Rein".

Unter ben Balmyrenischen Inschriften, welche M. Sobernheim in ben Mitteilungen ber Borberasiatischen Gesellschaft 1905, 2 veröffentlicht, find auch viele griechische.

Aus ber Rivista di storia antica 9, 1/2 notieren mir G. Musotto: Intorno alla tradizione della morte di Germanico figlio di Druso presso Tacito, Dione Cassio e Svetonio; G. Grasso: La leggenda annibalica nei nomi locali d'Italia; G. Carbinasi: Creta e le grandi potenze ellenistiche sino alla guerra di Litto; G. Niccosini: Per la storia di Sparta (Il sinecismo: Ordimenti civili e militari. Elementi del periodo epico nella costituzione di Sparta); B. Barbucci: Cenni sul matrimonio e il divorzio in Atene; G. B. Cassgari: Pitea di Massilia; G. Besoch: La conquista romana della regione Sabina; C. Lanzani: Per la critica Ctesiana.

Aus ben Reuen Jahrbüchern für das flassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 1905, 4 heben wir hervor den flaren und fördernden Aussatz von J. Iberg: Aus Galens Praxis. Ein Kulturbild aus der römischen Raiserzeit und R. Lehmann: Die Feldherrnfunst im Altertum.

Im Philologus 64, 1 (1905) veröffentlicht E. Drerup: Beiträge zur Topographie von Alt-Athen. 1. Das Πελαγγικών εννεάπνλον. 2. Die Bring. 3. Die älteste Unterstadt und Thuthdides II, 15; dann untersucht O. Lenze: Metellus caocatus die Metellus-Erzählung in einer eindringenden Kritif,

beren Resultate wohl annehmbar find, und F. Luterbacher erörtett Chronologische Fragen zu Livius XXI. Bu nennen find ferner die Untersiuchungen zur Geschichte bes griechischen Briefes I von G. A. Gerhard worin vorerst die Formel & deiva ra deive xelquer betrachtet wird.

In den Sitzungsberichten der Kgl. Preußischen Alademie der Biffenschaften 1905, 23/25 findet sich der 4. vorläufige Bericht über die Ausgrabungen der königlichen Museen zu Milet von Th. Biegand, der wieder viel Interessantes bringt und auch wieder über eine reiche Ausbeute an Inschriften berichtet. Sbendort versucht Pischel: Der Ursprung des criftlichen Fischsundlich zu zeigen, daß der Fisch als Symbol Christi, des Erretters, seinen Ursprung in Indien hat, was sehr wahrscheinlich gemacht ift.

In den Mitteilungen des Kaif. Deutschen Archäologischen Inftituts, Athenische Abreilung 29, 3/4 finden sich Untersuchungen von G. Weber: Bur Topographie der jonischen Küste. 1. Gerrhardai, Chalkideus, Airai und Myonnesos. 2. Lebedos. 3. Dioshieron, welche schon, weil sie von einem so ausgezeichneten Renner Rleinasiens ausgehen, volle Beachtung verdienen; weiter veröffentlichen J. Kirchner eine attische Buleutenliste aus den Jahren 335/4; Th. Wieg and einen Bericht über seine Reisen in Mysien, worin viele Inschriften abgedruckt sind; W. Kolbe eine Urkunde, welche genaue Auszeichnungen über den Berlauf der messenischen Grenze enthält und uns neue Ausschlässe über den aus Tacitus bekannten, oft ventilierten messenischen Grenzstreit gibt.

Die Jahreshefte des öfterreichischen Archaologischen Instituts 8, 2 enthalten A. Bilhelm: Pragiphanes (Behandlung des Bull. corr. hell. 28, 137 edierten Beichlusses der Delier und Feststellung, daß ber darin geehrte Bragiphanes der befannte Beripatetiler ift, mas ficher richtig ift); A. Bil= belm: Bwei Dentmäler bes eretrifchen Dialette (glanzende Serftellung zweier Inidriften, welche auch fachlich viel Intereffe bieten); St. Brag. loff: Die Grundfage bei ber Rommendation der Blebejer (Rachweis, daß bei ben Plebejern die Kommendation gur Pratur und gur Quaftur mefentlich davon abhängt, ob der Randidat vor der Bewerbung um das bobere Umt ein Umt höheren Ranges in ber vorhergehenden Umterftaffel befleibet hat; alfo hat es sowohl innerhalb ber abilizischetribunizischen Rangftuse als auch innerhalb bes Bigintivirats Rangunterschiede zwischen ben eingelnen Stellungen gegeben); 2B. Rubitichet: Ralenderstubien; 2B. Rubit= ichef: Gin Stragennet in Gufebius' Onomaftiton? C. Batich: Die Saveschiffahrt in der Raiserzeit. In dem Beiblatt notieren wir N. Bulić: Antile Denfmaler in Gerbien; R. C. Rutula: Brande des ephefifchen Artemifion und Al. Colnago und J. Reil: Archaologifche Untersuchungen in Nordbalmatien.

In ben Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1905, Januar-Februar veröffentlichen Thebenot eine lateinische Inschrift von der Insel Elephantine unter Julius Basilianus praef. Aegypti, gesetzt zu Ehren des Diadumenianus, welche historisches Interesse hat und die viel erörterte Stelle bei Dio Cassius (78, 35) aushellt und J. Cumont: Une inscription greco-araméenne d'Asie mineure. G. Schlumberger bespricht quatre bagues d'or et un reliquiaire Byzantin, die vom historischen Standpunkt aus Interesse beanspruchen können. Dann sei hingerwiesen auf E. Guimets Aussach

In der Revue archéologique 1905, Mai-Juni notieren wir von B. Monceaux: La passio Felicis. Étude critique sur les documents relatifs au martyre de Felix, évêque de Thidiuca; von M. Gisset: Découverte de l'emplacement de Praetorium, das auf dem Buy de Jouer zwischen Acitodunum (Ahun) und Augustoritum (Limoges) sicher nachgewiesen ist; dann die Fortsetung der interessanten und lehrreichen Histoire sommaire des études d'épigraphie grecque en Europe von S. Chabert und von H. C. Butler und E. Littmann: Explorations at S1 (Princeton Expedition to Syria), wobei auch einige Inschristen veröffentlicht werden.

Im Bulletin de correspondance hellenique 29, 3/4 behanbelt zunächst M. Holleaux ein Defret von Siphnos (Inscr. Graecae XII,
fasc. V, nr. 481), das nicht, wie bisher angenommen wurde, in das Jahr
217, sondern in die Jahre 278/270 v. Chr. zu setzen ist, was ohne Zweisel
richtig ist, dann veröffentlichen F. Dürrbach und A. Jardé die bei den
delischen Ausgrabungen des Jahres 1903 gesundenen Inschristen (darunter
ein athenisches Defret aus dem Jahre 172/1 für den pontischen König
Pharnales und dessen Gemahlin Rysa von großer Bichtigkeit), B. Boll=
graff den Bericht über seine Ausgrabungen auf Ithasa und Ph. E. Le=
grand Notes de topographie de Trézène.

Die Revue des études anciennes 7, 4 (1904) und 8, 1 (1905) ents balt von C. Julian ben Schluß ber Remarques sur la plus ancienne religion gauloise, und zwar: Rapports avec les autres religions und Notes gallo-romaines. XXV: Ulysse et les Phocéens à propos de la fondation de Marseille (mit guten Bemerkungen über die Grenzen ber Schiffahrten bei den Alten und ihre Ausbehnung durch die Photäer im 7. Jahrhundert); von M. Besnier: Note sur une inscription de Pompei (ergänzt CIL X, 931); von G. May: Le flamen dialis et la Virgo vestalis (bespricht die juristische Stellung beider Priestertümer) und von P. Perdriget: D'une croyance des Celtes relative aux morts (bespricht und erklärt richtig das Offenlassen der Haustür bei den Kelten).

Mus dem Journal of hellenic studies 25, 1 (1905) noticen wir M. R. Lod: Notes and inscriptions from south-western Messenia; B. B. Saslud: Inscriptions from the Cyzicene district, 1904; A. J. B. Bace: Hellenistic royal portraits; B. M. Ramian: Topography

and epigraphy of Nova Isaura. Sehr lehrreich ist der Ausgrabungsbericht über Naufratis, 1903 von D. G. Hogarth, H. L. Lorimer und E. E. Ebgar.

In der Nouvelle Revue historique de droit français et étranger 29, 2 übersest R. Dareste die lois des Homérites. Nópos vor Oppervor, beren Authentizität nicht angezweiselt und deren Entstehung im Jahre 522 n. Chr. als richtig angenommen wird. P. Collinet sest seine Contributions à l'histoire du droit Romain sort.

In der Zeitschrift für Numismatit 25, 1/2 setzen ihre früher von uns angezeigten Untersuchungen fort H. Gaebler: Zur Münztunde Maleboniens. V: Maledonien in der Kaiserzeit (2. Teil) und K. Regling: Zur griechischen Münztunde. 4: Thera. Bithynium. Lycia. Dann dehandeln R. Beil: Das Münzmonopol Athens im ersten attischen Seebund und J. Maurice: L'atolier monétaire de Cyzique pendant la période Constantinienne.

The English Historical Review bringt Notes on Gaius Gracchus von B. B. Howler, part 1, eine Auseinandersetzung mit Ed. Meyer und E. Kornemann.

In den Atti della r. Accademia delle scienze di Torino 40, 1 (1905) findet sich ein Nachrus aus Th. Mommsen von G. de Sanctis und ein Aussaus von G. Biàdego: Una falsa iscrizione intorno all'Ansiteatro di Verona.

Mus bem Archivio giuridico » Filippo Serafini « 73, 3 notieren wir M. Samarani: L'evoluzione del diritto della donna nella storia di Roma.

Aus den Notizie degli scavi 1904, 7/8 notieren wir G. Gatti: Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio, wo aber diesmal die Ausbeute an Inschriften unbedeutend ist; G. Bellegrini: Pistoia. Scavi archeologici in piazza del Duomo (mit schönen Funden); B. Orsi: Sicilia. Siracusa; A. Taramelli: Alghero (Sardinia). Scavi nella necropoli preistorica a grotte artificiali di Anghelu Ruju.

Die früher schon von uns angezeigten Études historiques et archéologiques von E. Schneider und A. Thorn werden fortgesett und behandeln jest les camps romains (Ons Hémecht 11, 6, 1905).

Frisch bespricht L. Bertrand: Les villes africaines, bas sind die Städte des römischen Afrika, die durch die großartigen französischen Ausgrabungen uns so nabegerückt und uns so viele Aufschlüsse über Leben und Treiben zur Römerzeit geliefert haben. Der erste Aufsat beschäftigt sich mit Cherchell Revue des deux mondes 27, 3 [1. Juni 1905]).

Im historischen Jahrbuch 26, 1/2 (1905) verteidigt F. X. Funt die Echifieit ber Kanones von Sarbifa gegen Friedrich.

Die Auffindung einer neuen Handschrift ber alten lateinischen Übersfepung bes Baftor hermae fündigt an und bespricht J. Barichez in der Rovus d'histoire ecclésiastique 6, 2.

In der Revue des questions historiques 1905, April findet sich ein Aussauf von E. Callewaert: Questions de droit concernant le procès du martyr Apollonius, die sehr geschieft namentlich die Natur des Berebrechens sestzustellen und das Berhalten des Perennis aus der römischen Gespebung gegen die Christen zu erläutern suchen.

In der Beitschrift für Kirchengeschichte 26, 1 (1905) sest C. Erbes seine verdienstlichen Untersuchungen über das sprische Martyrologium und ber Weihnachtsfestfreis fort. Danach ist die Ansehung des Beihnachtsfestes am 25. Dezember allerdings alter, als Ufener in seinem bekannten Buche annahm.

In der Neuen firchlichen Zeitschrift 16, 2 besprechen Th. gahn: Reue Funde aus der alten Kirche und E. Sellin den Ertrag der Ausgrabungen auf den Trümmerfeldern des alten Orients, insbesondere Palässtinas, für die Erkenntnis der Entwicklung der Religion Israels, worauf wir nachdrücklich hingewiesen haben möchten.

Mene Mader: Gardiner, The inscription of Mes. A contribution of the study of Egyptian judicial procedure. (Leipzig, Hinrichs' Berl. 9,60 DR.) - Deigner, Aus bem altbabylonischen Recht. (Leipzig, Sinrics' Berl. 0,60 Dt.) - &. Maurer, Bollerfunde, Bibel und Chriften= tum. 1. El.: Bollerfundliches aus dem Alten Teftament. (Leipzig, Deichert Rachf. 5 DR.) - Goebedemener, Die Geschichte bes griechischen Steptis gismus. (Leipzig, Dieterich. 10 Dl.) - Stabelin, Der Antisemitismus bes Altertums in feiner Entstehung und Entwidlung. (Bafel, Lendorff. 1,50 M.) — Callegari, Il druidismo nell'antica Gallia. (Padua-Verona, Drucker. 2,50 fr.) - Sped, Sandelsgeschichte bes Altertums. 3. Bb., 1. Salfte. Die Rarthager. Die Etruster Die Römer bis gur Einigung Italiens 265 v. Chr. (Leipzig, Branbstetter. 7 D.) - Lefevre, L'Italie antique. (Paris, Rudeval. 5 fr.) - Schermann, Der erfte punifche Krieg im Lichte ber Livianischen Trabition. (Tubingen, Laupp. 2,50 MR.) - Greenidge, A history of Rome from the tribunate of Tiberius Gracchus to the second consulate of Marius, B. C. 133—104. (New York, Dutton. 3,50 \$.) - Conon, Die Differengen zwischen ber tapie tolinifden Ragiftrate: und Triumphlifte. (Bien, Fromme. 2,50 DR.) -Roftomgem, Romifche Bleitefferae. Gin Beitrag gur Gogial- und Birt. icaftsgeschichte ber römischen Raiserzeit. [Beitrage zur alten Geschichte. 3. Beibeft.] (Leipzig, Dieterich. 7 Dl.) - Pfleiderer, Die Entstehung bes Chriftentums. (München, Lehmanns Berl. 4 D.) - A. Müller, Beidichtsterne in den Evangelien nach modernen Forichungen. Marcus und Matthaus. (Giegen, Topelmann. 3 DR.) - A. Sarnad, Militia

Christi. Die driftliche Religion und ber Solbatenstand in ben erften brei Jahrhunderten. (Tübingen, Dohr. 2 Dl.) - Raufchen, Die wichtigeren neuen Funde aus dem Gebiet der alteften Rirchengeschichte. (Bonn, banftein. 0,80 DR.) - C. Clemen, Die Apostelgeschichte im Lichte ber neueren text-, quellen= und historifchetritifchen Forfchungen. (Biegen, Tobelmann. 1,30 Dt.) - Rnopf, Das nachapoftolifche Zeitalter. Gefcicht ber driftlichen Gemeinden bom Beginn ber Flavierbynaftie bis jum Enbe Hadrians. (Tübingen, Mohr. 9 M.) — Profumo, Le fonti ed i tempi dello incendio Neroniano. (Roma, Forzani e C. 20 fr.) -Linfenmaper, Die Befampfung bes Chriftentums burd ben romifden Staat bis jum Tobe bes Raifers Julian (363). (München, Bentner. 5,80 R.) - Bigg, The church's task under the Roman empire. (Oxford, The Clarendon press. 5 sh.) — Firth, Constantin the Great: the reorganization of the empire and the triumph of the church. (New York, Putnam. 1,35 \$.) - Loofs, Nostoriana. Die Fragmente des Reftorius. (Salle, Riemeyer. 15 D.)

## Mömifch-germanifde Beit und frubes Mittelalter bis 1250.

Brofeffor Dr. Friedrich Roepp, Die Romer in Deutschland. Rono. graphien jur Beltgeschichte, herausg. von Eb. Send. XXII. Bielefelb und Leipzig. 1905. Dieje nach bem Zwed ber Bendichen Sammlung für einen großen Leferfreis bestimmte Schrift ift ber erfte Berfuch einer Busammenfassung alles bessen, was die historische Forschung und die in bem letten Jahrgehnt fo gesteigerte Arbeit ber Archaologen über die Romergeit in Deutschland festgestellt bat. Mit besonderem Intereffe wird man die Darftellung der militärischen und staatlichen Organisation, die Behandlung bes Städtemejens, ber Strafen und Baumerte, fomie ber übrigen Dentmäler lefen. Als Archaologe von Sach war der Berfaffer, der auch an den Ausgrabungen in haltern (Aliso?) hervorragend beteiligt ift, gur Behandlung ber tulturgeichichtlichen Fragen befonders berufen. Auch bie Darftellung der Ereigniffe zeigt, daß er mit ben Quellen und ber weitverzweigten modernen Literatur wohl vertraut ift und allen Fragen mit felbständigem, fritijchem Urteil gegenübersteht. Rur überwiegt bei ibm bie Scharfe auflosender Kritit fo fehr die Kraft der Unichauung und Geftaltung, daß in dem geschichtlichen Teil fast mehr von dem die Rede ift, was wir nicht wiffen, als von dem, mas wir miffen, und bag die Saupt linien, die doch ichon Mommfen herausgearbeitet hatte, und die fich nach ben Entbedungen ber letten Sabre leicht verftarten und vermehren liegen, hinter ben Einzelheiten allzusehr verschwinden. Der Lefer gewinnt fein gang beutliches und überzeugendes Bild ber Berhaltniffe in ben periciebenen Phafen der Entwidlung.

Bei ber übergroßen Bahl von Beröffentlichungen über vorgeschichtliche Funde dürfen unfere Rotigen niemals ben Unfpruch bibliographifcher Bolls ftanbigfeit erheben, ben ju erfüllen bas Biel von M. Boepes wie ftets bochft dankenswerter Überficht ift (Rorrefpondenzblatt des Gefamtvereins 53, 4/5). Immerbin mogen bier genannt fein die Beitrage von &. Beber über einen prabiftorifchen Bund bei Ifchl an ber Alz, die Befdreibung einer Reibe von Fundftuden burd B. Reinde (beibe in ber Altbagerifden Monatsidrift 5, 1-3), ferner die Mitteilungen von S. Jentich über vorgefdictliche Grabfunde im Rreife Guben und bon Bergog über einen Urnenfund bei Rirchain in ber Rieberlaufit (Nieberlaufiter Mitteilungen 8, 7/8). Eine abnliche Beidrantung haben wir uns bei ben hinweisen auf Abhandlungen gur romifden Beriode ber beutiden Beidichte aufzuerlegen. Bir notieren daher außer dem Rahresbericht über das römisch-germanische Bentralmufeum in Maing für 1904/5 von R. Schumacher und S. Linbenfcmit (Rorrespondenzblatt bes Gesamtvereins 53, 4/5) nur die inftruttive Studie von R. Soumacher über bas romifche Strafennes und Besiedelungswesen in Rheinhessen, dazu die Mitteilungen römischer Inschriften aus den Papieren Schannats von A. v. Domaszemsti und die Interpretation ber Stelle in ber Taciteischen Germania über Dopffeus am Rieberrhein von DR. Siebourg, famtlich in der Beftbeutschen Zeitschrift 23, 4 veröffentlicht. Im Rorrespondenzblatt ber Bestbeutschen Beitschrift 24, 1/2 tann Rorber von neuen Inichriften in Daing berichten; ermabnt mag auch fein die ebenda abgebrudte Diegelle von A. Riefe über die Barusichlacht, in der auf die Divergeng der Berichte binfichtlich der Schilberung ber Lanbichaft aufmertfam gemacht wirb. Der Beitrag von B. Cramer zur Festschrift bes Gymnasiums zu Eschweiler 1905 mit seinen lehrreichen Busammenftellungen romifder gunde in und um Efdweiler mag ebenfalls bier aufgeführt fein.

Bie regelmäßig bringt die Bestedeutsche Zeitschrift 23, 4 eine Ruseosgraphie der sudwestedeutschen, westdeutschen und bahrischen Sammlungen und zwar für das Jahr 1903, deren Redaktion H. Graeven übernommen hat. Reich an Zuwachs erweisen sich besonders die großen Ruseen in Homburg vor der Höhe, Mainz (Sammlung des Bereins zur Ersorschung der rheinischen Geschichte und Altertümer) und Trier; zehn Taseln veransschaulichen Erwerbungen des Homburger und des Rainzer Ruseums.

Es ift schwer, vom Inhalt eines Auffates von L. Bilfer über die altgermanische Zeitrechnung in knappen Säten genügende Borstellung zu vermitteln. Haben wir ihn recht verstanden, so will er darlegen, daß die Zeitrechnung, die Erfindung des immerwährenden Mondtalenders, die Entsbedung des Mondzyllus und der Jahreseinteilung in siebentägige Wochen den autochthonen Urbewohnern des Nordens zuzuschreiben und von ihnen erst den Abrigen Bölfern mitgeteilt worden seine. Man bedauert den Auf-

mand von Mube, den Bilfer auf fich genommen bat, um aus einer bunten Rulle von Schriften alter und neuer Reit die "Belege" für feine Anfichten zujammenzutragen, aber man fragt auch, wen er zu überzeugen hofft. Lefenswert find nur die Seiten über die nordifchen Runenkalender, obwohl bie Berficherung, daß erst "burch die naturwiffenschaftliche Raffenforicung" ihre richtige Deutung ermöglicht worden fei, nicht gerade Butrauen in ihre Richtigfeit erweden wird. Freunde ber beutschen Sprace feien auf S. 39 Unm. 29 verwiesen mit ihren Borichlagen gur Berbeutichung ber Monatsnamen: wie icon, wenn fie nicht mehr "November," fondern "Riblung" ober "Laubris" fagen möchten! Aber bas Gange bat boch auch feine fein ernfte Seite: ein Dilettantismus macht fich breit und erhebt ben Anfprud auf Beachtung, der, nicht gezügelt burch methobische Schulung, Bhantomen nachjagt, die dem Urteilslofen nur zu leicht als historische Realitäten er icheinen. Die Arbeit mare beffer ungebrudt geblieben, wie bies E. Dogt (vgl. 94, 470 f.) von einer anderen in Aussicht gestellten Studie besselben Autors wünscht (S.-A. aus dem 18. Band der Berhandlungen des natur wiffenschaftlichen Bereins. Rarleruhe, Braun. 1905. 47 G.).

Eine Reihe fleiner Beitrage gur Geschichte bes früheren Mittelalters mag trop aller Berichiebenheit ber Gegenftande in einer Rotig gufammengefdmeißt werben. G. Sellmann liefert in ber Beitfdrift für Rirchengeschichte 26, 1 eine forgfältige Beschreibung bes Codex Cusanus C 14 nunc 37, burch bie feine früheren Mitteilungen in bantenswerter Beije ergangt werben (ogl. 94, 352 f.). 3. Drafete beginnt in der Beitschrift für miffenschaftliche Thee logie 48, 2 eine Artitelferie über Bfellos und feine Antlagefdrift gegen ben Patriarchen von Bygang, Michael Rerullarios († 1058). Gine Disgelle von &. Baring handelt über bas Schlachtfeld von Saftings (English Historical Review 20 Nr. 77). Aus den Blättern für Mungfreunde 1904 Mr. 12 und 1905 Mr. 1 (Mr. 298 und 299) notieren wir bie Befdreibung eines reichen beffischen Bfennigfundes aus der Beit Beinrichs V. und Lothars von Sachjen durch S. Buchenau. Benig ober bisher nicht befannte Dotumente zur Lebensgeschichte von Gratians Schüler Baucapalea, beffen Todesjahr um 1160 angefest wird, bespricht A. Mocci in ben Atti della R. Accademia delle scienze di Torino 40,5. Gin Auffat endlich bon 3. Celatovsty ist den Aufängen der Stadtverfassung von Brag gewibmet (Nouvelle revue historique de droit Français et étranger 19, 2).

Bur firchlichen Berfassungsgeschichte seien brei Abhandlungen angemerkt. D. Schäfer veröffentlicht in der Römischen Quartalschrift 1905, 1/2 eine gehaltvolle Studie über frühmittelalterliche Pfarrkirchen. Es steut sich heraus, daß die Einteilung der römische frührlichen Bischofsstädte in gesonderte Kirchspiele weit älter ist als die herrschende Lehre anzunehmen geneigt war: nicht erst ins 11., sondern schon ins 9., wenn nicht gar ins 8. Jahrhundert reicht sie zurück. Im Archiv sur fatholisches Kirchenrecht 85, 1 verbreitet

fich Rary über die Reformtätigfeit des Rardinallegaten Otto von St. Ricolaus in Beftfalen und ber Diogeje Bremen (1228 ff.); es mare ju munichen, bak die Tatigleit babitlicher Legaten in Deutschland mabrend bes 18. Jahrhunderte überhaupt einmal gur Darftellung gelangte, gumal fic bas nütliche Buch von E. Frommel (Beibelberg 1898) nur über bie Reit bes 10. bis 12. Jahrhunderts erftredt, die Quellen andererseits einer folden Untersuchung in ben Regesten bon Bohmer-Fider und Bintelmann fritisch gefichtet und verzeichnet find. Bulett fei ber Arbeit von S. Brug über bie Autonomie des Templerordens gedacht (Sigungsberichte ber philof... Dhilol. und ber biftor. Rlaffe ber R. B. Atabemie ber Biffenschaften Dunchen 1905, 1). Anfnupfend an die Arbeit von &. Schnurer (vgl. 94, 472 ff.), aber im Gegensat zu ihr versucht Brut ben Nachweis, daß von einer bem Orben auf bem Rongil von Tropes (1128) verliehenen Regel nicht die Rebe fein tonne. Die lateinische und die frangofische Regenfion feien nur Borarbeiten ober Materialien ju einer Regel, die nicht juftande getommen fei. Erft Alexanders III. großer Freibrief bom Sabre 1163 babe bem Orben bie Grundzüge einer Regel gegeben, baburch bag bier ben Rittern die Monchegelübbe auferlegt, alle Orbenshäufer dem Mutterhaus au Berufalem untergeordnet und die Bablen ber Ordensmeifter geregelt worden feien. Indem der Deifter die Bollmacht erhalten habe, mit dem Rapitel Sapungen zu erlaffen, ohne beschränkt zu fein burch geistliche ober weltliche Autoritäten, habe bie Autonomie bes Orbens an eben bieje Bergunftigung antnubfen tonnen. Go febr bie Ausführungen - fie find gleichsam eine Fortsetzung ber 93, 528 genannten Studie - Beachtung verdienen, fur gang beseitigt tonnen die Schwierigfeiten nicht gelten.

R. Rübel handelt in den Beilagen 97 und 98 der Münchener Alls gemeinen Zeitung 1905 über das frantische Eroberungs, und Siedelungsssyftem im Ripuariers und Alamannenlande, derart daß beide Artifel sich als start gedrängter Auszug aus den beiden Berken des Versassers ("Reichshöse im Lippes, Ruhrs und Diemelgebiete und am Helwege" und "Die Franken, ihr Eroberungss und Siedelungssystem im deutschen Bolkslande") darstellen. Ein abschließendes Urteil fällen zu wollen wäre voreilig, immerhin sei bes merkt, daß manche Ausstellungen, auf die Rübel großes Gewicht legt, und nach dem Stand der Überlieserung nur als möglich, nicht als einzig richtig erschenen. An anderer Stelle wird auf das zweitgenannte Wert des Berssassers zurückzutommen sein: wir leugnen nicht seine Originalität, zweiseln aber, ob alle seine Stüßen sich als tragfähig erweisen.

Bur Gefchichte ber Karolingerzeit verzeichnen wir in aller Kurze eine Reibe von Auffagen, ohne beren Ergebnissen insgesamt beipflichten zu tonnen. Ansprechend, wenngleich teineswegs reich an origineller Auffassung ift ein Bortrag von Boehmlander über die Bekampfung des heidentums burch die Rarolinger; als hauptsächlichste Quelle sind die Rapitularien

benutt, bagu ber befannte Indiculus superstitionum, beffen einzelne Abschnitte mit hilfe ber neueren Literatur gebeutet werben (Altbaperifche Monatschrift 5, 3). In ben Beilagen 3 und 27 ber Munchener Allgemeinen Beitung 1905 fucht . Bolfram mahricheinlich zu machen, bag Rack bes Großen Monogramm bie Spuren griechischefprischen Rultureinfluffet zeige, auf die das von Strangowell veröffentlichte Monogramm bes Batriarchen Rarfes von Urmenien hindeute. Als Fortjegung feiner Studien über das Berhältnis Rifolaus' I. ju Pjeudoifidor (vgl. 93, 530; 95, 152) veröffentlicht H. Schrörs eine Abhandlung über die pseudoisidorische exceptio spolii bei Nitolaus I. Richts beweise, das ift ihr Resultat, daß fie dem Babke unbefannt gewesen fei, ebe er fich mit ber Sache bes Bfeuboifiborianers Rothad von Soiffons befaßt habe; fie fei von ihm in ihrer vollen Bedes tung geltend gemacht worden, ebe Rothad ibm bie Falfdung unterbreitet habe; fie ift in mefentlichen Buntten bon ber Formulierung, Die Bfeude ifibor ihr gegeben, abgewichen. Schrors will bie Befanntichaft Ritolaus' L mit Bleudoifidor auf ein Mindestmaß beschräntt feben: nur aus Ritaten in Schriftstuden gallifden Uriprunge habe er einige wenige Stellen aus ihr tennen gelernt, nicht aber die gange Sammlung. Die Tenbeng einer Apologie brangt fich allgu fehr auf, um alle Schluffe für unbedingt amingend halten ju tonnen.

Unter dem Titel: Di un'opera inedita attributa ad Incmaro di Reims bespricht F. Auffini eine Abhandlung von 40 Kapiteln kircherrechtlichen Inhalts, die sich in mehreren italienischen Handschriften sindet Hier steht an der Spise des Traktats der Name Hinkmars von Reims und ein Berweis auf eine Stelle im Dekret Gratians, sodaß der wehrfränkliche Kirchenfürst lange als Autor der Schrift gegolten hat, die S. Lelmann sie als Kompisation aus Berken Bernolds von St. Blasien erkannte (vgl. 94, 352 f.). Ruffini dagegen will dartun, daß eine verlorene Arbeit Hinkmars zugrunde liege, die auch Bernold benust habe, ohne das doch der Leser von der Bahrscheinlichkeit oder Möglichkeit dieser Hypotheke irgendwie überzeugt werden könnte (Roma, Accademia dei Lincoi 1904; a. u. d. T.: Atti del congresso internazionale storiche, Estratto dal Vol. IX., Sezione V: Storia del diritto).

Im Anichluß daran sei auf die von M. Soralet herausgegebenen, Arbeiten seiner Schule enthaltenden "Kirchengeschichtlichen Abhandlungen" (2. Band, Breslau, Aderholz, 1904) hingewiesen. Franz Kaver Seppelt legt in dem Auffaß: "Das Papsttum und Byzanz" (S. 1—105) eine tritische Nachprüsung der Ergebnisse von B. Norden vor, ohne "eigene tiefgehende Forschungen" mit stärferer Betonung des in die Unionsbestrebungen hineinspielenden religiösen Momentes. Ursprung und Geschichte der Entwicklung des Schismas dis zum Jahre 1054 ersahren eine ausstührlichere Berücksichtigung, als ihnen bei Norden zuteil werden konnte. — Joseph Knossala erörtet

in: "Der pieudo-justinische Λόγος παραινετικός προ "Ελληνας" (6. 107-190) in felbständiger und erschöpfender Beife ein vielverhandeltes Thema. Mit Gaul (Die Abfaffungeverhaltniffe ber pfeudo-juftinifchen Cohortatio ad Graecos, Berlin 1902) behauptet er gegen Bidmann (Die Echtheit ber Rahnrede Juftins, Mainz 1902) die Unmöglichfeit der Abfaffung ber Schrift burch Juftin. Bahrend aber Gaul ber Meinung ift, daß die Coh. im erften Fünftel bes 3. Jahrhunderts geschrieben wurde, mochte Rnoffala bas Ende bes 2. Jahrhunderte vorziehen. Die Differeng ift unerheblich. — Friedrich b. Blacha (G. 191-256) tritt mit ber Begeifterung bes Unfangers bafür ein, daß der jungft von harnad (Tegte und Untersuchungen XXIV, 3, Leibzig 1903) bem bonatiftifchen Bifchof Rafrobius in Rom zugefchriebene "pseudo-cyprianische Trastat de singularitate clericorum ein Wert des Rovatian (verfaßt um die Mitte des 6. Dezenniums des 3. Jahrhunderts) fei. — Jojeph Grabisch (S. 257—282) endlich hofft mit seiner Abhand= lung über: "Die pseudoschprianische Schrift ad Novatianum", die Harnack (Tegte und Unterschriften XIII, 1, 1895) Bapft Sigtus II. juwies, den ab**ichließ**enden (?) Beweis erbracht zu haben, daß Cornelius Ende 252 ober Anfang 258 die Schrift verfaßt hatte, die mit der eara rov Novarov inerolý bei Euseb. S. E. 6, 46 identisch sei. G. Krüger.

A. Dopid veröffentlicht in Tilles Deutschen Beschichtsblattern 6, 6/7 feinen auf dem Salzburger hiftoritertage gehaltenen Bortrag über die berausgabe von Quellen gur Algrargeschichte bes Mittelalters. Die beach. tenswerten Aussubrungen wollen eine gesteigerte Bublifation jener Aufzeichnungen, namentlich alfo von Traditionsbuchern und Urbaren, für die Beit bom Ausgang ber Rarolinger an bis jum 12. Jahrhundert anregen. Rein Zweifel, bag baburch ben Bunichen Bieler langerfehnte Erfüllung anteil murbe, aber es icheint, ale feien bie Schwierigfeiten bes Unternehmens etwas zu gering geschätt. Sie bestehen unseres Grachtens nicht fo febr in der weiten Berftreutheit des Materials als in der unabwendbaren De= gentralisation ber Bearbeitung. Die Bublifation ber österreichischen Urbare wird gewiß ein nachahmenswertes Dufter barbieten; fehlt aber für die abnlichen Beröffentlichungen eine einheitliche Leitung und ein fest umfdries bener Arbeitsplan - daß nicht alles veröffentlicht werden tann, betont Dopfc mit Recht -, fo wird ein leidiges Studwert das Ende fein, das Die Bahl ber Quellenpublitationen nur vermehrt, mahrend wir boch immer dringender ber gufammenfaffenden Berte bedürfen. Unerlägliche Borarbeit mußte jedenfalls der Berfuch fein, die befannte Uberficht von Inama-Sternegg (Biener Sigungeberichte 84, 1876) durch eine neue Quellenfunde der Birtichaftegeschichte zu erfegen, bamit erft dann die Edition felbft in ibre Rechte treten fonnte.

Ein turger, gebantenreicher Auffas von 3. Fr. v. Schulte in der Deutschen Revue 30 (1905), S. 95 ff. jucht bas Raifertum bes Mittelalters

nach seiner politischen und sozialen Bedeutung abzuschätzen. Dit Recht wird betont, daß politisch das Kaisertum eine starte einheitliche deutsche Staatsbildung verhindert, daß andererseits eben mährend der Raiserzeit das deutsche Bolf auf allen Gebieten des Kulturlebens eine überragende Stellung eingenommen hat. Das mögen keine überraschend neuen Gedanktrafinge sein, aber es ist nötig an sie zu erinnern in einer Zeit, die geneigt scheint, im Streite der Meinungen allzu rasch auf die Seite J. Fiders zu treten; man braucht kein blinder Anhänger Sybels zu sein, um doch zu erkennen, daß er bereits das Wesentliche gesagt hat, das sestgehalten zu werden verdient.

Rurg notieren wir zwei Monographien zur beutschen Rulturgeschichte. Eine (Greifsmalber) Differtation von C. Fr. Arnold tragt aus ber beutschen Literatur bes 11. bis 15. Jahrhunderts alle Stellen gusammen, bie über bas Rind, feine Geburt und Bflege, feine erfte Erziehung und bas Berhaltnis zu ben Eltern handeln. Die fleißige Materialfammlung entbehrt freilich des Berfuche einer Darftellung, die der Berfaffer vielleicht nachzuholen beabsichtigt (Das Kind in der deutschen Literatur des 11. bis 15. Jahrhunderts. Greifsmald, &. B. Runike 1905. 165 G. Enger begrengt ift ber Stoff bes Buches von S. Begiebing über "Die Jagb im Leben ber falifchen Raifer" (Bonn, B. Sanftein 1905. VIII, 111 6. Rad einer Schilberung bes Balbes und ber Jagd, ihrer Bflege und ihrer Arten, soweit eine folche bei bem Stand ber Quellen möglich ift, geht ber Berfaffer ein auf die einzelnen Bfalgen ber Ronige, ihre Lage und ihren Balbbestand, um ichließlich an ber Sand ber Itinerare bie Reiten festzulegen, in benen die falifchen Raifer bem Jagdvergnugen gebulbigt haben. Im ganzen ist dem Thema abgerungen, was von ihm erwanet werben tonnte; ber dritte Abichnitt wird auch für andere Studien gute Dienfte tun.

Die (Leirziger) Dissertation von K. Brunner: "Das beutsche Cerrscherbildnis von Konrad II. bis Lothar von Sachsen (Borna-Leipzig, Noste 1905. 72 S.) ist als die erste Frucht einer von R. Lamprecht gegebenen und von G. Bedmann begründeten Anregung (vgl. 92, 158 f.) zu begrüßen. Nach einem kürzeren Abschnitt über das Herrscherbildnis in der karolingisch-ottonischen Zeit — die wichtigste Borarbeit hatte B. Clemen geliesert — verzeichnet und beschreibt der Versassen alle Bildnisse und Porträts der einzelnen beutschen Könige und ihrer Gemahlinnen, soweit sie in Miniaturen, auf Siegeln und Münzen usw. erhalten sind (zu S. 25 f. über heinrich III. ist jest der Aussass von G. Steinmetz im Korrespondenzblatt der Bestdeutschen Zeitschrift 24, S. 2 f. über eine in Regensburg gesundene Statue der Kaiserin Ugnes nachzutragen). Der Bersasser geschränkt sich im großen und ganzen auf die zeitgenösssssschlichen Abbildungen, ohne daß ihm daraus ein Vorwurf gemacht werden könnte,

ba bie Schwierigkeit ber Materialsammlung für ben Einzelnen zu groß geweien ware. Er stellt eine Fortsetzung seiner Arbeit bis zur Zeit Rudolfs von habsburg in Aussicht; hoffentlich läßt sie nicht biejenigen bilbnerischen Darziellungen außer ocht beren Zuweisung zu diesem oder jenem König unentschieben bleiben muß. Alles in allem ein erfreulicher Anfang, ber zur Rachahmung auch für spätere Perioden soden sollte.

Im Nuovo archivio Veneto N. S. Vol. 8 P. II gibt B. Lazzarini einen sorgfältigen Abdruck der vier ältesten noch im Original vorhandenen Dogenurkunden aus den Jahren 1090 – 1108, darunter ein Jneditum aus dem Jahre 1100. Boran gehen wertvolle diplomatische und paläographische Erläuterungen. Angesichts der vielsach ganz unzureichenden Beröffentlichung des älteren venezianischen Urkundenbestandes wäre eine Fortsetung dieser Untersuchungen sehr erwünscht.

W. Lonel.

Der mittelalterlichen Beschichte Bifas bat neuerdings &. Bolpe eine Reihe wertvoller Untersuchungen gewidmet. Reben den Auffagen in ben Studi -torici, Bb. 10 und 11, jei bier namentlich auf die Studi sulle istituzioni comunali a Pisa hingewiesen, Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa, vol. XV auch im Sonderabbrud (Bija, Riftri 1902, XI u. 423 S.). Sie enthalten eine Darftellung hauptfächlich ber inneren Entwidlung ber Stadt Bija etwa von ber Mitte bes 12. bis jur Mitte bes 13. Jahrbunberte. Rap. 1 behandelt die Begiehungen zwischen Stadt und Grafichaft. Rap. 2 icilbert ben Charafter bes comune gur Beit bes Ronfulate und beidreibt alebann die Anfange ber statutarischen Befetgebung und ber Bebordenorganisation in der zweiten Salfte des 12. Jahrhunderts. Kap. 3 gibt eine Überficht über die auswärtige und über die firchliche Politik gur Beit Friedrichs I. Rap. 4 erörtert den Urfprung ber taufmannifchen, der Sandwerfer= und der Abelsverbande, d. h. berjenigen inneren Umbildungen, in beren Gefolge bann auch die neue Berfaffungsform des Potestariats ericeint. Rap. 5 betrachtet die auswärtigen Beziehungen in Diefer Ubergangegeit. Bu beachten find bier por allem bie Musführungen über bas Ronfulat bes Meeres, beifen Begrundung ber Berfaffer im Gegenfap gu Schaube nicht mit Unforberungen ber außeren Politit, fonbern ebenfalls mit jenen inneren Umbildungen in Busammenhang bringt. Rap. 6 endlich legt bie neue Gruppierung ber Barteien in ber erften Salfte bes 13. Jahrhunderts, b. h. die Spaltung innerhalb des Abels (Bisconti und Gherardesca) und das Auftommen des popolo dar. Gin Borzug des Buches ift die umfaffende Bermertung archivalifchen Materials und die genaue Renntnis auch der beutichen Literatur. Indeffen fommt das rein Tatfachliche der Uberlieferung, ich möchte fagen, der regestenmäßige Unterbau der Forichung m. G. nicht genügend zu feinem Recht gegenüber ber unermudlichen Reflegion über die pfuchologischen, sozialen, ötonomischen oder fonft irgendwie mitwirlenden Faltoren der Entwidlung. Go belehrend und anregend vielfach

bie Anschauungsweise bes Berfassers ift, so mißlich ift andrerfeits ber Rangel an entsprechenden Belegen von überzeugender Beweistraft. W. Lonel.

Eine willfommene Sammlung teils alterer in vericiebenen Reitfcriften zerftreuter, teils neuer Unterfuchungen bat &. DR. Sartmann in feinen "Unaletten gur Birtichaftsgeschichte Staliens im früheren Mittelalter" veranftaltet (Gotha, Berthes. 1904. 181 G.). Bieder abgedruct find mit Bufaben in Bezug auf die feither erichienene Literatur die "Bemertungen jum Codex Bavarus" und die für das Fortbefteben ber altromifden Bunfte in Rom und Ravenna eintretenden Darlegungen: "Bur Gefdichte ber Bunfte im fruben Dittelalter", ferner aus ber Abhandlung über "Marktrecht und Munera" die Ausführungen über Fiuvaida und De itinere muniendo. Neu hinzugefügt ist zunächft bie Untersuchung über bie Birb fcaft bes Rloftere Bobbio im 9. Jahrhundert". Auf Grund ber urfundlichen Überlieferung, insbesondere nach zwei vom Berfaffer icon fruber berausgegebenen Enqueten über ben Befititand des Rloftere aus ben Sabren 862 und 883 und nach einer im Unhang mitgeteilten Berordnung bes Abtes Bala (834-836) über die Bermendung der Ginfunfte aus ben Rloftergutern und über die Arbeiteeinteilung ber Rlofteramter wird ber "gejamte für bie Brundherricait typifche Birticaftsorganismus" anfcaulich erlautert. Ein weiterer Auffat "Comacchio und ber Bo-Sandel" zeigt, wie bie Leute biefes Ortes in langobarbifcher und frantifcher Beit fast allein bie Sals verforgung Oberitaliens in Sanden hatten, bis fich bann im 9. Jahrhundert, wie das Beifpiel Cremonas lehrt, ein aftiber Fernhandel der oberitalienischen Städte ausbildet. Die notwendige Ergangung hierzu liefert eine leiber nicht aufgenommene Untersuchung über "bie wirtschaftlichen Anfange Benedigs" (Bierteljahreichrift für Sozial= und Birtichaftegefcichte 2, 434 ff.). Doch muß ich befennen, daß die in diefen beiben Auffagen vorgetragene Unichauung mir gu nicht unerheblichen Ginwendungen Unlag gu geben jcheint. Die lette Untersuchung endlich über "Marktrecht und Runera" bringt eine Reihe von Erörterungen über die Fortbauer romischer Bertehrsabgaben, über die Martiprivilegien der frantischen Berricher, über die Frage bes Gemeineigentums und über bas Spftem der Munera, b. b. ber perfonlichen Leiftungen für ben Staat. Der Berfaffer fucht bargutun, wie aus ben uriprünglich bom Staat eingeforderten, fpater ber Rirche jugute tommenden Berpflichtungen der felbständigen Bugehörigen der Civitas eine Urt gemeinsamer Organisation dieser Kreise erwuche, jugleich aber auch ihr wirtschaftlicher Begenfat jur Rirche. Ein Unhang enthält ben berichtigten Abbrud einiger vom Berfaffer mehrfach benutter, querft von Tropa veröffentlichter Urtunden, ferner die ermähnte Berordnung Balas und in Tabellenform eine Überficht ber Ginfunfte bes Rlofters Bobbio.

W. Lenel.

١

Reue Buder: Rhamm, Ethnographiiche Beitrage gur germanife flavischen Altertumetunde. 1. Abtig.: Die Großhufen ber Nordgermanen.

(Braunschweig, Bieweg & Sohn. 24 DR.) - Sampel, Altertumer bes frühen Mittelalters in Ungarn. 3 Bbe. (Braunschweig, Bieweg & Gobn. 60 M.) — Ghetti, Storia politico-nazionale d'Italia dalla fine dell' impero Romano occidentale fino al nostri giorni. I. (Roma, Loescher & Co. 5 fr.) — Sorrentino, Il regno di Tedorico rispetto alla politica e al diritto. (Napoli, Priore.) — Cappello, Gregorio I e il suo pontificato (540-604). (Saluzzo, Volpe.) - Berming hoff, Gefcichte ber Kirchenversaffung Deutschlands im Mittelalter. I. (Sannover, Sahn. 7 DR.) - Commertad, Die wirtichaftliche Tätigfeit ber Rirche in Deutschland. 2. Bd. (Leipzig, Beber. 6 M) - Scriptores rer. german. in usum schol. ed. Vitae sancti Bonifatii, archiepiscopi Moguntini. Rec. Levison. (Hannover, Sahn. 5 M.) — Williamson, Life and times of St Boniface. (London, Frowde. 5 sh.) — Kurth, Notger de Liège et la civilisation au Xe siècle. 2 vols. (Paris, Picard et fils.) - Dupréel, Histoire critique de Godefroid le Barbu, duc de Lotharingie, marquis de Toscane. (Uccle, Wauters.) — Hill, Some consequences of the Norman conquest. (London, Stock. 7,6 sh.) — Rastoul, Les Templiers (1118-1312). (Paris, Bloud.) - Bolffcläger, Erzbischof Abolf I. von Roln ale Gurft und Bolititer (1193-1205). (Münfter, Coppentath. 2 M.) - Brémond, Marseille au XIIIe siècle. (Marseille, Aubertin et Rolle.) - Zoli e Bernicoli, Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna. (Ravenna, Revegnana.) — Bibliotheca Franciscana ascetica medii aevi. Tom. I. Francisci Assisiensis opuscula, sec. codices mss. emendata et denuo edita a PP. collegii S. Bonaventurae. (Floreng, Seeber. 1,20 D.) - Sed, Beitrage gur Geschichte ber Stanbe im Mittelalter. II. Der Sachjenspiegel und die Stande ber Freien. (Salle, Riemeyer. 22 M.) - Picavet, Esquisse d'une histoire générale et comparée des philosophies médiévales. (Paris, Alcan.) — Pivano, I contratti agrari in Italia nell'alto medio evo. (Torino, Unione tipografico-editrice. 6 fr.) — Bucalo, La riforme morale della Chiesa nel medio evo e la letteratura antiecclesiastica italiana dalle origini alla fine del sec. XIV. (Palermo, Sandron.)

# Späteres Mittelalter (1250-1500).

Anfnüpsend an den zweiten Band von Boressi de Serres (Recherches sur divers services publics du XIIIe au XVIIe siècle) behandest Ch. B. Langsois: La comptabilité publique au XIIIe et au XIVe siècle (Journal des Savants 1905, Januar).

A. Rofentrang veröffentlicht in den Breugischen Jahrbuchern 1905, Marz, einen Bortrag über prophetische Kaisererwartungen im späteren hiteriiche Beitichrift (Bb. 95) R. F. LIX. Mittelalter, wie sie in Italien, Frankreich und Deutschland sich geäusen haben.

In den Annales de l'Est et du Nord 1905, April, schildert G. Sig ben Hergang und die Bedeutung der Schlacht bei Monden-Pévèle an 18. August 1304, die dank der Entschlossenbeit Philipps des Schönen mit einem Sieg der französischen Wassen geendet und den langwierigen Kamps mit den flandrischen Städten zugunsten der französischen Krone entschieden hat. — Im gleichen Hefte sinden die 94, 538 erwähnten Notes pour servu à l'histoire de la Flandre à la fin du XIV- siècle von E. Gabelle ibren Abschluß.

In seiner Abhandlung "Die habsburgische Chronif des Konftanzer Bifchofe Beinrich von Rlingenberg" (Beitschr. f. b. Gefch. b. Oberrh. R. F. XX heft 2 S. 179-223) ichafft B. P. Albert bochft erwanichte Rlarheit über das vielbesprochene und doch bisher schattenhafte Wertchen des genannten Ronftanger Bifchofe († 1306). Jatob Mennel (Manline), Brofeffor zu Freiburg, Rat Ronig Maximilians I. batte, ba allein auf einer 1519 von ihm gegebenen Notig die Existeng der verlorenen "habtburger Chronit" beruhte, mabrend die Berfuche, ihre Benutung in uns erhaltenen alteren Beichichtswerfen nachzuweisen, miggludt maren, langft auf seine ganze literarische Tätigkeit bin gepruft werben follen. Das bat nun Albert mit beftem Erfolge getan. In einer 1507 Maximilian ge widmeten ungelehrten beutschen Reimchronit (von 495 Beilen) Mennell (Cronica Habspurgensis nuper rigmatice edita) zeigt er eine beutiche Bearbeitung ber wohl in lateinischen Bezametern verfaßten Chronif Beinricht von Rlingenberg. Das fehr feltene Drudwert ericheint im Unbang auft neue. Gigentlichen Quellenwert hat banach bie verlorene Sabsburger Chronit Beinrichs von Rlingenberg nicht befessen, und, mas febr mertvoll ift, fie icheibet aus den Untersuchungen über die Chronit bes Matthias bon Reuenburg, aus benen ich fie feinerzeit verwies, gang aus. K. Wenck.

3. Bibe mann schilbert in ben Forschungen zur Geschichte Baperes 1905, 1 und 2 bas ungarische Königtum Ottos von Bittelsbach, bas 1907 nach zweijähriger Dauer ber besser begründeten Macht Karls von Anjon weichen mußte. — Ebenda handelt Johann held dwein über die Reliquien verehrung in bahrischen Klöstern am Ausgang des Mittelalters.

Den von F. Ehrle vor Jahren mitgeteilten Altenfragmenten des Konzils von Bienne reihen sich Aufzeichnungen aus dem Batikanischen Archiv an, die G. Mollat unter dem Titel: Les doléances du clergé de la province de Sens au concile de Vienne (1311—1312) in der Revue d'histoire ecclésiastique 6, 2 veröffentlicht hat.

Bio Beschiai bringt in ben Studi storici 13, 3 ein unbefanntes ghibellinifches Sirventes über die Schlacht bei Montecatini (1815) nebit einigen auf das Ereignis bezüglichen Aftenstüden pisanischen Ursprungs zum Abdruck.

Im Arch. stor. Italiano 1905, 1 gibt Arn. bella Torre eine ausgezeichnete Übersicht über die Petrarca-Jubiläumsliteratur, Fr. Savini be Handelt: Sui Flagellanti, sui Fratelli e sui Bizochi nel teramano durante il secoli XIII e XIV e una bolla di Bonifacio VIII del 1297 contro i Bizochi ivi rifugiati, C. Cipolla: La storia scaligera negli archivi di Siena (Urfunden aus den Jahren 1368—1432 mit erläuternden Besmertungen). — Zur Geschichte der Scala verzeichnen wir von demselben Bersassen. Den kleinen Beitrag in den Atti della r. accademia delle scienze di Torino, cl. di sc. mor., stor. e filol. vol. 40, disp. 2a, 3a e 4a (1904—05): Le case degli Scaligeri a Venezia, in dem ein Urteil des Dogen von 1390 mitgeteilt wird.

Reue Aufschlüsse über die Ausbehnung der venezianischen Machtsphäre auf der Terra forma bietet die Schrift von Benvenuto Cessi: Venezia e Padova e il Polesine di Rovigo (Città di Castello, S. Lapi, 1904, 170 S.). Sie schildert die durch das 14. Jahrhundert sich hinziehenden Berhandlungen zwischen Benedig, Padua und Ferrara in Betress des nannten, für die Beherrschung der Schissahrt auf dem Bo und auf der Etich wichtigen Landstrichs dis zur ersten Besispergreisung durch Benedig im Jahre 1405. Aus dem benutzten archivalischen Naterial ist im Anhang eine Reihe von Belegen mitgeteilt.

W. Lenel.

M. Antonelli veröffentlicht im Archivio della r. società Romana 27, 1—4 über die Biederherstellung der päpstlichen Herschaft im tustischen Batrimonium von der Berlegung der päpstlichen Residenz dis auf Albornoz eine umsangreiche Abhandlung, der 23 ungedrucke Urkunden aus der Zeit von 1318 bis 1357 beigegeben sind. — In der gleichen Zeitschrift 27, 1—2 teilt G. Bourgin zwei Rotuli Familiae aus dem Bontisitat Eugens IV. mit; 27, 3—4 druckt B. Federici ein Bruchstück des Stadtrechts von Tivoli aus dem Jahre 1305.

In der English historical review 1905, April, handelt James Sullivan über Handschriften und Datierung des Defensor pacis.

Im hift. Jahrbuch 26, 2 behandelt K. Guggenberger furz die abwartende haltung der zu Avignon weilenden Kardinäle gegenüber der Bahl Urbans VI.; Gustav Sommerfeldt druckt zwei politische Sermone des heinrich von Opta und des Rifolaus von Dinkelsbühl (1388 dzw. 1417), von denen der erste eine Begrüßung des Bischofs (Georg) von Passau darstellt, während der andere aus Anlas der Papstwahl im Auftrage des Hierreichischen herzogs vor Papst Martin V. gehalten ist.

Eine Erganzung und Bertiefung früherer Arbeiten (vgl. 90, 539; 92, 538) ftellt die Studie von L. Mirot bar, die ben 1382 Frankreich

burchtobenden Aufruhr schisbert (Normandie, Paris!), als Ludwig bon Anjou die Wiedereinsührung der 1380/81 abgeschafften indirekten Steuern zu betreiben begann (Revue des questions historiques 1905, April).

Dem gleichen heft ber genannten Beitschrift gebort ein langerer Aufjan von Noël Balois: Concordats antérieurs à celui de François Is. Pontificat de Martin V an, ber biefen icon im Schluffapitel feines großen Bertes: La France et le grand schisme d'Occident fur; berührten Gegenstand weiterführt. Die erfte Bereinbarung, Die eine por läufige Regelung der Beziehungen zwischen der Kurie und Frankreich bedeutete, ward am 2. Mai 1418 zu Konftanz publiziert; Balois führt uns nochmale turg die Bertragebestimmungen bor und legt bar, wie baraufbin die Berhaltniffe in ben einzelnen Teilen des burch ben Sundertjabrigen Rrieg ganglich gerriffenen frangofischen Reiches mabrend ber nachften Jahre - bis zu ben Rirchenversammlungen von Pavia und Siena - fich geftaltet haben. Unbedingte Buftimmung fand die neue Regelung alsbald in ber englischeburgundischen Ginflußiphare (Ordonnang vom 9. Set tember 1418), mahrend man in den dem Dauphin verbliebenen Gebieten eine freilich mehr außerlich jur Geltung tommenbe Gelbftanbigfeit fich u mahren befliffen mar. Balois zeigt ferner, wie bie Rontordate von 1425 und 1426 zustandegefommen find und wie diese Bereinbarungen fic bemährten.

Die formlose und umitändliche Darstellung von Philipp Frantl: Der Friede von Szegedin und die Geschichte seines Bruches (Leipzig, Fod 1904, 96 S.) führt die Ereignisse vor, die zu dem für Ungarn günstigen zehnjährigen Waffenstillstand mit den Türken sührten, und die unter der Agitation des papitlichen Legaten Cesarini noch im Laufe des Sommers 1444 erfolgte Wiederausnahme des Kampses, die zu der Katastrophe von Barna sühren sollte.

B. J. Demmerle beenbet im Katholit feine Musführungen über ben Gottesbegriff bei Ritolaus von Cues, ben er nicht zu ben Bantheiften gerechnet wissen will (vgl. 95, 161).

Lagers Arbeit über ben dem babischen Fürstenhause entstammenden Erzbischof Johann II. von Trier, die als 4. Ergänzungsheft des Trierischen Archivs erschienen ist (Trier, Ling 1905, 110 S.), fommt ganz erwünscht, stellt aber keine in jeder hinsicht befriedigende Leistung dar, insofern die Bersönlichkeit des Kirchenfürsten nicht scharf genug herausgearbeitet ist. Die ausstührliche Behandlung von Ereignissen, bei denen der Erzbischof doch nur verhältnismäßig gering beteiligt war (z. B. Zusammenkunst Kaiser Friedrichs mit Karl dem Kühnen!) möchte man gern missen und lieber am Eingang der Arbeit ersahren, in welcher Zeit man sich überhaupt besindet. Eine umfassendere Berwertung der Literatur würde in Einzelheiten zu einigen Änderungen Anlaß gegeben haben, auch muß es wundernehmen,

daß der Berfasser zwar das Coblenzer Staatsarchiv für seine Zwede aussegebeutet, von Nachsorschungen im Karlsruher General-Landesarchiv dagegen Abstand genommen hat.

herm. Frentag stellt im Archiv für Kulturgeschichte 3, 2 die Rachrichten zusammen, die wir über preußische Jerusalempilger vom 14. bis 16. Jahrhundert besigen.

Ergänzungen zu ihren Mitteilungen über bie Juben in ber Republit San Marino (vgl. 94, 181 u. 361) bringt Amy A. Bernarby in ber Revue des études juives 1905, Januar-März burch ben Abbrud zahlereicher Aftenstüde bes 15. Jahrhunderts.

Die Machtstellung Bortugals unter Johann II. und Emanuel schilbert Eb. De pd in Belhagen & Klafings Monatsheften 1905, April.

Mene Buder: Caggese. Un comune libero alle porte di Firenze nel secolo XIII (Prato in Toscana). (Firenze, Seeber.) — Mortier, Histoire des maîtres généraux de l'Ordre des Frères prêcheurs, t. II: 1263-1323. (Paris, Picard et fils.) — Dubrulle, Cambrai à la fin du moyen-âge (XIIIe-XIVe siècles). (Lille, Lefebvre-Ducrocq). - Franklin, Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le XIIIe siècle. (Paris, Welter. 25 fr.) - Red, De recuperatione Terre Sancte. Ein Traftat des Bierre Dubois (Betrus de Bosco). (Berlin, Beidmann. 1 DR.) - Degli Azzi Vitelleschi, Le relazione fra la Repubblica di Firenze e l'Umbria nel secolo XIV. (Perugia, Unione tipogr. cooperativa. 5 fr.) - Rodolico, La democrazia fiorentina sul suo tramonto (1378-1382). (Bologna, Zanichelli 6 fr.) - Schupfer, Gli statuti della terra di Morcone dell'anno 1381. (Città di Castello, Lapi. 5 fr.) - v. Rraus, Deutsche Geschichte im Ausgange bes Mittels altere (1439-1519). 1. Bb.: Deutsche Geschichte gur Beit Albrechte II. und Friedriche III. 1438-1486. [Bibliothet deutscher Geschichte.] (Stuttgart, Cotta Rachf. 8 DR.) - Crobns, Zwei Forberer bes Begenwahns und ihre Chrenrettung burch die ultramontane Biffenichaft. (Stuttgart, Streder & Schröber. 1 Dt.) - Janjen, Raifer Magimilian I. [Beltgeichichte in Charatterbilbern. 3. Abtlg. Übergangezeit ] (München, Rirch= heim. 4 M.) — Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrabiae, metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. Ed. Tcalcić. Vol. XI. (Libri fassionum seu funduales.) (Ann. 1471—1526.) (Inventaria et rationes.) (Ann. 1368—1521.) (Agram, Trpinac. 4 M.) — Select cases before the king's council in the Star Chamber, comonly called the court of Star Chamber, 1477—1509. Ed. by Leadam. (London, Quaritch.) — Vignaud, Études sur la vie de Christophe Colomb avant sa découverte. (Paris, Welter. 10 fr.) - Rowalewsth, Die otonomifche Entwidlung Europas bis jum Beginn ber tapitaliftifchen

Wirtschaftsform. Aus dem Russ. III. Englische, deutsche, italienische und spanische Wirtschaftsversassung in der 2. Hälle des Mittelalters. (Bertin, Prager. 7,50 M.) — Pirenne, Dinant dans le Hanse teutonique. (Namur, Wesmael-Charlier. 1,25 fr.)

## Reformation und degenreformation (1500-1648).

Emil Reide macht in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Ar. 75 (30. März 1905) einige auf Cesare Borgia bezügliche Mitteilungen aus den Briefen des Lorenz Behaim, die in der Nürnberger Bibliothet beruhen. Besonders ergiebig scheinen die Briefe nach dieser Richtung freilich nicht zu sein.

Erst vor kurzem sind die wichtigen Karten Martin Baldseemüllers von 1507 und 1516, von denen erstere zum erstenmal den Ramen Amerika trägt, ausgesunden und publiziert worden (von Jos. Fisch er u. F. R. v. Bieser, 1903). Eugen Oberhummer unterzieht sie im lausenden Jahrgang der Geographischen Zeitschrift (11, 4) einer sachtundigen Besprechung und sommt zu dem Ergebnis, daß Waldseemüller, lange nur als der Urheber einer großen Ungerechtigkeit an dem Ramen des Entdeders Amerikas misachtet, tatsächlich einer der hervorragendsten Geographen seiner Zeit gewesen ist.

Mus ber Reihe fleinerer Auffage über Luther ermahnen wir gunachft einen neuen Beitrag gur Frage, mann das Lied "Ein fefte Burg" gebichtet murbe : Friedrich Spitta, Der Streit über die Entstehungszeit bes Lutherliedes (Monatsschrift f. Gottesbienst u. firchl. Runft, Dai 1905). Bie Größler (oben S. 165) wendet fich auch Spitta gegen Tichadert, ber gulett noch im Theolog. Literaturblatt 1905, Nr. 2, und in ber Theolog. Literatur zeitung 1905, Rr. 8 feine Anficht (Entstehung 1528) verteidigt hat, und erflatt feine Beweisführung mit Recht "für völlig verfehlt"; bem Ergebnis Bröglers ichreibt dabingegen auch er einen hoben Brad von Babriceinlich feit gu. Dir icheinen Größlers Grunde (namentlich die Ausführungen über bie Zeugnisse von Bauli und Beller) überzeugend und die Entstehung 1521 jo gut wie gesichert. Die reich ausgestattete, mit feche iconen Fatimiletafeln versebene Schrift: "Gin feste Burg ift unfer Gott" von Dar Serts mann (Berlin, B. Behr 1905. 4 D.) beschäftigt sich nicht mit biefer Frage, fondern behandelt eine moderne Faljdung, die in Berlin au's getauchte angebliche Driginalbanbichrift bes Liedes, eine Fabritation bes in Luther-Autographen arbeitenben Sandelsmannes Aprieleis. - In ber Beitschrift f. Kirchengesch. 26,1 bringt Fiebig in einem Auffat über Luthers Disputatio contra scholasticam theologiam zur Ergänzung von Stange neue Rachweise aus ber icholaftifchen Literatur. Ebenba veröffentlicht R. Döbner ein Schreiben Luthers an die Bruder Philipp und Johann

Georg von Mansfeld, bat. Mansfeld 7. Oft. 1545. Auch die hübiche Studie von Karl Sell, Luther im häuslichen Leben (Zeitschr. s. Theoslogie und Kirche, 15. Jahrg., 2. Heft), die sich u. a. gegen Denisses Berunglimpfungen wendet, und ein gehaltvoller Aussach von Emil Sulze über Luther und Kant (Protestantische Monatshefte 9, 5) seien hier genannt.

Bon Otto Clemen in Zwidau liegt wieder eine Reihe kleiner Stubien zur Resormationsgeschichte vor. In der Zeitschrift s. Kirchengesch. 26, 1 bespricht er die evangelische Kirchenordnung der Stadt Elbogen (Böhmen) vom Jahre 1522 sowie eine Gegenschrift von Johann Zad (1524) und die Replik von Bolfg. Rappolt (1526). Aus den kleinen Aktenstüden, die er ebenda druckt, sei ein Bericht über den Tod des Erasmus hervorgehoben. Einige Außerungen Melanchthons teilt er in den Theologischen Studien und Kritiken 1905, 3 mit, darunter einen Brief an Johann Cellarius. Im Zentralblatt s. Bibliothekswesen 21, schließlich, veröffentlicht er zwei Briefe Iohann Stigels von 1545 u. 46, die zur Bibliographie seiner Gedichte von Belang sind, und von denen der eine sich auf Luthers Tod bezieht.

Georg Berbig macht im laufenden Jahrgang (1905) ber Theologischen Studien und Kritiken verschiedene Alten dur Resormationsgeschichte von Roburg bekannt; besonderes Interesse erwedt im 3. Dest die Besprechung der neuen Kirchenordnung vom Jahre 1525 und der Bistation von 1528. In der Zeitschre, Kirchengesch. 26, 1 veröffentlicht derselbe einige Resormationsurkunden des Koburger Franziskanerklosters aus den Jahren 1496 bis 1535.

In der Reihe der von der Straßburger Universitäts- und Landesbibliothet veröffentlichten Bestandeubersichten ift vor einigen Bochen bas langersehnte Berzeichnis ber Briefe und Aftenftude in bem 50 Banbe umfaffenden Thefau = rus Baumianus erfchienen (Gelbftverlag ber Bibliothet 1905. 4º. XXX, 180 G. 6 MR.). Dieje Sammlung bes elfaffifchen Rirchenhiftorifers, von beffen Birtfamteit feine Gattin ein anziehendes Bild entworfen bat (Mathilde Baum, Johann Bilhelm Baum 1809—1878. Zweite Auflage. Strafburg, beis & Mundel 1902), enthält neben dronologischen und biographischen Rotigen, neben Berarbeitungen und Ergerpten mancherlei Art vor allem ben Briefwechsel ber frangofischen und ber elfassischen Reformatoren, - ein Beugnis bewundernswerter, über einen Reitraum von 40 Jahren fich erftredender Arbeitefreudigfeit. Gur zwei große geschichtliche Gebiete, beren Mittelpunkte Genf und Strafburg bilden, ift somit in den nach Baums Tod an bie Raiferl. Universitats= und Landesbibliothet übergegangenen Banden in feltener Bollftandigfeit ein weithin gerftreutes Material vereinigt, bas insbesondere bie Bedeutung ber Strafburger Reformation für die Befamt= bewegung mit überraschender Deutlichkeit erkennen lagt. Unter biefen Umfranden wird man es mit freudigem Dant begrüßen, daß nunmehr von

30h. Fider unter Mitwirtung zahlreicher Schüler eine Lifte ber Briefichreiber und Briefempfanger in langjähriger, unverdroffener Arbeit her gestellt ist, durch die dem Arbeitenden viel lästiges Suchen erspart wird. Die resormationsgeschichtlichen Studien werden durch die sorgfältige und praktisch angelegte Übersicht eine wirkame Förderung und wesentliche Bertiefung ersahren.

H. Kaiser.

Für die Ansicht, daß die Einleitung der zwölf Artikel von Christoph Schappeler herrühre, führt Alfred Goepe in der hift. Bierteljahrichrift 8, 2 einen neuen Bahricheinlichkeitsgrund ins Feld, indem er sie mit einer anderen Flugschrift (von ca. 1522) vergleicht und diese gleichfalls Schappeler zuschreibt. Dadurch wäre der Remminger Ursprung allerdings gesichert. Doch scheint mir auch auf diese Art in der vielbehandelten Streitfrage (vgl. zuleht oben S. 166) kein zweiselfreies Ergebnis gewonnen zu sein.

Der geschichtliche Kern von Hauss Lichtenstein, von Max Schuster, (Darstellungen aus ber württembergischen Geschichte, herausgegeben von der Kommission für Landesgeschichte, Bd. 1), Stuttgart, Rohlhammer 1904, VIII und 358 S. Der Bersasser weist nach, wie Hauss sich nur an einzelnen Stellen auf geschichtliche Rachrichten stützt und im übrigen frei erfindet. Zu diesem Zwed gibt er eine gründliche und slott geschriebene, aber doch vielleicht nicht ganz vorurteilsfreie Darstellung des Herzogs Ulrich in der Geschichte und im Roman.

Gegen Schufter (und hend) versucht bann Stadtpfarrer Raier die Sage vom heimlichen Aufenthalt bes herzogs Ulrich auf bem Lichtenstein neu zu beleben (Bürttembergische Bierteljahrshefte für Landesgesch. 14, 2), ohne freilich burchichlagende Grunde für die abenteuerliche Behauptung bes Erusus vorbringen zu können.

Bur Geschichte des Reichstags von Augsburg (1530) veröffentlicht Schornbaum in der Zeitschr. f. Kirchengeich. 26, 1 ein Gutachten Relanchthons vom 24. August, das für seine Nachgiebigkeit in den Religionstonserenzen bezeichnend ist, und eine Beilage zum Bericht der Rürnberger Gesandten vom 18. September. Ebenda teilt Karl Graebert eine, wie es scheint, aus Bittenberg stammende Denkichrift mit, die für den 1531 nach Speher angesepten Reichstag bestimmt war, und im Kultus sowie in der Frage der Jurisdiftion der Bischose gleichsalls Konzessionen erwägt, dagegen in der Lehre unbedingtes Festhalten sordert.

Die Autorichaft des humanisten Konrad heresbach an der Historia Anabaptistica über die Münfterschen Borgange wird von Bilhelm Reier in der Bestfälischen Zeitschen, b. vaterl. Gesch. u. Altertumst. 62, S. 139 ff. (mit Cornelius und Klette, gegen Bolters, Rembert und Kammel) geleugnet. Ganz so wertlos, wie Meier meint, tann die Historia aber wohl nicht jein; benn man hat nun doch noch zu untersuchen, was auf den verlorenen

Brief heresbachs an Erasmus vom Oftober 1534, den der Berfasser benuste, zuruckzuführen ist. R. H.

In einem langen Auffat über Trapani in ben afrikanisch-türkischen Ariegen Rarls V. (Archivio storico Siciliano, N. ser. 29, Fasc. 3/4) gibt Bito Bitale einen Neinen Beitrag zur Geschichte ber Feldzüge von 1535 und 1541; namentlich empfängt man einen traurigen Eindruck von der damaligen finanziellen Lage der kleineren sizilischen Städte.

Eine sehr bankenswerte Arbeit veröffentlicht August Korte in den Schriften des Bereins s. Reformationsgesch. Nr. 85 (22, 4): Die Konzilspolitik Karls V. in den Jahren 1538—1543 (Halle, Rudolf Haupt 1905). Er untersucht die Borgeschichte des Konzils von ihrem Beginn an (1518), um dann mit dem Augenblich, wo die Frage einer Lösung nahe schien und in den Mittelpunkt des Interesses trat (Ende 1537) ausstührlicher zu werden und mit der zweimaligen Berufung des Tribentinums zu enden. Interessant ist es, das zeitweilige Abstauen der Konzilsbegeisterung beim Kaiser zu beobachten; statt die anderen Angelegenheiten zu beherrschen, hat die Konzilssache bei Karl "doch mehr die Rolle des Aschenbrödels gespielt, das gerufen oder zurückgesest wurde, je nachdem es die politische Situation erbeischte".

Die Aftenstüde zur Friedensvermittlung der Schmalkaldener zwischen Frankreich und England im Jahre 1545, die Abolf ha senclever in der Beitschr. f. die Gesch. des Oberrheins R. F. 20, 2 aus dem Beimarer und Marburger Archiv veröffentlicht, sind zum Teil recht belangreich. Es fällt u. a. bezeichnendes Licht auf den Grund der Zurüchaltung Kursachsens (sein Mittrauen gegen beide auswärtigen Wächte und seine ängstliche Besorgnis vor dem Kaiser), auf die Bormser Beschlüsse, den staatsmännischen Charafter Jatob Sturms, die Parteiverhältnisse am französischen Hof.

Ein ziemlich ftartes Stud ift ber Auffas, ben Stephan Ehfes unter dem Titel "bat Baolo Sarpi für feine Beichichte bes Rongils von Trient aus Quellen geschöpft, die jest nicht mehr fliegen ?" im Sift. Jahrbuch 26, 2 veröffentlicht. Er untersucht ausschließlich ben langen Bericht Sarpis über die Rongregation vom 20. Februar 1546, weift hier allerhand Unftimmigfeit nach und gieht bann turger Sand ben Schluß: "Bas barin an wirfliche Borgange antnupft, fteht in anderen Quellen viel richtiger und vollständiger; was aber in den befannten Quellen nicht fteht, ift von Sarpi bis jum lepten Buchftaben erfunden und gefälicht." Bielleicht ficht fich der Berfaffer einmal den Auffat von Rante über Garpi in den Unaletten gur Bapftgefchichte an, von beren Renntnis er jum mindeften teine Spur verrat. Er tann daraus ertennen, daß wir über die Art Carpis hinlanglich unterrichtet find. Und wenn er mit den bier gewonnenen Ergebniffen noch ein= mal an ben Bericht über bie genannte Kongregation herantritt, jo wird er wohl auch ju einem gerechteren Urteil gelangen. R. H.

In den Neuen Jahrbuchern f. das tlass. Altertum 8, 4 beginnt Ernft Schwabe Studien zur Entstehungsgeschichte der bekannten kursächsischen Kirchen- und Schulordnung von 1580 Zum Rachweis, daß sie nicht windembergisches, sondern sächsisches geistiges Eigentum ist, untersucht er die verlorene afranische Schulordnung von 1546, von der er eine dem Original nahe stehende Überarbeitung in Zerbst ausgefunden hat.

Die Instruction Karls V. für Philipp II. vom 25. Ottober 1555 ift von Bruno Stübel nunmehr in einem deutschen Text herausgegeben worden (Wien, Karl Gerolds Sohn 1905). Sie ist die lette und wichtigfte ber fünf Instructionen, über die Stübel kürzlich gehandelt hat (vgl. h. g. 90, 363), und stellt ein vollständiges Lehrbuch der Politik dar.

Einen anregenden Beitrag gur Geschichte ber italienischen Univerfitaten bilbet die fleine Schrift von Biagio Brugi, Gli scolari dello studio di Padova nel cinquecento (2. Aufl., Babua, Fratelli Druder 1905). Sie ift aus einem Universitätsvortrag bervorgegangen und für uns besonders interessant burch einen Unhang über die beutschen Studenten und die 3m quisition in Babua in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts. Die Ge fahren, benen die Deutschen beständig ausgeset maren, murben gemilbert burch bie venezianische Regierung, die ben Bugug ber Fremben nicht ichmalern wollte. Im gangen wird ben beutschen Stubenten am Solus ein glanzendes Beugnis ausgestellt. Ubrigens maren wir über die Gefcichte und Bedeutung der Deutschen Ration in Badua nicht fo folecht unterrichtet, wie Brugi zu glauben icheint; vgl. die eine gute Drientierung bietenben Auffage von Guftav C. Anod über die Rheinischen Studenten auf ber Universität Babua im 16. und 17. Jahrhundert (Annalen bes hift. Bereins f. d. Riederrhein 68 und Beitfchr. f. d. Befch. des Oberrheins N. F. 15—17).

Bur vierten Zentenarfeier von John Knoy (geb. 1505) widmet R. Mulot in den Schriften des Bereins f. Resormationsgesch. Rr. 84 (22, 3) dem schriften Resormator eine Biographie (Halle, Rudolf Haupt 1904), die auf den bisherigen Lebensbeschreibungen (namentlich M' Crie) und den Schriften von Knoy sugend ein sprechendes Bild des zielbewuhten Mannes gibt, für den sie lebhaft Partei ergreift.

Gegenüber meiner Bemerkung in biefer Zeitschrift 92, E. 170 f. sucht Leo Jordan in der hift. Bierteljahrschrift 8, 2 seine Ansicht, daß Ratherina von Medici ursprünglich eine Gegnerin machiavellistischer Bolitit gewesen sei und sich erst nach der Bartholomäusnacht, gleichsam zu ihrer eigenen Entsastung, in eine eifrige Betennerin der Lehren des Principo verwandelt habe, nicht mit neuen sondern mit den alten Gründen zu stüpen. Da die Debatte auf solche Art unfruchtbar bleiben muß, bemerke ich nur kurz das Folgende: Daß Davila ein halbes Jahrhundert nach den endichiedenden Ereignissen schrieb, war mir wohl besannt; den Schluß, des

feine Angaben, ba er erft 1576 geboren ift, für bie Jahre por 1572 nicht in Betracht tommen, muß ich als ungeheuerlich ablehnen. Benn ich ferner barauf hinwies, bag die der schwierigen Lage Franfreichs burchaus nicht gewachsene Ronigin ju einer machiavellistifden Bolitit im großen Stile wohl einfach nicht die Fabigfeit befaß, fo follte bamit - wie doch mabrlich unschwer zu ertennen! - einem Einwand begegnet werben, ber vielleicht mir gemacht werben tonnte, bem Ginwand nämlich, bag Ratharina, die Anhangerin Dachiavells, fo wenig Leiftungen und Erfolge in feinem Ginn aufzuweisen bat. Die Behauptung, daß Ratharina in ihrer "toloffalen" Rorrespondeng eine Begnerin machiavellistischer Bringipien sei, wird wiederbolt, aber fo wenig wie bas erfte Dal bewiefen, und es mare ein Leichtes, fie gu miberlegen. Den Ramen Dachiavelle gitiert fie freilich nicht, aber nach 1572 fo wenig wie vorher, obgleich bas boch febr nabe gelegen batte, wenn fie jest erft gefliffentlich fich mit ihm hatte rechtfertigen wollen. Bleibt nur bas intereffante Bugeftanbnis am Schluß: "Ich gebe gu, die Löfung ericheint vielleicht wenig befriedigend." In der Tat! Gie ift von vornherein febr unwahricheinlich und will, wenn bas Gegenteil von unterrichteter Seite (nicht nur von Davila) überliefert ift, bewiefen jein. Und nun febe man fich baraufbin noch einmal bie leicht wiegenden Grunde an, bie Jordan in feinem erften Auffat für feine Thefe beibringt, wie g. B. ben mehrfach wiedertehrenden, "daß bas Principe gang und gar für einen Mann geforieben ift, daß Dachiavell ein Beiberregiment gar nicht tennt" und anders, mas meift ber eigentlichen Frage gang fern liegt. 3ch mochte jum Solug an den Berfaffer bie Bitte richten, die Darftellung Davilas erft einmal zu lefen, ebe er fie leichter Sand für feine Zwede zurechtbiegt; nach feinen beiben Auffagen und der Art, wie Davila gitiert wird, icheint feine wirkliche Renntnis feines Beschichtswertes vorzuliegen. Gich ausschließlich auf Ratharinas Briefe zu ftugen, ift ein Fehler, ber fich racht. 3m übrigen verweise ich ihn noch auf die hubichen Auffape von L. Derome im Correspondant 91-93. R. H.

Der Maltesersprior Anton v. Crato, der 1580 in Portugal gegen Philipp von Spanien zum König ausgerusen aber von Alba vertrieben wurde, der dann ein Asplie in Frankreich sand und vergeblich versuchte, mi französischer und englischer hilse seinen Ansprüchen Geltung zu verschaffen hat in Paul Durand=Lapie einen Biographen gesunden (Revue d'histoire diplomatique Jahrg. 18 u. 19, 1904—1905). "König Anton I." starb 1595, und seine Bersuche sind eine interessante Episode in der allges meinen Geschichte der westlichen Großmächte.

Die seit dem Commer 1618 zwischen Florenz und Bien über die Auffiellung einer tostanischen hilfsichaar geführten Berhandlungen, dann die Anwerbung von fünf Kürassiertompagnien, ihr Anteil an der Berteis bigung Biens gegen Thurn sowie die Motive jur diese bis zum Frühe

<u>|</u> **=** .-- . jahr 1621 durch Unterhaltung ber Truppe fortgefeste Silfeleiftung find auf Grund ber Alten bes Florentiner Archivs von Gino Banbini (Un Episodio Mediceo della guerra dei trent' anni [1618-1621], Firenze B. Seeber 1901, 195 G.) bargestellt worden. Für die Beschichte bes Rriege ift der Gewinn febr gering. Die deutsche Literatur über jene Epoche if Bandini außer Schiller, Ludw. Stade und B. Binter unbefannt. Der Ber fuch einer fritischen Darftellung ber Bebrangnis Ferdinands burch Thum im Juni 1619 und bes Unteils ber tosfanischen Schwadronen ift gang um Interessanter ift ber zweite Teil ber Arbeit. Bandini ben Nachweis zu erbringen, bag bas Anerbieten ber Silfeleiftung bei Großherzog Cosimo II. — bessen Gattin eine Schwester Ferdinands IL war — hervorging aus ber hoffnung, mit hilfe Ofterreichs gegen bit frangöfische Partei und boch auch gegen Spanien nach bem - im Oftober 1618 bann erfolgten - Tobe bes Fürsten von Biombino beffen Gebiet ober bod menigftens ben Befit von Elba ju geminnen. K. Jacob.

In der Stadtbibliothet zu Breslau beruht eine reichhaltige Sammlung von Flugschriften über den ersten Aufenthalt des "Binterkönigs" Friedrich daselbst (23. Febr. bis 6. März 1620). Während noch Boltan (Deutsche Lieder auf den Binterkönig, 1898) sie nicht beachtet hat, gibt jest Karl Bruch mann in der Bissenschaftl. Beilage zum Programm des Bilhelms-Symme siums zu Breslau für 1904/05 eine dankenswerte kritische Zusammenstellung alles Borhandenen und druckt ausgewählte Stücke daraus.

In einer anerkennenden Besprechung von Joh. Krehschmars Buch über Gustav Abolfs Plane und Ziele in Deutschland und die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg (1904) begründet Moriz Ritter (Göttingische Gelehrte Anzeigen 1905, Nr. 3) seine zum Teil abweichende Ansicht über Besen und Zwed der von Gustav Abolf mit den protestantischen Ständen geschlossenen Bundesverträge. Insonderheit habe man zu unterscheiden zwischen solchen Plänen, die der König für die Dauer, und solchen, die er nur vorläusig, für die Zeit des Krieges, zu verwirklichen gesucht habe; und so sehr er die Reichsverfassung zu verändern bereit war, so gehören doch alle Gedausten, die sich gegen den Fortbestand des Reiches als eines selbständigen Staatswesens zu richten schienen, nur der zweiten Kategorie an.

Die Meuterei der Weimarschen Truppen 1647 und die Gesangewsetzung ihres Führers Reinhold von Rosen durch Turenne wird durch zwei Aussians (Jan. bis April 1906) in neue Beleuchtung gerück. Die zahlreichen Briefe und Atten aus den Jahren 1647 u. 1648, auf die Ingold sich stüpt, gehen zwar alle von Rosen und seinem Anhang aus, scheinen aber doch zu erhärten, daß Turennes Borgeben ungerechtsertigt war.

Bur Geschichte der Fortifitation jei auf die Untersuchung von Chriftian Bfifter über die Befestigungen von Nanch vom 16. Jahrhundert bis auf

unfere Tage hingewiesen (Annales de l'Est et du Nord, 1. Jahrg. 1905 Pr. 1 und 2). Bon besonberem Interesse sind natürlich die großen Arbeiten bes 17. Jahrhunderts.

Rene Buder: Gastine, Lucrèce Borgia, duchesse de Ferrara, et la licence italienne (1500-1502). (Paris, Nilsson. 3,50 fr.) -Stablin, Die Balfinghams bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (Beidelberg, Binter. 2 M.) - Stichler, Bur Borgeschichte ber Entbedung Rußlands zur See durch die Engländer im 16. Jahrhundert. (Zürich, Müllers Berl. 0,50 M.) - Claudin, Histoire de l'imprimerie en France au XVe et au XVIe siècle. T. III. (Paris, Imprimerie nationale. 100 fr.) - Hall, Henry VIII. (London, Jack. 16 sh.) -Vetter, Relations between England and Zürich during the Reformation. (London, Stock. 1,6 sh.) — Bourilly, Guillaume Du Bellay, seigneur de Langey (1491-1543). (Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition. 10 fr.) - Sofmann, Dr. Georg Agricola. Gin Gelehrten= leben aus bem Reitalter ber Reformation. (Gotha, Berthes. 3 D.) b. Drach und Ronnede, Die Bildniffe Philipps bes Grogmutigen. (Marburg, Elwerte Berl. 20 DR.) - Safenclever, Die furpfalzische Bolitit in ben Zeiten bes Schmalfalbischen Rrieges (Jan. 1546 bis Jan. 1547). (Beibelberg, Binter. 4,80 Dl.) - holl, Die geiftlichen Ubungen bes Ignatius von Lopola. (Tübingen, Dohr. 0,60 DR.) - Alt, Die Entftehungegeschichte bee Ottheinrichebaues zu Beibelberg erörtert im Bufammenhang mit ber Entwicklungsgeschichte ber beutschen Renaissance. (Seidelberg, Binter. 4,80 M.) - Whitehead, Gaspard de Coligny, Admiral of France. (London, Methuen. 12,6 sh.) — Elfan, Die Bublizistif ber Bartholomäusnacht und Mornags » Vindiciae contra Tyrannos«. (Seidelberg, Binter. 5 D.) — Haak, Paulus Merula (1558 -1607). (Zutphen, Thieme.) - Hume Brown, Scotland in the time of Queen Mary. (London, Methuen. 7,6 sh.) - Berry, Scotand's struggles for religious liberty. (London, Law. 1,6 sh.) -Rodd, Sir Walter Raleigh. (London, Macmillan. 2,6 sh.) - Grange, Une région protestante de la France (histoire du protestantisme à Nimes du XVIe siècle jusqu'à nos jours). (Rome, Cuggiani.) — Larisse, Histoire de France. Tome VI, 2. Henri IV et Louis XIII 1598-1643), par Mariejol. (Paris, Hachette & Cie.) - Bunther, Replex und die Theologie. Ein Stud Religions= und Sittengeschichte aus bem 16. und 17. Jahrhundert. (Gießen, Töpelmann. 2,50 D.) — Brugerette, Histoire de l'Europe et de la France (1610-1789). T. Ier. Les relations internationales, la politique, la guerre. (Paris, Delagrave.) - R. Saud, Rleine Schriften jur Beichichte ber Bfalg. I. Elifabeth, Königin bon Böhmen, Rurfürstin von ber Pfalg, in ihren letten Lebensjahren. (Beidelberg, Winter. 2 Dt.)

#### 1648-1789.

Die von uns Bb. 93, 546 und 94, 547 besprochenen gehaltreichen Studien A. Overmanns über die Abtretung des Elsaß an Frankrich sind jest als besondere Schrift erschienen (Karlsruhe. G. Braun. 121 S. 2,40 M.).

Der Auffat Fabres über die "Bolitit Leibnigens" in der Revue d'histoire diplomatique 19, 2 handelt über Leibnigens befannten Blan, ben Ehrgeiz der europäischen Mächte auf außereuropäische Gebiete abzwienten und Deutschlands Stellung hierdurch sowie durch einen Fürftenzusammenschluß unter Kaiser und Mainz als Kanzler zu festigen, ein Blan, der seit 1661 aufgetaucht und gegen Frankreich gerichtet ift.

Eine Beschwerde bes Großen Aurfürsten über einen hamburgischen Beitungsangriff auf seine Regierung von 1660 gibt Consentius Amlah, im Maihest der Zeitschrift "Deutschland" zu zeigen, wie gering der Journalistenstand damals angesehen wurde und von einer kritischen Prüsung der eingehenden Nachrichten teine Rede war. Amüsant ist, daß der hamburger Staat den kursurstlichen hinweis auf die möglichen Unannehmlickteiten aus solchen Pasquillen diensteifrig durch den (billigen) Bunsch übertrumpste, daß das Zeitungsdrucken überhaupt verboten werden sollte.

A. Babbington veröffentlicht in den Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques vom Mai 1905 eine Schilderung der Perfönlichkeit und historischen Bedeutung des Großen Kurfürsten, die sich erfreulicherweise von der im allzumenschlichen steden gebliebenen Auffassung Prußens wohltätig unterscheidet und auch dem Diplomatenklatich zc. gegenüber die richtige Kritik bewahrt.

Lobstein veröffentlicht in der Zeitschrift für Theologie und Kirche 15, 2 eine Festrede "Zur Feier des 200 jährigen Todestages von Philipp Jatob Spener", die darauf hinweist, daß Spener kein großer Denker und hinreißender Mensch, sondern ein Stubenhoder und Phlegmatiker geweien sei, tropdem aber durch sein notwendig gewordenes persönliches Christentum geradezu das Gewissen des Protestantismus gerettet habe.

Salmann beendet im Archiv für Geschichte der Philosophie 18, 3 seinen Aufsat über "Boltaire als Philosophi". Er behandelt Boltaires Stellung zum Gottesproblem (Existenz und Intelligenz Gottes, freilich auch zur Erklärung des Bösen, eine Beschräntung seiner Macht, Ablehnung det religiösen Provenienzgedankens, d. h. absichtsvoller Beziehungen Gottes zu dem Einzelnen, also Autslosigkeit der Bittgebete), zur Seelenstrage (Immaterielle Substanz. Das Seelische ist eine Qualität, eine Eigenschaft. Gott hat einem Teil der Materie die Fähigkeit zu denken gegeben. Göttliche Kausalität in allem) und zum Freiheitsproblem, worin Boltaire einmel eine geradlinige Entwicklung durchgemacht hat, von dem Berteidiger der

eiheit zu einem Borkampfer ber Unfreiheit bes menschlichen Willens. ie Berbindung für Boltaire ist nach Sadmann das vertiefte Berftandnis b Deterministen Lode, der Boltaire auch schon in der ersten Periode bis 38 die Argumente hatte geben muffen.

Rirsch behandelt im historischen Jahrbuch 26, 2 "die Anerkennung r Erbrechte Maria Theresias durch den heiligen Stuhl", die wohl ein nig hinausgezögert, aber trop Frankreichs Wunsch nicht verweigert wurde. in italienischen Staaten hat sie zuerst Karl Emanuel III. von Sardinien, lest Benedikt XIV. anerkannt.

Einen sehr lehrreichen Artikel über "Friedrich ben Großen als historischlitischen Schriftsteller" veröffentlicht Reusel im Junihest der Preußischen ihrbücher. Er vergleicht an der Hand des wichtigen neu gesundenen rant-propos Friedrichs zu der ersten Redaktion seiner Memoiren von 42/43, des Avant-propos von 1746 und 1775 die Entwicklung Friedrichs: ir politisch noch ungeschulte, deshalb radikale Jünger der Ausstlärung und igeizige junge König macht deutlich dem erfahrenen, deshalb vorsichtigen, n Staat noch mehr als früher in sich repräsentierenden Politiker Plat.

Boutray handelt in der Revus d'distoire diplomatique 19, 2 er die "öfterreichische Allianz und die geheime Politit". Er zeigt, daß unnatürliche und überhastete Bündnis von 1755 das hergebrachte Mißzuen zwischen den Allierten nicht beseitigte, was zu geheimer gegenseitiger introlle geführt hat. Aus der Absicht, solches Mißtrauen zu verscheuchen d Frankreich sestzuhalten, entsprang 1766 auch der Plan der französischen irrat Maria Antoinettes.

E. Bourgeois übt in der Revue Historique 88, 1 eine äußerst arfe Kritit an Calmettes Edition der "Memoiren" Choiseuls. Er führt 8, daß Calmettes teils authentische Werte Choiseuls unnötig wiedersdruck, teils untritisch einzelne Schriftstüde als Fortjezung eines wirtsen Memoirenbruchstüdes bezeichnet, vor allem aber den Fehler begangen t, Stüde, die entweder sicherlich nicht von Choiseul, sondern von Soulavie rrühren, oder deren Ursprung erst zu untersuchen wäre, ohne weiteres i Geisteserzeugnisse Choiseuls anzusprechen. (Bgl. dazu auch R. Holze anns fritische Anzeige in der deutschen Literaturzeitung 1905 Rr. 23.) sendort (87, 2; 88, 1) schildert Lut. Maurh an der Hand einer ungeudten Korrespondenz die Beziehungen Gustavs III. zu den Komtessen Mard und Bousselers und deren aus ihrer Neigung für den König sich tspinnenden Feindschaften.

Den Roman der Jugendgeschichte der berühmten Pariser Salornigin Julie de Lespinasse erzählt auf Grund ungedruckter Quellen höchst ziehend der Marquis de Ségur in der Revue des deux mondes m 1. April 1905. Pfleiberer behandelt "Schillers Geschichtsphilosophie" in der Zeibschrift "Deutschland" (Mai). Die kurze Besprechung aller historischen Schriften und Außerungen Schillers führt zu dem Ergebnis, daß Schiller sich unter dem Einfluß Kants zu selbständiger Auffassung des geschichtlichen Lebens entwicklt habe: er sieht in der Geschichte die Entwicklung zur Freiheit, und das ist für ihn die Berwirklichung des Bahren und Guten; die rechtliche Ordnung der Gesellschaft ist die Grundlage zur Erreichung solchen Freiheit und zur Ausbildung vaterländischen Sinnes. So ist der eizemalige Anhänger Rousseaus schließlich ein Bersteher geschichtlichen Lebens aeworden.

Der von Bodenheimer auf der letten Generalversammlung der Görres-Gesellichaft gehaltene Bortrag über "Kurmainz im Fürstendunde", worin die Berhandlungen Badens und Weimars und später Prengens über den Beitritt von Mainz zum Fürstendunde dargestellt werden, ist im "Katholit" 19 (1905) und in einem Sonderdrud erschienen (Mainz, Kindheim & Co. 36 S.).

Mene Bucher: Le grand électeur Frédéric Guillaume de Brande bourg. Sa politique extérieure 1640-1688. Tome I. (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 8 fr.) — Correspondance du cardinal Mazarin avec le Maréchal d'Aumont, suivie d'un choix de lettres du roi, de la reine régente, Gaston d'Orléans, Cromwell, Le Tellier, Louvois, et publ. p. Hamy. (Paris, Picard et fils. 16 fr.) — Barine, Louis XIV et la Grande Mademoiselle (1652-1693). (Paris, Hachette. 3,50 fr.) - Select dispatches. Statutes, cases and documents to illustrate english constitutional history, 1660-1832. Ed. by Grant Robertson. (London, Methuen. 10,6 sh.) - Airy, Charles II. (London and New York, Longmans & Co.) - Hirst, Adam Smith. (London, Macmillan. 2 sh.) — Hubert, Les États-Généraux des Provinces Unies et les protestants du duché de Limbourg pendant la guerre de la succession d'Espagne. (Bruxelles, Hayez.) - Haumant, La Russie au XVIIIe siècle. (Paris, May.) — Du Bled, La société française du XVIe au XXe siècle. 5e série: XVIIIe siècle. (Paris, Perrin & Cie. 3,50 fr.) — De Villermont, La société au XVIIIe siécle. (Paris, Perrin & Cie.) — Robert, Voltaire et l'intolérance religieuse. (Paris, Fischbacher. 3 fr.) - Mangold, Boltaires Rechtsftreit mit bem fonigl. Schutjuden hirichel 1751. (Berlin, Frensborff. 5 DR.) -S. Dropjen, Beitrage zu einer Bibliographie ber profaifchen Schriften Friedrichs des Großen. (Fortf. u. Schluß.) (Berlin, Beidmann. 1 DR.) -Lacour-Gayet, La marine militaire de la France sous le règne de Louis XVI. (Paris, Champion. 15 fr) - Fortescue, The british army 1783-1802. (London, Macmillan & Co.) - Adams, The influence of Grenville on Pitt's foreign policy 1787-1798. (Washington, Carnegie Institution.) — Mondaini, Le origini degli Stati Uniti d'America. (Milano, Hoepli.) — Baudry, Étude historique et critique sur la Brétagne à la veille de la révolution 1782—1790). 2 vols. (Paris, Champion. 12 fr.)

## Menere Beididte feit 1789.

Rarion erörtert die Pläne des Siegelbewahrers Lamoignon für eine Justizesorm, wie sie in dem bekannten lit de justice vom 8. Mai 1788 vorgelegt wurden; er sieht darin das größte Resormwerk des ancien régime (Revue des étud. hist., März-April 1905). Tixier charakterissiert die Borschläge für eine Justizesorm, die sich in den Cahiers der Louraine sinden (Grande Revue, 15. März d. J.).

Bier noch nicht befannte Cahiers lorrains von 1789 (die bes 3. Standes von Thionville, Boulay, Dieuze und Chateau-Salins) publiziert Abbe Lesprand im Jahrbuch der Gesellschaft für lothring. Gesch. 1904. Der zum Teil höchst interessante Inhalt zeigt die bekannte Mischung eng lokaler und radikal-politischer Forderungen; energischen Ausdruck sindet namentlich der Protest gegen die Intendantenverwaltung und die Forderung provinzialer Selbstverwaltung. Sine genauere Prüfung des Bertes und der Entstehung gemäß den neuerdings darüber ausgeworsenen Fragen gibt der Herausgeber nicht.

Im Februarheft ber Revol. française beendet S. Boulet feine Darftellung ber Barteitampfe im Maas-Departement gegen Ende ber Direttorialregierung und in ben Unfangen bes Ronfulats. Dutil beginnt eine Studie über den Getreibevertehr im Aube-Departement in den erften Jahren ber Revolution (bei ungunftiger Ernte Unruhen gegen ben freien Getreideverkehr mit den benachbarten Departements). Das Märzheft ent= balt außer bem Schluß der ermabnten Studie von Dutil auch den Schluß ber Beröffentlichung von Le Gallo über ben Jatobinertlub von Cognac (pgl. S. B. 90, 349 u. 94, 553), der nach bem 9. Thermidor immer antiterroristischer murbe und fich im August 1795 auflöfte. 3m Aprilheft zeigt CI. Berroud, daß Louvet nach feiner Proffription durch die Terroriften in die Soweig flüchtete, mahrend biefer felbft in feinen Memoiren behauptet, fich im frangofischen Jura verstedt zu haben. Poupe analysiert eine gur revolutionaren Bropaganda gegen bas Ronigtum bestimmte Brofcure bes Jahres 1792 aus Marfeille. Die Befte enthalten außerdem intereffante Mitteilungen über die gang Franfreich umipannende Organisation gur Beröffentlicung ber wirtschaftsgeschichtlichen Quellen ber Revolutionsgeicichte und über die Borichlage und Dagregeln jur Erleichterung ber Benupung frangösischer Archive und Bibliothelen, die — wie anderswo vielfach noch von dem rudftandigen Beifte bureaufratifcher Routine beberricht find. Bur Birtichaftegeschichte der frangofischen Revolution verweisen wir auch auf ben zusammenfassenden Literaturbericht in ber Revoe de synthèse hist. X, 1 (von Boissonade).

Die Fortsetzung der aus Archivalien schöpfenden Studie von Havard (H. 3. 95, 174) behandelt hauptsächlich die Unruhen in Toulon und deren üble Folgen für die französische Marine (Corresp., 10. Febr. d. 3.).

Hrvoix de Landosle stellt den an eine Witteilung in Chowdeus Memoiren anknüpsenden Zweiseln gegenüber fest, daß Ludwig XVI. dem Widerstande der Schweizer am 10. August 1792 tatsächlich durch seine Besehle ein Ende gemacht hat (Rev. d. quest. dist., April 1905).

Argenvillier behandelt die frangofifche Emigration nach England, bie Schwierigfeiten und Gefahren ber Überfahrt 2c. (Nouv. Revue, 1. Rei b. 3.).

Die ursprünglich in der Revue d'hist. red. par le major gen. de l'armée veröffentlichten Auszeichnungen des Generals Leclaire (H. 3. 94, 370) sind jest von der historischen Abteilung des französischen Generalstabs in erweiterter Gestalt und in Buchsorn herausgegeben: Mémoire et correspondance du général Leclaire 1793. Avec une notice sur la famille Leclaire (Paris, Chapelot. 1904. 206 S.). Die Beröffentlichung ist ein nicht unwichtiger Beitrag zur Geschichte des Feldzuges der französischen Nordarmee im Jahre 1793.

Tabournel, bem wir schon manchen interessanten Beitrag zur Geschichte bes Prinzen Heinrich aus ben Bapieren von La Roche-Uymon verdanken, veröffentlicht in der Revue des Étud. dist. (Jan.=Febr.) ein mit Erläuterungen versehenes Berzeichnis derjenigen Bücher, die der Prinz bald nach dem Thronwechsel von 1797 der Königin Luise auf deren Bunsch zur Lektüre empsohlen hat. Er nennt für die Moral Epiktet und Manz: Aurel, Montaigne und La Brupère sur Geschichte: Condissa und Plutarch, als Dichter Horaz, homer und Birgil uss. Deutsche Schriftsteller sind natürlich nicht darunter, selbst für die deutsche Geschichte empsiehlt er ein französisch geschriebenes Wert, die Histoire d'Allemagne von Psessel.

Die Revue d'hist. red. par le major gen. de l'armee bringt (Januar bis März d. 3.) die Fortsetung der Geschichte des Feldzugs der Rordarmee im Jahre 1794 (Luftschiffahrt und Bionierwesen der Franzosen: Feldzugspläne Carnots, Bichegrus und Koburgs). Das Aprilhest enthält die Fortsetung der Geschichte des Feldzugs von 1800 in Deutschland (Moreau, seine Ossistere und seine Soldaten, die mit Ausnahme von einigen wenigen Konstribierten kampserprobte Leute und begeisterte Republikans sind, und die Österreicher, die höchstens im Verpslegungswesen und in der Kavallerie überlegen sind).

Aus der Fortjetung der Studien von Stenger über die frangofiiche Gejellicaft unter dem Ronjulat (S. 3. 94, 554) notieren wir: Das Theater,

1

Sanger, Tänzer (Nouv. Revue, 1. Februar und 1. März); ber Klerus (ebenda, 1. April); die Generale der konjularischen Armee (Grande Revue, 15. Februar und 15. März, Quinzaine vom 1. März, Carnet hist., Februar und März).

Die Fortsetzung der Arbeit von Dudon über Napoleon und Bius VII. Etudes . . . des peres de la comp. de Jésus, 5. Jan. und 5. Febr., vgl. H. B. 95, 174) bringt die Berhandlungen von 1804 und 1805, bei denen der Kaiser dem Papste seine Bersprechungen nicht gehalten haben soll. Mit Bius VII. beschäftigt sich auch eine Abhandlung von Gros, der dessen Transport von Fontainebleau nach Savona 1814 schildert (Rovue, 1. Febr.).

Die recht anspruchsvoll auftretende Studie von Germiny über Ronig Friedrich August von Sachsen und Rapoleon "nach ungedruckten Dokumenten" enthält einige Anelboten aus Aufzeichnungen von Bourgoing und Cussy, zeitweise Gesandter bzw. Gesandtschaftsselretär in Dresden (Rov. des quest. hist., April 1905).

Pariset behandelt in einem aussührlichen Artikel des Journal des Savants (Febr. 1905) die Rapitulation von Baylen. Im Anschluß an die Berke von Titeux und Clerc kommt er zu dem Ergebnis, daß die Beschulbigungen Napoleons gegen Dupont wegen Berrat, Feigheit, Unfähigkeit usw. unbegründet und von Napoleon zielbewußt erfunden sind, um sür den unglüdlichen Ausgang des spanischen Unternehmens einen Sündenbock zu haben.

In den Annales des sciences polit. (15. Nov. 1884 u. 15. Januar 1906) ergählt Fauchille eingehend, auf Grund reichen archivalischen Materials, die Wihlereien der Royalisten und Orangisten in Nordfrankreich und Belgien für die Wiederherstellung der Bourbonen und die Annexion Belgiens an holland in den Jahren 1813 u. 1814, insbesondere die gemeinsame Attion des späteren Rönig Ludwigs XVIII. und des Prinzen von Oranien, König Wilhems I.

In den Dresdner Geschichtsblättern (1904 Ar. 4) sest Franz Lüdtte seine Studien über die Schlacht von Dresden fort (vgl. oben S. 307 f.) und führt überzeugend aus, daß alle gleichzeitigen offiziellen und offiziösen Berichte der Berbündeten die Schlacht nicht als Niederlage sondern als ein — trop mancher Unfälle — gelungenes Nanöver betrachten; d. h. es war der böhmischen Armee entsprechend dem allgemeinen Ariegsplan geslungen, Napoleon von Blücher abzuziehen und, ohne sich einer entscheis denden Schlacht auszusehen, Böhmen wiederzugewinnen. Erst Plotho (1817) verkannte die wahren Absichten der verbündeten Deeresleitung und besutteilte die strategische Bedeutung der Dresdner Gesechte salsch. Ihm sind dann alle späteren gesolgt.

Einem der intereffanteften Gegner ber frangöfischen Revolutionsideen in Deutschland, dem hannoverschen Staatsmann A. B. Rebberg widmet

Mollenhauer in den Programmen des Gymnasiums zu Blankenburg a.h. 1904 und 1905 eine zwar stizzenhafte, aber doch recht lesenswerte Abhandlung. Sie beruht auf innerer Sympathie mit der politischen Dentweite Rehbergs, die zwar gesund-realistisch und selbst sein, aber doch etwas beengt hannoverisch war. Es ist eine gute Bevbachtung, wenn Berfasser bei seiner Bergleichung Steins und Rehbergs sagt, daß die Betonung duchgehender zentralistischer Einrichtungen bei Stein "sich nicht ganz organisch und restlos mit seiner Borliebe für ständische Elemente verbindet", aber irreführend ist es, ihn einen "Witbegründer des Machtstaates in jeden Sinne" zu nennen. Das wurde er wohl der Wirtung, aber war er nicht der Absicht nach.

- B. Rain gibt eine biographische Stizze des Herzogs von Richelien, hauptsächlich auf Grund der im Sbornit veröffentlichten Korrespondenzen, in etwas panegyrischem Tone (Revue d'hist. diplom. 1905, 2).
- G. Ferry's Schilberung ber "Rivalität" zwischen Chateaubriand und Billèle, die bei Gelegenheit des Gesepentwurss über die Rentenkonversion und dessen Ablehnung in der Pairskammer zu Chateaubriands Entlassung aus dem Ministerium sührte (Juni 1824) enthält nur bekannte Dinge (La Revue, 1. Juni d. J.)

Berftandnisvoll und fein caratterifiert Barrentrapp "Ranks religiöfe Anfchauungen" in ber "Chriftlichen Belt" 1905, Rr. 23.

Unter dem Titel: The History of 25 years veröffentlicht die Edinburgh Review (April) einen Essai, in dem mehrere neuere englische Bücher vornehmlich über die Zeit Palmerstons besprochen werden. Hauptsächich wird das Wert von Spencer Walpole über die Jahre 1856—70 behandelt.

- 3. v. Berby du Bernois. Im Hauptquartier der rufsischen Armee in Polen. 1863—1865. VII, 200 S. Berlin, E. S. Mittler, 1902. Diet Büchlein enthält die Auffäße, die der Berfasser früher in der "Deutschen Rundschau" veröffentlicht hat; nur einige Exzerpte aus Briefen sind nen hinzugekommen. Wir haben bereits auf diese Aufsäße hingewiesen und benußen diese Gelegenheit abermals; sie enthalten zahlreiche ansprechend erzählte Einzelepisoden und manche Stimmungsbilder; ohne gerade tief in die politisch-militärische Geschichte einzudringen, geben sie doch eine gute Charasteristis der leitenden Personen und der Zustände im russischen Heren. G. R.
- Die 3. Auflage von "Heinrich Abeten, Gin schlichtes Leben in bewegter Zeit" (Berlin, Mittler. 556 S. 6 M.) ist hier zu notieren, weil sie (S. 371 ff.) über Bismards haltung zum vatitanischen Konzil, vor allen aber über die Geichichte der hohenzollernschen Throntandidatur im Rai und Juni 1870 aus Abetens Tagebuch und Bismards Brieswechsel mit Abeten wertvolle Mitteilungen macht, die auf die Politit des Königs und

Bismards, die Rolle Buchers 2c. zwar kein wesentlich neues, aber im eins zelnen fehr viel schärferes Licht werfen.

Ein Tagebuch des Grafen d'Haufsonville vom 31. Oktober bis 2. Rovember 1870 tadelt scharf die Zersahrenheit der Regierung und die Disziplinlosigkeit der Pariser Nationalgarden; insbesondere erklärt er die vielen Bahlen in diesen aufgeregten Tagen für verderblich. (Revue des deux mondes 15. April).

In der Rovus bleus (1. April) veröffentlicht Josef Reinach einige Briefe an Gambetta aus den Monaten Oktober 1870 bis Februar 1871. Die Briefe, von Freycinet, Crémieux, Challemel-Lacour u. a. herrührend, stehen in keinem Zusammenhang miteinander und betreffen politische und militärische Einzelheiten. Amusant ist der Borschlag des Prinzen Balori, durch Abtretung Korsikas den Frieden zu erkausen; Preußen, das eine Marine brauche, würde gern darauf eingehen und sich darüber mit allen Großmächten verseinden.

Die Revue des deux mondes (15. April) veröffentlicht eine große Anzahl Briefe Hopppolite Taines aus der Zeit vom 19. März bis 1. Juni 1871 über die Bariser Kommune. Sie bringen nicht tatsächlich Neues, sind aber deshalb interessant, weil Taine die Ereignisse fast von Tag zu Tag zum Teil als Augenzeuge fritisch verfolgt; es finden sich darin interessante Urteile über die Bewegung auf den Straßen, die Borbereitungen in Berfailles, die Möglichkeit einer deutschen Einmischung, die Aussichten einer monarchischen Regierung u. dgl.

In einer Besprechung bes hanotaurschen Buches über die britte Respublit führt Graf b'Antioche aus, bağ ber herzog von Broglie in seinen monarchischen Bestrebungen nicht an seiner Unzulänglichkeit, sondern an ungunftigen Umftanden gescheitert sei: an dem Rittrauen der Großmächte, insbesondere Deutschlands und an dem allgemeinen Argwohn der Franzosen, daß eine monarchische Regierung den Krieg wieder erneuern werde Rev. d'hist. dipl. 1905, 2).

In der Monatsfchrift "Deutschland" (April) veröffentlicht A. Robut einige biographische Notizen über mehrere liberale katholische Hochschulslehrer, die in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts mit der Kirche in Konflitt gerieten.

Für die "Reden und Ansprachen", die Bismard in den Jahren nach seiner Entlassung gehalten hat, wird man fortan immer zu der von Horft Rohl besorgten fritischen Ausgabe zu greisen haben, da sie zur Festekung der Texte u. a. zum Teil Riederschriften benuten tonnte, die Bismard selbst noch durchgesehen hatte. (Stuttgart, Cotta 1905, 484 S., zur gleich den 13. Band der Rohlschen Weiamtausgabe der Reden Bismards bildend.)

In hift. Beitschr. 95, 180 war zu bem von Schiem lichten Gespräche zwischen Bismard und Raulbars aus be bemerkt worden, daß die quellenmäßige Grundlage zur Prosessor Schiemann teilt uns dazu mit, daß er die Rau zeichnung schon 1888 Bismard vorgelegt habe, und daß die gabe des Gespräches als gut bezeichnet habe.

Im Jahrgang 1905 des vom Börsenverein der deutsch herausgegebenen "Offiziellen Abrehbuches des deutschen Bu M. Bierotte ein warmes Lebensbild Audolf Oldenbou verstorbenen Begründers der Berlagsbuchhandlung unserer Freundes heinrich v. Sybels, entworsen.

Dem Bedürfnis nach einem summarischen kartographist zur Geschichte des 19. Jahrhunderts versucht Rotherts Racht Großmächte in ihrer räumlichen Entwicklung seit 1756 A. Bagel) entgegenzutommen. Biel mehr als eine elementar über die Bandlungen ihres Besitztandes nach den Norm 1860, 1903 bietet es nicht.

In seinem Buche True ropublicanism (Philadolphia J. B. Lippincott Company) empfiehlt Franc Brefton Steeinen vernünftigen (rational) Republikanismus, der die i loser Offenheit dargestellten Auswüchse des amerikanisch Lebens, die Korruption und den Mangel an Subordinanamentlich indem das Wahlrecht beschränkt wird. Er gestizze des Lebens von Alexander Hamilton, der sich um kommen und die Ratisizierung der Verfassung von 1789 so gerworben hat, schildert die politische Wirksamkeit von Abrahagibt eine Darstellung der "Rekonstruktion" des Südens nach körieg, alles vom Standpunkt des ersahrenen Politikers und 1 Mannes aus.

Rene Bûcher: De Lapradelle et Politis, Rectrages internationaux. T. Ier (1789-1855). (Paris, Pedo The constitutions and other select documents illustication of France, 1789-1901. Ed. by Anderson. Wilson.) -- Fayard, Les cahiers des paysans beaujol généraux de 1789. (London, Rey & Cie. 3 fr.) — Funci Les sophistes français et la révolution européenne. (Par

Select documents illustrative of the history of the : tion. The constituent assembly. Ed. by Wickham I Oxford, The Clarendon press. 12 sh.) — Fr. C. Wittigund die Revolutionen in Belgien und Lüttich 1789—1799 Bandenhord & Ruprecht. 2,80 M.) — Colombel, La colombel, La colombel and démocratie suisse. (Paris, Rousseau. 3 fr.



Histoire de la campagne de 1794 en Italie. 2 vols. (Paris, Chapelot & Cie.) - Bonnefons, Une ennemie de la révolution et de Napoléon. Marie-Caroline, reine des Deux-Siciles (1768-1814). (Paris, Perrin. 7,50 fr.) - Colenbrander, Gedenkstukken der Allgemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. Eerste (inleidend) deel. Nederland en de revolutie 1789-1795. ('s-Gravenhage, Nijhoff.) -Herriot, Un ouvrage inédit de Madame de Staël. Les fragments d'écrits politiques (1799). (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 3 fr.) — Herriot, Madame Récamier et ses amis. 2 vols. (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 15 fr.) — Auriol, La France, l'Angleterre et Naples de 1803 à 1806. (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 20 fr.) — Coris, Milano durante il primo regno d'Italia, 1805—1814. (Milano, Agnelli.) — Geschichte ber f. u. f. Behrmacht. Die Regimenter, Rorps, Branchen und Unftalten von 1618 bis Ende des 19. Jahrhunderts. 4. Bd. 1. El. Bearb. v. Semet. (Bien, Seibel & Sohn. 15 DR.) - Rühnemann, Schiller. (München, Bed. 6,50 M.) — Robinson, Wellington's campaigns, Peninsula to Waterloo, 1808—1815. Moores campaign of Corunna. Part I. (London, Rees. 3,6 sh.) - Bartich, Der Bollstrieg in Tirol. [Das Kriegsjahr 1809 in Einzelbarftellungen. 2. Bb.] (Bien, Stern. 2 D.) - Chavanon et Saint-Yves, Joachim Murat (1767-1815). (Paris, Hachette. 3,50 fr.) — Lehmann, Freiherr vom Stein. 3. Tl. Nach ber Reform 1808-1831. (Leipzig, Birgel. 11 Dt.) - Pobl, Die Entstehung bes belgifchen Staates und bes Norbbeutschen Bunbes. Gine ftaatsrechtliche Studie. (Tübingen, Mohr. 8 D.) — A. Stern, Geschichte Europas feit ben Berträgen von 1815. 4. Bb. (2. Abtig. 1. Bb.) Geichichte Europas von 1830 bis 1848. 1. Bb. (Stuttgart, Cotta Nachf. 12 M.) — Isambert, Les idées socialistes en France de 1815 à 1848. (Paris, Alcan.) - Tschernoff, Associations et sociétés secrètes sous la deuxième Republique (1808-1851). (Paris, Alcan. 7 fr.) - Roppel, Für und wider Rarl Marr. (Brolegomena zu einer Biographie. Rarlerube, Brauniche hofbuchbr. 3,60 DR.) - Sobenlobe-Ingelfingen, Aus meinem Leben. Aufzeichnungen. 2. Bb. 1856-1863. (Berlin, Mittler & Sohn. 7,50 DR.) - v. Auffeß, Manteuffels Operationen in Bagern von der Tauber bis jum Beginn der Baffenruhe 1866. (Berlin, Liebel. 1,20 DR.) - Leuß, Bilhelm Freiherr v. hammerftein. 1881-1895 Chefredatteur ber Rreugzeitung. Auf Grund hinterlaffener Briefe und Aufzeichnungen. (Berlin, Balther. 3 M.) — Channing, History of the United States. Vol. I. (New York, Macmillan.)

### Deutsche Sandichaften.

Im Anzeiger für Schweizer Geich. 1906, 1, handelt Marius Beifon in langeren Ausführungen über Avenches als Bischofsfig verteibigt biefe feine Thefe gegen neuere Angriffe). Zwei urtundliche Mitteilungen führen

ins spätere Mittelalter. S. Türler gibt einen Ausschnitt aus ber savohischen Kriegsrechnung über ben Ballisertrieg von 1384, und E. Bymann bringt in einem an die Pfarrei Rheinau gerichteten Mandat Bischof Johanns VI. einen Beleg für die im Bistum Basel wie anderwärts gegen Ausgang bes Mittelalters herrschenbe sittliche Berwilberung. G. Meher von Knonau zieht in seiner Eröffnungsrebe bei der letten Jahresversammlung der Geschichtsorschenden Gesellschaft eine lehrreiche Parallele zwischen der wissenschaftlichen Tätigkeit von Badian und Aventin.

Bon ben im Neuen Berner Taschenbuch für das Jahr 1906 veröffentlichten Arbeiten seien hier erwähnt die Zusammenstellung von Berner Ortsnamen helvetisch-römischen Ursprungs durch J. Stadelmann; die Biographie Beter Senns, Titularbischof von Zeitun († 1394), besonders als Weihhischof von Konstanz hervorgetreten, von W. J. v. Wülinen; der Aussatz Ed. Bählers über den im Oktober 1535 vom Berner Seeland und dem benachbarten Neuenburger Gebiet aus unternommenen Bersuch, der um ihre Unabhängigkeit von Savohen ringenden Stadt Geni hilfreiche Hand zu leisten; endlich die von Ad. Fluri gebotenen Raderichten über die Entwicklung der für die Kinder slüchtiger Hugenotten errichten Ecolo franzaise in Bern, zugleich ein Beitrag zur Geschichte der bortigen französischen Kolonie überhaupt.

Im Neujahrsblatt, herausgeg. v. d. Stadtbibliothet Zürich f. d. Jahr 1905 (Bürich, Fäsi & Beer. 40 S.) schilbert Konrad Escher das Leben und Wirten des Landvogts und Sedelmeisters Heinrich Thomann (1520 bis 1592), der sich mancher diplomatischen Mission — im Sommer 1546 weilte er ca. zehn Wochen im Lager der Schmalkaldener — im Diensteseiner Vaterstadt unterzogen hat.

Im Tajchenbuch der historischen Gesellschaft des Kantons Aargausur das Jahr 1904 behandelt Fr. Wernli den Anteil des Frickhals und der rheinischen Vier-Waldstädte am Schwabentrieg; W. Merz bringt die Auszeichnungen des Bremgarter Stadtschreibers Werner Schodoler d. J. (1566—1577) zum Abdruck, die mancherlei für die Geschichte der Eidzenossenschaft, einzelnes auch für die allgemeine Geschichte bieten.

Im Zentralblatt für Bibliothetwefen 1905, April-Mai bejchreibt Gerd. Ment ausführlich die vor turzem in den Besit des Strafburger Stadtarchivs übergegangene Handschrift der Strafburger Stadtrechte, die er ins 13. oder 14. Jahrhundert sest. Dieser Angabe und dem Bersehm in 94, 378 gegenüber sei bemerkt, daß die Niederschrift, wie ich mich duck Einsichtnahme überzeugt habe, im 14. Jahrhundert (zweite Hille) ersolgt sein muß.

Aus der Zeitichrift f. d. Geich. d. Oberrheins R. F. 20, 2 verzeichnen wir furz die Aufläge von L. Pfleger über Michael hilbbach, einen im Elfaß, in Baden und in der Pfalz tätigen Schulmann bes 16. Jahr-

bunderts, der in den zwanziger Jahren für den Protestantismus gewonnen wurde, von Th. Specht über die Beziehungen des Klosters Salem
zur Universität Dillingen, für welche die Jahre 1560—1622 in Betracht
kommen, serner die Miszellen von G. Bossert über Nitolaus Thomae im
Mai 1525 und hedios Nachsolger in der Dompredigerstelle in Straßburg
(M. Reinhard). — Im Archiv für Kulturgeschichte 3, 2 teilt heinr. Fun d
einen Bericht des Züricher Dichters Bürlli an Bodmer über das Treiben
des Abenteurers Cagliostro zu Straßburg mit (1782); in der Revue des
studes juives 1905, Januar-März beginnt M. Ginsburger mit einem
Ausschlaft über die Weber Juden unter dem Ancien regime.

In der Revue d'Alsace 1905, Mai-Juni sindet sich die Fortsetung des Artifels von A. Sanauer über die Kaiserpfalz zu Sagenau (vgl. 95, 183). — Bur elfässischen Geschichte verzeichnen wir ferner die Kleine Arbeit von L. Pfleger, in der auf Grund ungedruckter Materialien die Arten der Leibrentenverträge in Zisterzienserklöstern an dem Beispiel der Abtei Reuburg im hl. Forst besprochen werden (Zisterzienser-Chronit 1905, April).

Bie die Reformation und später wieder die Gegenreformation im Aloster Bronnbach an der Tauber Eingang sanden, schildert nach den Archivalien ein breit angelegter Auffat von Rolf Kern in den Reuen Heidelberger Jahrbüchern 13. Die Reformation ward durch die Grasen von Bertheim, die Gegenreformation durch Bürzburg durchgeführt.

Die Bürttembergischen Bierteljahrshefte für Landesgeschichte 15, 2 entshalten eine von Maier mit unendlichem Fleiß zusammengetragene Schillers genealogie, die bis zum Ende des Wittelalters herabgeführt ist. R. Krauß legt dar, inwiesern das Zeitalter Karl Eugens in Schillers Jugenddramen sich widerspiegelt, und Giefel handelt über die Entlassung des des "Jalos binismus" bezichtigten Prosessons an der Karlsschule Johann Wilhelm Beterfen (1794).

Aus ber Altbayerischen Monatichrift 4, 6 verzeichnen wir h. Starfslinger: Die Achtung bes Kursursten Philipp von der Pfalz (1504); aus 5, 3 E. R. Blümml: historische Boltslieder aus Bayern (aus dem 17. und 18. Jahrhundert). — Im 6. Beiheft zu den Mitteilungen der Geselsschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgesch. (1905) schildert Georg Lurz zumeist nach den Alten die Entwicklung der bayrischen Mittelschule seit der Übernahme durch die Klöster bis zur Säkularisation.

In den Forschungen zur Geschichte Baperns 1905, 1 und 2 versucht Ferdinand Lorenz das Geistesleben in Bapern um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts zu stizzieren. In die Zeit, da Bapern durch den Prefiburger Frieden unmittelbarer Nachbar von Italien geworden war, führt die Arbeit von Paul Darmstädter über den baprisch-italienischen Handelsvertrag vom 12. Januar 1808, in welchem die beide Herrscher in persönlicher und politischer Hinscht verbindenden freundschaftlichen Bezieh-

1

ungen ihre Bervollständigung durch ein wirtschaftliches Bündnis erhalten sollten. Jos. Beiß veröffentlicht Aktenmaterial über den Heiratsplan zwischen dem pfälzischen Kurprinzen Karl mit seiner Cousine Benedika (1667) und Johann Kaspar Thürriegels Unterhandlungen mit der spanischen Regierung, die eine Unsiedlung bahrischer Kolonisten in den Büstungen an der Sierra Nevada zur Folge hatten. J. J. S. Sch mitt schilden die pfälzischen Geschichtschreiber des 19. Jahrhunderts Johann Michael Fren, Johann Georg Lehmann und Franz Laver Remling in ihrer Sigewart und Bedeutung.

Zwei Beiträge zur Geschichte der Abtei und Didzese Fulda bringt G. Richter: Die Edition der »Statuta maioris occlosiae fuldensiss (Fulda, 1904) und eine Abhandlung über "Die adeligen Kapitulare des Stiftes Fulda seit der Bisitation durch den papstlichen Nuntius H. A. Carasa, 1627—1802" (Fulda, 1904).

Die alte, ursprünglich durch bie heutige Proving Bestfalen und bas anftogende Fürstentum Donabrud verlaufende Grenze zwischen ben beiben wichtigften Stämmen ber Sachjen, ben Engern und Beftfalen, sucht S. Jelling haus "Stammesgrenzen und Bolfsbialefte" (in b. Mitteilungen bes Bereins f. Gefch. u. Lanbest. von Osnabrild Bb. 29, 1905) naber feftzustellen vor allem aus ben Scheibelinien ber beiben gang verfchiebenen Sauptbialette bes westfälischen Gebietes, ber "weftengrifden" Runbart im Baderborn, Balbed, Ravensberg 2c.) und der "westfälischen" (im Dunfterlande, in den Kreisen Iburg und Tecklenburg 2c.), baneben auch aus ben Unterschieden im Rorperbau, Charafter, Sitten und Gebrauchen ber Gin wohner. Seine burch gablreiche Beifpiele belegte, aber teinesmege zweifelfreie Anficht, daß die altesten, ichon in den Urtunden bes 9. bis 13. Jahr hunderts genannten villae. überwiegend Dorfform gehabt haben (G. 34 ff.) und die Gingelhofe jum großen Teil erft feit dem 13. Jahrhundert entftanden feien, mußte einmal im Bufammenhange mit ber befannten Reigenichen Theorie vom feltischen Ursprung ber Ginzelhofe genauer gepruft und begründet merben.

Aus der Zeitschrift für westfälische Geschichte (Bb. 62, 1904) verdient ber Aufsat von Fr. Jostes "Die münstersche Kirche vor Liudger und die Anfänge des Bistums Osnabrud" besonders hervorgehoben zu werden. Er sucht den Beweis zu führen, daß Karl der Große das sächsische Land provisorisch unter Priester oder Abe als Leiter kleinerer, leichter zu überziehender Bezirke (Abteien) eingeteilt habe. Auch die Bistümer Münster und Osnabrud seien aus einer Abbatie hervorgegangen. Jostes siellt serner die sehr einleuchtende Bermutung auf, daß Karl der Große aus je fünf Gauen eine Abbatie gebildet habe und die sächsischen "Kaplaneien", wie auch bereits Philippi angenommen, als Tauf= und Mutterkirchen je eines Gaues gegründet worden seine. An der alten Tradition, daß Osne

brüd Bestfalens ältestes Bistum gewesen, halt Jostes seit und sucht hauds Einwände, der die Organisation des Bistums in die Zeit Ludwigs des Frommen (zwischen 819 und 834) verlegt, zu entkräften. — Die Abhandlung B. Richters "Übergang des Hochstifts Paderborn an Preußen" behandelt das entsprechende Thema, das Philippi für Münster, Overmann für Ersurt erörtert hat. Sie schildert die verrotteten Zustände des Hochstifts nach dem Siebenjährigen Kriege, die letzten Jahre der fürstbischisslichen Regierung, die erste Besitzerzeisung des Hochstifts Paderborn durch Preußen. G. Erler veröffentlicht am gleichen Ort zwei Quellen zur Geschichte Münsters im 18. Jahrhundert, das Diarium eines Minoriten über die Belagerung Münsters im Juli 1759 und die mit dem Jahre 1799 endenden Auszeichnungen Christopher Berloßs.

Die Quellensammlung für schleswig-holsteinsche Geschichte ist durch einen sechsten von Reimer han sen und Billers Jessen herausgegebenen Band ("Quellen zur Geschichte bes Bistums Schleswig", Riel 1904) berreichert worden; er veröffentlicht unter anderem ein Berzeichnis der Einkunfte des schleswiger Domkapitels (um 1450) und zwei nach 1462 und 1509 entstandene Zinsducher des Bischofs.

In heft 3 (1904) und heft 1 (1905) ber Zeitschrift bes historischen Bereins für Riedersachsen behandelt Fr. Bichmann in den "Untersuchungen zur alteren Geschichte bes Bistums Berben" die verdener Quellen, die Anfänge des Bistums und die Lebensbeschreibung der 21 ersten Bischöfe bis zum Tobe Thietmars (1148).

Die während ber Danziger Hauptversammlung der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine gehaltenen Borträge über den "Stand der Geschichtssorschung in der Provinz Oftpreußen" (Joachim) und "Die Danziger Stadtversassung im 16. und 17. Jahrhundert" (Simfon) sind im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins (1905, März Nr. 3) nunmehr veröffentlicht.

In ben Jahrbb. für Nationaloton. und Statistit III. Folge Bb. 29, 1905 untersucht Franz Eulenburg "Zur historischen Bevölkerungsstatistit in Deutschland" für die Zeit vom Jahre 1470 bis zum Ende des 18. Jahrshunderts den Bevölkerungswechsel der Stadt Breslau, die mit ihrem reichshaltigen Material, ihren bis 1552 in ununterbrochener Reihe zurückeichens den Aufzeichnungen über den Bevölkerungswechsel "in der Geschichte der Statistit einen Ehrenplat einnimmt".

Der verdiente herausgeber ber Zeitichrift bes Bereins für Gesch. und Altert. Schlesiens, E. Grünhagen, beginnt ben 39. Bb. (1905) berselben mit einer Abhandlung: "Breslau unter Friedrich Wilhelm II." Der König hat, wie Grünhagen ausstührt, die Bürgerschaft Breslaus in ihrem Streben nach Selbstverwaltung wesentlich gefordert und die harten bes Friederizianischen Spstems gemildert. Den "Beiträgen zur Literaturgesch. des schles.

1

Humanismus" von G. Bauch verdanken wir neue Aufschlüsse über sieben schlesische Humanisten, besonders über M. A. Hungern und Joh. Lange aus Löwenberg, bekannt als Schlußredner nach der 1519 zu Leipzig gehaltenen Disputation zwischen Ed, Karlstadt und Luther. An gleicher Stelle handelt Jungnis über Geschichte und Entwicklung des Diözesanarchies, H. Granier über Humboldts und Gneisenaus Rivalität bei ihrer Bewerbung um das schlessische Dotationsgut Ottmachau, B. Schulte über das "Ende des Kirchenstreites zwischen dem Breslauer Bischof Thomas II. und dem Herzog Heinrich IV." und die Unechtheit der Stiftungsurkunde des Klosters Leubus (vom Jahre 1175).

Gleichzeitig mit diesem heft der ichles. Zeitschr. ift erschienen Bb. 7 ber von Julius Krebs edierten Acta publica, Berhandlungen und Korrespondenzen der schlesischen Fürsten und Stände aus dem Jahre 1628; er enthält als Anhang wertvolle Beitrage zur Geschichte der Gegenreformation in Schlesien.

In ben Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Borarlbergs (Jahrg. 1905, heft 2) veröffentlicht R. Röhricht die "Jensjalemsahrt bes Grafen Gaubenz von Kirchberg, Bogtes von Matsch" (1470); sie ist vom Diener des Grafen, Friedrich Steigerwalder, beschrieben worden.

In Böhmen wurde mit der Herausgabe eines Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiaes, bearbeitet von Gustav Friedrich, begonnen. Der erste Faszikel des 1. Bandes (Prag 1904) beginnt mit der Constitutio de negotiatoriduss vom Jahre 805 und reicht dis zur Mitte des 12. Jahrhunderts; im ganzen 156 Urkunden. Reue Urkunden sind, was auch nicht zu erwarten war, in diesem Teile keine hinzugekommen, das gegen sind die Stücke in mustergültiger Beise bearbeitet. Bir kommen auf die Publikation nach Abschluß des 1. Bandes zurück.

B. B.

In den Mitteilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, Jahrgang 43 Mr. 2 und 3, 1904 und 1905, bespricht Karl Siegl das 1476 angelegte Sals oder Briefbuch des Klarissinenstiftes zu Eger. Die hier eingetragenen Brivilegien der Räpste und Könige, Briefe über Erwerbung an Gütern, Zinsen, Seelgeräten z. werden chronologisch gevordnet in Regestensorm mitgeteilt.

In der Zeitschrift des Deutschen Bereins für die Geschichte Mahrens und Schlesiens, Jahrgang 9, 1905 veranschaulicht R. Berger "Die Korlonisation der deutschen Dörfer Nordmährens" zur Ergänzung der Darstellung Dudits (Bd. 8 der mähr. Gesch.) in Rap. 1 seiner Abhandlung durch Aufzählung und Besprechung der einzelnen Lokationsurtunden und gelegentlichen Erwähnungen von Neugründungen bzw. Relokationen. Der Bersuch ist lehrreich; doch berücksichtigt Berger nicht genügend, daß die nach dem ius teutonicum gegründeten Ortschaften häufig nicht mit Deutschen, sondern mit Slaven besiedelt worden sind; es ist durchaus nicht zulässe,

ohne weiteres "an deutsche Einwanderer zu benten, wenn die Einrichtungen ber Siedlung beutsches Gepräge aufweisen" (vgl. S. 21). Das zweite Rapitel über die Dichtigkeit der Ansiedlungen ergibt die interessante Tatssache, daß für weite Landstreden sich im wejentlichen bereits am Ende des 13. Jahrhunderts das Bild der heutigen Besiedlung seststellen läßt und hier und da ungefähr die heutigen Nationalitätsgrenzen schon in der urstundlichen Überlieserung jener Zeit nachgewiesen werden können. Über die Hertunft der Ansiedler orientiert im Kap. 3 eine chronologisch geordnete Zusammenstellung der wenigen zerstreuten Spuren aus dem Cod. dipl. Mor., die über den Stammescharalter der Kolonisten Austunft geben.

Rich. Mell läßt in den Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landestunde (1904) Abhandlungen zur Geschichte der Landstände im Erzebistume Salzburg erscheinen. — Im Archiv des Bereins für siedenbürgische Landestunde (Reue Folge, Bd. 32, 1904) veröffentlicht Fr. Schuller zwei Konstriptionen des einstigen Hermannstädter Stuhles (\*conscriptio bonorum soptom indicums) aus dem Ansange des 18. Jahrhunderts.

Rene Buder: Balli, Geschichte ber Berrichaft Berbern. Bugleich ein Beitrag jur Geschichte berer von Soben= und Breitenlandenberg. (Frauenield, Suber & Co. 3,20 M.) - Regesta episcoporum Constantionsium. Regeften gur Geschichte ber Bifchofe von Ronftang, von Bubulcus bis Thomas Berlower 517-1496. 2. Bb. 1293-1383. Bearb. von Cartellieri. D. Rachträgen u. Register von Rieder. 7. (Schluß:) Lieferung. (Innsbrud, Bagner. 11 D.) - Moeride, Die Agrarpolitit des Martgrafen Rarl Friedrich von Baben. (Karlsruhe, Braun. 3,20 DR.) — Monumenta boica. 46. Bb. Collectio nova. Vol. XIX. (München, Frang) Berl. 16 DR.) — Brebe, Die Rölner Bauerbante. (Röln, Stauff & Co. 1,50 DR.) - Ortmanns, Der frantifche Ronigshof Bullingen. (Machen, Somidt. 3,50 DR.) - Rothert, Bur Rirchengeschichte ber "ehrenreichen" Stadt Soeft. (Bütereloh, Bertelemann. 2 DR.) — Lieben, Sanbidriftliches zur Geschichte ber Juden in Brag in ben Jahren 1744-1754. (Frantfurt a. D., Rauffmann. 2,50 D.) — Bejdreibendes Berzeichnis ber illuminierten Sandidriften in Bfterreich. Dreg. von Bidhoff. [Bublitationen des Inft. f. öfterr. Geichichtsforich.] 1. u. 2. Bb.: Tirol und Salge (Leipzig, Siersemann. 120 u. 40 D.) - Diühlbacher, Die literarifden Leiftungen bes Stiftes St. Florian bis gur Mitte bes 19. Jahr= bunderte. (Innebrud, Bagner. 5 M.) - v. Bahn, Styriaca. Gedrudtes und Ungebructes jur fleiermarfijden Geichichte und Rulturgeichichte. R. F. 2. Bd. (Graz, Mojer. 3,60 M.)

## Bermifctes.

Der "Bericht über die 8. Berjammlung deutscher historiter zu Salgs burg 1904" ift erschienen (Leipzig, Dunder & Humblot. 72 S.)

Die American historical review 10, 3 bringt einen ausstührlichen Bericht über die Berhandlungen der von der American historical association vom 28. bis 30. Dezember 1904 zu Chicago abgehaltenen Tagung.

Endgültig tonfrituiert hat sich Ende April der schon im Spatherin ins Leben getretene Rordwest deutsche Berband für Altertund: foricung, der eine Zusammensassung der in Betracht tommenden Bereine erstrebt, wie sie in Sud- und Bestdeutschland für die römisch-germaniche Forschung bereits erreicht ist.

Rach dem Jahresbericht über die "Allgemeine Staatens geschichte" befinden sich im Drud Band 2 der Geschichte Böhmens von Bachmann, die Geschichte Rumäniens von Jorga, Benedigs von Kretschmann, die Geschichte Rumäniens von Jorga, Benedigs von Kretschmann, Beiter sind demnächst zu erwarten die Fortsesung der mittekalterlichen Bände der Geschichte Belgiens von Pirenne, Bb. 3, 1. Abt., der Geschichte Italiens von Partmann, Band 7 und 8 der Geschichte Schwedens von Stavenow, die Geschichte Serbiens von Jirečes, Rand 1 der Geschichte Japans von Rachod, Band 2 der Geschichte Bowmerns von Behrmann, Band 1 der Geschichte der Deutschen in den Karpatbenländern von Kaindl. Reu gesichert ist eine Geschichte des byzweinischen Kaiserreiches von Gelzer, Chinas von Conrady, der Beweinigten Staaten von Taenell.

Die Gesellschaft fur frankliche Geschichte (vgl. 95, 189) bet am 6. Mai in Bamberg mit 9 Stiftern und 62 Batronen ihre endgültige Kondituierung vollzogen. Berüßende und Regierungsprafibent Frhr. v. Belier-Ansbach und Reichkarchivrat Gobl. Burzburg, Schriftschme Broiener Dr. Ebroude Burzburg und Broiener Dr. Feiter-Erlangen Auher ben als "Beröffentlichungen ber Gesellichaft fur frankliche Geschicht ericheinenden größeren Arbeiten sollen Reujahrsblätter und Jahresbericht ausgegeben werden.

Nach bem Bericht über bie achte Jabresverfammlung der hift orischen Kommission fur Peisen und Salbed, die unter dem Borfis n.d. Nord am 20 Mat in Nardung Gutrfand, find im Berichtjahre ausgegeben Band I bei litundenducht der Stadt Friedberg jed Folg), die Schlifteitung bei bestichten Tradtenducht von Judi, die Bildniffe Philippl bei Großmänigen von Konnelle und von Lud, Blatt 3 der Ernichten Geftwei Jehren Jegendum Frigur. Ben den in Benebeitung befindlichen Budichungen und Sudien und Abbundung über dem Müngfund ber Geograden und Budenaunt Abbundung über dem Müngfund ber Geograden und Budenaum und Budenaum meiben

Som 6 5.6 8 Abril teget, abermals unter dem Borfis von holler Syger die 68 Konniverfammung der Fennuddirektien der Monuments Germaniae dies in da. Es murden im Gefchäftshafer ansgegekeil in der Adre ung Angeress annignessim I XIV (ed. Bollmer); in der

SS.: Jonae vitae sanctorum Columbani, Vedastis, Johannis (ed. Rrusch); in den LL.: Concilia. Tomi II pars prior (ed. Berminghoff); vom Reuen Archiv Bd. 29, 3 und Bd. 30, 1 u. 2. Unmittelbar bevor steht das Erscheinen eines weiteren Bandes der Scriptores rerum Germanicarum, Vitae Bonifatii archiepiscopi Moguntini und von Diplomata Karolina t. I. Außerdem sind sechs Duarts und zwei Ostavbände im Drud. Die Abteilung Auctores antiquissimi ist mit dem XIV. Bande abgeschlossen. Bielsach laut gewordenen Bunschen entsprechend gedenst die Zentraldirektion die handlichen und billigen Ausgaben der Scriptores rerum Germanicarum nach Wöglichseit zu vermehren.

Die Befellschaft für rheinische Beschichtetunbe hat ihrem jungften (24.) Bericht jufolge im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgegeben: Übersicht über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz, Band 2, bearbeitet von M. Tille und J. Rrudewig fowie B. Clemen: Die romanischen Bandmalereien ber Rheinlande (Tafelband). Demnächft werden folgen: Berdener Urbare, 1. Band (od. Rosichte); Landtagsaften von Julid-Berg, 2. Band (ed. v. Below); Rolner Bunfturfunden (ed. v. Lofd); Urtunden und Regeften gur Gefchichte ber Rheinlande aus bem vatifanis fcen Archiv, 3. Band (ed. Sauerland); der Textband zu dem oben ermahnten Bert von Clemen; die Ronfiftorialprotofolle ber reformierten Gemeinde in Roln mabrend bes 16. Jahrhunderte (ed. Simons); enblich ber 1. Band ber neu in den Arbeitsplan ber Gefellicaft aufgenommenen Beröffentlichung von Reblich über die Julich-Bergische Rirchenpolitik im 15. und 16. Jahrhundert. Die Bublitation ber Quellen gur Rechte- und Birtichaftsgeschichte ber fleineren rheinischen Stäbte foll planmäßig auch auf die Stäbte im füblichen Teil ber Proving ausgebehnt merben.

Breisaufgaben ber Meviffen-Stiftung. Die an biefer Stelle 91, 381 aufgeführten Breisaufgaben betr. Organisation und Tätigkeit ber brandenburgischen Landesverwaltung in Jülich-Rleve sowie Entstehung bes mittelalterlichen Bürgertums in den Rheinlanden werden unter den gleichen Bedingungen nochmals gestellt. Frist für die Einsendung: 31. Januar 1906.

Die Benekesche philosophische Preisaufgabe für das Jahr 1908 lautet: Die Sonntagsrube in England und Schottland ist bekanntlich die Frucht der firchlichen Reformation. Es ist aber noch im einzelnen nachzuweisen, und dies wird gegenwärtig gewünscht, wie durch firchliche und weltliche Ordnungen im Lauf der Jahrhunderte die neue Sitte der Sonntagsheiligung allmählich zur herrschaft gelangt ist. . ." Bewerdungssichristen sind bis zum 31. August 1907 an die philosophische Fakultät zu Göttingen zu richten, der erste Preis beträgt 3400, der zweite 680 M.

Die Stadtbibliothel ju Frankfurt a. DR. hat die handichriftlich in neun Banden vorliegende "Innere Geschichte des Deutschen Reiches nach Landen und Bolfestammen im Mittelalter" bes 1897 ver-

storbenen Rechtshistoriters Dr. Wilhelm Schaeffner erworben. Das in fast 40 jähriger Arbeit hergestellte Wert befast sich besonders mit der histerischen Geographie des mittelalterlichen Deutschlands und der Feststellung der Grenzbezirke und ist wegen der Fülle des in ihm verarbeiteten Raterials auch heute noch mit Rupen heranzuziehen.

In Berlin starb am 1. Mai der Gymnasialoberlehrer Projesion Lic. Dr. Reinhold Röhricht, dessen Quellensammlungen und Forschungen zur Geschichte der Kreuzzüge allen auf diesem Gebiete arbeitenden Fachgenossen unentbehrliche Hilfsmittel sind.

Es starben ferner am 27. April der Professor der Agyptologie und der alten Geschichte des Orients zu Wien Dr. J. Rrall im Alter von 54 Jahren und am 8. Mai der ao. Prosessor der Geschichte und Kirchengeschichte zu Freiberg i. Schw. Dr. Karl Holder, 39 Jahre alt.

Am 8. Juni starb zu Leipzig im Alter von 68 Jahren ber ordentliche Brofessor der klassischen Philologie und der alten Geschichte Dr. Curt Baches muth, der gelegentlich auch zu unserer Zeitschrift beigetragen hat. Gine Kulturgeschichte des Hellenismus hat der Berstorbene nabezu vollender hinterlassen.

In München starb am 10. Juni der Unterarchivar bes papitlichen Stuhles Heinrich S. Denifle, der um die Erforschung der mittelakterlichen Kultur- und Kirchengeschichte die größten Berdienste sich erworben, leider aber seinen Auf als unbefangener Forscher durch das vor zwei Jahren erschienene Lutherpamphlet eingebüßt hat.

Im hoben Alter von 87 Jahren verstarb ju Brag am 12. Juni der erste Rettor der dortigen tichechischen hochschule Brof. 28. Eome?, bestem wissenschaftliche Arbeit beionders der Stadt und Universität Brag gewidmet war.

Am 26. Juni starb zu Baiel ber Professor ber Theologie Dr. Frang Overbed, bessen Foridungen in erster Linie ber alteren Kirchengeschicht zugute gesommen sind. Auch unsere Zeitschrift verliert in ihm einen Mibarbeiter.

Nachruse auf 3. Genn finden fich in der Zeiticht. f. d. Gesch. d. Ober rheins R. &. 20, 2 und im Diftor. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 26, 2 von W Wiegand bzw. L. Pfleger. Ein in den Berichten der philobiitor. Klasse der R. Säch. Gesellichaft der Biffenschaften veröffentlichter Retrolog von R. Lamprecht auf Friedrich Rapel ist jest auch als Sonderdrud erichienen: Leipzig. Teubner. 13 E.

## Bur Gefdicte ber taftilifden Comunibades.

1520-21.

Bon

## Ronrad Babler.

Seit in den Borbereitungen zu der spanischen Revolution von 1820 sich eine ber gebeimen Gesellschaften ben Namen ber Comuneros beigelegt hatte, weil fie in bem Aufftande ber Comunibabes ihre Borbilber und Bortampfer zu erbliden vermeinte, hat man sich gewöhnt, die Aufständischen von 1520 als die Berfecter ständischer Freiheiten zu betrachten, die auf bem Schlachtfelbe von Billalar ber Gewaltvolitit eines autofratischen Monarchen unterlagen. Diese Auffassung hat in Spanien um so weitere Berbreitung gefunden, als fast alle die Männer, die sich im Laufe bes vorigen Jahrhunderts mit der Geschichte ihres Baterlandes beschäftigt haben, aus ber liberalen Schule hervorgegangen finb, bie ihre Burgeln auf bas Berfassungswert von 1812 und seine Erneuerung durch die Revolution von 1820 gurudführt. auch außerhalb ber Iberischen Salbinsel ist diese Auffassung ber geschichtlichen Borgange bie herrschenbe geworben. Es war ja nur wenigen bevorzugten ausländischen Forschern möglich, die Richtigteit der spanischen liberalen Geschichtsauffassung an den Quellen felbst nachzuprufen, und biese wenigen gingen nicht immer ohne vorgefaßte Meinung an ihren Gegenstand beran, benn bie Beschichtschreibung bat auch in anderen Ländern während eines aroßen Teiles des vorigen Jahrhunderts die Ginwirkung der liberal-revolutionaren Ibeen tief zu empfinden gehabt, welche die Zeit beberrichten. Selbst Leopold v. Ranke hat in ber Nieberlage von

Billalar noch bie enbgültige Unterbrückung ber alten ftanbischen Freiheiten Rastiliens erblicken wollen.

Nun habe ich zwar schon 1888¹) barauf hingewiesen, bat biese Auffassung historisch burchaus unberechtigt sei. Aber erst neuerdings haben umfangreiche Beröffentlichungen der spanischen Geschichtsakabemie es ermöglicht, die Frage auf Grund eines erschöpfenden Quellenmaterials aufs neue zu untersuchen, nu über den wahren Charakter des Aufstandes der Comunidades zu einem abschließenden Urteil zu gelangen.

Bereits in der kleinen Schrift, welche Anfelmo Salva ber Geschichte ber Comunidad in Burgos gewihmet hatte, war das landläufige Urteil über ben Charafter ber Rebellion ftart erfcuttert worben. Salva ftellte aus den Aften fest, bag in Burgos bie Träger bes Aufstandes durchaus Leute ber nieberen Bevölkerungs tlassen gewesen waren, daß sie alle ihre Erfolge fast ausnahmslos burch Ginschüchterung ihrer wohlhabenden Mitburger auf tumultuarischem Bege erreicht hatten, und daß die Comunidad fich völlig unfähig gezeigt batte, bas Bestebenbe zu erhalten und aus ihm herans Reues, Befferes zu geftalten. Aber fo feft murzelte bas verbreitete Urteil über die Comunidades selbst bei ibm, bag er das, mas er im Angesichte ber Urfunden nicht in Abrede zu stellen vermochte, als eine Besonderheit ber Umftande anfah, unter benen sich die Revolution in der cabeza del reino vollzogen hatte, und im übrigen noch immer an der gewohnten Berberrlichung der Comunidades feithielt.

Und abnlich ist es selbst dem neuesten Geschichtschreiber der Bewegung gegangen, der zwar das Raterial zu einer erschöpfenden Untersuchung der Bewegung in ihrer Gesamtheit zusammengetragen, sich aber auch seinerseitst nicht zu einer unparteilichen Beurteilung seiner Swellen auszuruffen vermocht hat.

Als Manuel Canvila p Sollado im Jahre 1884 zum ordent lieben Mitgliede der frantichen Geschichtsalademie ernannt wurde, wählte er als Thema seiner Habittanonstede die Geschichte der Germania von Balencia, und als er biefen Bortrag ber Offent lichkeit übergab, gestaltete er denseiben durch Exturse, Erländerungen und Urfundenandunge zu einer bistorisch-fritischen Unter-

n Die marinde inde Blate Sourcens im to. Babrinubert und fie Bereil Gieben

suchung dieser interessanten Parallelepisode zu dem Auftande der Comunidades aus, die den Anspruch erheben dars, einen Abschluß der Forschung über diese Frage herbeigeführt zu haben. Mit der Antwort auf Danvilas Bortrag war im Namen der Akademie Cesareo Fernandez Duro beaustragt worden, und dieser wies darauf hin, wie sehr es an der Zeit sei, auch an die Geschichte der Comunidades in gleicher Weise den kritisch-methodischen Naßstad zu legen, und er gab der Überzeugung Ausdruck, daß dadurch die Beurteilung der Revolution von 1520 jedenfalls auch in erheblichem Naße modifiziert werden würde.

Diefe Rede ist ber Anstoß geworden zu der groß angelegten Beröffentlichung, welche bie Geschichtsatabemie bem Aufftanbe ber Comunidades gewidmet hat und die nunmehr abgeschlossen unter bem Titel: Historia critica y documentada de las comunidades de Castilla. Tomo I-VI als Banb 36-40 bes Memorial historico español, mit einem Umfange von fast 4000 Seiten vorliegt. Auch biefe Beröffentlichung ist burch ben unermublichen Gifer Danvilas zustande getommen, wobei ibm allerdings umfang. reiche Borarbeiten in erheblichem Mage zu Bilfe gekommen find. Schon durch ein Defret vom 14. April 1822 hatten die revolutionaren Cortes ber Rgl. Afabemie ber Geschichte ben Auftrag erteilt, eine Beschichte ber Comunidades schreiben zu lassen und bas gefamte Material von Urfunden zu sammeln, welches in Archiven und Bibliotheten über ben Gegenftand aufzutreiben fein wurde. Aus biefer Zeit schon stammen bie altesten Sammlungen von Urfunden und Regeften, die es g. B. ermöglicht haben, daß Ronstantin v. Sofler feinerzeit feine wertvollen Beröffentlichungen zur Beschichte ber Comunibabes veranstalten konnte. Auf biefer Grundlage bat Danvila mit Unterstützung ber Afademie und ber Regierung weiter gesammelt, und baburch ist es ihm möglich geworben, bie Riefenarbeit in einer verhaltnismäßig furgen Beit au bewältigen.

Freilich, wer gehofft hatte, daß die Arbeit über die Comunibades ber sorgfältig burchgeführten Untersuchung über die Germania an methodischer Gründlichkeit entsprechen werde, ber ist schwerzlich enttäuscht worden. Danvila ist unverkennbar von der Besorgnis gehetzt worden, er möchte das Riesenwerk nicht bewältigen können, wenn er es mit derselben liebevollen Vertiefung behandeln wollte wie die Geschichte der Germania. Der Titel, welchen die

Alabemie ber Beröffentlichung gegeben hat, ist burchaus ime führend. Bon einer fritischen Bearbeitung ift gar feine Rebe, bas Bange ift eine enorme Materialfammlung, bie hochft außerlich nach dronologischen und erst in zweiter Linie nach sachlichen Befichtspunkten geordnet und mit einer bedauernswerten Huch tigfeit und Kritiflosigfeit zusammengetragen ift. Der Blan war, alle bereits gebruckten Urfunden an ber ihnen gutommenben Stelle auszugeweise zu verwerten, bas gesamte ungebrudte Date rial aber in extenso zu veröffentlichen. Beiben Aufgaben war aber der Berfasser bei der Gile der Arbeit nicht gewachsen. Bie gewöhnlich tannte ber Berfaffer die Beröffentlichungen bes Auslandes jo gut wie gar nicht. So erfuhr er erst im Lauf ber Arbeit von Softers umfanglichen Beröffentlichungen und ließ fich dadurch nicht abhalten, die Dokumente jämtlich noch einmal und frincewege beijer abzudruden. Mit Bergenroths Material geschah datielbe, nur icheint Danvila von deffen Publifationen überhaupt nie erfahren zu baben. Anderseits beichrankt er sich auf die Aberbergate von Auszugen nicht nur ber den Urfunden, Die fich in allgemein juganglichen Berfen befinden, wie bei Sandoval, Berrus Murror, Antonio de Guerora, oder in den neueren Werfen wu Nobrigues Bills und Seitzt, fendern auch bei folden, bie fich veriedt finden in den Breien von Bilalobos, in den Anbangen ju fferter bei Rie. Aleber und Mulbonato. Bollftanbig ift bie Sammlung ober auch nicht. Die Korreivoudeng fowohl ber Re in leather and senten mit den Line von Bortnaal in a Non Como Commologico nei Armini dei Torre do Tombo delt derven gaginglich wei in der Kinnlagen vollständig ber product, ellen be & me elles Merenel mes unde in spanische Austien dezuen derei die genzum unverdiffichengt geblieben.

en iche die Archeite som eine eine Kritif, und sie eing die Staten stieber Kritif, und sie einge die Staten stieber Staten die Staten von Schein eine Staten die Stat

als interessante Enthüllung eine Berschwörung zugunsten des Infanten Ferdinand vom April 1520 mitteilt und dazu den bekannten Brief Karls vom 7. September 1517 nach einer Kopie ohne Datum zum Abdruck bringt!

Bon einer kritischen Geschichte ber Comunidades sind wir also noch außerordentlich weit entfernt. Nichtsbestoweniger aber besitzen wir in der Beröffentlichung Danvilas eine Quellensammlung von außerordentlichem Werte, die trotz einzelner Lücken für eine Gesamtbeurteilung der Comunidades ausreichen dürste und jedenfalls von keinem künftigen Geschichtschreiber des Gegenstandes unberücksichtigt gelassen werden kann. In dem Folgenden will ich ihr das Material für die Beurteilung des politischen Charakters der Bewegung in ihrer Gesamtheit und in ihren Einzelerscheinungen zu entnehmen suchen.

Man hat bisher fast allgemein die Comunidades ohne weiteres mit den städtischen Gemeinwesen Kastiliens identifiziert, deshalb die Städte als solche, besonders aber die 18 zu Six und Stimme in den Cortes berechtigten Städte, als die berusenen Bertreter des ganzen Standes, als die Träger der Bewegung angesehen, ihr deshalb einen ständischen Charakter zugesprochen, und von ihrer Unterdrückung den Untergang der ständischen Freiheiten der kastilischen Städte abgeleitet. Das ist ein vollkommener Irrtum. Um denselben klarzulegen, müssen wir etwas näher auf die Bersassung der kastilischen Städte im 16. Jahrhundert eingehen und die Modisikationen darlegen, welche dieselbe durch den Ausstand der Comunidades erlitt.

Der Magistrat einer reichsunmittelbaren Stadt — nur diese kommen in Frage, denn nur diese nahmen an der Vertretung in den Cortes teil — setzte sich zusammen aus einem königlichen Ratsbeisitzer (corrogidor), einer für jede Stadt durch Lokalstatut sestgesetzten Zahl von Ratsherren (rogidores), einigen Stadtrichtern mit einem Oberrichter an der Spitze (alcaldes, alcalde mayor) und einigen Beamten der juristischen Exekutive mit einem entsprechenden Abteilungsvorstand (alguacilos, alguacil mayor). Die Einrichtung der Corregidoren war verhältnismäßig jungen Datums. Früher hatte zumeist der Alcalde mayor die erste Stelle unter den Ratsgliedern eingenommen. Erst seit der Regierung Ferdinands und Isabellas war es allgemein üblich geworden, sür die reichsunmittelbaren Städte Corregidoren zu ernennen, die

ben Berkehr zwischen ber Regierung und ben Städten zu ver mitteln und ihren Einfluß auf den Stadtrat in dem Sinne geltend zu machen hatten, daß ein Zwiespalt zwischen den Anschauungen der Regierung und denen der Stadtbehörden möglichst vermieden wurde.

Auch die Ratsherren (meist regidores, in manchen Städten auch jurados usw. genannt) wurden von der Krone ernannt. Aber während es dieser freistand, zum Corregidor irgendeine beliedige Persönlichkeit ihres Vertrauens zu bestellen, mußten nach alter Satung die Regidoren aus der Zahl der Stadteingesessene erwählt werden. Ihre Ausgabe war es, über die inneren und äußeren Angelegenheiten der Stadt zu wachen und Entscheidungen zu treffen; sie sind, wie es der Name besagt, die eigentlichen Regenten der Stadt. Vielsach waren durch Ortsgesetze darüber Bestimmungen getroffen, aus welchen Bevölkerungstreisen die Regidoren zu ernennen waren; meist durfte nicht mehr als die Hälfte berselben dem Stande der bevorrechteten Hidalgos angehören, während die andere Hälfte aus dem Kreise der einsachen Bürger (gento llana), der Steuerzahler (pochoros) genommen werden mußte.

Auch die richterlichen Beamten der Stadt, die alcaldes und algunciles, bekleideten ihr Amt durch königliche Ernennung. Auch sie gehörten wohl immer dem Kreise der Eingesessenen (vecinos) an, doch war dies sur sie nicht in gleicher Beise gesetzlich sehgelegt wie für die Regidoren. Bährend die Akalden der Rechbsprechung obzuliegen hatten, übten die algunciles mehr polizisliche Funktionen aus. Doch war ihre Stellung umfänglicher als die unserer polizislichen Magistrate. Bor allem stand dem alguncil mayor die Ansührung des Herbannes der Stadt zu, und er und seine Untergebenen hatten mit dem polizislichen auch der militärischen Sicherheitsdienst zu überwachen.

Aus diesen Beamtenkategorien, die also ohne Ausnahme ihn Bestallung der Regierung zu verdanken hatten, setzte sich der Stadtrat (concejo. im 16. Jahrhundert häusiger ayuntamiento) zusammen, der in allen Angelegenheiten der Stadt die entscheiderdenten zu iprechen datte. Bor allem lag ihm die Repräsentation der Stadt nach innen und nach außen ob, und aus seiner Witte mußten, in manchen Städten durch Bahl, in anderen durch das Los, die Abgeordneten erwählt werden, welche die Stadt p

vertreten hatten, so oft die Regierung sie zu den Landtagen (cortes) einberief.

In früheren Jahrhunderten hatte neben dem ayuntamionto auch die Berfammlung ber famtlichen Burger in wichtigeren Angelegenheiten bas Recht gehabt, entweder bireft ober burch Delegierte ihre Meinung jum Husbrucke ju bringen. Diefe Gefamtvertretung des ayuntamiento und der Bürgerschaft wurde vielsach mit bem Namen comunidad bezeichnet. Ein solches Recht ber Gesamtbürgerschaft auf die Mitwirfung bei ber Regierung ber Stadt hat aber im 16. Jahrhundert, so weit sich bas bei bem Mangel spezieller Untersuchungen überseben läßt, in feiner einzigen ber Cortesstädte mehr fortbestanden. Selbstverftanblich mar auch Die Bürgerschaft in ihrer Gesamtheit für die Zwecke ber Stabtverwaltung organisiert. Die verbreitetste Form biefer Organifation bestand barin, daß jeder Begirt (barrio) ober jedes Rirchfpiel (parroquia) burch Bahl in öffentlicher Bersammlung aus feiner Mitte zwei Berfonen bes öffentlichen Bertrauens bezeichnete. bie, manchmal lebenslänglich, manchmal auch nur für einen langeren ober fürzeren Reitraum, mit ber abministrativen Gewalt innerhalb bes Bezirkes betraut wurden. Ihre oberfte Bflicht lag barin, die Stammrolle (padron) ihres Begirtes gu führen; benn nach biefer murben ebenfofehr die finanziellen als die perfonlichen Beiftungen innerhalb bes Bezirfes verteilt. Auf Grund beffen hatten fie auch die Abgaben auszuschreiben und einzutreiben, die Mannschaften für ben Rriegs- und Sicherheitsbienft auszuheben und über beren Ausübung zu wachen.

Soweit ihre abministrativen Besugnisse es nötig ober wünschenswert machten, hatten auch diese Bertreter der Einwohnerschaft (vocindad), deren Bezeichnung in den verschiedenen Städten sehr verschieden ist, Zutritt zur Ratsversammlung; Sit und Stimme in derselben besaßen sie dagegen nicht, so daß also der Gesamteinwohnerschaft (comunidad) kein unmittelbarer Einfluß auf die Beziehungen der Stadt nach außen, gegenüber der Regierung, gegenüber den anderen Städten, gegenüber den Hintersassen, zustand.

Hier liegt ber organische Unterschied zwischen ber Stadtverwaltung in ihrem normalen Zustande und der Stadt im Zustande ber comunidad.

Antonio de Guevara bezeichnet in einem Briefe, ben er m 26. Januar 1522 an Dona Maria be Pacheco geschrieben baben will 1), ben Hernando de Avalos als benjenigen, der die Comunidat erfunden habe. Damit steht es scheinbar im Widerspruche, bei bas Abuntamiento von Tolebo noch während ber Berhandlunger über bie Entsendung einer Spezialgesandtschaft an ben Ronig und über die Wahl und die Bollmacht ber zu den Cortes von Son: tiago au entsendenden Bertreter, Ende Februar 1520, in normaler Beife zusammengesett erscheint und feine Beschluffe im Ramer ber Stadt (per ciudad) und nicht im Ramen ber Comunidat gefakt hat. Urfundlich erscheint ber Name ber Comunibab m erst in bem Briefe, burch welchen Mabrib benen von Tolebo fein volles Einverständnis mit ben getroffenen Dafinahmen an 21. Februar 1520 zu erkennen gibt. Daß aber bie Bezeichnung auch hier schon wirklich auf eine abweichenbe Rusammensehum bes Stadtregiments abzielt, bas geht aus bem Texte biefet Briefes mit voller Deutlichkeit hervor; benn barin beifit es, a sei geschrieben: con acuerdo de algunos regidores y cavalleros y escuderos y comunidad de aquella villa.2)

Den entscheidenden Schritt tat Toledo erst am 16. April Bu breien Malen hatte Ronig Rarl burch ben Corregion D. Antonio de Cordoba die Häupter der Opposition, die Regiboren Hernando de Avalos, Juan de Padilla, Pedro de Avals Juan Carrillo, Gonzalo Gaptan und Bedro de Herrera, vor sein Hofgericht laben laffen; aber nur bie minder belafteten hatten fich angeschickt, biefem Befehle Folge zu leiften, mabrent be eigentlichen Leiter, Avalos und Pabilla, auf alle Weise sich biefer Borladung zu entziehen suchten. Babilla hatte bafür ben Blan entworfen, fie wollten scheinbar fich jum Aufbruch ruften. bos Bolt folle fie aber gewaltsam an ber Abreise verhindern. & wird ausbrücklich bezeugt 3), daß er sich vergeblich bemühte, zur Ausführung biefes Blanes bie Silfe feiner Stanbesgenoffen oba ber Beiftlichkeit zu gewinnen. Erft als er fich mit bem niebern Bolke einließ, gelang es ibm, Belfershelfer zu gewinnen. Die brachten am 16. April einen Bolfstumult zustande, und bei biefer

<sup>1)</sup> Epistolas familiares (Anters 1562) fo. 160 ff.

<sup>3)</sup> Aus einem Briefe bes Corregidors von Tolebo, Ant. de Cordet, an den Großtanzler vom 27. Februar 1520. Mem. hist. Bb. 35, 6. 93.

<sup>3)</sup> Sandoval, Hist. del emperador D. Carlos (Amberes 1681) 6.154

Selegenheit wurden Padilla und seine Gesinnungsgenossen, ihrem Wunsche entsprechend, sestgenommen. Aber die Tumultuanten blieben natürlich dabei nicht stehen. So wie sie ihre Freunde in ihren Plänen unterstützten, so suchten sie die Gegner ihrer Bestrebungen unschädlich zu machen: der disherige Rat der Stadt wurde gesprengt, der Corregidor gezwungen, sein Amt niederzulegen und aus der Stadt zu flüchten. Das seste Schloß, der Alcazar, wurde blockiert und, da alle Vorbereitungen sür eine Belagerung sehlten, zur Kapitulation gezwungen. An Stelle der vom Könige ernannten Beamten traten nur solche, die durch den Willen des Volles, d. h. der Vollsmassen, zu ihren Würden besördert worden waren, und Stadt und Schloß wurden im Ramen des Volles, der Comunidad, verwaltet.

Damit gelangte ber Typus ber Comunidad zu seiner vollen Entsaltung. Die Bertreibung bes Kgl. Corregidors und seine Ersetzung durch einen Bertrauensmann bes Boltes, die Umbildung bes Stadtrats in dem Sinne, daß die Gegner der Boltsherrschaft aus demselben entsernt, dem alten Rate aber in irgendeiner Form neue, vom Bolte erwählte, nicht vom Könige ernannte Beisitzer zugeordnet werden; die Einnahme der sesten Plätze im Ramen des Boltes und dies alles auf dem Wege des Tumultes und der Gewalt, das ist das Wesen der tastilischen Comunidades, dieser sog. Bersechter der ständischen Rechte.

Wir besitzen allerdings nicht für jede einzelne Stadt so genaue Berichte über die Borgange bei der Errichtung der Comunidad, daß wir in jeder alle einzelnen Phasen versolgen könnten. Aber so viel ergibt sich immerhin aus den Quellen, daß die Comunidad allüberall von Bolksunruhen bei ihrer Entstehung begleitet wurde, und daß Leute der niederen Stände, Handwerter und Arbeiter, bei diesen Borgangen eine wesentliche Rolle gespielt, vielsach sogar die Leitung des Ausstandes in die Hand genommen haben.

Man hat bem Umstande eine übertriebene Bebeutung beigemessen, daß die ersten Beförderer der Bewegung, die Begründer ber Comunidad von Toledo, zu dem Abel gehört haben. D. Pedro Laso de la Bega und Juan de Padilla sind allerdings hidalgos gewesen, und demselben Stande haben auch noch eine ganze Anzahl von Ratsmitgliedern der verschiedenen Städte angehört, die sich der Bewegung angeschlossen haben. Aber gerade die

1

Tolebaner Führer, unftreitig mit die bebeutenbsten Berfonlichleiten. bie zur Comunidad geschworen haben, sind typische Beispiele befür, daß bie Bewegung ben Intereffen ihres Stanbes volltommen Laso und Babilla find beibe Manner von unbegrenztem Chrgeiz, für ben fie in geordneten Berhaltniffen feine Befriedigung hatten finden tonnen. Beibe treten an bie Spite ber Bewegung, weil fie in bem geordneten Beschäftsgange einen Migerfolg erlitten haben, für ben fie fich entschäbigen wollen. Laso hatte auf alle möglichen gesetzlichen und ungesetzlichen Beifen versucht, sich ber Stadt als ihr Bertreter auf ben Cortes von Santiago aufzubrangen. 1) Babilla wollte fich einem brobenben Strafverfahren entziehen. Beibe glaubten wohl zunächst ftat genug zu fein, um die Beifter zu beherrichen, die fie zu ihrer Hilfe aufgeboten hatten. In der Tat ift Toledo erft verhaltnis mäßig spat in die Gewalt der Gevatter Schneider und Sand schuhmacher verfallen, die in ben meisten anberen Stabten von Anfang an auf ber Oberfläche erscheinen, sowie die Comunidad gut Berrichaft gelangt ift. Aber von einer Berfechtung boberer Riele fann felbst bei ihnen nur in fehr beschränktem Dag bie Rebe fein. Bang bavon abgefehen, bag beibe Manner faft von Anfang an in fleinlicher personlicher Gifersucht einander entgegenarbeiteten, hat auch feiner von ihnen an ber Berfechtung wirklich boberer Ibeen festgehalten. Juan be Pabilla ift, befonbers im Berlaufe feines zweiten Obertommanbos, herabgefunten zu einem gefügigen Werkzeuge ber Tumultuanten von Ballabolid. Malbonado2) bezeichnet treffend seine Lage, indem er ihm auf bem Schlachtfelbe von Billalar, im Angefichte der unvermeiblichen Rieberlage, Die Worte in ben Mund legt: "Ihr feht, welches Geschick uns bevorsteht; bie Broletarier, die Sandwerker und Arbeiter weigern sich zu fechten; es bleibt uns nichts übrig, als ben Tod zu suchen." Diefe Proletarier, Sandwerfer und Arbeiter, b. h. bas heer ber Comuneros, aber ift es gerabe gewesen, was bem Juan be Babilla zu feiner vorübergebenden Bedeutung verholfen bat.

D. Bedro Laso bagegen ist eigentlich von Anfang an ein sehr unsicherer Comunero gewesen und hat fast beständig in ge-

<sup>1)</sup> Das Rabere barüber vgl. im Mem. hist. Bb. 35, @ 251 f.

<sup>2)</sup> Zitiert in Mem. hist. esp. 28b. 37, S. 710.

beimen Unterhandlungen mit den Regenten geftanden wegen seines Übertrittes auf die Seite ber Königlichen. 1) Das hat ihn allerbings nicht verhindert, nach dem Falle von Torbefillas einen begeisterten Aufruf an die Mitglieder ber Junta zu verfassen, worin er sie mit hochtrabenben Worten ermahnt, in den Tagen bes Unglude zu zeigen, was fie wert feien. Tatfachlich hat er aber im Januar 1521 schon ben Bersuch begonnen, seinen Ropf aus ber Schlinge zu ziehen, indem er bie Bertretung Tolebos in ber Junta niederlegte, und bald barauf hat er bie Gelegenheit ber Baffenstillstandsverhandlungen bazu benutt, um mit seinem Genoffen, bem Detan von Guabalajara, auf die gegnerische Seite überzutreten. Merkwürdig ift es, daß sowohl er, als D. Bedro Giron auch nach ihrer Defertion noch ben Comuneros Warnungen und Mitteilungen über die Borgange im Lager der Königlichen baben zugeben laffen. Sehr bezeichnend für die Charafteriftit D. Pebro Lasos ift es, bag er nach Beendigung bes Aufftanbes fich Rarl V. gegenüber geradezu ein Berbienst baraus gemacht hat, daß er bei den Aufftandischen in einer führenden Rolle ausgehalten habe, "um zu verhüten, baß fie noch größeres Unheil anrichteten".2)

In ben anderen Stadten sind aber meist nicht einmal Manner von ber personlichen Bebeutung der Toledaner Führer die Lenker und Bertreter der Comunidad gewesen; vielsach sind es geradezu Pandwerker, die durch ihresgleichen zu den höchsten Bürden emporgehoben werden.

Die revolutionare Bewegung der Comunidades hat nicht allmählich ihre Kreise immer weiter und weiter gezogen, sondern sie hat bei gewissen äußeren Anlässen sprungweise um sich gegriffen.

Der erste bieser Anlässe war die Rückfehr ber Abgeordneten, bie in ben Cortes von La Coruña bem König Rarl bas zweite

<sup>1)</sup> Der Rarbinal Abrian an ben Raiser, 25. Juni 1520: el comendador mayor de Castilla me ha secho saber que don Pedro lasso el de toledo ... que si se le diesse remission querria salirse de toledo ...

<sup>\*)</sup> Real Cedula, d. d. Logroño, 28. Mugust 1521: Por quanto vos D. Pedro Laso . . . me aveys servido ansi en avisar a mis visoreyes . . . estando vos en la cibdad de Toledo como despues de salido della . . . bgl. Mem. hist. esp. 28b. 38, ©. 174.

ben Berkehr zwischen ber Regierung und ben Städten zu vermitteln und ihren Einfluß auf ben Stadtrat in dem Sinne geltend zu machen hatten, daß ein Zwiespalt zwischen ben Anschauungen ber Regierung und benen ber Stadtbehörben möglichst vermieden wurde.

Auch die Ratsherren (meist regidores, in manchen Städten auch jurados usw. genannt) wurden von der Krone ernant. Aber während es dieser freistand, zum Corregidor irgendeine beliedige Persönlichkeit ihres Bertrauens zu bestellen, mußten nach alter Satung die Regidoren aus der Zahl der Stadteingesessen erwählt werden. Ihre Ausgade war es, über die inneren und äußeren Angelegenheiten der Stadt zu wachen und Entscheidungen zu treffen; sie sind, wie es der Name besagt, die eigentlichen Regenten der Stadt. Vielsach waren durch Ortsgesetze darüber Bestimmungen getroffen, aus welchen Bevölkerungskreisen die Regidoren zu ernennen waren; meist durste nicht mehr als die Hälfte derselben dem Stande der bevorrechteten Hödalgos angehören, während die andere Hälfte aus dem Kreise der einsachen Bürger (gente llana), der Steuerzahler (pochoros) genommen werden mußte.

Auch die richterlichen Beamten der Stadt, die alcaldes und alguaciles, bekleideten ihr Amt durch königliche Ernennung. Auch sie gehörten wohl immer dem Kreise der Eingesessenen (vecinos) an, doch war dies für sie nicht in gleicher Weise gesetzlich sestegelegt wie für die Regidoren. Während die Alkalden der Rechdsprechung obzuliegen hatten, übten die alguaciles mehr polizeiliche Funktionen aus. Doch war ihre Stellung umfänglicher als die unserer polizeilichen Magistrate. Bor allem stand dem alguacil mayor die Anführung des Heerbannes der Stadt zu, und er und seine Untergebenen hatten mit dem polizeilichen auch den militärischen Sicherheitsdienst zu überwachen.

Aus diesen Beamtenkategorien, die also ohne Ausnahme ihm Bestallung der Regierung zu verdanken hatten, setzte sich der Stadtrat (concejo, im 16. Jahrhundert häusiger ayuntamiento) zusammen, der in allen Angelegenheiten der Stadt die entscheidende Stimme zu sprechen hatte. Bor allem lag ihm die Repräsentation der Stadt nach innen und nach außen ob, und aus seiner Mitte mußten, in manchen Städten durch Bahl, in anderen durch das Los, die Abgeordneten erwählt werden, welche die Stadt w

vertreten hatten, so oft die Regierung sie zu den Landtagen (cortes) einberief.

In früheren Jahrhunderten batte neben dem avuntamiento auch die Berfammlung ber fämtlichen Burger in wichtigeren Angelegenheiten bas Recht gehabt, entweder bireft ober burch Delegierte ihre Meinung zum Ausbrucke zu bringen. Diefe Gesamtvertretung bes ayuntamiento und ber Bürgerschaft wurde vielfach mit bem Namen comunidad bezeichnet. Gin folches Recht ber Gesamtbürgerschaft auf die Mitwirkung bei ber Regierung ber Stadt hat aber im 16. Jahrhundert, so weit sich bas bei bem Mangel frezieller Untersuchungen überfeben laft, in feiner einzigen ber Cortesstädte mehr fortbestanden. Selbstverftanblich mar auch Die Burgerschaft in ihrer Gesamtheit für die Zwede ber Stadtverwaltung organisiert. Die verbreitetste Form biefer Organifation bestand barin, bag jeder Bezirk (barrio) ober jedes Rirchspiel (parroquia) burch Wahl in öffentlicher Bersammlung aus feiner Ditte zwei Berfonen bes öffentlichen Bertrauens bezeichnete, bie, manchmal lebenslänglich, manchmal auch nur für einen langeren ober fürzeren Beitraum, mit ber abministrativen Bewalt innerhalb bes Bezirkes betraut wurden. Ihre oberfte Pflicht lag barin, die Stammrolle (padron) ihres Bezirkes zu führen; benn nach biefer wurden ebenfofehr die finanziellen als die perfonlichen Beiftungen innerhalb bes Bezirkes verteilt. Auf Grund beffen hatten fie auch die Abgaben auszuschreiben und einzutreiben, die Mannschaften für ben Kriegs- und Sicherheitsbienft auszuheben und über beren Ausübung zu machen.

Soweit ihre abministrativen Besugnisse es nötig ober wünschenswert machten, hatten auch diese Bertreter der Einwohnerschaft (voeindad), deren Bezeichnung in den verschiedenen Städten sehr verschieden ist, Zutritt zur Ratsversammlung; Sit und Stimme in derselben besaßen sie dagegen nicht, so daß also der Gesamteinwohnerschaft (comunidad) kein unmittelbarer Einfluß auf die Beziehungen der Stadt nach außen, gegenüber der Regierung, gegenüber den anderen Städten, gegenüber den Hintersassen, zustand.

Hier liegt ber organische Unterschied zwischen ber Stadtverwaltung in ihrem normalen Zustande und ber Stadt im Zustande ber comunidad.

Antonio de Guevara bezeichnet in einem Briefe, ben er an 26. Januar 1522 an Doña Maria de Bacheco geschrieben baben will 1), ben Hernando be Avalos als benjenigen, ber die Comunidad erfunden habe. Damit steht es scheinbar im Biderspruche, bes das Abuntamiento von Toledo noch mährend der Berhandlungen über die Entsendung einer Spezialgesandtschaft an den Konig und über die Bahl und die Bollmacht ber zu den Cortes von Santiago zu entsendenden Bertreter, Ende Februar 1520, in normaler Beife gusammengesett erscheint und feine Beschluffe im Ramen ber Stadt (per ciudad) und nicht im Ramen ber Comunibal gefaßt hat. Urfundlich erscheint ber Rame ber Comunibad auerft in bem Briefe, burch welchen Mabrib benen von Tolebo fein volles Einverständnis mit ben getroffenen Daknahmen an 21. Februar 1520 zu erkennen gibt. Daß aber bie Bezeichnung auch hier schon wirklich auf eine abweichenbe Rusammensebung bes Stadtregiments abzielt, das geht aus bem Texte biefet Briefes mit voller Deutlichkeit hervor; benn barin beißt es, a sei aeschrieben: con acuerdo de algunos regidores y cavalleres y escuderos y comunidad de aquella villa. 2)

Den entscheidenden Schritt tat Toledo erft am 16. April. Bu breien Malen hatte König Karl burch ben Corregitor D. Antonio de Cordoba die Häupter der Opposition, die Regiboren Hernando de Avalos, Juan de Padilla, Bedro de Avala Juan Carrillo, Gonzalo Gaptan und Bebro be Herrera, vor fein Hofgericht laben lassen; aber nur die minder belasteten batten fich angeschickt, Diesem Befehle Folge zu leisten, mabrend bie eigentlichen Leiter, Avalos und Pabilla, auf alle Beife fich biefer Borladung zu entziehen suchten. Babilla hatte bafür ben Blan entworfen, fie wollten scheinbar fich jum Aufbruch ruften, bas Bolk solle sie aber gewaltsam an der Abreise verhindern. 😼 wird ausbrücklich bezeugt 8), daß er fich vergeblich bemühte, jut Ausführung biefes Blanes bie Bilfe feiner Stanbesgenoffen ober ber Beiftlichkeit zu gewinnen. Erft als er fich mit bem nieberen Bolfe einließ, gelang es ibm, Belfershelfer zu gewinnen. Diefe brachten am 16. April einen Bolkstumult zustande, und bei bieser

<sup>1)</sup> Epistolas familiares (Anvers 1562) fo. 160 ff.

<sup>3)</sup> Aus einem Briefe bes Corregidors von Tolebo, Ant. be Corbobe, an den Großlangler vom 27. Februar 1520. Mem. hist. Bb. 35, S. 293.

<sup>\*)</sup> Sandoval, Hist. del emperador D. Carlos (Amberes 1681) S. 154.

Gelegenheit wurden Padilla und seine Gesinnungsgenossen, ihrem Wunsche entsprechend, sestgenommen. Aber die Tumultuanten blieben natürlich dabei nicht stehen. So wie sie ihre Freunde in ihren Plänen unterstützten, so suchten sie die Gegner ihrer Bestrebungen unschädlich zu machen: der disherige Rat der Stadt wurde gesprengt, der Corregidor gezwungen, sein Amt niederzusegen und aus der Stadt zu flüchten. Das seste Schloß, der Alcazar, wurde blockiert und, da alle Vorbereitungen für eine Belagerung sehlten, zur Kapitulation gezwungen. An Stelle der vom Könige ernannten Beamten traten nur solche, die durch den Willen des Bolles, d. h. der Volksmassen, zu ihren Würden besördert worden waren, und Stadt und Schloß wurden im Ramen des Bolles, der Comunidad, verwaltet.

Damit gelangte der Thpus der Comunidad zu seiner vollen Entsaltung. Die Vertreibung des Kgl. Corregidors und seine Ersehung durch einen Bertrauensmann des Boltes, die Umbildung des Stadtrats in dem Sinne, daß die Gegner der Vollsherrschaft aus demselben entsernt, dem alten Rate aber in irgendeiner Form neue, vom Bolte erwählte, nicht vom Könige ernannte Beisitzer zugeordnet werden; die Einnahme der sesten Plätze im Ramen des Volles und dies alles auf dem Wege des Tumultes und der Gewalt, das ist das Wesen der lastilischen Comunidades, dieser sog. Bersechter der ständischen Rechte.

Wir besitzen allerdings nicht für jede einzelne Stadt so genaue Berichte über die Vorgänge bei der Errichtung der Comunidad, daß wir in jeder alle einzelnen Phasen verfolgen könnten. Aber so viel ergibt sich immerhin aus den Quellen, daß die Comunidad allüberall von Volksunruhen bei ihrer Entstehung begleitet wurde, und daß Leute der niederen Stände, Handwerker und Arbeiter, bei diesen Vorgängen eine wesentliche Rolle gespielt, vielsach sogar die Leitung des Aufstandes in die Hand genommen haben.

Man hat dem Umstande eine übertriebene Bebeutung beigemessen, daß die ersten Beförderer der Bewegung, die Begründer der Comunidad von Toledo, zu dem Abel gehört haben. D. Bedro Laso de la Bega und Juan de Padilla sind allerdings hidalgos gewesen, und demselben Stande haben auch noch eine ganze Anzahl von Ratsmitgliedern der verschiedenen Städte angehört, die sich der Bewegung angeschlossen haben. Aber gerade die

Tolebaner Führer, unftreitig mit bie bebeutenbsten Berfonlichleiten. bie zur Comunibab geschworen haben, sind typische Beispiele befür, daß die Bewegung ben Intereffen ihres Standes volltommen fremd war. Laso und Pabilla find beide Manner von unbe grengtem Ehrgeig, für ben fie in geordneten Berbaltuiffen feine Befriedigung hatten finden fonnen. Beibe treten an bie Spite ber Bewegung, weil fie in bem geordneten Geschäftsgange einen Mißerfolg erlitten haben, für ben sie sich entschädigen wollen. Lafo hatte auf alle möglichen gesetlichen und ungefetlichen Beifen versucht, sich ber Stadt als ihr Bertreter auf ben Cortes von Santiago aufzubrangen. 1) Babilla wollte fich einem brobenben Strafperfahren entziehen. Beibe glaubten wohl zunächft ftart genug zu fein, um die Beifter zu beherrichen, die fie zu ihrer Hilfe aufgeboten hatten. In der Tat ift Toledo erft verhaltnie mäßig spat in die Gewalt ber Gevatter Schneiber und Sand schuhmacher verfallen, die in ben meiften anderen Stabten von Anfang an auf ber Oberfläche erscheinen, sowie bie Comunidad am Berrichaft gelangt ift. Aber von einer Verfechtung boberer Riele tann felbst bei ihnen nur in fehr beschränktem Dag bie Rebe fein. Bang bavon abgesehen, daß beide Manner fast von Anfang an in fleinlicher personlicher Gifersucht einander entgegenarbeiteten, hat auch keiner von ihnen an der Verfechtung wirklich boberer Ibeen festgehalten. Juan be Pabilla ift, besonders im Berlaufe feines zweiten Oberkommanbos, herabgefunten zu einem gefügigen Werkzeuge der Tumultuanten von Balladolid. Maldonado 2) bezeichnet treffend seine Lage, indem er ihm auf bem Schlachtfelbe von Billalar, im Angefichte der unvermeiblichen Rieberlage, Die Worte in den Mund legt: "Ihr feht, welches Geschick uns bevorfteht; bie Broletarier, bie Sandwerter und Arbeiter weigern fich ju fechten; es bleibt uns nichts übrig, als ben Tob zu suchen." Diese Broletarier, Handwerker und Arbeiter, b. b. das Heer ber Comuneros, aber ift es gerade gewesen, was bem Juan be Babilla zu feiner vorübergehenden Bebeutung verholfen bat.

D. Bebro Laso dagegen ist eigentlich von Anfang an ein sehr unsicherer Comunero gewesen und hat fast beständig in ge-

<sup>1)</sup> Das Rabere barüber vgl. im Mem. hist. Bb. 35, 6 251 f.

<sup>2)</sup> Ritiert in Mem. hist. esp. 28b. 37, S. 710.

beimen Unterhandlungen mit ben Regenten geftanben wegen feines Übertrittes auf die Seite ber Königlichen. 1) Das hat ihn allerbings nicht verhindert, nach dem Falle von Torbefillas einen begeisterten Aufruf an bie Mitglieber ber Junta zu verfaffen, worin er sie mit hochtrabenden Worten ermahnt, in den Tagen bes Unglude ju zeigen, mas fie wert feien. Tatfachlich bat er aber im Januar 1521 icon ben Berfuch begonnen, seinen Ropf aus ber Schlinge zu ziehen, indem er die Bertretung Tolebos in ber Junta nieberlegte, und balb barauf hat er die Gelegenheit ber Baffenstillstandsverhandlungen bazu benutt, um mit seinem Genoffen, bem Detan von Guadalajara, auf die gegnerische Seite überzutreten. Merkwürdig ist es, daß sowohl er, als D. Bebro Giron auch nach ihrer Desertion noch ben Comuneros Warnungen und Mitteilungen über die Borgange im Lager der Königlichen baben zugeben laffen. Sehr bezeichnend für bie Charafteriftit D. Pedro Lasos ist es, daß er nach Beenbigung bes Aufstandes sich Rarl V. gegenüber geradezu ein Berdienst baraus gemacht hat, daß er bei den Aufftanbifchen in einer führenden Rolle ausgehalten babe, "um zu verhüten, baß fie noch größeres Unbeil anrichteten".2)

In ben anderen Stabten find aber meift nicht einmal Manner von der perfonlichen Bedeutung der Toledaner Führer die Lenker und Bertreter der Comunidad gewesen; vielsach sind es geradezu Dandwerker, die durch ihresgleichen zu den höchsten Bürden emporgehoben werden.

Die revolutionare Bewegung ber Comunidades hat nicht allmählich ihre Kreise immer weiter und weiter gezogen, sondern sie hat bei gewissen äußeren Anlässen sprungweise um sich gesgriffen.

Der erste bieser Anlässe war die Rudlehr ber Abgeordneten, bie in ben Cortes von La Coruña bem Rönig Rarl bas zweite

<sup>1)</sup> Der Rarbinal Abrian an den Raiser, 25. Juni 1520: el comendador mayor de Castilla me ha secho sader que don Pedro lasso el de toledo ... que si se le diesse remission querria salirse de toledo ...

<sup>3)</sup> Real Cedula, d. d. Logroño, 28. Mugust 1521: Por quanto vos D. Pedro Laso . . . me aveys servido ansi en avisar a mis visoreyes . . . estando vos en la cibdad de Toledo como despues de salido della . . . bgl. Mem. hist. esp. 285. 38, ©. 174.

servicio bewilligt hatten. Viele Städte hatten diese Bewilligung ihren Delegierten ausdrücklich verboten, der König aber hatte sie von ihren eiblichen Berpflichtungen entbunden und sie vielsach noch durch Bewilligung persönlicher Borteile für ihre Treulosigfeit belohnt. Deshalb herrschte in den meisten Städten eine berechtigte Erbitterung gegen die wenig gewissenhaften Delegierten, und Segovia gab das Beispiel dafür, sie streng zur Berantwortung zu ziehen.

Die Stadt befand sich offenbar schon vor dem Eintresse ber Abgeordneten am 29. Mai 1520 im Zustande hochgradiger Aufregung. Die erregten Massen hatten bereits am Tage zwor an zwei untergeordneten Polizeiorganen einen Alt der Lynchjustiz ausgeübt, ohne daß das Stadtregiment dies zu verhindern vermocht hatte. Der eine der Abgeordneten, Juan Bayquez, entzog sich auf diese Nachricht durch die Flucht der drohenden Gesahr. Rodrigo de Tordesillas dagegen ließ sich nicht dange machen und glaubte, vor dem Rate seine Rechtsertigung unternehmen zu können; allein das Stadtregiment war in sohohem Grade eingeschüchtert, daß es ihn nicht zu schützen wagte. An die Massen ausgesiesert, wurde er erdrosselt und neben den anderen Opfern der Volksjustiz am Galgen ausgehängt. Überdies wurde das Sigentum beider Abgeordneten, soweit es den Wassen in der Stadt zugänglich war, zerstört.

Bur formellen Einrichtung ber Comunidad ist es aber de mals noch nicht gekommen. Bielmehr suchte das Stadtregiment zunächst noch die Berantwortung für das Borgefallene von sich abzuwälzen. Es entsandte Abgeordnete an den Kardinal-Regenten nach Ballabolid, um ihm auseinanderzusehen, daß die Schuld sür die Borgänge vom 29. Mai nur die tumultuierenden Massentestreffe, die, von einer kleinen Schar von etwa 50 Tuchscherern und Webern ausgestachelt, sich solche Ungesetzlichkeiten hatten zuschulden kommen lassen. Allein da der Regent sich der Entscheidung des Staatsrates anschloß, der erklärte, es müsse aben Aufrührern von Segovia ein Crempel statuiert werden, damit das Übel nicht immer weiter um sich greise, verlor die gemäßigte Partei in der Stadt immer mehr an Einfluß, und als Ronquillo

<sup>1)</sup> Brief von Segovia vom 29. Juli 1520 bei Sandoval a. a. D. S. 178.

vor ben Toren ber Stadt erschien, um ben Schulbigen ben Prozeß zu machen, erhob sich bie Bevölkerung in Masse, rüstete sich zum Wiberstande und rief die anderen Städte zu Hilfe.

Ahnlich wie in Segovia hatte die Rücklehr der Cortesabge= ordneten auch in Zamora und in Guadalajara Anlaß zu Tumulten gegeben. An beiben Orten gelang es ben Delegierten, fich rechts zeitig in Sicherheit zu bringen; nur ihre Sabe fiel ber Bolksmut aum Opfer. In beiben Stäbten richtete fich bieselbe aber in aweiter Linie gegen bie koniglichen Beamten und gegen bas Stabt. regiment. In Zamora gelang es bem Corregidor und ben Regiboren baburch, sich in ihrer Stellung zu behaupten, baß fie freiwillig das ayuntamiento durch Bertreter der Einwohnerschaft, je zwei für jebe cuadrilla ber Stadt, erweiterten. 1) In Guada. lajara führte der Aufstand zu einem vollständigen Umsturz, bei bem bie bisherigen Behörben alle abgesett und verjagt murben. Die Rolle bes Führers hatte babei ein Bimmermann namens Bebro Coca gespielt. Doch war zunächst die Herrschaft ber Comunidab nicht von Dauer; benn schon am 21. Juni hatte ber Bergog von Infantado die Ordnung vorläufig wiederhergestellt und ben Rabelsführer gerichtet. 2)

Auch Burgos erhob sich unter ähnlichen Umständen am 10. Juni. Ein Schwertfeger Juan und ein Hutmacher Bernardo Roca — nach anderen Berichten waren es ein Messerschmied und ein anderer Handwerker, jedenfalls aber Leute aus den niederen Schichten der Bevölkerung — empörten sich hier gegen den Corregidor und zwangen ihn zur Flucht. An seiner Stelle übertrugen sie die Gewalt zunächst auf D. Diego Osorio, den bisherigen Corregidor von Cordoba, der sich auf der Durchreise zu dem Regenten zufällig in der Stadt aushielt. Ihn zwangen sie, alle die tumultuarischen Schritte gutzuheißen, mit denen sie an dem Eigentum der mißliedigen Ratsmitglieder und anderer verhaßter Personen Rache nahmen. Auch in Burgos mußte die königliche Besatung des Schlosses kapitulieren und die Feste dem Bolke ausliesern. Aber auch hier trat binnen kurzem ein Rückslag ein, indem der Condestable von Kastilien, D. Jüigo

<sup>1)</sup> Fernandez Duro, Memorias hist. de Zamora Bb. 2, S. 215 f.

<sup>\*)</sup> Mem. hist. Bb. 35, S. 347 f. nach Ruñez de Castro, Hist. de Guadalajara €. 159.

Da Medina bel Campo nicht zu ben Städten gehörte, die Sitz und Stimme in den Cortes besaßen, war es ansangs von dem agitatorischen Treiben wenig berührt worden. In ihrer Eigenschaft als erster Meßplatz der spanischen Reiche hatte die Stadt im Gegenteil ein ausgesprochenes Interesse an der Anfrechterhaltung von Ruhe und Ordnung. Als die Strasezpedition gegen Segovia den Lärm der Wassen in ihre Nähe trug, war die Stadt nur bemüht, sich von der Regentschaft sicheres Geleit sür die Personen und Güter ihrer Meßbesucher gewährleisten zu lassen. I Erst die Benachrichtigung, daß die königlichen Truppen zur Bekämpsung Segovias die Artillerie aus dem Depot von Medina abholen würden, brachte die Stadt in unmittelbare Berührung mit dem Ausstande, indem die Comunidad von Segovia sie beschwor, die Artillerie den Königlichen nicht auszusolgen.

Ein dahin gehendes Berfprechen hat ber Magiftrat von Medina del Campo benen von Segovia tatfächlich am 19. Anguft erteilt. Db basselbe aber ernft gemeint mar, barf man ftat bezweifeln. Dit ben Abgefandten bes Regenten fanden ichon feit einiger Zeit über biefen Gegenstand Berhandlungen ftatt, Die wohl hauptfächlich ben Bunkt betrafen, auf welche Beise Debina vor der Rache derjenigen bewahrt werden konne, gegen die ch sich schließlich erklären werbe. Vorläufig war bas beer ber Auf ständischen sowohl wegen seiner Starte, als wegen feiner Rabe das brobenbere. Der Magistrat hatte bie Bürger ber cuadrilles zum Schutz ber Stadt unter die Waffen berufen: er scheint aber am Albend bes 21., als bas herannahen von Truppen gemeldet wurde, viel eher einen Überfall ber Rebellen als einen Angriff der Königlichen erwartet zu haben.2) Die Lage wurde baburch bebenklich, baß sich auch in Medina bel Campo bas Bolt in Waffen den Ibeen, die der Comunidad zugrunde lagen, bei weiten zugänglicher zeigte als ber Untertanenpflicht. Die militärisch organifierte Bevolkerung sympathisierte offenkundig mit ben Rebellen und bedrohte die Sicherheit ber besitzenden Rlaffen für ben Rall, baß sie sich auf die Seite ber Koniglichen schlagen wurben.

<sup>1)</sup> Höfler, Regesten (Abhandlungen b. Kgl. Böhm. Gefellich. b. Bis. 6. Folge, Bd. 11) Nr. 342 vom 8. Juni 1520.

<sup>3)</sup> Mom. hist. Bb. 35, S. 520. Schreiben von Medina an die Junts von Avila vom 23. August 1520.

Die Comunidades haben stets behauptet, Juan de Fonseca habe einen Brand in ber Stadt hervorgerufen, um die Aufmertsamteit der Einwohnerschaft abzulenken und sich unbemerkt der Stadt und ber Artillerie zu bemächtigen. Die beilige Junta hat sich zum Echo biefer Auffassung gemacht und hat am 22. September in Torbesillas einen Brozeß eröffnet gegen Antonio be Fonfeca. Gutierre Quijaba, ben Alfalben Ronquillo und Konforten wegen bes in Medina angerichteten Schabens. 1) Allein wenn man unparteiisch ben Bang ber Ereignisse verfolgt, so erscheint Die Schuld ber Angeklagten überaus unwahrscheinlich. Fonseca bat bestimmt erklärt, ben Brand nicht befohlen zu haben.2) Es ift festgestellt, daß ber stellvertretende Corregidor bereit mar, die Artillerie zu verabsolgen, daß aber Belasco Sanchez schon vor bem Eintreffen Fonsecas darauf hinwies, daß die Stadt sich in bochgradiger Aufregung befinde und die Artillerie nicht hergeben wolle.3) Der Prozeß ergibt weiter, baß Fonseca zunächst sich in langwierige Unterhandlungen eingelaffen hat, in benen er fich erbot, sich mit ber Salfte ber im Bark befindlichen Artillerie zu begnügen; fogar bavon ift die Rebe gemesen, daß die von Mebina nur Barantie dafür gemähren follten, daß feine von beiden Parteien in den Besit der Artillerie gesetzt werde. Diese Berhandlungen haben noch angebauert, als das Feuer ichon ausgebrochen Auch das ist erwiesen, daß Alonso de Quintanilla mit einem Saufen, ber aus Anhängern ber Comunidads gebildet mar, fich auf bem Marktplat in den Besitz ber Artillerie gesetzt und Die Sauptstraßen gur Berteibigung eingerichtet hatte, ebe bie Roniglichen in die Stadt eindrangen. Der Rampf ist also von ben Einwohnern der Stadt begonnen und mit dem Aufgebot aller Rrafte fortgefest worben; fein Erfolg war ber unbedingte Sieg ber Comuneros, bie bas Stadtregiment umfturgten und fich offen der Revolution anschlossen.

Der Brand von Medina del Campo ift nach verschiebenen Richtungen bin für die Ausbreitung der Bewegung von erheb-

<sup>1)</sup> Umfängliche Auszüge aus diesem Prozesse sind mitgeteilt im Mom. bist. Bb. 35, S. 525-532.

<sup>2)</sup> Rarbinal Abrian an Rönig Rarl, 24. August 1520: pesa me mucho de lo que se ha quemado en Medina, ahunque fonseca me scriue que no se hizo por orden suyo ni que tampoco lo pudiera prohibir. Mem. hist. 35. 35, ©. 485.

<sup>\*)</sup> Ebenda Bd. 35, S. 515 f.

heblicher Bedeutung gewesen. Es war für die revolutionäre Propaganda ein sehr gelegenes Thema, an dem Beispiele von Medina darauf hinzuweisen, mit welcher rücksichtslosen Gewalttätigseit die Regentschaft gegen diejenigen Untertanen der Krone Kastilien wütete, die nur dem geringsten ihrer Wünsche Widerstand zu leisten sich vermaßen. Auch diejenigen Städte, die bisher noch mit der Entsendung bewaffneter Hilfe gezögert hatten, glaubten jest es ihrer eigenen Sicherheit schuldig zu sein, gegen solche Barbarei sich mit Gewalt zu wehren.

Die Nachricht von bem außerorbentlichen Schaben, ben ber Brand angerichtet hatte — er wird von verschiedenen Zeugen in bem von ber heiligen Junta anberaumten Prozesse auf ca. zwei Millionen Dusaten angegeben —, brachte aber auch da die Massen in Bewegung, wo eine klug vermittelnde Politik bis dahin eine Störung der öffentlichen Ordnung zu vermeiden gewußt hatte.

Ballabolid war burch feine geographische Lage fast im Dittelpunfte des von der aufrührerischen Bewegung ergriffenen Gebietes und durch die Busammensetzung feiner Bevölferung, in welcher Sandwerker und Gewerbtreibende außerordentlich gablreich vertreten waren, eigentlich dafür vorausbestimmt, der Revolution an verfallen. Unruhen hatten sich allerdings schon seit ber Berufung ber Cortes von Santiago auch hier fühlbar gemacht1); zu einer ernstlicheren Erschütterung ber bestehenden Ordnung oder gar ju Errichtung ber Comunidad mar es aber aus bem Grunde noch nicht gefommen, weil die Stadt im Augenblide eine Ausnahmestellung in Raftilien einnahm. Daburch, daß ber Regent in Balle bolid seinen Aufenthalt genommen hatte und die hochsten Landes behörden ihm babin gefolgt maren, vertrat es die Stelle ber Haupt- und Residenzstadt Raftiliens, und die Borteile, die ibm baraus erwuchien, legten ihm anderseits auch bie Berpflichtung einer besonders loyalen Saltung auf. Bon dem Stadtreaiment wurde das fehr wohl erkannt und gewürdigt, und bis zu bem Brande von Medina mar es ihm auch gelungen, der revolutionären Agitation, die besonders in der Form aufreizender Bredigten

<sup>1)</sup> Das Ratsprotokoll von Valladvlid vom 28. Februar 1520 verzeichnet bereits den Eingang eines königlichen Befehles, daß für die Bahl der Cortesabgeordneten keine fremden Elemente im Uyuntamiento zuge laffen werden sollten. Mem. hist. Bb. 35, S. 283.

wandernder Orbensgeistlichen bis unter die Augen des Regenten mit großer Schamlosigkeit betrieben worben war, erfolgreich entgegenzutreten. Allein vor der Ungludsbotschaft von Wedina brach die Kraft des königstreuen Widerstandes ohnmächtig zusammen.

Die Kunde erreichte die Hauptstadt noch an dem Abend besselben Tages, und die Tumultuanten machten fich bas Dunkel ber Racht zunute, um bie Bevolkerung bis in bie tiefften Schichten aufzuwühlen. Am folgenben Morgen nahmen bie Maffen eine so drobende Haltung ein, der Anfturm gegen bie bestebenden Autoritäten erwies sich als so wohl organisiert, daß diese die Rube und bas Bertrauen zu sich selbst verloren. Der Corregibor ließ fich einschüchtern und legte feine Burbe in die Sanbe bes Bolfes nieber. Der Stabtrat wagte sich banach auch nicht mehr bervor, und in Abwesenheit jeder bewaffneten Macht sah fich die Regentschaft allen Rudhaltes beraubt. Die Mitglieber bes Staatsrats, benen man in erster Linie die strengen Magnahmen schuld gab, bie gegen bie Rebellen ergriffen worden maren, glaubten fich ihres Lebens nicht mehr sicher; wer nicht flüchtete, ber verbarg sich in Kirchen und Klöstern, so daß sich der Regent fast allein ben aufgeregten Daffen gegenüber fand. Aber anftatt nun entweder sich gleichfalls bem Tumulte zu entziehen, ober aber in ruhiger Besonnenheit die Aufflarung bes ungludlichen Sachverbaltes zu versuchen, ließ er sich ohne ernstliche Brufung von ber Schuld Fonfecas überzeugen und ließ sich von der tobenden Menge ben Befehl entreißen, daß bas tonigliche Beer sich in ber Richtung auf die portugiesische Grenze zurückziehen und bemnächst, baß es fich auflosen solle.

Damit war die Herrschaft der Revolutionäre über die mittleren Provinzen des Landes besiegelt. In Balladolid wurde unter dem frischen Sindrucke dieser Erfolge die Comunidad organisiert. An die Spize dorselben wurde mit dem Titel eines General-Kapitans der Insante von Granada gestellt; von den früheren Ratsmitgliedern scheinen nur wenige in den Magistrat der Comunidad hinübergenommen worden zu sein. Im übrigen läßt das erhaltene Protokoll der Stadtjunta 1) nicht erkennen, auf welchem Wege ihre Zusammensetzung erfolgt ist.

<sup>1)</sup> Monatweise im Auszuge mitgeteilt von Danvila im Mem. hist. 286. 35, S. 507 ff.

Es ist nach dem Stande der Quellen nicht möglich, aber schließlich auch für die Sache selbst nicht unbedingt erforberlich, für jede einzelne der Stäbte, welche durch Entsendung ihrer Ber treter nach Avila ihre Rugehörigkeit zu ber Comunidad botumentiert hat, festzustellen, wann und unter welchen besonderen Umständen die Comunidad daselbst errichtet worden ift. absichtlich die Städte des Südens außer acht. Corboba. Gra nada und Sevilla haben betanntlich nur verhaltnismakia turze Berioden eines revolutionaren Rustandes durchgemacht, Die Comunidad hat in ihnen nicht festen Rug gefaßt, und fie haben binnen furgem eine ausgesprochen revolutionsfeindliche Stellung eingenommen. Darin hat sich ihnen, wenn auch nach erheblich beträchtlicherem Schwanken, Jaen und der übrige Teil Andalusiens angeschlossen. In Murcia hat allerdings bie Comunidad längene Beit die Herrschaft behauptet; aber in dieser Stadt und in den Ortschaften ihrer Umgebung steht die Bewegung nach Anlag, Dauer und Charafter vielmehr unter bem Ginflug der valencianischen Germania, beren ausgesprochen sozialistischer Charafter allgemein anerkannt ift. Für einzelne Städte bes eigentlichen Revolutionsbereiches, des Sochlandes beider Raftilien, laffen uns Die Quellen im Stich. Bon Toro miffen wir nur, bag es eine ber erften Städte mar, die dem Aftionsprogramme von Tolebo ihre Ruftimmung erteilten; es ist auch eine ber ersten gewesen, die ihre Vertreter nach Avila geschickt hat. In Leon hat sich bagegen ber Anschluß an die Comunidades verhältnismäkig sehr ipat vollzogen. Noch Mitte August war die Autorität des Rgl. Corregidors in der Stadt unbestritten, und erst Mitte September find ihre Abgeordneten in der heiligen Junta nachweisbar, bei ber fie bann allerdings bis zulest getreulich ausgehalten haben. Dagegen hat Soria sich zwar schon Ende August für bie Comunidades erflärt, ift von benfelben aber schon im Sanuar mit Burgos wieder abgefallen.

Um intereffantesten und für den Charafter der revolutionaren Bewegung am belehrendsten ist natürlich die Geschichte der Städte, in denen die Comunidad auf erheblicheren Widerstand gestoßen ist. Das sind vor allem Zamora, Burgos und Valladolid. Gte wir uns aber diesen zuwenden, wird es nötig sein, einen Blid auf die Geschichte der heiligen Junta, des Zentralorgans der ganzen Revolution, zu wersen.

Alls Reitvunkt für ben Busammentritt ber beiligen Junta in Avila wird von Sandoval und allen, die ihm folgen, ber 29. Juli angegeben.1) Un biefem Tage follen in ber Rathebrale ber Stadt bie Bertreter von Avila, Burgos, Ciudad Robrigo, Cuenca. Guabalajara, Leon, Mabrid, Murcia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Toro, Balladolid und Ramora den Eid abgeleat haben, nur für das Beste des ganzen Landes zu wirken und für Die Comunidad zu sterben. Das ift in verschiedenen Beziehungen notorisch unrichtig. Zunächst ist Ciudad Rodrigo aus der Liste vollfommen zu ftreichen, ba bie Stadt zu Sit und Stimme in ben Cortes überhaupt nicht berechtigt war. Die Bewegung ber Comunidades hat allerdings icon fruhzeitig übergegriffen auf Städte und Ortschaften, die nicht reichsunmittelbar waren. So erhoben sich Arevalo und Olmedo, die der Königin Germaine de Foir als Wittum überwiesen waren, schon Ende Juni, um burchaufeten, bag fie wieder Rronftabte wurden. Aus gleichen Grunden ichloffen Ocana und Illescas ber Bewegung fich an, bie bem Erzbischof von Tolebo verpfändet, aber nicht wieder eingelöst worben maren und um ihre Gigenschaft als Kronftabte prozeffierten. Als bann die Junta die Einhaltung der königlichen Gefälle und die Abschaffung unterschiedlicher Steuern befretierte, find auch andere Städte, die teils den Mitgliedern adliger Kamilien, teils ben geistlichen Bürdentragern untertan maren, ben Comunidades beigetreten, um auch ihrerfeits brudenbe Berpflichtungen abzuicutteln. In der letten Phaje des Aufftandes find Die Beerführer ber Rebellen sustematisch barauf ausgegangen, die Hinterfaffen ihrer Begner aufzuwiegeln und jum Abfall zu verführen. Raturlich haben auch biejenigen Stabte, die wie Burgos, Toledo und Ramora für gange Landesteile bas Recht ber Bertretung ausubten, auf Die Ortichaften ihres Begirtes in dem Ginn eingewirft, daß fie bie ordnungemäßig bestellten Beborben verjagen und sich nach ben Grundsäten ber Comunidad mit selbstermablten Magistraten organisieren follten. Biele jolder Stabte haben gelegentlich auch Delegierte an die heilige Junta abgeordnet, Diefelben find aber niemals als Mitalieder Diefer Junta angeseben. und au ben feierlichen Sandlungen berfelben find fie als Ditwirfende nicht zugelaffen worden.

<sup>1)</sup> So Höfler, Regesten (a. a. D.) Rr. 406 und Danvila, Mom. hist. Bb. 35, S. 445 nach Sandoval und Ferrer del Rio.

Die heilige Junta hat vielmehr den Anspruch erhoben, das sie einer Vertretung des Landes in den Cortes gleichzuachten sei, und hat sich den Namen von Cortes beigelegt. An sich war das durchaus unberechtigt. Es gab kein geschriebenes oder auch ungeschriebenes Recht, welches den Städten die Besugnis gegeben hätte, als Landesvertretung aus eigener Initiative zusammenzutreten; es stand vielmehr ausschließlich nur dem Könige das Recht zu, die Cortes zu berusen. Die Städte selbst hatten sich oft genug darauf berusen, daß die Anwesenheit und Witwirtung des Königs die unbedingte Voraussezung einer rechtmäßigen Tagung der Cortes sei, daß er keinesfalls durch beliebige Bertreter die Cortes berusen oder verabschieden könne.

Allerdings mar ber Gebante einer Berufung ber Cortes auf die Initiative der Städte selbst in den letten Jahren wiederholt aufgebracht und erörtert worden. Schon 1517 war ber Rarbinal Jimenez in diesem Sinne angegangen worden und hatte sich bem Gebauten fo geneigt gezeigt, daß es eines ausbrücklichen Berbotes von seiten Rarls bedurfte, um zu verhindern, daß ber Regent bie Cortes zusammentreten ließ. Tolebo fnüpfte an bie Bestrebungen ber ersten Regentichaft an, als es am 16. Juni 1520 abermals Die Cortesstädte bagu aufforberte, Delegierte gu gemeinsamer Erörterung ber politischen Lage zu entsenden. Die heilige Junt bat denn auch nach ihrem siegreichen Einzuge in Torbesillas fic ben Namen der Landesvertretung beigelegt und hat es versucht. in den Capitulos, welche ihre Abgesandten Karl V. in Worms vorlegen follten, dem eigenmächtigen Berfahren nachträglich eine gesetliche Grundlage ju schaffen, indem fie beantragte, es follte in Bufunft ben Cortesftabten bas Recht gufteben, alle brei Jahr aus eigener Initiative zusammenzutommen und eine legale Tagung abzuhalten, wenn die Regierung es unterlaffen murbe, fie inner halb diefer Beit ihrerseits zu diefem Zwede zu berufen.

Bunächst hatte der Kardinal von Tortosa, wie einst sein Borgänger, der Kardinal Jimenez, es als das kleinere Übel angesehen, daß die Städte sich eigenmächtig versammelten, wenn nur diese Versammlung unter seinen Augen und unter seiner Kontrolle stattsand. Er hat sich deshalb dem Gedanken an sich nicht widersetz, sondern hat sich nur dafür lebhast bemüht, daß die Tagung nicht, wie ansangs beabsichtigt, in dem als erster Herd des Widerstandes besonders ungeeigneten Segovia stattsande,

sondern daß sich die Delegierten mit ihm in Balladolid vereinigen sollten, damit er die gefährlichen Auswüchse der revolutionaren Begeisterung beschneiden und das Ganze möglichst in seiner Gewalt behalten könne. Er gewann in der Tat die Stimmen von Burgos, Balladolid und Zamora für diesen Plan, und die Bemühungen, die Junta nach Balladolid zu ziehen, sind erst im September endgültig ausgegeben worden.

Natürlich hatte aber der Regent nicht die Absicht, die Bersammlung als Cortes anzuerkennen. Die Art und Beise, wie Die bazu berechtigten Stäbte sich bei ben Cortes vertreten zu laffen hatten, mar burch bas Herkommen gleichfalls beftimmt geregelt. In manchen Stäbten wurden burch Babl, in anderen burch bas Los, aber stets wurden aus der Mitte des Stadtregimentes beraus biejenigen Berfonen ausgemablt, Die, zwei an ber Rahl, in ben Cortes die Stimme ber Stadt zu führen Natürlich waren die Wahlen zu ber Junta nicht in dieser herkommlichen Weise erfolgt. Auch in diesem Bunkte hat bie Junta spater in den Capitulos del reino neue Besichtspuntte aufgestellt, mit bem Beftreben, bas zu legalifieren, mas fie zunächst auf ungesetliche Beife ins Leben gerufen batte. Für bie Butunft verlangten fie namlich, daß die Bertretung ber Stabte in den Cortes je durch drei Berfonen ausgeübt werden follte, von benen eine bem Stande ber Bibalgos, eine ber Beiftlichkeit, die dritte aber ber Comunidad — worunter hier also nur die gente comun verstanden werben fann - angehören Diese Bersonen sollten durch Bahl bestimmt werden; es ift aber bezeichnend für die politische Unklarheit, welche ben Berfaffern ber Capitulos eigen mar, daß nicht gesagt wird, von wem biefe Babl auszugeben habe. Der Junta schwebten vermutlich die Wahlen vor. benen sie felbst ihren Ursprung verbantte und in benen eben mablte, wer zur Comunidad hielt, während jeder, der ihr verdächtig mar, ohne weiteres politisch entrechtet und häufig genug forperlich bedroht und materiell geschädigt wurde. Die Wahlen zur Junta sind aber zunächst noch überhaupt in jeder Stadt nach der Willfur ber augenblicklichen Machthaber erfolgt und bemnach nach Uriprung und Form sehr verschieben ausgefallen. Gingelne Stadte find nur burch zwei Delegierte vertreten, andere haben bis zu jeche Abgeordnete entsendet. Auch die drei Stände sind fast nirgends wirklich vertreten gewesen. Die Geistlichen haben sich sast entzogen ober ihr Mandat nicht ausgeübt. Tüberwiegend nur durch die Führer der Bolkeim allgemeinen hat unverkennbar die Gewohnstdaß die bisherigen Stadtmagistrate mit der Vwurden, sosen sie sich nur der Comunidad und Tropbem hat es auch nicht an Vertretern der in der Junta gesehlt.

Ausbrücklich als Handwerker bezeichnet \* nur der Lichterzieher (cororo) Vero Sanchez und ber Tuchhandler (panero) Diego be Madr. Daß fich aber unter den Abgeordneten, beren foginaher bezeichnet wirb, noch weitere Sandwerter : gibt bas Beispiel bes Alonso be Bera von & anderen Quellen als Sattler (guarnicionero 1 zeichnet wird 2); bes Juan Benito von Ram Reichens Wollweber (tejedor de lana) war?). bel Esquina von Avila, ber in ausbrücklichem & Regidoren als ber Mann aus dem Bolke bezeig. fallend ist es, daß der Tuchscherer Binillos von in ber Lifte ber Abgeordneten fehlt, obwohl vi wird, daß er die Junta, solange dieselbe in & noch beherrscht und gelenkt habe als der zu it. gewählte D. Bebro Laso de la Bega.

Eine weitere Frage, der die Junta felbst aus dem Wege gegangen ist, ist die, wieweit sammlung als gültig angesehen werden konnte, zelne von den 18 Städten, die Sit und Stimthatten, nicht vertreten waren. Toledo und E

<sup>1)</sup> Lifte ber Mitglieder ber heiligen Junta bei i Königin und bei dem Abschluß der Berbrüderung, 24. 1520. Mem. hist. Bb. 36, S. 74 u. 76.

<sup>\*)</sup> Rarbinal Abrian an König Karl, 30. Januguarnicionero de Valladolid, que se dize alonso di hist. Bb. 37, S. 87. Betrus Warthr bezeichnet ihn am als frenero. Ebenda Bb. 36, S. 479.

<sup>3)</sup> Fernandez Duro, Memorias hist. de Zamora

<sup>4)</sup> Aus bem Prototoll ber heiligen Junta bo (Mem. hist. Bb. 37, S. 102): Pero Laso de la Vega man, como caballeros y Diego del Esquina, como c

eben erst in Santiago. Coruña Protest gegen die Gültigkeit der Cortestagung erhoben, weil beide Städte — Toledo freiwillig, Salamanca durch Ausschließung — dabei unvertreten geblieben waren. Es standen also den Städten des Südens, Sevilla, Cordoda, Granada, die eigenen Gründe der führenden Bertreter der Revolution zur Seite, wenn sie geltend machten, daß die Junta sich aus dem Grunde Titel und Autorität der Cortes nicht anmaßen könne, weil die Städte Andalusiens in der Verssammlung nicht vertreten seien.

Im gangen hat die Junta zuzeiten die Bertreter von 15 ber 18 Cortesstädte in sich vereinigt, boch sind nur furze Reit. wenn überhaupt jemals, die Abgeordneten aller 15 Städte gleichzeitig anwesend gewesen. Daß aber eine größere Anzahl berfelben ichon am 29. Juli versammelt gewesen mare, ist nachweislich ein Irrtum. Noch am 14. August schreibt die Comunibab von Zamora nach Avila nicht an die Junta, sondern an bie Stadt. Erst am 16. besselben Monats richtet Die Romunibab von Avila an bas Rapitel ber Rathebralfirche bie Bitte um Überlaffung der Rapelle bes beiligen Barnabas als Sigungslotal für die beilige Junta 1), und am 24. weiß der Regent, der boch mit ber Junta in Unterhandlungen ftand, nur von der Anwesenheit von Bertretern von Tolebo, Segovia, Salamanka, Toro und Avila.2) Selbst wenn also ber Discurso de la comunidad en Sevilla recht hatte, welcher als Tag der Eröffnung der Junta ben 20, August angibt3), so mare dieselbe noch immer unter einer fehr schwachen Beteiligung erfolgt. Sicher ift. daß mahrend bes Restes bes August und mahrend ber ersten Salfte bes September die Tätigkeit der Junta hauptfachlich barin bestand, die Städte aufzufordern, Abgeordnete nach Avila zu senben.

Die Kraft der Revolution liegt in dieser Zeit in ihrem Heere, und dessen Leiter ist Juan de Padilla. Nach dem Brande von Medina und der Auflösung des königlichen Heeres wurde dassenige der Rebellen im Triumph in Medina empfangen. Als Führer der Comunidad nahm jest der Tuchscherer Bobas

<sup>1)</sup> Aus den Ratsprotofollen. Mem. hist. Bb. 35, S. 553.

<sup>2)</sup> Rarbinal Adrian an Ronig Rarl. Ebenda Bb. 35, S. 482.

<sup>3)</sup> Ed. Benites de Lugo (Sevilla 1881) S. 55.

billa vom Rathause Besitz und warf den Regidor Gil Riets, seinen Brotherrn, zum Fenster hinaus in die Spieße der harrenden Söldner. Padilla war es auch, der ein Einverständnis mit der revolutionären Partei in Tordesillas zuwege brachte, welches ihm die Stadt und das Schloß, den Ausenthaltsort der franken Königin, in die Hände spielte. Bereits am 31. August konnte er der Junta von Avila im Namen der Königin die Aufforderung zugehen lassen, nach Tordesillas zu kommen und unter ihrem Schuse das Beste des Landes zu besördern.

Wenn die Junta dieser Einladung erst am 19. September entsprochen hat, so lag ber Hauptgrund dafür barin, bag erft auf die Nachricht der Einnahme von Tordefillas auch diejenigen Städte Abgeordnete abgeben ließen, die bis dabin fich gurud gehalten hatten. Ballabolib, Burgos, Soria, Guabalajara und Bamora hatten insofern eine Sonderstellung eingenommen, als fie noch bis Anfang September fich bafür bemuht batten. Die Busammentunft ber Abgeordneten in Balladolid unter Ditwirkung bes Regenten stattfinden zu laffen. Auch Leon batte am 1. September noch feinen Bertreter in Avila gehabt. Aber alle diese Städte haben ihre Delegierten im Laufe bes September zur Junta ftogen laffen. Am 19. ift fie bann in Torbefillas eingezogen, am 24. von der Königin empfangen und anerkannt worden, und am 25. September hat die feierliche Berbrüderung stattgefunden, die von anderen schon auf den 29. Juli verlegt worden ift.

Charafteristisch dafür, wie die Junta selbst ihre Stellung zu dem Bolse auffaßte, welches sie vertreten wollte, ist der Besehl über die Ratisisation des Verbrüderungsbundes. Die Junta schreibt nämlich den Comunidades unter dem 26. September vor 1), ihr baldigst die Protosolle darüber zugeben zu lassen, daß das Bundesinstrument in jeder einzelnen Stadt den Einwohnern in ihren Bezirksversammlungen seierlich verkündet und ebenso in diesen einzeln beschworen worden sei. Die Junta verleugnet also, odwohl sie damals bereits im Begriffe stand, auch die Exekutivgewalt an sich zu reißen und sich vollkommen als herrschendes Tribunal mit allen Besugnissen der königlichen Ge-

<sup>1)</sup> Mem. hist. Bb. 36, S. 82 f.; vgl. ebenba S. 309 Brief von Salamanca vom 15. Oftober über bie vollzogene Beschwörung.

walt aufzuspielen, doch nicht, daß der Ursprung ihrer Macht bei bem Bolke, bei ben Massen zu suchen sei.

Die Junta hat in Avila noch nicht, in Ballabolib nicht mehr die führende Rolle in der revolutionaren Bewegung gespielt. Die Beit, in der fie für die Geschehnisse verantwortlich gemacht werden kann, beschränkt sich also auf die Wochen vom 24. September, bem Tage ihrer Anerkennung burch bie Ronigin, bis zum 5. Dezember, dem Tage, an welchem sie burch bas heer ber Königlichen aus Torbefillas vertrieben und burch bie Befangennahme eines erheblichen Teiles ihrer Mitglieber noch mehr als zuvor in ein Rumpfparlament verwandelt worden ift. Daß die Junta in diefer Zeit irgend etwas Besonderes geleistet hatte, was ihr den Anspruch auf den Namen einer Berfechterin ber ständischen Rechte geben konnte, läßt sich nicht behaupten. Ronig Rarl hatte langft für alle biejenigen Untertanen, bie im Gehorfam verharren ober sich ber Regentschaft bedingungelos unterwerfen würden, auf das servicio von La Coruña und auf die Erhöhung der Alfabalaquote, die sogenannte puja, verzichtet.1) Die begehrten Berordnungen über den Ausschluß ber Ausländer und das Ausfuhrverbot für Ebelmetalle hatte er ja icon den Cortes vor ihrer Entlassung befanntgegeben. Die Bedingungen bes Revolutionsprogramms, bas fich anfangs ausschlieklich auf Dieje Bunfte beschränfte, maren also eigentlich schon erfüllt, ebe die beilige Junta ihre Tätigkeit eröffnete. Allerdings find ihre Buniche beständig gewachsen. Wir fennen eine gange Reibe von Redaftionen der revolutionären Forderungen, teils burch ihre Beröffentlichung in extenso, teils durch ihre Ermabnung in Rorrespondenzen und anderen Dofumenten, und bas Berhaltnis, in welchem dieselben untereinander stehen, bebarf noch einer näheren Untersuchung. Rur fo viel geht aus ben eigenen Urkunden der Junta hervor, daß die Frage ber Capitulos für fie in bem Augenblick ihre Bebeutung verlor, als fich ihr burch die Ginnahme von Torbefillas und die Befangennahme der Königin-Mutter die Gelegenheit bot, mit einem wenn auch noch jo durchsichtigen Schimmer von Recht sich bie bochfte Autorität im Lande anzumaßen.

<sup>1)</sup> Der Kardinal-Regent ist bereits am 7. August in der Lage gewesen, ben Erlaß des servicio und der puja bekanntzugeben. Mem. hist. Bb. 35, S. 567 f.

Die von Sandoval veröffentlichten Capitulos del reino sind unverkennbar bas Elaborat, welches eine führende Autorität ber Junta, - man wird zunächst an D. Bebro Laso benten muffen - fig und fertig zu bem Zwede mitbrachte. Aus einem Briefe, welchen die Bertreter von Balladolid, Alonso be Saravia und Alonso be Bera, am 7. Ottober an ihre Baterstadt gerichtet haben, geht nämlich hervor, daß an biefem Termin die Capitulos ichon abgeschlossen waren und mit bem Begleitschreiben an König Karl burch die Bost nach Flandern geschickt werben jollten. 1) Die Gesandtschaft vom 20. Oftober, die nachmals mit ber Überreichung der Dokumente betraut wurde, ist banach offenbar nur eine Konzeffion an die Städtegruppe Burgos-Ballabolib Ramora, die darauf bestand, daß die heilige Junta nicht zu dem Awed gebildet fei, die Autorität bes Konigs zu ufurpieren, fondern nur, um die gemeinsamen Bunsche bes Landes in Form eines Bittgesuches (peticion) zu den Ohren des Monarchen zu bringen. Bie weit die Gemeinsamfeit ber Buniche babei Berudfichtigung gefunden hat, laffen uns die in der gleichen Angelegenheit gewechselten Briefe auch erkennen. Ballabolid hatte eine lange Liste seiner Bunsche, politischen und administrativen Charafters. ausarbeiten laffen.2) Diefelbe ift Anfang Ottober von ben nen erwählten Bertretern der Stadt der Junta überreicht worben und am 7. Oftober in berfelben zur Berlefung gelangt. Rach dem obenermahnten Brief von Saravia und Bera war fie langer ale die irgend einer anderen Stabt und erschien allen iehr aut já todos les pareció muy bien). Dagegen batte die Junta felbit am Tage zuvor ichon an Ballobolid geschrieben, daß ihr diese Capitulos als etwas ganz Reues und von allem Bisherigen Abmeichendes jes todo cosa nueva y muy diferente de lo de fasta aqui! crichienen, daß sie sie beshalb in Abichrift an jede einzelne ber vertretenen Stabte ichiden werde, mit dem Auftrage, fie von allen Stanben ber Stabt begutachten in laffen, mas auch in Balladolid nachgeholt merben möge. 5)

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Mem. hist. esp. 22, 36, 3, 313

Bereffentlicht von Panville. El poder civil en Espana 29.5, 3. 200 f.

 $<sup>^{20}</sup>$  Vistos e comunicados con todos las estados de cada cibdad. Mem, hist, esp $(\Re z, |\Im z|) \in (\Im 340.1)$ 

Gleichzeitig teilt die Junta aber mit, daß die angeblichen Wünsche des Reiches abgeschlossen (despachados) seien. Es geht also daraus unzweiselhaft hervor, daß die Junta selbst gar keine ernstliche Erörterung über die Capitulos wünschte, sondern einsach ihr Programm dem König aufdrängen wollte. Auch Burgos hat es bekanntlich daraushin ausdrücklich verweigert, diese Capitulos zu unterzeichnen.

In biesem Sinne hat sich benn auch schließlich ber Delegierte ber Junta, Anton Bazquez von Avila, seines Auftrages entledigt. In den Briefen, in welchen Karl der Stadt Burgos über die Angelegenheit dieser Gesandtschaft Mitteilung macht, erklärt er mit voller Bestimmtheit, es seien ihm überhaupt keine Bunsche des Landes vorgetragen worden, sondern die Junta habe lediglich von ihm verlangt, er solle alle ihre Schritte gutheißen. Die Junta hatte eben auch hier den von den Gemäßigten gewünschten Sinn der Waßregel vollständig verändert und aus einem Vermittelungsvorschlage nur ein Mittel zur Verschärfung des Konstittes gemacht.

Tropbem haben die Capitulos noch lange eine große Rolle gespielt. Der Karbinal von Tortoja und ber Almirante haben wiederholt mit der Junta Berhandlungen angefnüpft auf der Grundlage, daß sie sich für die Capitulos, denen in gemeinsamer Beratung eine weniger verlegende Form gegeben werde, bei Karl verwenden wollten. Darüber ift im Marz und April lange Zeit tonferiert worden. Das Merkwürdigste aber ift, daß eben biese beiden Regenten selbst nach der Unterdrückung bes Aufftandes aus diesen Capitulos eine Betition gemacht haben, die sie durch den Bruder Francisco de los Angeles im August 1521 nach Flandern geschickt haben. Der Condestable fand biefe Sandlungsweise aber so wenig zwedentsprechend, daß er sich im Widerspruche mit feinem Mitregenten weigerte, bem Dofumente feine Unterschrift zu geben.2) Rarl V. hat sie tropbem einer eingehenden Brufung für wert erachtet, feine Entschließungen aber fich bis nach seiner Rudfehr nach Spanien vorbehalten.8) Leider ist biese Redaftion ber Capitulos bis jest noch nicht wieder aufgefunden worben; auch ift Rarle Entscheidung über Dieselben nicht aus

<sup>1)</sup> Salvá, Burgos en las comunidades etc. S. 154 ff. Brief Rarls aus Worms vom 17. Dezember.

<sup>\*)</sup> Mem. hist. esp. 86. 38, ©. 373.

<sup>3)</sup> Ebenda Bb. 39, S. 81.

ben Maßregeln erkennbar, die er nach seiner Rücklehr in bezug auf ben Aufstand getroffen hat.

Unftatt alfo, wie dies Toledo bei der Aufforderung zum engeren Rusammenschlusse ber Städte als beffen Riel aufgestellt hatte, bem Ronig in gemeinsamer Bittschrift bie Beschwerben und Buniche bes Landes zu übermitteln, betrachtete bie Junta nach bem Einzug in Torbefillas es als ihr Recht und ihre Aufgabe, fich eine gange Reihe von Befugniffen anzumaßen, bie bem urfprunglichen Brogramm ber revolutionaren Bewegung volltommen fremb waren und überhaupt nichts mit einer ftanbischen Bolitit ber städtischen Bemeinwesen zu tun batten, sondern unverhoblen damuf ausgingen, die bochfte Gewalt an fich zu reißen. Go erließ fie für ihren gesamten Machtbereich ben Befehl, Die Staatsfteuern und Abgaben nicht mehr an die foniglichen Beamten, fondern vielmehr an ihre Schatbeamten abzuführen. Sie erklarte bie Regenten für abgesett, fie berief ben Staatsrat und bie Staats tanzlei von Balladolid zu sich nach Tordefillas, sie bemächtigte fich bes königlichen Siegels, und fie gab ihren Berordnungen bie Form der foniglichen Befehle.

Obwohl sie noch in den letten Septembertagen das Berbrüderungsdokument von dem Volke in Massen hatte beschwören lassen, suchte sie sich doch gleichzeitig immer mehr von den einzelnen Städten unabhängig zu machen, sich als Gesamtrepräsentation ihnen überzuordnen. Sie hatte deshalb die Geschäftsordnung eingeführt, daß die Delegierten unabhängig von ihren Bollmachtgebern ein für diese verbindliches Botum erhalten sollten; den Städten wurde das Formular vorgeschrieben, nach welchem sir ihre Abgeordneten die unbeschränkte Vollmacht ausgesertigt werden sollte. Die Abstimmung ersolgte, wie bei den Cortes, nach Städten; allein die absolute Mehrheit war entscheidend, und ihre Veschlüsse waren auch für die Minderheit unbedingt verpslichtend.

Bei solchen Prätensionen konnte der Junta auch die bisherige Bersassung des Revolutionsheeres und sein überwiegender Ginsink nicht willsommen sein. Db die persönliche Eifersucht des Pedro Laso gegen Juan de Padilla wirklich die Bedeutung für die Endschließungen der Junta gehabt hat, die ihr beigemessen wird, ist von geringerer Wichtigkeit. Die Maßregel, das Heer, soweit es sich aus den Kontingenten der Städte unter selbstgewählten Führern zusammenseste, aufzulösen und an seine Stelle ein Reichs-

beer treten zu laffen, bas überwiegend aus Berufssolbaten gebilbet und beffen Führer ausschließlich von ber Junta ernannt wurden, steht volltommen in logischer Ubereinstimmung mit ber Berrichaftspolitif, welche die Junta feit dem Ottober gang offen anstrebte. Sie hat ihren weiteren Ausbrud barin gefunden, bag bie Junta sich nicht bamit begnügte, ben Führer bes Beeres aus eigener Machtfulle zu ernennen, sondern daß fie ihm, mit beratender Stimme im Kriegsrate, eine Delegation von dreien ihrer Mitglieder beigab, die dauernd den Berkehr zwischen ihr und dem Oberkommando zu vermitteln hatten. D. Bedro Giron bat fich diesen wenig willfommenen Anhang seines Hauptquartiers ruhig gefallen laffen; ja berjelbe bat zu feiner Entlaftung berhalten muffen, ale die Koniglichen burch ben überraschenden Angriff vom 5. Dezember fich in ben Besit von Torbefillas fetten. Spater bat fich die Junta angeblich mit bem Blane getragen, ihren Brafibenten, Lafo, gleichzeitig jum Oberbefehlshaber bes Beeres ju machen, wie sie es ja auch bei ben Berhandlungen im Februar und Marg 1521 versuchte, benjelben ben foniglichen Statthaltern als Mitregenten aufzudrängen. Ihre Abneigung, ben Juan be Badilla erneut mit dem Oberbefehle zu betrauen, hat langwierige Erörterungen über dieje Frage veranlaßt. Schließlich mußte aber auch barin bie Junta bem Drucke ber Boltemaffen, bie in Juan de Padilla den Mann ihres Bergens faben, wie in vielem anderen nachgeben. Ihn haben nicht nur Rriegsbeputierte ber Reichsjunta, sondern auch solche ber Junta von Ballabolid ins Kelb begleitet; aber bei ber unabhangigen Stellung, welche bem Juan de Babilla feine Bopularität bei ben Maffen ficherte. bat er nicht notig gehabt, fich viel um die Rriegsbelegierten zu befümmern.

Daß die Herrschaftspolitik der Junta binnen kurzer Zeit bei ben Städten selbst, von denen die Junta ihre Gewalt herleitete, auf Widerspruch stieß, ist nur natürlich. Eine ganze Reihe von Städten sind de kacto längst zum Gehorsam zurückgekehrt, während ihre Bertreter noch immer in ihrem Namen mit der Junta tagten und Beschlüsse saßten. Andere haben ihre Bertreter von der Junta abberusen und sich vollkommen von der Revolution getrennt. Wieder andere sind von der Junta mit Gewalt an solchen Schritten verhindert worden, wie denn überhaupt die Junta einen ausgiebigen Gebrauch von einer terroristischen Propaganda gemacht

hat. Das wird sich am besten an der Geschichte der Städte nachweisen lassen, die sich nicht widerstandslos der revolutionären Bewegung gesügt haben.

Bamora1) hatte zu den Stadten gehort, Die mit ihren Cortes vertretern im Mai Juni icharf ins Gericht gegangen waren. D. Bedro Lajo hatte hier, als er von Cantiago ausgewiejen murbe, eine Zeitlang bie Revolution gepredigt, und amar batte er Schutz und Unterfunft bei ber Beiftlichkeit ber Stabt gefunden. Bermutlich ist schon damals ber Bischof von Zamora, D. Antonio de Acuña, für die Sache der Comunidades gewonnen worden. Um die Bewegung in ungefährlichere Bahnen zu lenken, batte Die Partei der Loyalen, angeführt von bem Corregidor Fabrique be Buniga und bem Rommanbanten ber Stadtfeste, bem Grajen von Alba de Lifte, das Auskunftsmittel ergriffen, eine Compnibab in ber Beije zu organisieren, bag ber alte Stadtmagistrat unverandert im Amte blieb, daß aber das Apuntamiento daburch erweitert wurde, daß jede Parochie einen Deputierten erwählte, ber mit Sig und Stimme an allen Beratungen teilnahm. Damit murben zwar anfange ber Stadt erheblichere Unruben erfpart, allein je mehr die Comunidades im Lande fich als herren gu fühlen begannen, deito mehr mar ihnen die gabme Comunidad von Bamora zuwider. Der Konflift fpiste fich zu, als die Delegierten gur Junta von Avila gemählt werden jollten. Das Regimiente hatte bagu zwei fehr gemäßigte Berionlichkeiten vorgeschlagen, aber die Bolfedelegierten hatten einseitig andere Bertreter abge ichickt, und als in Zamora der Borichlag von Burgos befannt murbe, die Junta in Ballabolid unter ben Augen bes Regenten tagen zu laffen, rief die Stadt ihre bereits abgereiften Bertreter zurud und schickte sie nach Balladolid.

Bunächst unternahm es der friegerische Bischof, ein personlicher Gegner des Grafen von Alba de Liste, diesem in der Stadt Schwierigkeiten zu bereiten. Allein die Partei der Tumultuanten unterlag, und der Bischof mußte nach Toro flüchten. Run nahm sich die Junta der Sache an und drohte, wenn der Corregidor mit seinem Anhange nicht aus der Stadt verwiesen werde, das

<sup>1)</sup> hauptsächlich nach Gernandez Durc, Memorias hist. de Zamors Bb. 2, S. 213-231, dem fast alle die Urfunden vorlagen, welche Danvils im Memorial historico abgedruct hat.

Heer ber Junta unter Juan de Padilla nach Zamora zu entsenden, um die Comunidad von der Bedrückung zu befreien, unter der sie schmachtete. Auch jett versuchte es das Regimiento noch, die Junta mit Ausslüchten hinzuhalten, während es die Stadt in Berteidigungszustand setzen ließ. Allein als der Regent sich völlig außerstande erklärte, der Stadt irgendwelche materielle Hilse angedeihen zu lassen, und als der Bischof tatsächlich mit einem Teil des Bundesheeres gegen die Stadt heranzog und dadurch die unruhigen Elemente der Bevölkerung zu offenem Widerstande ermutigte, zog sich, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, der Graf von Alba de Liste mit seinem Anhang aus der Stadt zurück, nachdem er zuvor noch das Schloß zu längerem Widersstande ausgerüstet hatte.

Seitdem gewann die Comunidad im demokratischen Sinne mehr und mehr in der Stadt die Oberhand. Berschiedene Mitglieder des alten Rates wurden gezwungen, die Stadt zu verslassen, und am 29. November hatten sich die Revolutionäre so weit zu herren der Stadt gemacht, daß sie das Stadtbanner im Ramen der Comunidad in seierlicher Prozession hervorholten und alle wassenschien Männer der Stadt und ihres Gebietes vom 18. bis zum 60. Lebensjahre unter die Jahnen beriesen. Auch nach der Einnahme von Tordesillas blieb Zamora unerschütterauf der Seite der Junta und hat sie wiederholt mit Geld und mit Truppen unterstüßt. Der Wollweber Juan Benito, Vertreter der Stadt in der Junta, hat dort in deren letzten Tagen eine einslußreiche Rolle gespielt.

In ahnlicher Weise, wenn auch mit entgegengesetzem Ersolge, haben sich die Ereignisse in Burgos!) abgespielt. Auch diese Stadt ist schon im Juni von der revolutionären Bewegung ergriffen worden, als deren Träger hier besonders deutlich die unteren Rlassen der Bevölkerung hervortraten. Hier kam es auch zu keinem Kompromiß zwischen dem Rate und der Einwohnerschaft, sondern nachdem das Bolk den Corregidor D. Pedro de Castilla verjagt, das Schloß zur Kapitulation gezwungen und zwei Tage lang die wüstesten Tumulte — Mord und Brand —

<sup>1)</sup> Hauptsächlich nach Salvá, Burgos en los comunidades de Castilla S. 96 ff. Doch hat Danvila zahlreiche Einzelheiten ausstührlicher und richtiger barzustellen vermocht auf Grund des umfänglicheren, im Memorial historico abgedrucken Quellenmaterials.

in der Stadt verübt hatte, wurde aus den Bertretern der Stadtbezirke ein neuer Stadtrat gebildet, und in der Person des Diego
de Osorio gab sich das Bolk selbst ein neues Oberhaupt. Da
dessen Gewalt aber nur dann respektiert wurde, wenn dies den
turbulenten Massen beliebte, suchte er sich der gesährlichen Bürde dadurch zu entziehen, daß er den Stadtvertretern den Gedanken suggerierte, zu ihrem Schutz und ihrer Rechtsertigung den Condestable
an seine Stelle zu berusen. Und dieser nahm auch, um größeres
Unheil zu verhüten, den Rus an, allerdings nur, um, sobald er
sesten Fuß in der Stadt gesaßt hatte, die Schreckensherrschaft
der Massen, daß er die Bezirksvertreter so selten als möglich zu
Rate zog, dagegen, wenn auch in nicht ofsizieller Weise, sich des
alten Stadtmagistrates bediente, um die Angelegenheiten der
Stadt in angemessener Weise zu erledigen.

Unter diesem Sinflusse hat Burgos in der Frage der heiligen Junta die oben erwähnte Rolle gespielt. Der Condestable hatte es verstanden, die Wahl auf zwei Männer von sehr gemäßigter Gesinnung zu lenken, und im Sinverständnisse mit ihnen bemühte er sich für das Zustandesommen der Junta in Balladolid bei dem Regenten. Damit waren nun freilich die Bezirksvertreter wenig einverstanden; sie durchschauten bald, daß ihr Sinsluß absichtlich beschränkt wurde, und sie warteten nur auf eine passende Gelegenheit, um neue Unruhen hervorzurussen und durch diese die Macht wieder an sich zu reißen, die durch ihre eigene Schuld ihren Händen entglitten war.

Diese Gelegenheit bot sich ihnen badurch, daß der Aufruhr sich auf das Land hinaus und über die Ländereien des Condestable selbst auszubreiten begann. Während die Vertreter der Boltsmassen offen mit den Rebellen draußen sympathissierten, suchte der Condestable den Einsluß des Stadtmagistrates zur Beruhigung der Landschaft zu verwerten. Darüber kam es zu offenem Streite auf dem Stadthause, und da der Condestable energisch und surchtlos den Wortsührern der Tumultuanten entgegentrat, gerieten die Massen erneut in Bewegung. Es kam zum zweiten Male zu Straßenkämpsen, zu Brand und Berstörung, und das Ende davon war, daß der Condestable am 9. September die ihm vom Bolte übertragene Würde niederlegte und mit seinem Anhange die Stadt verließ.



Die Bertreter ber Stadtbezirke konstituierten sich abermals als Alleinherrscher, und um zu vermeiden, daß ihnen ein dritter Corregidor nochmals die Früchte ihres Sieges entrisse, bestimmten sie, daß allmonatlich zwei Wänner aus ihrer Witte heraus erwählt werden sollten, die gemeinsam für diese kurze Zeit die höchste Gewalt in der Stadt bilden sollten. Der Gang der Ereignisse ließ aber diese Bestimmungen nicht zu großer Bedeutung gelangen.

Der Condestable batte seinen makgebenden Ginfluß in Burgos auch bazu benutt, im Namen ber Stabt an Ronig Rarl die Bersicherung unerschütterlicher Treue, die Bitte um eine Amnestie für die vorgefallenen Unruben und um Abstellung der bringenbsten Beschwerben bes Canbes gelangen zu laffen. Und als Rönig Rarl unter dem 9. September dem Kardinal von Tortosa als Mitregenten ben Condeftable und ben Almirante gur Seite ftellte, richtete er gleichzeitig ein hulbvolles Schreiben an bie Stadt Burgos, worin er ihr die Erfüllung ihrer Buniche zusicherte und sie um ihrer Treue willen belobte. Das Stadtregiment, das biefe Ruschrift in Empfang nahm, verdiente nun zwar eigentlich Die Anerkennung bes Konigs recht wenig; nichtsbestoweniger trug diefer Borgang erheblich bazu bei, die Anhanger ber Ordnung zu ermutigen und die Mitlaufer der Bartei der Unruhen ftutig ju machen. Die Folge bavon war, daß bereits Anfang Oftober wieder Unterhandlungen mit bem Condestable angelnüpft wurden, und ba biefer erfannte, welche Bichtigfeit es für die Sache ber Ordnung haben mußte, wenn Burgos, bie cabeza del reino, jum Gehorsam gurudfehrte und fich von ben verbundeten Comunibabes lossagte, fo lieg er fich felbst bie harten Bebingungen gefallen, welche bie Comunidad von Burgos als Breis für ihre Unterwerfung verlangte. Am 19. Oftober wurde ber Bertrag unterzeichnet, durch welchen fich ber Conbestable verpflichtete, von Ronig Rarl bie Gemährung einer langen Reihe von Bunfchen au erlangen, die ihm Burgos vortrug, und nach welchem er zwei jeiner Sohne und die Keste von Billalpando ber Stadt als Bfand feiner Aufrichtigkeit übermittelte. Er mußte ber Stadt noch eine Frift bafur gemahren, bag fie bie übrigen Comunibabes gum Beitritt zu biefem Bertrage auffordern konnte, ben biefe freilich ausnahmslos ablehnten. Erft am 1. November tonnte er mit feinen Anbangern in bie Stadt gurudfebren.



An den Bertragsverhandlungen hatten die Bertreter der Stadtbezirke noch einen wesentlichen Anteil gehabt; nachbem bie Stadt zum Behorfam zurudgefehrt mar, ging aber allmählich bie herrschaft wieder an das rekonstituierte Stadtregiment über. Die Bezirtsvertreter wurden mehr und mehr gurudgebrangt und nur noch, wie in früheren Zeiten, über die inneren Angelegenheiten ihrer Quartiere im Rate gehört. Auf politischem Gebiete hatten fie ihre Rolle ausgespielt. Sie haben fich allerdings noch nicht ohne weiteres in diese Lage hineingefunden. Roch einmal, am 21. Januar 1521, haben die Anhanger ber Comunidad fich gegen die bestehende Ordnung erhoben. 1) Aus eigener Rraft batten sie es wohl nicht gewagt, aber fie waren burch Sendboten bavon unterrichtet, daß sowohl ber Bischof von Zamora als auch ber Graf von Salvatierra, jeder mit einem Streifforps bes heeres ber Comunidades, sich bis auf einen Tagemarich ber Stadt genabert hatten und bereit maren, eine Erhebung in berfelben ju unterftugen. Darauf griffen tatfachlich die Barteiganger ber Revolution noch einmal zu ben Waffen. Bezeichnenderweise war es wieber ein Handwerker, ein Barbier, ber bie Rubrung übernahm. Auf ben Ruf ber Sturmgloden lief bas Bolt, burd Haufen stadtfremder Zuläufer verstärft, auf den Sammelplaten zusammen, um gegen das Stadthaus anzustürmen. Aber jest versteckten sich die Unhanger ber Ordnung nicht mehr in ihren Häufern, sondern fie scharten sich entschlossen um den Conde stable, ber, felbst im Barnifch, mit feinen Reifigen ben Darftplas besetzte. Zwei Tage standen fich die Barteien in Baffen gegenüber. Aber als die Hilfe von auswärts ausblieb, ber Conbestable aber, um Blutvergießen zu vermeiben, sich in Unterhandlungen mit ben einzelnen Bezirfen einließ, ba erfannten nicht nur bie Rebellen endgültig die Ordnung bes Stadtregimentes an. sondern fie räumten fogar ben Röniglichen das feste Schlok wieder ein, welches fie feit dem 10. Juni im Namen ber Comunidad behauptet hatten.

Die Comunidad von Burgos bietet ein Bilb, welches nach feiner Richtung hin auch nur eine Uhnlichkeit mit bem aufweift, was bie Cobredner der revolutionaren Bewegung aus derfelben zu machen gesucht haben. Dan fonnte geneigt sein, anzunehmen, daß hier

<sup>1)</sup> Bon diefer Spijobe weiß Salva nichts. Bgl. Mem. hist. Bb. 37, S. 65. Lic. Bargas an König Karl. Burgos, 22. Januar 1521.

in der Tat eigenartige Berhältniffe den wahren Charafter der Revolution nicht haben zur Geltung kommen lassen, wenn man nicht fände, daß sich ganz entsprechende Borgange auch an anderen Stellen wiederholen, wo immer man in der Lage ist, den Sang der Bewegung bis ins einzelne genau zu verfolgen.

Ballabolid bilbet insofern ein höchst belehrendes Gegenstück zu den Borgängen in Burgos, weil auch hier ein langer Rampf zwischen der Partei der Ordnung und den Anhängern der Revolution stattgefunden hat, der Ausgang desselben aber gerade

bem in Burgos entgegengesett gewesen ift.

Auch in Ballabolid hatte es schon im Juni und Juli nicht an Unruhen gefehlt, die von bem Bestreben ber unteren Boltsschichten ausgingen, sich wie in anderen als Comunidad organisierten Städten einen Anteil am Stadtregimente zu sichern. Allein die Anwesenheit des Regenten und der obersten Landesbehörden gewährte ben Berteibigern ber beftehenden Ordnung einen starten Ruckhalt, so daß es ihnen gelang, alle Anschläge der Tumultuanten zu unterbrücken. Im Gegenteil gab sich bas Stadtregiment bagu ber, die vermittelnde Bolitif bes Rarbinals von Tortosa zu unterstützen, indem es wiederholt im eigenen Ramen Buniche und Borichläge ber Regentichaft bei ben anderen Stabten vorbrachte, bie, von dem Regenten bireft angebracht, vermutlich unbedingt abgewiesen worden waren. Bor allem bezog sich biefe Bermittelungstätigkeit auf ben Blan, bie Rusammenfunft ber Städtevertreter nicht als eine Magregel ber Opposition, fondern in Übereinstimmung mit dem Regenten und unter Teilnahme ber toniglichen Behorben in Ballabolib stattfinden zu laffen. Ballabolid hatte beshalb auch bis zum 23. August noch keine Delegierten zu ber Junta von Avila gewählt.

Diese Lage ersuhr eine volltommene Umwälzung auf die Nachricht von dem Brande von Medina. Damit kam auch für Ballabolid die Stunde des Umsturzes. Die Bolksmassen erhoben sich tumultuarisch, verjagten den königlichen Corregidor und andere mißliedige Persönlichseiten aus der Stadt; sie zwangen das Stadtregiment zur Auflösung und den königlichen Rat zur Flucht. Es kam zu Blünderung und Brandstiftung, und als Resultat des

<sup>1)</sup> Eine zusammenhängende Darftellung der Comunidad von Ballabolid ift noch nicht erschienen. Das Material, welches Danvila beigebracht hat, ift aber so erschöpfend, wie es für keine andere Stadt vorhanden ift.

zweitägigen Schreckensregimentes konstituierte sich am 24. August bie Comunidad von Balladolib, die sich in dem Insanten von Granada ein selbstgewähltes Oberhaupt mit dem Eitel eines General-Rapitans — an Stelle eines Corregidors — gab, sechs Delegierte für die Junta von Avila erwählte und Truppen anshob, um sie zu dem Heere der Rebellen stoßen zu lassen.

Wir kennen zwar die Namen von ben 22 Bersonen, bie burch Bolfsmahl im Klofter ber Dreifaltiafeit am 23. Anguft bem Infanten von Granada als Bertreter ber Comunidad und als Erfat für ben aufgelösten Stabtmagistrat zur Seite gestellt worden find. Aber wir wiffen leider nichts Sicheres barüber, nach welchen Gesichtspunkten und in welcher Form Diese Babl erfolgt ist, noch ift es möglich, sich ein genaueres Bild bavon ju machen, in welcher Beise bie verschiebenen Stande und Bevolkrungsschichten in dieser Versammlung vertreten waren. 1) Bir sehen lediglich, daß berselben ein Geiftlicher und zwei Rechtsbefliffene angehört haben, und daß ber nachmalige Kührer ber tumultuierenden Bolfsmaffen, ber Sattler Alonfo be Bera, icon bamals fich zu einer amtlichen Stellung emporgeschwungen bat. Im übrigen läßt fich aus ber nachmaligen Saltung ber Compnibab von Ballabolib nicht verfennen, bag in biefem neugebilbeten Rate noch immer die gemäßigten Parteien ein entscheibendes Übergewicht entweder von Anfang an besaßen ober boch im Laufe ber Reit erlangt haben, und zwar in folchem Dafe, bak sich die Leiter der Bewegung, die Mitglieder der heiligen Junta, veranlagt fühlten, einen erneuten Umfturg im Stabtregimente von Balladolid herbeizuführen.

Bunächst ließ die neue Stadtverwaltung die Mauern und Tore durch ergebene Personen besetzen, zwang die anwesenden Abligen, der Comunidad einen Treueid zu leisten, wofür sie aber

<sup>1)</sup> Am 28. August richtet Zamora ein Schreiben über die Wahl der Abgeordneten für die Junta in Avila an den General-Rapitän, die fünf Kriegsbehutierten und die Vertreter der 14 Cuadrillas von Balladolid. Mom. dist. Bd. 35, S. 535. Ob dies eine Umschreibung für die Junta der Comunidad sein soll, ist nicht zu erkennen, erscheint aber nicht unwahrscheinlich, da ebenso der Brief unterzeichnet ist, durch den Balladolid das heer der Comuneros zum Einzug in Tordesillas beglückwünsicht. Damit tämen aber nur 19 Mitglieder heraus, während das Protokol vom 24. August (ebenda S. 507) deren 22 aufsührt und weiterhin noch mehr Mitglieder hinzugekommen sind.

sowohl dem Abel als der Geistlichseit das Recht einräumte, je zwei Delegierte zu ihren Bersammlungen abzuordnen — eine Erscheinung, die auch in verschiedenen anderen Städten zu beobachten ist —, und begehrte Anersennung von seiten des Kardinal-Regenten und des Staatsrates. Im übrigen hat sie zunächst nur eine eisrige Korrespondenz entsaltet, um die säumigen Städte zur Beschickung der Junta von Avila zu veranlassen, wohin als ihre Bertreter zunächst der Regidor Jorge de Herrera, Alonso de Saravia und der Prior der Kathedralkirche abgeordnet wurden. An Stelle des letzteren ist am 5. September speziell als Bertreter des Volkes jener Alonso de Bera ernannt worden, der sich als einer der schlimmsten Demagogen der ganzen Revolution einen Namen gemacht hat. 1)

Dieser Juan de Bera ist denn auch schnell der eigentliche Bertrauensmann sowohl der heiligen Junta als auch des sortgeschrittenen Flügels der Comunidad von Balladolid geworden. Deshalb wird ihm am 14. September der Austrag zuteil, der Comunidad von Balladolid den Befehl der Junta zu überbringen, daß sie nicht nur den Regenten nicht aus der Stadt abreisen lassen, sondern auch dafür Sorge tragen soll, daß die anwesenden Mitglieder des Staatsrats sich nicht von dort entsernen, ebensowenig aber ihre Funktionen weiter ausüben.

Über diese Frage und über die Behandlung der Königin Juana ist es zwischen der heiligen Junta und der Stadt Ballabolid zu dem ersten Zerwürsnis gekommen. Der Insant von Granada war nicht einverstanden damit, daß die heilige Junta sich anmaßte, die von König Karl ernannten Regentschaftsbehörden abzusezen und die persönliche Dienerschaft der Königin zu entsernen und statt dessen selbst die höchste Gewalt im Lande an sich zu reißen. Er versuchte es zunächst damit, daß er der heiligen Junta durch die Bertreter der Stadt Borstellungen machen ließ. Als die Junta aber darauf damit antwortete, daß sie einen der eifrigsten ihrer Agitationsredner, den Pater Alsonso de Wedina<sup>2</sup>), nach Balladolid entsande und sich durch ihn direkt mit den Bezirks-

<sup>1)</sup> Protofoll der Comunidad vom 29. August (Mem. hist. Bb. 35, S. 508) und vom 5. September (ebenda Bb. 36, S. 49).

<sup>3)</sup> Die Junta hat überhaupt vielsach Personen geistlichen Standes für die revolutionäre Propaganda benupt, so 3. B. in Andalusien. Mom. bist. 186. 36, S. 455.

versammlungen in Berbindung setzte, da brang der Zwiespalt in die Stadt selbst ein. Der Infant von Granada mit den Deptierten, unter benen die Gemäßigten überwogen, neigten immer mehr der Partei der Regentschaft zu, traten aber damit in immer schärferen Gegensatz zur heiligen Junta, die ihren Willen mit Hilfe der Bolksversammlungen der Stadt aufzudrängen suchte.

Darüber mare es fast schon Ende September zu Blutvergießen gefommen. Die Reprafentanten ber Burgerichaft batten fich nach langem Schwanken bafür entschieben, ben Regenten und bie tonie lichen Behörden abreifen zu laffen, um fie ber Bergewaltigung burch die Junta zu entziehen. Diese aber entsandte, um bies an verhindern, das heer unter Juan de Badilla nach Balladolib, und obwohl diesem die Comunidad verbot, die Stadt zu betreten. quartierte er doch sich und seine Truppen in derselben ein, ber haftete die Ratsmitglieder, soweit sie nicht geflüchtet waren, topfiszierte die Aften und die Gelber ber koniglichen Beamten und schaltete, als wenn er ber Herr ber Stadt ware, indem er fich immer mit ben Versammlungen ber Cuabrillas ins Ginvernehmen sette. Padilla war es auch, der den Regenten an der Abreise verhinderte, als dieser am 28. September ben Bersuch machte, bie Stadt zu verlaffen. Die Comunidad hatte zwar verboten, daß irgend jemand ohne ihren Befehl bie Sturmaloden läuten burfe; aber baran fehrte sich Pabilla nicht. Als er bie Reise vorbereitungen bes Regenten erfuhr, ließ er Sturm lauten, und so fam der Tumult zustande, der den Regenten zwang, in Balladolid zu bleiben. 1)

Seitbem herrschte ein heimlicher Kriegszustand zwischen ber Stadtvertretung einerseits und anderseits der heiligen Junta und den rebellischen Bolksmassen der Cuadrillas. Da die Comunidad sehr wohl wußte, wie wenig Alonso de Bera ihre gemäßigte Politif bei der Junta unterstützte, so widerrief sie am 6. Ottober die Bollmachten, die sie ihren bisherigen Bertretern erteilt hatte, und betraute für die Zukunft neben Jorge de Herrera den Bernardino Pimentel und Pedro de Bazan mit der Wahrnehmung ihrer Interessen. Die heilige Junta dagegen weigerte sich, biese

<sup>1)</sup> Rach ber außerorbentlich interessanten Beschwerbeschrift ber Comminidad von Valladolid gegen die heilige Junta. Mom. hist. Bb. 36, S. 327 bis 330, mit der Antwort der Junta vom 20. Oktober 1520, ebenda S. 330—382.

Ernennung anzuerkennen, erklärte ben Wiberruf der Bollmacht bes Alonso de Bera für ungesetslich und machte den Bersuch, das disherige Regiment der Comunidad zu stürzen. Als Borwand diente es ihr, daß der Infant von Granada den Titel eines General-Kapitäns führte, während die Truppen der Stadt, soweit sie im Felde standen, dem Diego de Quiñones unterstellt waren. Sie verlangte nun, der Infant solle nicht nur seinen Titel sondern auch sein Amt niederlegen, und suchte gleichzeitig einige der gemäßigteren Deputierten dadurch aus der Comunidad zu verdrängen, daß sie behauptete, sie seien nicht lange genug in der Stadt angesessen, um die Wählbarkeit zu besitzen.

Mit ben Erlaffen, die in ber Form foniglicher Berordnungen abgefaßt waren, wurden zwei Mitglieder der heiligen Junta und abermals der Bater Alfonso de Medina nach Ballabolid geschickt. Sie begannen ihre Tatigkeit bamit, daß fie mit einem Bolkshaufen vor die Wohnung des Infanten rückten und anfingen, ihm die Fenster einzuwerfen. Ihren Aweck erreichten sie aber nicht, benn ber Infant ruckte mit feiner Bache und bem Anhang gemäßigter Burger gegen bie Tumultuanten aus und brangte fie bald zurud. Um nachsten Tage verfündete bann ber Bater Alfonso von der Rangel der Sauptfirche berab die Erlasse der Junta gegen ben General-Rapitan und die migliebigen Deputierten, aber auch bamit erzielte er nicht die gewünschte Birfung. Bon ben 14 Cuabrillas erklärten fich 11 mit ber Bolitik ber Stadtvertretung einverstanden und ermächtigten sie zu einer scharfen Entgegnung an Die Junta, in der sie ihr den Rat gaben, sich nicht in die inneren Angelegenheiten ber Stadt zu mischen, sondern sich um die Dinge au befummern, für die sie erwählt worden fei, und wenn sie etwas mit der Stadt zu verhandeln hatte, sich des ordentlichen Berfehrs von Behörde zu Behörde zu bedienen und nicht durch bemagogische Agitatoren die Ordnung in der Stadt zu gefährden.1)

Für den Augenblick blieb der heiligen Junta nichts weiter übrig, als der Stadt ihre Entschuldigungen zu machen und ihre neuen Abgeordneten zu empfangen. Um die ungünstigen Einsbrücke abzuschwächen, welche das Berfahren gegen die Königin Juana in Ballabolid hervorgerusen hatte, ließ man dieselben

<sup>1)</sup> Zu den vorgenannten Briefen vgl. eine ganze Reihe von Erlassen und Korrespondenzen vom 1. bis 15. Oftober im Mem. hist. Bb. 36, S. 809-322.

sogar der Königin vorstellen, der sie die Hand kuffen durften. In Wirklichkeit aber wartete die heilige Junta nur auf eine Gelegenheit, um der renitenten Stadt ihr Joch mit Gewalt aufzuzwingen. Aber auch das gelang zunächst nicht.

Ende Oktober hatte sich der Bischof von Ramora der Stadt genähert und, obwohl die Junta barüber die beruhigenbiten Erklärungen abgab, im geheimen mit den unruhigen Elementen in ber Stadt Berbindungen angefnüpft zu dem Zwede, baß biefe ibm zu gelegener Stunde ein Tor der Stadt in die Hande spielen follten, bamit fie mit feiner Silfe bas ftraffe Regiment bes In fanten von Granada abichutteln konnten. Bon feiten ber Junta war, wie gewöhnlich, Alonso de Bera ber Bertrauensmann; neben ibm wirkte noch ein Lichterzieher (cororo) als solcher; in der Stadt fpielten ein Barbier und ein Mügenfabritant bie Sanptrolle in der Verschwörung. Aber sie blieb nicht unentbeckt. Go wie ber Infant Wind von ben Borgangen erhielt, berief er bas au den Truppen der Junta beorderte Kontingent der Stadt gurud. Nachbem beffen Eintreffen ihn gegen ben Überfall bes ftreitbaren Bischofs gesichert hatte, eröffnete er bie Untersuchung gegen bie Berschwörer in ber Stadt, beren Rabelsführer alle beibe erwischt und nach summarischem Versahren gehenkt wurden, während einige andere besonders ftart tompromittierte Demagogen binter Schlof und Riegel unschädlich gemacht wurden. 1)

Solche Borgänge konnten nur dazu dienen, die Stadt immer mehr von der Sache der Revolution zu trennen und auf die Seite der Ordnungsparteien zu drängen. Es war inzwischen am 15. Oktober dem Regenten, vermutlich ohne ernstliche Gesahr, gelungen, seine Flucht aus Balladolid zu bewerkstelligen, und von Medina de Rioseco aus, wo er Zuflucht gefunden, machte er nun den Bersuch, Balladolid ebenso der Sache des Aufstandes abspenstig zu machen, wie es um dieselbe Zeit dem Condestable mit Burgos gelungen war. Er richtete seine Schreiben nicht mehr an die Comunidad, sondern an die rechtmäßige Vertretung der Stadt — obwohl dieselbe zurzeit de kacto nicht existierte — und forderte sie vor allem auf, sich dem zu widersehen, daß die Königin von Tordesillas sortgeschleppt werde. Gleichzeitig aber

<sup>1)</sup> Karbinal Abrian an König Karl, 1. November 1520. Mem. hist. Bb. 36, S. 470 f.



ließ er sich auf weitere Unterhandlungen mit der Stadt ein, aus benen der am 30. Oktober abgefaßte Vermittelungsvorschlag der Stadt Balladolid hervorging. Danach sollte die heilige Junta ihre Herrschaftsprätensionen ausgeben und zu ihrer ursprünglichen Ausgabe zurücklehren, dem König Karl und seiner Regierung die Beschwerden des Landes zu unterbreiten. Zu deren Erörterung sollten sich sechs rechtskundige Bertreter mit dem Kardinal-Regenten vereinigen, und zwar sollten davon zwei aus der heiligen Junta genommen werden, zwei sollte die Stadt Balladolid abordnen, und zwei sollten nach ihrem Vorschlage aus dem Staatsrate erwählt werden. 1

Der Karbinal mar, wie immer, fehr bereit, jeden Strobbalm au ergreifen, ber bie Soffnung auf eine friedliche Beilegung erfennen ließ. Aber die Junta hatte ganz andere Absichten auf Ballabolib. Trop des Widerrufs seiner Bollmachten diente ihr noch immer Alonfo be Bera als hauptfächlicher Bermittler für ben Berkehr mit den Anhängern der Revolution in der Stadt. Bahrend diefer an die Comunidad die unschuldigften Briefe richtete, in denen er sich zu unbebingtem Gehorsam erbot, führte er eine geheime Berbrüderung zwischen ber Junta und ber cuadrilla de la Costanilla herbei, und mit beren Hilfe gelang Mitte Rovember bem Bebro Giron, was bem Bifchof von Bamora im Oftober miglungen war : er fonnte in die Stadt eindringen und bem Regimente des Infanten von Granada mit Hilfe der unrubigen Elemente ber Stadt ein Ende bereiten. Der Rat ber Comunidad wurde am 18. November gründlich erneuert und im Interesse ber herrschenden Partei zusammengesett. Giron wurde bamit beauftragt, diejenigen zu verfolgen, die sich der Junta fo wenig gehorsam erwiesen hatten, und an Stelle bes Infanten von Granada wurde Bedro de Tobar zum General-Rapitan ernannt. Die Bertretung der Stadt bei der heiligen Junta aber murbe ben im Oftober ernannten Abgeordneten wieder entzogen und in bie bewährten Sande von Alonso Saravia und Alonso be Bera aurudgegeben.2)

<sup>\*)</sup> Rach dem Brotofoll ber Junta vom 17. November und folgende Tage. Mem. hist. Bb. 36, S. 561 ff.



<sup>1)</sup> Sandoval a. a. D. S. 271 und Mem. hist. Bb. 36, S. 361 ff. (ber Kardinal an Balladolid, 26. Oktober 1520) u. 483 f. (ber Kardinal an König Karl, 13. November 1520).

Die Revolutionierung von Ballabolid war gerade noch zur rechten Zeit erfolgt, um der Junta eine Zuslucht zu sichern, als des königliche Heer am 5. Dezember Torbesillas erstürmte und die Bersammlung der Städtevertreter zersprengte. Die Revolutionierung war aber in solchem Maße gründlich gewesen, daß die Stadt satt von dem Tage an, wo sie der Mittelpunkt der Revolution wurde, sich unter dem Schreckensregimente der tumultuierenden Massen befand. Die zweite Junta der Comunidad von Balladolid war in der kurzen Zeit von ihrer Bildung dis zum Falle von Tordesillas nur ein gefügiges Werkzeug der heiligen Junta gewesen, sie hat auch weiterhin so wenig eine eigene Bedeutung beselften, daß sie mitten in den Borbereitungen für die endgültige Entscheidung am 23. März sang- und klanglos zu Grabe getragen werden komme.

Dagegen hatte sich unter dem frischen Eindrucke des Schredens über die erlittene Niederlage in der Stadt eine neue revolutionäre Regierung gebildet, und diese hat nicht nur dis zum Tage von Billalar die Geschicke der Stadt in den Händen gehalten, sondern sie hat sogar auf die heilige Junta einen stetig wachsenden Ginstis in dem Sinne ausgeübt, daß sie dieselbe an allen Bersuchen, den Frieden herzustellen, verhindert und unermüdlich dahin gedrängt hat, die Entscheidung mit dem Schwerte herbeizusühren. Der neue Magistrat setzte sich gleichsalls aus Repräsentanten der Cuadrillas zusammen, wie die Junta der Comunidad; aber schon der Umstand, daß zwei solche Bersamlungen konkurrierend nebeneinander bestehen konnten, läßt daraus schließen, wie tief erschütten die Ordnung in der Stadt sein mußte und wie wenig gesetzmäßig die Autorität beider Magistratsversammlungen begründet war. 1

Bon der Junta der Cuadrillas ging die Aufforderung an die Bertreter der verbündeten Städte aus, ihre Sizungen in Balladolid wieder aufzunehmen; auf Pedro Laso, den seine Flucht aus Tordesillas hierher geführt hatte, ist vermutlich die Anregung dazu zurückzusühren. Bon den 14 Städten, die einst der Königin in Tordesillas gehuldigt hatten, waren nur noch 10, später 11 in der Junta vertreten. Und selbst diese Bertretung war nicht mehr vollberechtigt; denn ebenso, wie manche Städte

<sup>1)</sup> Die Protofolle teilt Danvila ebenso zu jedem Monat mit wie die jenigen der Comunidad und der heiligen Junta. Über die Zusammenjepung vgl. Mom. hist. Bb. 37, S. 106 f.

nur noch durch einzelne, besonders demagogisch veranlagte Delegierte vertreten maren, mabrend bie besonneneren Benoffen freiwillig fich ber Ausubung biefer Pflicht entzogen hatten, ebenfo tagten noch immer mit ber Junta bie Abgeordneten von Stäbten, bie selbst schon zum Gehorsam zurudgekehrt waren. 1) Das eigentumlichfte Berbaltnis aber mar bas, bag Alonfo be Saravia und Alonso de Bera, die Bertreter von Balladolid in der beiligen Junta, gleichzeitig Abgeordnete in der Junta der Cuadrillas waren und badurch die Beschlüffe ber ersteren Bersammlung in gang ungefesmäßiger Beife mit Bilfe ber letteren beeinflußten. Das zeigte sich besonders deutlich, als die heilige Junta am Morgen des 27. Januar mit 9 von 11 Stimmen sich für einen Baffenftillftand erflarte, um Friedensverhandlungen mit ben Regenten anzufnüpfen, Bera aber mit Silfe ber Cuabrillas einen folden Tumult in Szene fette, bag die Landesvertreter ihre eigene Entschließung widerrufen mußten. 2) Dies Berhaltnis murde um fo brudenber, als sich Juan be Padilla, bem, noch ehe er offiziell zum Oberbesehlshaber ernannt wurde, badurch ein maßgebender Einfluß jugefallen mar, bag er ale erfter eine erheb. liche Streitmacht zum Schutze ber Landesvertreter nach Ballabolid geführt hatte, auf bas engste mit Alonso de Bera und ben anderen leitenden Berfonlichkeiten der Junta der Cuadrillas verbundete, so daß er sich schließlich erft mit diesen über die zu ergreifenben Schritte ins Ginvernehmen feste, ebe er feine Blane ber beiligen Junta unterbreitete. 2) So weit ging die Bevormundung der Bolfsvertreter durch die Magistrate von Ballabolid, daß die letteren erft dann ihre Einwilligung dazu gaben,

<sup>1)</sup> Am 5. Januar 1521 interzediert der Condestable bei König Karlstur Carlos de Arellano: que anduvo en las cosas de Tordesillas como procurador de Soria mas por suerza que de su voluntad. Mem. hist. Bb. 37, S. 17. Seine Bollmacht war von der Stadt schon am 13. November 1520 widerrusen worden. Ebenda Bd. 36, S. 498.

<sup>\*)</sup> Prototolle ber heiligen Junta vom 27. Januar und der Junta der Cuadrillas vom gleichen Tage. Mem. hist. Bb. 37, S. 102 u. 106. Dazu der Brief des Kardinals an König Karl vom 30. Januar 1521. Ebenda S. 86 f.

<sup>\*)</sup> In dem Protofoll vom 28. Februar beflagt sich die heilige Junta, daß Padilla mit der Comunidad und den Cuadrillas von Balladolid Briefe wechselt, die heilige Junta aber ohne Nachricht läßt. Mem. dist. Bb. 37, S. 286.

baß ber papstliche Nuntius und ber portugiesische Gesandte als Friedensvermittler in die Stadt gelassen wurden, nachdem die Witglieder der heiligen Junta die Berpflichtung übernommen hatten, mit ihnen nur in gemeinsamer Sitzung, in Einzelkonferenzen aber nur mit besonderer Erlaubnis der Gesantheit zuverkehren. 1)

Die Cuabrillas haben sich auch weiterhin ftets gegen bie Friedensverhandlungen aufgelehnt und alles getan, um einen gunftigen Ausgang berfelben zu hintertreiben. Damit aber feste fich ihre Politik mit berjenigen der heiligen Junta immer schroffer in Wiberspruch. Wenn auch die Cuadrillas fich burch die auversichtliche Sprache eines Juan be Babilla tauschen ließen 2) und meinten, baß es, um ein heer zustande zu bringen, genuge, wenn sie diesem immer und immer wieder neue Aushebungen bewilligten, von benen die Hälfte jobald wie möglich wieder bavonlief und es vorzog, in ben Bolfsversammlungen bas große Bort ju führen, ftatt braugen bei schlechtem Better Rriegsbienfte ju leisten, fo faben von den Mitgliedern der Junta nach und nach immer mehr ein, daß ber absolute Mangel an ben nötigsten Mitteln, ber Abfall immer weiterer Kreise von der gemeinsamen Sache mit Naturnotwendigkeit ein Enbe mit Schreden berbei führen mußte. Immer öfter ereignete es sich in ben Situngen ber heiligen Junta, daß die biffentierende Minoritat Die Berbindlichkeit ber Majoritätsbeschluffe nicht mehr anerkennen wollt, ja, gegen einzelne Bertreter, wie Francisco Maldonado von Salamanta, mußte die Berjammlung mit haftstrafen vorgeben, ebe er fich bazu entschloß, die Beschluffe, bie gegen fein Botum gefaßt worben waren, burch feine Unterschrift mitzuvollzieben. ?

<sup>1)</sup> Protofoll vom 7. und 9. Januar 1520. Ebenda S. 104 f.

<sup>2)</sup> Damals bemühte sich die Comunidad von Toledo bei Padilla und bei Laso für das Zustandekommen des Friedens, ein deutlicher Beweisdassir, daß selbst in der Geburtsstätte der Revolution die gemäßigte Partei die Oberhand gewann. Bgl. die Briefe des Almirante an König Karl. Januar (Mem. hist. Bd. 37, S. 21), 21. Januar (ebenda S. 79 st.), Balladolid an Toledo, 7. Januar (ebenda S. 121), Padilla an Balladolid, 28. Februar 1521 (ebenda S. 307 st.), Padilla an Toledo, 15. Februar (ebenda S. 325) und Toledo an Balladolid, 21. Februar (ebenda S. 327). Erst das Eingreisen des Bischoss von Zamora verschaffte der revolutionärdemagogischen Partei in Toledo wieder das Übergewicht. Prototol der Comunidad von Toledo, 23. Februar 1521 (ebenda S. 329 f.).

<sup>\*)</sup> Protofol vom 14., 16. und 20. Februar 1521. Mem. hist. 85. 37, S. 282/3 u. 285.

Aber während die heilige Junta und die Junta der Comunibab jeden Nerv anstrengten, um bie für bie Fortsetzung bes Rampfes unentbehrlichsten Wittel, Geld, Baffen, Kriegsgerat, zu beschaffen, brangte fich bie Junta ber Cuadrillas mehr und mehr in die Politik ein. Das Recht, bas Bolk burch bas Lauten ber Sturmgloden aufzurufen, batten fie bem Beneral-Rapitan, b. b. ibrem unmittelbarften Berwaltungeorgane, fcon im Januar gufprechen laffen 1), und mit tumultuarischen Aufläufen fetten fie alles burch, was die anderen Berfammlungen nicht bewilligen wollten. Bei einem folchen Auftritte murbe auch bas Gigentum bes Bedro Laso gevlündert, den die Cuabrillas wegen der gemäßigten Anwandlungen, die sich bei ihm immer stärker geltend machten, nicht gang mit Unrecht in bem Berbachte hatten, bag er nur beshalb die Berhandlungen über ben Frieden an einem neutralen Orte fortseten wollte, um seinen Abfall von der Sache ber Comunidades unbemerkt und ungefährdet bewerkftelligen zu tonnen. Bon ihnen ging auch ber Befehl aus, nachdem biefer Abfall zur Tatfache geworden mar, ben Bedro Laso, wo immer er angetroffen werbe, festzunehmen und einzubringen, mahrend Die Junta einfach an Stelle ber abtrunnig geworbenen Mitglieber neue Delegierte zur Fortsetzung ber Berhandlungen abordnete. Und als bie beilige Junta als Antwort barauf, bag bie Unhanger ber Comunidades als Hochverräter erflärt worden waren, in feierlicher Beremonie ihre Gegner als Feinde bes Baterlandes erflaren wollte, ba erhoben bie Cuabrillas in biefer rein politischen Angelegenheit, allerdings ohne endgültigen Erfolg, Ginspruch bagegen, bag ber Almirante in die Liste ber Reinde einbegriffen werbe.

Das beste Zeichen bafür, daß die Herrschaft in der Tat an die Cuadrillas, d. h. den Kriegsausschuß von Balladolid übergegangen war, ist der Umstand, daß sie am 21. März geradezu aufgesordert wurden, sich durch besondere Delegierte an den Friedensverhandlungen zu beteiligen. Und die Junta der

<sup>1)</sup> Desgl. vom 13. Januar, ebenda S. 108/9.

<sup>&</sup>quot;) Es wurden den zwei Unterhandlern der heiligen Junta drei Delegierte der Stadt beigeordnet. Der Kardinal an König Karl, 21. März 1521 (Mem. hist. Bb. 37, S. 428 f.) und Protofoll der Junta de cuadrillas vom 20. März, ebenda S. 461.

Cuabrillas wies aber nun schon die Symptome ber Zersetung auf. Immer häufiger geschah es, bag bie Bertretung ber einzelnen Quartiere wechselte, weil die Ermählten bas Amt nieberlegten, ober fich von vornherein weigerten, die auf fie gefallene Babl anzunehmen. 1) Der Kreis ber Manner, Die im Ramen ber Junta ihre Befehle ausgeben ließen, wurde immer fleiner. Schließlich war ihnen selbst ein Alonso be Bera nicht mehr radikal genug: am 9. April hat er sein Mandat für die beilige Junta niebergelegt, und am 12. wird ihm auch in ber Bertretung der Cuadrilla von Arnales ein Nachfolger beftellt. Bis jum letten Augenblicke ift bie Junta ber Cuabrillas bemubt ae wesen, den Widerstand aufrechtzuerhalten. Nachdem sie alle waffenfähigen Bürger verpflichtet hatte, sich in einer besonderen Schar, ben Söhnen ber Stadt, zur Berftarfung bes heeres ju stellen, ließ sie die Greise und Unmundigen die Mauern ber Stadt in Berteibigungszustand segen und Die Baufer bes Glacis niederreißen. Allein auch ihrem Terrorismus nahte bie lette Stunde.

Bährend die Junta tobte, seit der Condestable den in Torbefillas Beilenben zu Hilfe jog, regten fich feit bemfelben Augenblide in ber Stadt auch Diejenigen Elemente wieber, Die ber Maffenherrschaft von Anfang an feinblich gegenübergeftanden hatten oder im Laufe der Zeit mude geworden waren. Ge mar ein bedenkliches Zeichen, daß fich schon am 21. April für ben aröften Teil ber politischen Gefangenen, die in Ballabolib fest gehalten murben, die Turen bes Gefangniffes öffneten, mit 3m tun ber an ber Stadtverwaltung mitbeteiligten Beamten. Als die Nieberlage von Villalar befannt murde, mar Ballabolib die erfte Stadt, die ihre bedingungelofe Unterwerfung anbot und eine Amnestie bewilligt erhielt, von ber nur 12 Berfonen and genommen murben. Aber bezeichnenderweise bestimmt ein beionderer Bargarabh des wegen ber Übergabe ber Stadt geichlofe senen Vertrages, daß die Cuadrillas nicht ferner in der bisberigen Beise zusammentreten und nicht weiter in die Angelegenheiten ber Bolitik sich einmischen, sondern daß sie, wie in früheren

<sup>1)</sup> Der bach. Madrigal, am 6. April gewählt, requerido . . . manifestó que por tres veces se excusó, mas por temor á la pena lo aceptaba. Brotofoll vom 7. April. Mem. hist. Bb. 37, S. 622.



Beiten, sich barauf beschränken sollten, sich mit ben Angelegenheiten ihres Stadtviertels zu befassen.

Ich glaube, die gebotenen Beispiele find ausreichend, um bas Thpische in ihnen erkennen zu laffen. Es ergibt fich baraus ohne Zweifel, daß die Bewegung der Comunidades keineswegs von ben Städten als solchen ausgegangen ist, sondern daß sich an berfelben die Stadte nur insoweit beteiligt haben, ale in ihnen die bestehende Ordnung in der Weise gestört mar, daß die Volksmassen unter Beseitigung ber rechtmäßigen Magistrate ber Berrichaft sich bemächtigt hatten. Ebensowenig kann bavon bie Rebe sein, baß Die revolutionierenden Städte oder ihre Bertreter in der heiligen Junta sich zu Berteidigern ber ständischen Rechte gegen die Übergriffe ber Krone aufgeworfen hatten. Soweit die Klagen bes Candes über die Diswirtschaft ber verantwortlichen Berater König Karls berechtigt waren, hatte Karl selbst durch die September-Erlaffe für beren Abstellung Sorge getragen, und die Tätigfeit der heiligen Junta hat lediglich bazu gedient, diejenigen, die sich, verblendet, ihrer Führung hingaben, baran zu verhindern, daß sie ber Borteile teilhaftig wurden, für welche sie angeblich fich erhoben hatten. Es wird ber beiligen Junta geradezu nachgerechnet, bag bie Lasten, welche bas Bolt sich freiwillig von ibr aufburden ließ, bei weitem schwerer waren als diejenigen, gegen welche es sich erhoben hatte. Und diese Erhebung mar burchaus teine einmutige, von ben Bürgerschaften in ihrer Besamtheit gewollte, sondern fie beruhte auf bem Bundniffe einer Anzahl von gewissenlosen Strebern mit den unruhigen Schichten ber Sandwerfer und Arbeiter, und fie murbe aufrechterhalten baburch, bag die Bentralleitung, die heilige Junta, auf bem Bege ber Gewalt überall ba eingriff, wo die besonneneren Elemente sich anschickten, die tumultuierenden Massen in ihre Schranten gurudzuverweisen. Bon Anfang an ift die Bewegung ber Comunidades begleitet von Mord und Raub und Brand. ftiftung, und ihre immerhin beträchtliche Dauer erflart fich im wesentlichen nur baraus, daß bei dem Ausbruche ber Revolution eine tiefgebende Unzufriedenheit alle Schichten der Be-



<sup>1)</sup> Erlaß vom 4. Mai: que se reunirian las cuadrillas, y se obligarian a no juntarse mas en nombre de la comunidad, ni platicar en el bien de los negocios del reino ni en otra cosa de esta calidad. Mem. hist. 25. 38, ©. 51.

völkerung erfaßt und die Regentschaft aller Mittel beraubt hatte, bas Ansehen bes Gesetzes zu mahren, und bag weiterhin burch bie Sorge um ben bedrobten eigenen Besit bie berufenen Ber teibiger ber Rronrechte fich von ber energischen Babrnehmung ihrer Aflichten in ber fläglichsten Weise haben abhalten laffen. Um bas zu beschönigen, haben fie felbst bie Bebeutung ber Revolution weit über Gebühr aufgebaufcht und bamit nicht wenig bazu beigetragen, baß biefelbe so vielfach bat mikgebeutet werben können. In bemselben Sinne bat ber Rarbingl-Regent sich schuldig gemacht. Perfonlich angitlich und wohlwollend, ohne Energie und ohne Berftandnis fur die ihm obliegenden Pflichten, hat er weber die revolutionare Bewegung noch die mit ihm zum Schute ber bestehenden Ordnung verbundeten Mächt richtig zu beurteilen verstanden und in feiner Schwäche ber Regierung die schwersten Nachteile zugefügt und ihre Feinde in ber bebenklichsten Beise ermutigt. Daß die Revolution endlich, ohne noch ernstliches Unbeil angerichtet zu haben, zusammen brach, bas ift, nachft ihrer eigenen inneren Saltlofigfeit, bauptfachlich ben Mannern zu verbanten, die ber Regent als bie ge fährlichsten Sindernisse für die Wiederherstellung ber Ordnum bezeichnet hatte: dem Condestable und ben Mitaliebern bes Staatsrats. Batte ber Regent, ftatt fich burch Bolfstumulte ein icuchtern zu laffen, mit bemfelben energifchen Bielbewußtfein die Bewegung bekampft, wie der Condestable es in Burgos getan hat, fo wurden die aufftandischen Boltsmaffen niemals m bem unverdienten Unsehen gelangt fein, als die Borfampfer ber Bolferechte gegen einen autofratischen Monarchen angefeben in merben.

## Die Antlage bes Jatobinismus in Prengen im Jahre 1815.

Bon

## S. Almann.

Die Beangstigungen des Königs Friedrich Wilhelm III. über e Befahren bes Parteigeistes für ben Staat laffen fich minbems bis ins Jahr 1813 jurud mahrnehmen. 1) Aber eine beimmte Bebeutung für bie gesamte Staatsleitung gewinnen fie Ranntlich erft 1815. Die Urfache für letteres ift bisber nicht mugend herausgekehrt worden, wenn auch die Anschuldigungen ber den Beift des Ungehorsams in der Armee und die Denunationen bes Geheimrats Schmalz über geheime politische Gesellhaften den Gegenstand zum Teil sehr lebhafter Erörterungen ebildet haben. Bielleicht hat gerade ihre bedauerliche perfonthe Bufpitung bie Aufmertfamteit vom Befentlichften abgentt. Diefes ertenne ich barin, daß beibe Berbachtsannahmen, e über ben Beift bes Beers und bie über ben Beift bes Bolts, var nur teilweise berselben Urquelle entströmt find, weiter jedoch ein Bett zusammenfließen und Wirkungen hervorbringen burch emeinsame Bucht. Diesen Rusammenhang gebente ich im folgenen, besonders auch durch Berangiehung einiger Reufunde, Die ich em Rgl. Hausarchiv in Charlottenburg verdante, naber zu berunden. Es darf aber nicht verschwiegen werden, daß schon

<sup>1)</sup> Der König an Fürst Bittgenstein, Charlottenburg, 17. Juli 1813. gl. Hausarchiv in Charlottenburg.

erung erfaßt und die Regentschaft aller Mittel berand Ansehen des Gesetzes zu mahren, und daß weiten Sorge um ben bebrobten eigenen Befit bie bem iger ber Kronrechte sich von ber energischen 200 er Pflichten in ber Mäglichsten Weise haben abs n bas zu beschönigen, haben sie selbst bie B evolution weit über Bebühr aufgebaufcht und benia bazu beigetragen, baß biefelbe fo vielfach ! berben tonnen. In bemfelben Sinne bat ber ich schuldig gemacht. Persönlich angstlich u ohne Energie und ohne Berftanbnis für bie Bflichten, hat er weber bie revolutionare Bewille ihm zum Schute ber bestehenben Orbnung be richtig zu beurteilen verstanden und in feiner gierung bie schwerften Rachteile zugefügt ; ber bebenklichsten Beise ermutigt. Daß bi ohne noch ernftliches Unbeil angerichtet ? brach, bas ift, nachft ihrer eigenen innerer fachlich ben Mannern zu verbanten, bie t fährlichften Sinberniffe für bie Bieberhe bezeichnet hatte: bem Conbestable und Staaterate. Satte ber Regent, ftatt fich ichüchtern gu laffen, mit bemfelben et Die Bewegung befampft, wie ber Conf tan hat, jo murben bie aufftanbifcher bem unverbienten Unfeben gelangt fei Bolferechte gegen einen autofratifche werben. dbrild,

> II. Das Zagebud m, hreg. Dozze to bon Baillezs, under &. 272 d dirett gegere

net im Frieden unter be pufe fommert an tonren. Zeitgenossen eine Ahnung davon aufgegangen war. So, wem rückblickend General Müffling an Gneisenau schreibt 1): "Ende Juli (1815) wurde in Berlin sehr ernsthaft versichert, alle Bande des Gehorsams seien in der Armee aufgelöst, der König dies gar nicht mehr wagen, etwas zu besehlen. Ift es ein Bunder, daß man in Berlin in so großer Entsernung etwas glaubt, was der russische Kaiser hier sagte, worauf unser eigener König hier anspielte? Ich will nicht weiter zergliedern. Der erbärmlicke Schmalz mit seinem Wisch konnte nichts erzeugen, aber überall war seuerfangende Materie, und sie ist noch da." 2)

Der General berührte damit Dinge, die Gneisenau genau genug bekannt waren. Hatte er selber doch am 27. August 1815 an den Feldmarschall Blücher geschrieben: "Gegen die unter Ew. Durchlaucht Besehlen stehende Armee ist man bemüht, die unsinnigsten Verleumdungen zu verbreiten. So erzählt man, sie sei in offenbarer Widerseslichkeit gegen den König, kenne keinen Gehorsam, könne dem Staat sehr gesährlich werden, bedrohe die Regierung, der Geist des Jakobinismus herrsche in ihr." Und einige Wochen darnach meldete er dem Kriegsminister, daß der Kaiser Alexander zu mehreren seiner Generale gesagt habe: "Git sehr möglich, daß wir dereinst dem König von Preußen gegen seine Armee zu Hilse kommen müssen." Blüchers vertraum Abjutant, Graf Rostis und ebenso der Freiherr vom Stein, der Hardenberg damals zu seiner Unterstützung beim Zaren nach Paris berusen hatte, bezeugen dassselbe."

Es wird kaum möglich sein, hierbei Zweisel über die Ernst haftigkeit einer so zäh sestgehaltenen Anschauung des Zaren zu bewahren. In unserem Zusammenhang ist es nur nebensächlich, wie er zu ihr hat kommen können. Im allgemeinen mag es genügen zu sagen, daß, wie nicht selten bei ihm, verletzte End,

<sup>1)</sup> Paris, 15. Februar 1816. Perp-Delbrud, Das Leben bes Fellmaricalls . . . v. Gneisenau V, 85.

<sup>2)</sup> Bgl. ebenda IV, 612.

<sup>\*)</sup> Pery-Delbrild, Gneisenau IV, 631. Das Tagebuch des ... Greien v. Rostip (Kriegsgeschichtliche Einzelschriften, hrsg. vom Generalstab, hen S. 5. 71. Pery, Stein IV, 576. Noch der von Bailleu, Briefwechsel König Friedrich Wilhelms III. mit Kaiser Alexander S. 272 ins Jahr 1816 gelegte Briefentwurf des Königs muß sich direkt gegen die Auffassung des Baren wenden, daß er eine große Armee im Frieden unterhalten miße um dem König gegen Revolutionen zu hilfe kommen zu können.

feit mit im Spiel war, gerichtet gegen die Suhrer ber preußischen Armee, beren zielbewußte Rriegsführung ibm bie Chre bes erften Einzugs in Baris biesmal vorweggenommen hatte. 1) Der politiiche Gegensat, ber bei ben Friedensberatungen hervortrat amifchen der allzu ichonenden Berudfichtigung ber Lage Frantreichs burch die Diplomatie besonders Ruglands und Englands und dem ungeberdigen Bervorkehren deutsch-nationaler Interessen feitens ber Manner an der Spite ber preußischen Armee, hat Die Kluft, wenn nicht überhaupt aufgeriffen, fo boch ficherlich vertieft. Bermuten aber möchte man, daß die traffe Anschuldigung gegen die preußische Armee bei Alexander sich so zu sagen verbichtet hat aus dem Einbruck bes von ber freunbschaftlichen Singabe des Königs so grell abstechenben selbstbewußten und lauten Tones ber burch bie Beerführer reprasentierten Ansprüche. Man bente nur an Blüchers Toaft bei dem Festmahl in St. Cloud mit ber Mahnung: "baß die Diplomaten nicht jum aweiten Mal verberben mogen, mas die Armeen mit ihrem Blut fiegreich erfampft."

Und hat König Friedrich Wilhelm glauben können, mas ber Freund in seinem Unwillen auch ihm anzubeuten gewagt hat? Da er bas Gehörte wieberholt, ba er barauf angespielt hat, wie Duffling in ber angeführten Briefftelle berichtet, barf man bas teinesfalls ablehnen. Huch ihn wird das Schauspiel eines "bewaffneten Jakobinismus", wie es die von ben Bourbons abfallende frangofische Armee eben gegeben hatte, bestärft haben in feiner Schen vor bem Bolkstumlichen. Außerbem weiß man ja, wie er im innerften Bergen eine gewiffe Beforgnis vor ber Candwebr lange nicht los geworden ift. Seiner Art, militärische Fragen zu beurteilen, mußten manche bienftliche Bortommniffe hochbebentlich scheinen. So, um nicht bis zu Port im Jahre 1812 zurückaugeben, die jungft burch General v. Borftell begangene Bibersetlichkeit gegen ben Befehl u. a. m. Wie um biefelbe Beit auch von preußischer Seite her ber Ronig gefliffentlich scharf gemacht wurde gegenüber vermeintlicher Untergrabung ber Autorität, fann erft fpater berichtet werben. Benug, ber Zweifel war ftart genug in feine Seele eingebrungen, um ibn au lebren, auf ber Sut au

<sup>1)</sup> Ausbrudlich hervorgehoben von Roftit a. a. D. S. 69. Die fürstliche Empfindlichleit war bei Alexander ungewöhnlich entwidelt.



sein. Und nun mußte es noch eintreten, daß der Staatstanzler Fürst Harbenberg, von dem er eher Anstöße nach ganz andem Seite hin gewohnt war, ihm mit Klagen über die Anmaßung des Militärs und die Gesahren, die für den Staat daraus sließen müßten, unter die Augen trat. Hier lag das Zünglein an der Wage für die Beiterentwicklung aller Fragen, auch des inneren Staatslebens! Bon diesem Gesichtspunkte aus verdient der bekante Gegensaß, der sich während des Ausenthalts in Frankreich zwischen Hardenberg und Blücher, zwei freundschaftlich verbundenen Männern, herausgestellt hat, eine geschärfte Ausmerssamkeit. Es muß dabei verzichtet werden auf alles Detail, so interessant eist, sich od durch die Analogie, die sich sichtlich bietet, zu den berühmten Friktionen zwischen Bismard und den Generalstählem im Jahre 1870.

Die Berdienste Harbenbergs bei ben Friedensberatungen und sonstigen Anordnungen in Baris seit bem Juli 1815 find allgemein anerkannt. Rein Mensch barf heute billigerweise zweiseln. baß er in Bertretung ber gerechten Forberungen Deutschlands, wenn auch manchmal zögernd, so weit gegangen ift wie er konnte und burfte. Es ist boch nicht zu vergessen, daß damals gerade1 bie enge Familienverbindung bes preußischen und ruffischen Sofe fich zusammenzog, die im November in ber Berlobung bes Grof fürsten Nikolaus mit der Bringessin Charlotte ihren Abschluß fand. Wie hatte ber König sich gerabe ba bem alten Freunde Alexander ausgesprochen feindlich entgegensegen mogen, auch wenn bas Ausammenhalten ber Oftmächte zur Sicherung bes schwer errungenen Friedens nicht ohnedies sein Credo gewesen wäre. Ofterreich nicht für weitergebende patriotische Bunfche eintreten mochte, blieb ben preußischen Staatsmannern schlieflich nur Bescheidung übrig. Wie bei ber beutschen Berfassungsfrage haben ebenso bei der Frage ber nationalen Grenzen unüberwindliche Berhältniffe den heißen Bunschen der Patrioten, so berechtigt fie fein mochten, fich entgegengestemmt.

Gneisenau, der statt Blüchers an den Beratungen teil hatte, hat ungern genug doch dieser Erkenntnis nicht sich verschlossen. Bei Blücher hatte es noch besondere Gründe, derenthalben er sich

<sup>1)</sup> Th. Schiemann, Geschichte Ruglands unter Raifer Ritoland L I, 193.

berufen fühlte, ber Diplomatie gegenüber bie Sache bes Baterlandes zu vertreten. Das unvergleichliche perfonliche Ansehen, bas seit zwei Jahren ihm zuteil geworben war, gab bazu eine scheinbare Berechtigung, aber er hat, fo wenig er bas Wort baben wollte 1), boch auch feine Stellung an ber Spike ber fiegreichen Armee, als beren Bertreter, babei burchscheinen lassen. Es trieb ibn trop aller Beschwichtigungsversuche bazu immer aufs neue ber Eindruck, als ob ber Staatstangler nicht nur in ber Territorialfrage, sondern auch hinsichtlich ber für Unterhaltung, Berpflegung und Retabliffement bes heeres von ben Frangofen aufaubringenden Rahlungen in unverzeihlicher Schwäche fich ber burch Alexander und Wellington vertretenen Anschauung beugte, die Frangofen zu schonen, ja zu verhätscheln. Er fühlte fich bloßgeftellt ben Frangofen gegenüber, aber auch ber Armee gegenüber, burch bie von ben preugischen Bevollmächtigten wohl ober übel gebilligten Anordnungen ber von ben verbundeten Dachten in Baris eingesetten Ministerial-Ronfereng. Die konnte nicht frub genug bie Berwaltung ber von bem fremben Beere besetten Departements in die Sande der frangofischen Behörden legen und biefe zeigten fich fo unwillfährig wie möglich gegenüber ben von Blucher pflichtmäßig, aber auch mit Luft schroff vertretenen Beburfniffen und Ansprüchen ber feche preußischen Rorps. Es ift befannt, wie fich bie Ungufriebenheit gum perfonlichen, nur mühfam beigelegten Konflitt zwischen bem Bertreter ber gefamten staatlichen und bem ber rein militarischen Interessen quaesvitt bat.

In ber Korrespondenz Blüchers gelangen biefe Meinungsverschiebenheiten ausgiebig zur Erscheinung.2) Für uns handelt es fich ui.i ben Dieberschlag biefer Borgange in Barbenbergs Seele. Der Brief ift befannt 3), ben Blücher aus Anlag jener Schnöden Berleumbung ber Gesinnung bes Beeres am 27. August an Gneisenau geschrieben hatte. Ich bin in ber Lage, bas Schreiben

3) Bert, Delbrud IV, 612.

<sup>1)</sup> Bluder an Uneisenau am 28. Juli. Bert Delbrild, Gneisenau IV. 594.

<sup>2)</sup> Perp-Delbrud, Gneisenau IV; Rostip, Tagebuch a. a. D.; Bigger, Gefcichte ber Familie v. Blücher 2. Bb., 1. Abteil.; v. Conrady, Leben und Birten bes Generals . . . b. Grolmann 2. Bb. Bgl. auch Colomb, Bluder in Briefen und Blafendorff, Dift. Beitfor. R. F. 18.

mitzuteilen, das zur Zurückweisung der Anschuldigung aus so hohem Munde Blücher am gleichen Tage an den Staatstanzler eigenhändig gerichtet hat. 1)

"Die Sachen mein verChrter goner werben immer verwor ner, ich habe nun Schon 2 Presecte aretirt, ben ein nach magbeburg un ben anbern nach wefell gefandt, ich hoff bag es fruchten foll, aber biefe leutte legetimieren fich mit befehlen ihres Gouvernements uns nichts zu liffern. aber ich bitte Si un gottes willen, warum wollen wihr uns burch Ruffen u. Engelender in unsere magregell etwaß vor Schreiben laffen, tubn wir ben maß anders als die frangofen by uns getahn. man verbreittet in Paris die sage als wehre ich ungehorsam gegen bie befehle meines BErrn, Si mein verChrter wiffen, wie unfabig ich da zu bin; auch wird ber armee Schuld gegeben es heriche unordnung darin, ich fete mich über alles fo etwaß hinauß, wer uf daß Behr was zu fagen hat muß es mich fagen: ich bin bereit mit ein jeben in die Schranken zu treten, er in Rufe oba Engelender, beibe betragen sich nicht freundschaftlich nicht banfbahr gegen uns. inbessen trofte ich mich ba mit, bak ich unser Freunde und Feinde nie verkannt habe; bette ich 3 mahl hundert taufend man unter ben waffen und gehörte ein nation an die wie die unfrige fraft und willen hat (? het), ber mich brobte follte ein Schwehren standt haben, ich mukte mich febr Ahrren ober die herrn Hannoveraner wie die Baiern bereuen ihr betragen in Wien gegen uns, und niederlendischen Ronig fomt Schon zur erfenntniß und Ludwig ber 18te muß Schahm Robt werden, daß er ein armee die ihm 2 mahl uff ben verlohrnen Trobn feste nicht einmal befleiden will.

Blücher.

Ich mache mich zwey Borwürffe, einmahl daß ich 25000 brave Prouson ufgeopfert und zweittens, daß ich Paris nicht in Brand geschossen habe. gehen die Rußen zurück so ist es gut daß wihr auch Trupon zurück Schicken. Die Rußen sind in Pohlen und Schlesien aufs nachtheiligste führ uns Placirt . . . . .

<sup>1)</sup> Alanson, 27. August 1815. Rgl. Hausarchiv in Charlottenburg. Über den Eindruck des Blücherschen Borgehens bei den Franzosen vol. Mémoires du chancelier Pasquier III, 366 etc.

ie ersten müßen wihr mit ein armes begegnen, gegen die sten 1) könen wihr unser völker unters gewehr rufen, diese rben die Horden wohle begegnen.

Er hatte die Genugtuung, daß in einem vom König vollgenen Erlaß bom 31. August2) anerkannt wurde, bag feine engen Magregeln "unzweifelhaft" bas frangofifche Bouverment geneigt gemacht hatten zu einem für vorteilhaft erklärten fommen, wodurch die frangofische Regierung sich verpflichtete, Dillionen, barunter gehn für Breugen, zu entrichten, statt er fofort einzustellenden bireften Requifitionen. Blücher batte nn am 3. September harbenberg wieber für ein freundschafthes Schreiben danken können 3); aber die sachlichen Gegensätze prten unausgesett zu neuen Reibungen, die sich verschärften, 3 ber Ronig am 7. Oftober bie Beimreise angetreten, nachbem am 3. bes gleichen Monats bas Armeeoberkommando hinficht. j ber Raumung ber besetzten Teile Frankreichs an die Anisungen bes Fürsten-Staatstanzlers gewiesen hatte.4) Diesem Berbindung mit ben Bevollmächtigten ber anderen Berbunbeten 1 die Fertigstellung und Bollziehung ber am 2. Ottober mit anfreich vereinbarten Praliminarien ob, die erst am 20. Nomber zum Frieden führten. In der Awischenzeit waren bie rabredungen fo weit gediehen, daß harbenberg ben Abmarfch r preußischen Truppen, benen die der anderen Mächte, mit isnahme ber zuruchleibenben Offuvationsarmee, vorangezogen iren, im preußischen Interesse nicht glaubte langer verschieben Ende Oktober hatte Blücher die Befehle erteilt, er balb wieber Halt machen laffen, weil er bes Glaubens war, ß die Franzosen gewiffe, hier nicht näher interessierende Beigungen nicht erfüllt hatten. Darauf Butgeschrei in ber Bariser

<sup>1)</sup> Mit den "ersten" sind die Russen gemeint. Die "letten" waren sessührt in der von der Archivverwaltung gestrichenen Stelle. In dem gleichen Tage versaßten Brief Blüchers an Gneisenau (gedruckt bei rp-Delbrück, Gneisenau IV, 613) stehen unmittelbar nach dem Hinweis den Nachteil russischer Ausstellung in Schlesien und Bolen die Worte: ie Pohlen und Saxon sind Canaillen." Auf diese sind also die "letten" beziehen.

<sup>3)</sup> Hausarchiv zu Charlottenburg.

<sup>\*)</sup> Alanfon, 3. Sept., eigenhändig im Sausarchiv in Charlottenburg.

<sup>4)</sup> Original vom 3. Oftober im Sausarchiv in Charlottenburg.

Preffe, heftige Rlagen ber französischen Behörben, Berlegenheit und Erbitterung bes preußischen Bevollmächtigten, ber fo, wie man mit Recht gesagt, in die üble Lage kam, ben hochverdienten siegreichen Felbherrn förmlich aus Frankreich hinausbrangen zu mussen.

Bitterlich hat Blücher sich lettlich beim König über ben "Bremierminifter" beflagt und ben gerftorenben Ginfluß folder biplomatischer Handhabung auf die königliche Armee betont. Das war seine Antwort auf die am 17. November traft ber koniglichen Bollmacht feitens harbenbergs an ihn erlaffene Aufforberung, unverzüglich ben Beitermarich ber Armee anzuordnen, falls er nicht ben Staat tompromittieren und fich beim Konig verant wortlich machen wolle. Rähneknirschend hatte der Feldmarschall gehorcht. Harbenberg jedoch hat, wie er das ausdrücklich angefündigt, bem König von diesen Borkommniffen Mitteilung gemacht, gleich am 18. November noch, in Erwartung ber Entschließung bes Feldmarschalls gegenüber seiner Aufforderung. Aber bamit hat er sich, tief verlett wie er war, und jest auch selbst berührt von ben längst erhobenen gehässigen Anschulbigungen gegen bie Armee, nicht begnügt. In dem genannten Rapport an ben Konig pom 18. November 1) fügt er ber Beschwerbe über die ihm als foniglichen Spezialbevollmächtigten zugefügte Kompromittierung bie Worte an, die ich im frangosischen Original wiedergeben möchte: Mais V. M. Elle-même est encore plus compromise que mois, car Elle ne peut pas souffrir qu'on jette un faux jour sur son autorité et qu'on fasse de l'armée et de son chef un corps deliberatif sur la politique et agissant comme bon lui semble. Cela menerait directement à la dissolution de l'Etat. « Am Schlusse verheißt er, baß er (nach seiner Rudtehr) mündlich auf bie Sache zurudtommen werbe.

Wenn Kaiser Alexander diese Expettoration vor Augen be tommen hatte, er hatte sich nichts Bessers wünschen konnen! Da war es ja von unterrichtetster Stelle wiederholt, wie es mit der Autorität des Königs gegenüber seinem heer zu werden brobte.

<sup>1)</sup> Ich fand auch diesen im Hausarchiv zu Charlottenburg XLIX. Er beweist, wie falsch die Annahme Kloses ist, Leben Hardenbergs 435 (f. 441), wonach Blücher und Hardenberg sich noch in Frankreich ausgesöhnt hätten, vermutlich wegen der Gefährdung für Wahrheit und Recht durch die Schnalzsche Denunziation.

Die Armee, mit ihrem Führer an der Spiße, eine politisch deliberierende Körperschaft! Ich wage nicht zu sagen, ob Hardenberg, der seine Worte in der von klassischen Erinnerungen aus der Kaiserzeit erfüllten Pariser Luft geschrieben, die Prätorianer vor Augen standen, oder ob die gottseligen Eisenseiten Cromwells vor seiner schaudernden Seele emporgestiegen sein mögen. Jedensalls war sür ihn im Augenblick seiner Rücklehr von dem durchwühlten Boden Frankreichs nach der preußischen Heimat die sestese Stütze des Throns und Staats in Gesahr zu wanken.

Db ber Staatstanzler Renntnis gehabt hat von ber Freimaurerloge 1) jum Gifernen Rreuz, Die 1813/14 im Seere geblüht hatte und nach bem Einzug in Paris geschlossen war, weiß ich nicht, noch weniger, ob er etwa 1815 geneigt war, ben Ginfluß ihres flammenden Patriotismus auf die Haupter bes Heeres vorauszuseten. Aber auch ohne folch einen außerlichen Übergang von der Befürchtung über ben Geift des Heeres zu folchen über gebeime Befellichaften im Innern bes befriedeten Staates mußte er ganz besonders psychologisch disponiert sein, etwaige Berdachtsmomente nebeneinander zu halten und stärker zu bewerten, die nach dem Borstoß des ungeschickten Schmalz am Hof und in den Regierungetreifen über bie Erifteng geheimer Befellichaften in Breugen und ihre Biele ausgestreut wurden. Es ift beinabe wie eine Fronie bes Schicffals, bag an bemfelben 9. Auguft, ba in Berlin bie Schmalziche Schrift erschien, binter ber Ancillon, bon Rampt und noch höherstehende Begner des Staatstanzlers geftanben haben follen, biefer in Baris einen Bericht feines getreuen Juftus Gruner empfangen hatte, über bie mit Bulaffung bes Ministers im aukerpreußischen Deutschland angesponnene Grundung eines geheimen Bundes gur Borbereitung preußisch-beutscher Borherrschaft.2) Sat ihn biefe in spateren Jahren von ihm ber Hauptsache nach abgeleugnete 8) Mitwissenschaft argwöhnisch gemacht

<sup>&#</sup>x27;) Bezeugt von dem Mitglied Michailowski-Danilewski in seinem Tagebuch mitgeteilt durch Schiemann (Forschungen zur brandenburg. und preuß. Geschichte XIV, 292). Bei der Schlußseier war auch Blücher answesend.

<sup>2)</sup> hift. Beitschrift R. F. 46, 101 ff. Bgl. Berg-Delbrud, Gneisenau IV, 566. Bur Erläuterung s. Meinede, Die beutschen Gesellschaften und ber hoffmanniche Bund S. 49. Ich bemerte, daß Gruner zum Gesandten in Dresden besigniert war und noch im Ottober geabelt worden ift.

<sup>\*)</sup> Meinede a. a. D. S. 56.

für innerpreußische Dinge? Befannt ift barüber nichts, überhaupt bie Stellung bes Staatstanzlers por feiner Beimtebr nach Berlin fast nur burch Rudichluffe ertennbar. Bei ber Berleihung bes Orbens an Schmalz war sein Rat nicht eingeholt worben. G verlautet nichts, wie er fich gestellt hat zu bem schon am 7. August eingereichten Gesuch bes Professors Schmalz, nebenamtlich als Referent im auswärtigen Amt Berwendung zu finden. 1) Es war ein Irrtum, wenn Riebuhr nach ber heimfehr bes Staatstangler auf feinen guten Billen gegenüber ben Anblafern rechnete. Er mußte es erleben, daß sich harbenberg gleich barauf jum Glauben an die Existenz geheimer Gesellschaften in Breugen befannte?) und für echt erflarte die 1814 veröffentlichten angeblichen Orbensfta: tuten bes Deutschen Bundes3), in benen ber Anzeiger ber Schmalgichen Schrift in Rr. 189 ber Jenaischen Allgemeinen Litteraturzeitung im Oftober 1815 bas ärafte Rennzeichen verruchter Gefinnung ber Bundler batte feben wollen.4) Dem Staatstangler ionit nabeitebende Manner, Die fich durch die befannten Anschulde aungen von Schmals verleumdet fühlten, und teils im Berein mit andern Rotabilitäten follestiv teils brieflich eine Untersuchung über die Eristens geheimer politischer Bunde bei ber Staats regierung erbeten batten, waren erstaunt über seine Zurudhaltung, ja Ralte. Bon da aus versteht man auch erft recht, warum harbenberg bie ihm von befreundeter Seite bringend anempfohlenen Schritte gegen die bei der Ordensverleihung vermeintlich ihm geipielte Intrique feiner Begner unterlaffen bat. Er fand Die beantragte Untersuchung bedenflich. 3bre Ablehnung und ben befannten Schweigerlaß vom 16. Januar barf man zuversichtlich ihm zuschreiben. Dinterber wußte er sich noch etwas angute

<sup>1&#</sup>x27; Briefe und Aftenftude ... aus dem Nachlag von Stägemann, breg, von Rubl, I, 400 ff.; II, Einleitung XLIII.

<sup>&</sup>quot; Bers Lelbrud, Gneifenan V, 63 u. 70.

<sup>3 3</sup>m Augundbeft des Bolitischen Fournals S. 759. Übrigens gilt die eidliche Beröchichtung gegen gebeime Obere nur für die Berichwiegenheit, da jedem jederzeit der Austrim freistedt. Als Jwed des Bundes ift unvertänglich genug S 762 bezeichnet: "Freiheit das beißt. Treue unsern alten Fürften oder vereinte Anwendung aller unserer Krüfte uns und unfer Butetland von allen fremden Fessell loszumachen." Ich führe des nach dem Exemplar der Göttinger Univ. Bibliothef an, da der Jahrgang 1814 der Seitschrift selten geworden zu sein icheinn.

<sup>.</sup> Unterzeichnet 2. Bobl Chiffre bes Beren a. Ramps.

barauf, daß er in der Kontroverse beiden Parteien völlig gleiche Rechte zugestanden habe. 1) Damit ist alles gesagt. Hardenberg war in einer Gemütsversassung nach Berlin gekommen, in der er es für seine vornehmste Pflicht hielt, zuvörderst die Autorität zu kräftigen, die Autorität im Heer, in der Beamtenschaft, im Bolk, so sehr, daß er dabei jede Rücksicht auf seine allgemeinen politischen Richtpunkte außer acht ließ. "Ich werde nicht ruhen, dis Ordenung, Subordination und Gehorsam im Staat wiederhergestellt sind", schrieb er einem Freunde2), der jene allgemeinen Ziele mit ihm teilte.

Für jene, gelinde gejagt, Abrückung von ben Tragern ber patriotischen Begeisterung, ben Propheten ber Bufunft Preugens, ift unzweifelhaft Barbenberg in hobem Brabe mitverantwortlich. Wie es auch mit der unseligen Ordensauszeichnung für Schmalz jugegangen fein mag, er hat nach feiner Rudfunft in Die Sauptstadt unter bem Bann ber oben entwickelten Unschauungen die Ungftlichkeit bes Ronigs nicht nur nicht freimutig befampft, er hat im Gegenteil eine Zeitlang fich mitfortreißen laffen. Diefe Stimmung des Monarchen hinfichtlich geheimer Berbindungen und hinsichtlich ber beutschtumelnden "Sette" in ber Armee hatte er schon in Paris gefannt. An ihn war die Rabinettsordre vom 1. September gerichtet, die ibm Aufmerksamkeit und Dagregeln gegen den um fich greifenden Barteigeist anbefahl 3), und eben darum hat ihm ber Erlaß an ben Polizeiprafidenten Lecoq in Berlin vom gleichen Tag bekannt sein muffen, in bem es hieß: 3ch werde ibn (ben um sich greifenden Barteigeist) in meinen Staaten, die bisher im Bertrauen auf die Regierung fich begludt und fraftig finden, auf feine Beife auftommen laffen, vielmehr will ich, daß allem, mas ihn nahrt und aufregt, mit Nachdruck begegnet werde. 4) Und mas Rnesebed im Oftober unverantwortlicherweise zu einem Fremben wie Bozzo bi Borgo von der Unrube und bem Entichluffe bes Ronigs über ben Ginfluß ber maßlos ehrgeizigen Generale Gneisenau, Grolman u. a. auf bas

<sup>1)</sup> Oneisenau gegenüber am 15. Marg 1816 (Berp: Delbrud V, 92).

<sup>3)</sup> In dem gitierten Brief an Gneisenau im Unschluß an einen erwahnten Konflitt mit dem Oberprafidenten Sad.

<sup>2)</sup> v. Treitichte, Deutsche Beichichte III, 753.

<sup>&#</sup>x27;) Mitgeteilt von Bailleu in: Mitteilungen aus der historischen Literatur, hrsg. von F. Hirfch, XII (1884), 182.

Kabinett ausgeplaubert hatte<sup>1</sup>), fonnte ihm kein Geheimnis sein. Er hat also wissentlich Ol ins Feuer gegossen burch seinen Rapport vom 18. November. Dem König gegenüber hat er sich daburch vor dem Verbacht des Jakobinismus gesichert, dessen auch ihn, schon seiner Bauernpolitik halber, die Vertreter des eingesessenn Abels des Ostens verdächtig<sup>2</sup>) hielten.

Sier burfte ber entscheibenbe Grund gur Beurteilung seines staatsmannischen Charafters und seines Berhaltens in jener Zeitspanne liegen. Das unerwartete Ausweichen gegenüber ben "Schmalzgesellen", bie Abwendung von jenen propagandiftischen Blanen, wie fie Gruner hatte ins Wert feten burfen 3), bas Berbot bes Rheinischen Mertur von Borres und die Bertagung ber bestimmt ins Auge gefaßten Berordnung über Preffreiheit find Symptome feines fozusagen akuten Befallenseins von Umfturzforge von feiten eines "bewaffneten Jatobinismus". Er war nicht tief genug, um allzulange baburch von feinen eigentlichen politischen Bielen abgelenkt zu werben. Clastisch fand er sich wieder zurecht, nachbem, wie die Befürchtung für die Autorität bes Staates, auch die für Bewahrung seiner Machtstellung grundlos geworben mar. Nebenbei hatte überhaupt wohl ber Bebank, sich für sein Wert erhalten zu muffen, ihn mit ahnlichen Selbst täuschungen umftridt gehalten wie andere Staatsmanner aller Beiten. Wie Luther, freilich fein Bolitifer, fein Werf zu retten fuchte durch Ausstoßen der Schwarmgeifter, bat Barbenberg feine Birkel zu bewahren gesucht vor Störung durch die unbequem geworbenen nationalen Rufer im Streit. Liegt es im Befen emporftrebenber Staaten, baß fie nicht felten bie verleugnen muffen, bie am treueften eingetreten für ihre Beftimmung?

<sup>1)</sup> Bgl. F. Meinede, Das Leben des Generalfelbmarfcalls S. v. Bopen II, 74.

<sup>3)</sup> Darauf hat u. a. Clausewis angespielt, Berg-Delbrud, Gneisenau V, 377. Uncillon predigte laut, nicht mehr in Frankreich, nur in Deutschland bestehe Gesahr bes Jakobinismus, ebenda S. 78.

<sup>3)</sup> Möglicherweise ist es mitbestimmend gewesen für Bersagung der von Niebuhr, Schleiermacher und Genossen beantragten Untersuchung über Existenz geheimer Berbindungen, daß harbenberg Grund hatte, die Durch-leuchtung seiner Beziehung zu diesem Geheimbund zu scheen.

## Miszellen.

# Riebnhrs Denkschrift über die Eroberung Hollands aus bem Jahre 1818.

Mitgeteilt von Friedrich Meinede.

Die Eroberung Hollands durch die Breußen unter General v. Bulow im Binter 1813/14 gebort, im großen geseben, ju ben fetunbaren Greigniffen bes Befreiungstrieges. Benn man fieht, wie fie gleich nach ber Schlacht bei Leipzig von Gneisenau ins Auge gefaßt murbe, also bemjenigen gelbherrn im Lager ber Berbunbeten, ber ben Grundfat der neuen Strategie, die Busammenfassung aller Streitfrafte zur Bernichtung ber feindlichen Sauptmacht, am energifcheften übte, fo möchte man junachft meinen, baß bier ein Rudfall in jene alte Strategie vorliege, die mehr auf Bewinnung von Land als auf die Bertrummerung bes Gegners aus war. Dennoch ift Gneisenau biefem letten und höheren Biele bamals nicht untreu geworben. So, wie die Dinge nach ber Schlacht bei Leipzig lagen, tonnte er die Diversion nach Solland, tropbem fie die Streitfrafte ber Berbunbeten gunächft wieber zersplitterte, auch rein militarisch rechtfertigen.1) Aber er hatte allerbings auch Motive, Die nicht bloß ber bamaligen militärischen Lage entsprangen. Gneisenau wunichte bie Erhebung Bollands zu einem machtigen Staate, um ein Bollwert Preugens gegen Frantreich an ber Rufte bes beutschen

<sup>1)</sup> Bgl. mein Leben Bopens 1, 849 f.

Dzeans zu ichaffen. Es ift befannt, daß auch England fich ein folches Bollwerf in Holland grunden wollte. Go begegnete fich bier bas englische und bas preußische Butunftsintereffe. politisch=militärische Wertschätzung ber Nieberlande ift burch bie Erfahrungen bes 19. Jahrhunderts nicht bestätigt worden, und bas von ber Diplomatie ber alten Mächte geschaffene neue Konigreich ber Nieberlande erwies fich als ein fünftliches Gebilbe. Diefes Schaffen bon Staaten in ber Abficht und Erwartung, daß fie eine bestimmte politische Funktion ausüben, eine ihnen zugewiesene Marfchroute gang gewiß einhalten murben, entsprang einem Bedantentreife, in bem fic die politischen Traditionen bes ancien régime mit den Ideen ber Aufklärung berührten. Es ift lehrreich und wichtig, zu miffen, bag biefes bottrinare Element auch in ber Borftellungswelt ber preußischen Reformer nicht fehlte. Ich hoffe es bei bem Freiherrn vom Stein beninächst bei einer anderen Frage nachweisen zu können. es fich um die niederländische Frage handelt, möchte ich zu ben bon Delbrudt1) veröffentlichten Außerungen Gneisenaus und zu ben bon mir mitgeteilten Urteilen Bopens 2) eine Dentichrift Riebuhrs fügen, Die Die frühefte Diefer Stimmen im preußischen Lager barftellt.3) Bing er auch noch nicht fo weit wie Gneisenau, ber fcon im Dezember 1813 bie Bereinigung ber nordlichen Rieberlande mit Belgien vorfchlug, fo teilte boch auch er jenen Optimismus, bag Breugen Solland nur zu befreien brauche, um fich einen mertvollen und zuverläffigen Berbundeten zu ichaffen.

Doch sehe man nicht nur auf das Doftrinäre und Alte, sondern auch auf das Lebendige und Neue in diesen Gedanken. Jene großartige aus der Fülle der regenerierten Nationalkraft fließende Energie, die militärisch wie politisch über den Rhein hinausdrängte und Frankreich auf seine wahren Grenzen zurückzwingen wollte, spricht auch aus Nieduhrs Denkschrift. Sie gehört nach unserem Gefühle zu den krastvollsten Werken seiner politischen Feder. Auch als Renner von Land und Leuten in den Niederlanden wird man ihn gern hier

<sup>1)</sup> Leben Gneisenaus, Große Ausgabe 3, 510 ff., 548 ff.

<sup>2)</sup> Leben Bonens 1, 352, 362.

<sup>3)</sup> Ich wies auf sie schon turz bin im Leben Bogens 1, 349 Anm. 1. Sie ist dem Geb. Staatsarchiv in Berlin, Rep. 34, 227 entnommen.

<sup>4)</sup> Bgl. vor allem Niebuhrs Birkularbriefe aus Solland 1808 in den "Rachgelassenen Schriften nichtphilologischen Inhalts".

wieder hören, und in den Borfchlägen, die er für die Regierungsform der Riederlande macht, den tonfervativ-hiftorischen Bug seiner
inneren Politit mit seinen Borzügen und Schwächen nicht unbeachtet
laffen.

#### Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König Allergnäbigster König und Herr.

Ew. Königlichen Majestät werden es keinem Ihrer Unterthanen zur Anmaßung anrechnen, wenn er, bei einem ihm durch seine Ber-hältnisse bekannten Gegenstande, Allerhöchstihnen unmittelbar seine Ansichten einzureichen sich erlaubt. Am wenigsten wird dies ber Fall sein, wo er für diesen speciellen Gegenstand keine Behörde weiß, der er seine Eingabe einreichen könnte.

In den lebendigsten Hoffnungen bewegt durch den glorreichen Sieg, womit der allmächtige Gott Ew. Königliche Majestät und Ihr Bolf für den Rummer von sieben bittern Jahren getröstet hat, richteten sich meine Gedanken auf ein Land, welches ich so genau kenne als irgend eines: Holland, dem Ew. Königliche Majestät als Retter erscheinen, und dadurch für die Monarchie die allergrößten Bortheile gewinnen können.

Hieruber nehme ich mir unterthänigst bie Erlaubniß allgemeine Angaben, für beren Richtigkeit ich, soweit bergleichen in menschlichen Dingen möglich ift, hafte, in bem eingeschlossenen Memoire Ew. Röniglichen Majestät vorzulegen.

Sollte die Unternehmung, welche ich so sehr wünsche, möglich sein, so glaube ich, daß meine Dienste Ew. Königlichen Majestät und der großen Sache hier nüplich sein könnten. Rein Ausländer kennt Holland genauer, in hinsicht seines inneren Zustandes, seiner Ressourcen, seiner Finanzen. Diese Behauptung ist weniger anmaßend als sie scheint: denn kein Ausländer bekümmert sich leicht um Holland. Auch din ich der Sprache mächtig und habe dort viele Freunde und Bekannte: ich glaube mich der Gnade des Oranischen Hauses schmeichen zu dürsen: und was bei einem solchen Ausstrage nicht unbedeutend ist, ich bin in England nicht unbekannt.

Sollte aber eine Commission bort Erfolg haben, so wäre es zu wünschen, daß sie unmittelbar von Ew. Königlichen Majestät und dem Englischen Hose ernannt würde: einer Behörde für Deutschland könnte sie zwedmäßig nicht angehängt werden.

Es ist mein sehnlichster Bunsch gewesen, Ew. Königlichen Majestät in diesem beispiellosen Kriege auf eine oder die andere Beise zu dienen: beschränkt auf einen limitierten Auftrag persönlicher Berhandlungen, habe ich wenigstens getan, was geschehen konnte und gesucht, im Kleinen treu zu sein. Da ich ohne alle Geschäfte hier din, habe ich die Erlaubniß Seiner Excellenz des Staatskanzlers gesucht und erhalten, nach Berlin zu gehen, und werde mich dorthin begeben. Dort werde ich den General Sir Charles Stewart<sup>1</sup>), mit dem allein ich Geschäfte habe, näher sein, wenn etwas eingehen sollte: sosern er seinem Auftrage und Borsate gemäß zur Armee des Grafen Ballmoden abgeht.

3ch verharre in allertieffter Devotion Brag, ben 24ften October 1813.

Ew. Königlichen Rajeftat allerunterthänigster Diener und treugehorsamster Unterthan Riebuhr.

#### Memeire.

Go lange ber Gieg ungewiß war und es Bielen fcheinen fonnte, es bie flüger, mußige Breibeile burd Unterhandlungen ju gewinnen, all durch forriegung des Kriege nach gregen und demernden Rejultiene ju nochten, franzen febr mobinernende Manner fich vielleicht nit den Gedauchn betuhogen, den Frieden und die Bedingung der Another in thinker — is incer follow at since wo Kronk reich abidungigen Gebit freidennen ju feben. Die Rieberlage bei all unichten freihren unter zu einerfehrte beiefere Jukanaf bekanaf dende some Marchael die Abengenge mier dem elenden Borword oner mannichen Frenze erroge, weil ur ibm Deutschand medeles und einen Breit prote, ir fie is mie Gebet febes Dentichen: N's nother he projected minimize Grenze, modured alle dentide riche enform rodering werdene gen einelek och eingen school perfected verben noch Dis never Juftund moduzen allein Nev den't dasse und Objecting der erraverten Lander benedieren the country to be recommended by the property of the second

De ling the Secretary on attraction finds. Sign Sedentials when the Nobles (1987)

von Frankreichs innerem Bustande werden, in nicht vielen Monaten berbeigeführt werden kann, ist unläugbar gewiß.

Ohne die Herstellung der vereinigten Niederlande als eines von französischem Einfluß durchaus unabhängigen, mit Preußen als der schützenden Macht von ganz Norddeutschland, und mit England außengste verbündeten Staats ist nun vollends ein Friede gar nichts als eine Bonaparte bewilligte Frist, um, wenn er seine Gefangenen von den Alliirten und von England wieder erhalten hat, seine Armee herzustellen und einen Krieg zu erneuern, bei dem Deutschland außeneue der verheerte Schauplat würde. Es ist anerkannt, daß die Eroberung der Niederlande die nie niehr zu vertilgende Wurzel alles solgenden Elends gewesen ist.

Eine träftigere Verfassung, die dem ehrwürdigen Hause Oranien eine wohlthätige, der englischen königlichen ähnliche, Macht gewährte, den Provinzen ihre Eigenthümlichkeiten und ihre innere Verwaltung ließe, aber die höchste Regierung einer wirklichen Centralgewalt übersgabe, wäre jest nicht uur einzusühren möglich, sondern sie würde von dem ganzen Lande mit Dank und Segen angenommen werden. Es wäre gar nicht schwer, eine solche Verfassung zu entwersen, die durchaus nicht aus spekulativen Raisonnements hergeleitet wäre — als welche nie Bestand haben können — sondern sich auf die Einrichstungen vor 1795 und das alte Staatsrecht, namentlich auf die Vershandlungen mit Prinz Wilhelm dem Großen, gründete, und den Eigentümlichseiten der Nation durchaus angepaßt wäre.

Es ware aber auch jett, ba ce feine febitiöfe Stadtmagisträte, keine hoffartige Amsterdamer Bürgermeister mehr giebt, nichts leichter als eine für Preußen und für England bauerhafte und gesicherte Alianz mit ben Nieberlanden zu errichten, sobald fie befragt und constituirt fein werden.

Die bleibend wichtigen Folgen der Herstellung dieses guten Landes sind einleuchtend, nicht weniger wichtig sind die temporaren für die Dauer des Kriegs, sobald es gelingt, dasselbe einzunehmen.

Die Bahl der Truppen, welche Preußen aufgestellt hat, ist für die Bevölkerung seiner jetigen Provinzen ungeheuer: ihre Ergänzung wird notwendig immer schwieriger werden. Die befreiten Provinzen jenseits der Elbe und Weser haben durch die französische und westsfälische Conscription an ihrer Bolkemenge schon gelitten: überdies hängt der Besitz der Provinzen jenseits der Weser beinahe von dem von Holland ab. Bielleicht bleibt es nur ein Wunsch, daß die streit-

bare Mannichaft ber fleineren, hoffentlich balb befreiten Staaten amischen Elbe und Rhein für die Dauer bes Rriegs, nicht somobl jur Errichtung neuer Regimenter, als jur Erganjung ber Armee Seiner Majeftat bes Ronigs gebraucht werbe. Gine bollanbifde Armee gegen Frankreich zu bilben, mare fehr leicht, besonders in Friesland, Overpffel und Gelbern findet fich eine große Menge maffenfähiger und außerft ruftiger Mannichaft - welches lette man von ber Bevölferung ber Stäbte im eigentlichen Solland freilich nicht fo rühmen tann, wiewohl es an ber Babl freiwilliger Recruten nicht fehlen murbe. Sehr gerne murben biefe preufifche Offigiere ans nehmen, und eine fo ohne Roften für die Monarchie gebilbete und unterhaltene, von Seiner Majeftat boch, für die Dauer bes Ariegs. abhängige Armee murbe verhuten, bag Ericopfung bie Braponderang fcmache, welche die anerkannte hervorragende Bortrefflichkeit ber preußischen Armee ihrem herrn und bem Baterlande auf die glorreichste Beise erworben bat.

Diefer Bortheil wurde vorhanden fein, (mit ihm Die Sicherheit aller foniglichen Provinzen im westfälischen Preise) wenn es auch bem Feinde gelingen follte - was als möglich eingeräumt werden muß - fich bis jum Frühling in ber eigentlichen Broving Solland ju behaupten. Belange es aber, und bies ift, wenn febr raich operiert wird, keineswegs ein leichtblütiger Traum, mit einer mächtigen Bewegung auch bieje zu erobern und fich in ben Befit von Amfterbam und Rotterbam zu jegen, jo find alsbann bie Fruchte bes Siegs für bie Fortjepung bes Kriegs bis ju einem glorreichen Frieden faft über alle Berechnung reich. Bie viel auch Solland gelitten bat, fo bleibt es bennoch bas erite commercielle Land bes Continents, sobald jeine Geffeln geloft merben, und ber mabre Beldmarft wird ce ichnell wieder werden. Port ift es, wo die Obligationen, welche England auftatt Gubfidien giebt, mit Leichtigfeit und al pari placirt merben fonnen: bort ift et, mo Preufen, fobald es fiegreich und ju feiner Große bergeftellt baftebt, Creditmittel finden fann, woburch nicht nur Die Begablung ber Armee, ibre Berforgung, foweit fie nicht burch Meguititionen geichafft merben fann, mit einem Bort, Die Anschaffung von allem, welches bieber bat entbebrt werben muffen, bestritten, fendern auch gur Derfiellung ber Provingen burch einige Rablung fur Lieferungen Rath geidafft merben fann. Ohne einen fiegreichen Rrieg gab es feine feinangen mehr fur Prengen: ber Sieg fann fie idaffen.

Eine für England so äußerst wichtige Unternehmung würde vom höchsten Gewicht sein, um ungleich größere Subsidien zu erlangen; ware Amsterdam frei, so laffen sich diese dort fehr leicht und weit vortheilhafter als irgendwo sonst beziehen.

Der Zug gegen die Niederlande müßte aber von preußischen Truppen allein, höchstens verbunden mit denen unter dem Besehl des Grasen Ballmoden ausgeführt werden: Russen würden dort eine schreckliche Erscheinung sein: man hat sie im Andenken seit 1799 in Nordholland. Den Preußen steht der Niederländer als seinen Bestreiern entgegen: so wie 1805 und 1806. Die edele Sittlickleit und Bescheidenheit, die Freundlickleit der preußischen Truppen würden ihnen auch dort alle Herzen gewinnen. Neun Zehnteile der Nation sind dem Hause Oranien ergeben: dieses Gefühl wird jest wieder in seiner ganzen Lebhaftigkeit erwachen: sobald ein preußisches Heer erscheint, werden diese ganz so wie alte preußische Unterthanen fühlen.

Im verstoffenen Winter ward eine sehr ernsthafte Conspiration zu Amsterdam entdeckt, und am 4. Mai d. J. ward Leyden von inssurgirtem Landvolk besetzt, freilich sehr bald wieder eingenommen. 1) Der Augenblick einer neuen ungeheuren Conscription ist für den Bestreier wegen der Stimmung höchst günstig, und es ist nicht gleichgültig, daß die junge Mannschaft, wenn man sehr eilen kann, noch im Lande sein wird.

An Bertheibigung bes Landes nördlich von der Maas und öftlich von der Schoonhovener Linie und der Zuyderzee können die Franzosen nnmöglich denken, wosern nicht etwa Davoust den Rückzug über Bremen gegen die Niederlande nehmen sollte, welches doch theils leicht gehindert werden könnte, theils unwahrscheinlich ist, wenigstens gegen Groningen, weil er zwischen die weitläusigen Mööre geriethe. Diese fünf Provinzen enthalten so viele Städte, die theils vollstommene Festungen, theils, umgeben mit Wällen und tiesen Wassergräben, sehr haltbar sind. Diese alle, selbst Groningen nicht aussgenommen, waren im Jahr 1808 ganz wehrlos, ohne ein einziges Geschütz und ohne Besatung. Damals, selbst im Augenblicke der englischen Expedition gegen Walcheren, waren die Festungen an der Maas, selbst Antwerpen und alle Plätze der alten ersten französischen Linie durchaus ohne eine Art von Vertheidigung. In Maastricht

<sup>1)</sup> Juste, Le soulèvement de la Hollande en 1813 S. 58 u. 62.

namentlich waren die Festungswerke im höchsten Grade vernachlässigt: kein Stück Geschütz und nur eine Handvoll Invaliden. Es ift höcht wahrscheinlich, daß man selbst die holländischenbantischen Festungen ohne Widerstand nehmen könnte: gewiß ist alles noch mehr beprimit (wo möglich) als damals.

Die Bertheibigungsmittel bes Feindes in Diefen fünf Provinzen bestehen gang gewiß nur:

- 1. Aus der Bemannung der Kanonenböte, die bei Harlingen, Delfzyl und zwischen den Inseln liegen: es wäre möglich, daß diese sich der beiden erstgenannten Orte bemächtigten und die Wälle mit ihrem Geschüt besetzen, wahrscheinlicher aber, daß sie sich in den Texel flüchteten.
- 2. Aus Douaniers und Beneb'armen.

In der Provinz Holland commandirte in diesem Frühling der General Wolitor, bekanntlich ein Mann ohne Fähigkeiten und ohne Charakter. Es läßt sich wohl nicht bezweiseln, daß Naarden und Munden wohl hinreichend besetzt und wenigktens fähig sind, schnell in Bertheidigungszustand gesetzt zu werden. Da man sich vor einer englischen Landung sicher weiß und eine ununterstützte Insurrection nicht sehr fürchtet, so kann er, in dem Grade wie alle disponiblen Truppen aus Frankreich gezogen sind, nur eine kleine Macht haben.

Dagegen ist die Flotte im Texel nicht zu übersehen. Alle französische Matrosen exercieren als Infanterie und würden im Nothial auf dem Lande gebraucht werden: ebenso werden die Arbeiter in den See-Arsenälen exerciert. Dieses zusammen könnte gegen 10,000 Mann geben: auf der Maas 2 dis 3000. Bermuthlich sind sehr viele schon zur Armee geschickt, so wie die Touloner Flotte degarniert sein soll, und ist die Flotte im Texel, wie zu vermuthen steht, (schon wegen der Ungesundheit des Orts) mit holländischen und nicht mit französischen Matrosen besetzt, so bedeutet es gar nichts.

Die Bemannung der Flotte zu Bließingen und Antwerpen würde man zuverlässig auf feine bedeutende Entsernung senden. Gine Demonstration gegen Antwerpen könnte die Räumung von ganz Holland zur Folge haben, ein gelungener Angriff, die Berstörung der Wersten ware einer der fürchterlichsten Schläge.

Über den Angriff auf Holland selbst etwas sagen zu wollen, wäre für einen Laien, wenn er auch das Land noch so genau kennt, vielleicht vermessen.

Im Lande war man sehr einig, daß es die allerwenigsten Schwierigseiten haben würde, wenn der Angriff auf Nordholland, verbunden mit einer englischen Seeezvedition gerichtet würde. Man kann zuverlässig unter dem Schutz von Kanonenböten über die Zuyderzee gehen, sich bei Zaandam und Buykstoot festschen, und dann hat man Amsterdam, wenn der Feind auf Muyden und Naarden hält. So ist auch die Schoonhovener Linie von keinem Wert, sobald man von der See in die Maas hinaufgeht. Diesen combinirten Seesoperationen ist freilich die Jahreszeit ganz entgegen. Auf der anderen Seite ist sie in einem solchen Lande Insurrectionen äußerst günstig und würde dadurch den Franzosen sürchterlich werden. Sollten sie sich auf Amsterdam und die umliegenden Festungen und Bertheidis gungslinien beschränken, so nähme man das ganze Land, man nähme den Texel von der Landseite, und was sich nach Amsterdam gezogen hätte, müßte sich am Ende ergeben.

### Literaturbericht.

Bevölferungslehre. Bon Max Haushofer. Leipzig, B. G. Teubner. 1904. VI u. 128 S. 1,25 M.

Die Behauptung, die neulich noch v. Below aufgestellt hat, daß der Kulturhistoriker Philologe sein musse, ist nach mehr als einer Seite ansechtbar. Ebensowenig halte ich die juristische Schulung für ein notwendiges Desiderat. Dagegen wird man verlangen mussen, daß er in den Elementen der Sozialwissenschaften sich umgesehen hat, zum mindesten die Probleme kennt, auf die es hierbei ankommt, da mir nur hierdurch ein Berständnis kulturhistorischer Zusammenhänge möglich erscheint. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt eine kurzgebrängte Bevölkerungslehre auch für den Historiker zur Orientierung und Einführung ihre Bedeutung.

Auch der Kenner wird die Darstellung mit Bergnügen lesen. Hat im Anschluß vor allem an die großen Bücher von Mayr und Fircks den an sich abstratten Stoff in sehr gefälliger Form behandelt. Nur wenige Bahlen sind mitgeteilt, dagegen die Ergebnisse der Forschung allgemein verständlich verarbeitet. Sodann ist auf die Methoden und die noch zu lösenden Probleme hingewiesen und überall wird der Zusammenhang mit den volkswirtschaftlichen und kulturellen Tatsachen betont, so daß auch der Laie ein Verständniss für die Bedeutung der Bevölkerungslehre und ihrer Tragweite sür andere Wissenschaften erhält. Nur wenige kritische Bemerkungen habe ich zu machen. Das Wachsen der Wohnpläte läßt sich logischerweise nicht so veranschaulichen (S. 26), daß man dieselben Größenklassen zusgrunde legt: denn da die Gesamtbevölkerung seit 1870 um 25 % zusgenommen hat, so muß an sich auch schon jede Größenklasse wachsen:

mithin beweift bas noch gar nichts. Die Behauptung, daß nach einem -allgemeinen Naturgeset" (?) ein Ausgleich ber beiben Geschlechter erstrebt wird, ift direkt falich (S. 33). Diese burch nichts bewiesene Behauptung des herrn von Birde ift icon längft burch Bucher tatfächlich widerlegt worden, wenn auch erfterer es nicht für nötig gehalten hat, feine finnlose Unficht zu modifizieren; aber S. follte fie boch nicht als felbstverständlich nachschreiben. — Das Berhältnis von Sterblichkeit zur Geburtenzahl ift ein mechselseitiges: nicht nur bie Sterblichkeit wird von ber Geburtengiffer bestimmt (S. 59), fondern auch umgekehrt wird die Geburtenmenge burch die Sterblichkeit mefent= lich geregelt (vgl. dazu Rubin-Beftergaard, Statistit ber Ehen). -Durchaus nicht einverstanden erklären tann ich mich mit bem letten Rapitel "Bevölkerungspolitik". S. vertritt ben Malthusichen Standpuntt, ben ich schon seiner gangen Fragestellung nach fur vertehrt balte. Er folgt auch bierin den durchaus dilettantenhaften Ausführungen von Firds, der fich über die politischen Tagesmeinungen beftimmter Art nicht erhoben bat. Das Buch von Oppenheimer (val. meine Anzeige in ber "Deutschen Literaturzeitung" 1901, S. 2150 f.) berudfichtigt er gar nicht. Es ware für eine zweite Auflage bes Buchleins doch nötig, hier eine Mobifitation eintreten ju laffen. Berade die Laien haben ein Anrecht, den neuesten Stand der wiffenschaftlichen Forschung zu erfahren. 3ch muniche auch bei ben Siftoritern dem Bandchen rochte Berbreitung.

Leipzig. F. Eulenburg.

Studien zur Ilias von Carl Robert (mit Beiträgen von Friedrich Bechtel). Berlin, Beidmanniche Buchhandlung. 1901. 591 S.

In der Einleitung zum zweiten Abschnitt seines Buches gibt der Bf. die Erklärung ab: "Da ich auf ganz neuer Basis ausbaue, habe ich es möglichst vermieden, an die Forschungen anderer anzuknüpsen und ihre Werke zu zitieren." (S. 76.) Das ist ein großartiger und anderseits auch recht bequemer Standpunkt. Allerdings ist die beste Kritik von falschen Theorien ihre Ersetzung durch die richtige, und wer diese bringt und einleuchtend begründet, der hat es in der Tat nicht nötig, sich mit seinen Vorgängern, die aus salschem Wege waren, weitläusig auseinanderzusetzen. Aber wer mit solchen Ansprüchen auftritt, muß sich auch darauf gesaßt machen, daß man sich seine "neue Basis" etwas genauer auf ihre Haltbarkeit ansieht, und wenn

sich dann herausstellt, daß es ein recht morsches Fundament ift, auf bem er baut, so wird er dem Borwurf nicht entgehen, sich als ein untüchtiger Baumeister erwiesen zu haben.

Das neue Erklärungsprinzip, mit beffen Silfe Robert Die Entftehungsgeschichte ber Ilias aufhellen zu können glaubt, ift von bemunbernswerter Ginfachheit. Im Anfolug an Reichel, beffen eigene Folgerungen für die Komposition der Ilias er jedoch ablehnt, ftellt er zwei Arten von Bewaffnung für bie homerischen Selben feft: eine altere fog. mytenische, beren Sauptcharafteriftitum ber große längliche Ruppelichild ift, und eine jungere fog. ionische, bie namentlich durch ben tleinen runden Metallicild, ehernen Selm und Banger gekennzeichnet wird. Mit Silfe diefer Indizien wird bann bie 3lies perluftriert, und aus den Teilen, in benen fich mytenische Bewaffnung findet, nebst dem, mas inhaltlich damit jusammenhängt, eine "Urilias" rekonstruiert. Wo bagegen ionische Bewaffnung herrscht, auch wem es fich um fo notwendig zur Sandlung gehörige Stucke wie ben 22. Gefang, ben Tob Bettors, handelt, haben wir jungere Rachbichtung. Als erwünschte Bestätigung ber neuen Theorie und jugleich als ein zweites Hilfsmittel ber Rritit ergibt fich bann weiter, bag in ben auf Grund ber Bewaffnung für die Urilias ausgesonderten Bartien fich überall ohne besondere Schwierigkeit bie ionischen Formen und Musbrude burch golifche erfeten laffen, mahrend bas bei ben Bartien mit ionischer Bewaffnung nicht ber Sall ift. Go erhalten wir also eine mykenisch-aolische Urilias, erweitert burch ionische Nachdichtungen.

Die Untersuchung macht sich nun höchst einsach etwa in solgender Manier: wie die mykenische Bewassnung zeigt, treffen wir hier aus ein sicheres Stück der Uriliaß; auch sind die Jonismen überall leicht zu ersehen. Oder: zur Uriliaß kann dieß Stück nicht gehört haben, wie die ionischen Wassen und die Jonismen zeigen. Oder auch zur Abwechslung: hier sinden wir zwar mykenische Bewassnung, aber zugleich sesssichen Jonismen daneben; daß Stück gehört also nicht zur Uriliaß, sondern ist nur als eine archaisserende Nachahmung zu betrachten. Ganz glatt geht daß Exempel freilich auch so noch nicht immer auf; aber dann helsen weitere kleine Mittel wie die Ersehung eines unbequemen Wortes durch ein anderes, und wo es mit der Egalisierung durchaus nicht will, da bleibt schließlich als Lehres die Eliminierung widerspenstiger Verse. Luf solche Weise ist natürlich beinahe alles möglich.

Dabei hat die Sache aber boch noch einen Haken. Die ganzen ionischen Bartien, die über vier Fünftel ber Ilias ausmachen, als eine einheitliche Maffe zu behandeln, bas fieht auch R. ein, geht Bielmehr unterscheibet er eine gange Reihe von boch nicht an. weiteren Schichten: junachft eine zweite Blias, für bie er einen Milefier als Dichter vermutet; bann eine britte, die ein Camier gebichtet haben konnte, und endlich eine vierte Ilias nebft noch einer gangen Reihe von jungeren und alteren Ginzelliedern und Studen. Für den gangen zweiten umfangreichen Teil feiner Arbeit ift es alfo mit ber "neuen Basis" nichts. Sier muß auch R. seine Buflucht gu ben Inhalteindigien nehmen, und er verfahrt bann gang in ber bergebrachten Beise, etwa wie Rirchhoff für bie Douffee, wobei er fich jedoch in der Pritit, wie beifpielsweise bei ber Erörterung von Ilias O, schwächer und urteilslofer zeigt, als fast irgend einer feiner Borganger. Bas ihn auszeichnet, ift nur die in der Tat gang unerhörte Einfeitigkeit, mit der er ein einziges Indizium, bas obenein für ben größten Teil des Epos gar nicht anwendbar ift, zum Ungelpunkt ber gangen Untersuchung macht, unter Bertennung ober Beifeitesepung aller anberen Beweismittel.

Run will ich feineswegs fagen, bag nicht auch ein Argument wie ber Nachweis von zwei verschiedenartigen Bewaffnungen und bie Berwechslung ber sprachlichen Ausbrude für beide für die Aritif von Wert sein tonne. Fur meine Auffassung bes Epos, wie ich fie in meinem Buch über "bie Entstehung ber homerifchen Bedichte" bargelegt habe, fonnte es an fich nur willfommen fein, wenn fich in ber Iliak, mas ich allerdings nicht glaube, noch beutlich eine golische Beriobe mit fog. mptenischer und eine ionische mit neuzeitlicher Bewaffnung unterscheiben ließe. Aber wir hatten es bier bann eben mit einem fachlichen Beweismittel neben vielen anderen zu tun, und der eine Sauptfehler R.s besteht eben in ber Isolierung Diefest einzelnen unter gahlreichen ähnlichen Mitteln ber Sachfritif. Der zweite Sauptfehler ift bann ber, daß R. auf Grund feiner Argumentation auch gleich die ursprüng= liche Gestalt ber Ilias zu rekonstruieren unternimmt. Wer wie er durch Ausscheidung und fleine Underungen aus unserer jegigen Ilias eine Urilias herstellen zu konnen glaubt, ber zeigt meiner Überzeugung nach nur, daß er vom Leben und organischen Werben bes Epos teine Ahnung hat. Dan muß in der Tat staunen, wenn man heute etwa Die Uberficht lieft, Die Georg Curtine im Jahre 1854 über ben ba= maligen Stand der homerifchen Frage gab, in welchem Dage bas Berftändnis für diese Frage in der zünftigen Philologie seit diesen 50 Jahren zurückgegangen ist. Ein Mann wie R. steht dem eigenblichen epischen Problem völlig verständnislos gegenüber; er sieht nicht einmal, inwiesern hier überhaupt ein besonderes Problem vorliegt. Und dabei glaubt er stolz nur seinen eigenen Weg gehen zu können

Bur Lösung wiffenschaftlicher Brobleme, wie ber homerifden Frage, und fo überhaupt für alles Forichen und Ertennen auf dem Bebiete ber Beiftesmiffenschaften, fteben uns vorzüglich zwei heuriftifde Mittel zu Gebote. Das eine ift bie Analyfe, b. h. bie forgfältige Beobachtung und Untersuchung eines Objektes in allen feinen Teilen. Beint Cpos gehört bagu in erfter Linie bie erichopfenbe Berglieberung bes Inhalts, ber handlung bes Gebichts, bie aber nicht fofort burd hppothetische Herstellung früherer Busammenhänge getrübt werden barf, und in weiterem Umfange gehört zur Analpfe auch Die Beobadtung aller fonftigen fachlichen, fprachlichen, metrifchen Mertmale. Die fritische Berwertung bieser Merkmale, zumal der sachlichen und spracklichen, bietet jeboch besondere Schwierigkeiten und Wefahren, wie ich Cauer gegenüber in einem fleinen Auffat in ben Breufischen Sabrbuchern Bb. 82 zu zeigen gesucht habe, und fie muß baber ftets mit der Inhaltsanalpse Sand in Sand gehen und fich ihr unterordnen.

Die analytische Behandlung, d. h. also die eindringende, völlige Erfenntnis des Gegenftandes felbft, muß immer die erfte Grundlage ber Forschung bilben. Dazu gefellt sich dann als zweites Ertenntnismittel ber Bergleich, ber gerabe für die homerische Forschung befonders fruchtbar und wichtig, ja geradezu unentbehrlich ift, ba une für andere Epen Mittel zu Gebote ftehen, die für bas griechische versagen. In unsern beutschen Ribelungen haben wir nicht nur ein Epos, bas zu den homerischen Bedichten die munderbarften Analogien aufweift, fondern fur bas beutiche Epos tonnen wir gum Teil auch bie Entwidlung bes Stoffes und ber Sage, bie wir fur bas griechische nur erschließen können, noch unmittelbar beobachten. besiten wir im finnischen Ralewala ein großes Epos, beffen Sammlung und Redaktion erft im 19. Jahrhundert gleichsam unter unfern Augen erfolgt ift, und das uns fo auch für andere Even die lebrreichsten Aufschlüffe gewährt. Endlich bemerte ich, bag für bas allgemeine Berftandnis epischen Schaffens auch vergleichende Studien über bas Berhältnis vom Individuum und Befamtheit in Beidichte. Sprache, Sitten 2c. 2c. von erheblicher Bedeutung find.

Das find die Grundlagen, auf denen ich, im Anschluß namentlich an Jakob Grimm, den großen Kenner unseres deutschen Bolkstums, meinen Bersuch, die Entstehung der homerischen Gedichte zu erklären, aufgebaut habe, und ich habe das Vertrauen, daß sich diese Grundslagen als haltbarer erweisen werden, als R.s., neue Basis.". Mag er in philologischem Hochmut mein Buch ignorieren; aus der Welt schaffen kann er es damit nicht.

Berlin.

L. Erhardt.

Die Quellen zur Geschichte bes hl. Franz von Afsifi. Eine tritische Untersuchung von Balter Göt. Gotha, F. A. Perthes. 1904. X u. 259 S.

Die Zersplitterung der Ansichten über die Quellen zur Geschichte des heiligen Franziskus ist nachgerade so weit gediehen, daß es unserläßlich wird, zu einer bestimmten Entscheidung zu kommen. Das vorliegende Buch steckt sich dieses Ziel. Es tritt an die Quellensrage ihrer ganzen Ausdehnung nach heran und prüft sie, was auf so heiß umkämpstem Gebiete wohltuend anmutet, mit unbedingter Sachlichkeit. Einige Abschnitte daraus sind bereits in der Zeitschrift für Kirchensgeschichte erschienen. Man erwarte hier keine eingehende Erläuterung. Nur in den Hauptpunkten der sehr verwickelten Quellensrage wird es möglich sein, die Anschaung des Af. anzubeuten.

Er beginnt mit ben eigenen Aufzeichnungen bes Seiligen, indem er bie echten von den unechten oder zweifelhaften Studen sondert. Geben die echten ein unmittelbar treues Abbild feines Wefens, so find die zweifelhaften ohnehin nur von geringem Wert, und bei manchen ift, glaube ich, ein Aufschub bes Urteils ratsam bis zu ber bereits zugesagten neuen fritischen Ausgabe. 1)

Alsbann wendet sich der Bf. der hauptsächlich umstrittenen Überlieserung, den Legenden, zu. Die früheste dieser Legenden, die Vita prima des Thomas von Celano von 1228/29 hat Sabatier bekanntlich für eine Parteischrift erklärt, die im Dienste der Kurie und des Glias, d. h. zugunsten der lageren Richtung im Orden angesertigt sei. 2) Der

<sup>1)</sup> Egl. bierzu Sabatier: Examen de quelques travaux récents sur les opuscules de saint François in den Opuscules de critique historique t. 2, fasc. X (1904), p. 124 n. 2.

<sup>3)</sup> Bu befferer Ginficht in die Bedeutung des quellenfritischen Problems mag es nicht überfillfig fein, bier daran zu erinnern, daß nach

Bf. entkräftet diese Beschulbigung. Er sieht die Vita prima vielmehr als eine Art Erbauungsbuch an mit den Borzügen, aber leider auch mit den starken Mängeln solcher Arbeit. Bas er in diesem Sime über die subjektive Ehrlichkeit des Autors, wie über die objektiven Schranken seines Wissens und seiner Begadung demerkt, ist meist vortrefslich. Manchmal möchte er zu viel beweisen. Ob die Vita prima, wie der Bf. anzunehmen geneigt ist, geradezu dem Standpunkt der vertrauten Gefährten des Heiligen entspricht, oder ob Thomas die Krisis im Orden um das Jahr 1220 gestissentlich verschweigt, das entzieht sich m. E. unserer Erkenntnis.

Weit mehr Schwierigkeiten bietet die Vita secunda des Thomas von Celano von etwa 1247. Nach unansechtbaren Aussagen ist das Material dazu von den vertrauten Gefährten des Heiligen beschäft worden. Andrerseits berührt sie sich in Inhalt und Wortlaut so eng mit der sog. Legenda trium sociorum und mit dem Speculum perfectionis, daß zunächst das Verhältnis der Vita secunda zu diesen beiden Duellen ermittelt werden muß. Der Vf. fand hier die verschiedensten Meinungen vor.

Was die Legende der drei Genossen anlangt, so hatte zulett van Ortrop dies nach Sabatier intimste Denkmal der franziskanischen Geschichtschreibung zu allgemeinem Erstaunen als eine späte Kompisation kurzer Hand aus der Reihe der originalen Quellen gestrichen. An diese Untersuchung van Ortrops knüpft der Bs. an. Bis inseinzelne zeigt er, daß die Legende unleugdar eine späte Kompilation ist, die aus der Vita prima und seeunda des Thomas von Celano, aus Julian von Speher, aus Bonaventura, ja sogar aus Bessa schon, Das Berhältnis der Legende zu dem nahe verwandten Anonymus Perusinus wird dann noch besonders erörtert. Wie schon van Ortrop, so sührt auch der Bs. Legende und Anonymus auf eine gemeinsame Borlage zurück. Doch bekennt er, daß gewisse nicht zu lösende Schwierigkeiten übrighleiben.

Sabatier die Kurie im Bunde mit der von Elias geführten laxeren Rictung es war, die den Orden den wahren Intentionen des Heiligen entfremdete, und daß in angeblich schroffem Gegensat hierzu die vertrauten Gefährten des Heiligen, an ihrer Spite sein Sefretär Bruder Leo, ftanden, deren Bestrebungen später von der spiritualifischen Richtung im Orden aufgenommen und fortgebildet wurden. Über die ursprünglichen Jeale des hl. Franz von Nisifi vgl. die ausgezeichnet orientierende Untersuchung des Bf. in der Histor Vierteljahrschrift 6, 49—51 (1903).

Bas hierauf das Speculum perfectionis betrifft, so lehnt der Bf. ben Bormurf tenbengiöfer Fälfchung ab. Er ift überzeugt, bag es altes, wertvolles, von den vertrauten Gefährten ober von Bruder Leo allein stammendes Material enthält, aber in einer 1318 jum Abschluß gebrachten Überarbeitung. Es ist das wohl die heute bei ber Mehrzahl ber Forscher vorwiegende Anschauung, so fehr fie im übrigen voneinander abweichen. In bezug auf den Bwed der Bufammenftellung bat ber Bf. benn auch feine Deinung für fich. Es war, fagt er, nicht fo febr fpiritualiftifche Tendens als ber Bunfc nach Sammlung alter Aufzeichnungen, die aus Bergeffenheit und aus Befahr bes völligen Berluftes gerettet werben follten. In vieler Sinficht mußte ber Inhalt biefer Aufzeichnungen ben Bunfchen ber Spiritualen allerdings dienen. Sobann verwahrt sich ber 2f. bagegen, daß es möglich sei, den alten Kern des Speculum perfectionis berauszuschälen. Der Quellenwert ber Sammlung, fo verfichert er, wird dadurch beeinträchtigt, daß die Grenze von Authentizität und Aberarbeitung fast nirgends mit zwingenden Beweisen festzustellen ift, fondern daß die Sand bes Bearbeiters überall eingegriffen haben fann.

Mit ber Vita secunda steht es bemnach so. Bährend die Legende der drei Genossen als spate Rompilation wegfällt, muß die Vita secunda basselbe aus ben Rreifen der vertrauten Gefährten ftammende Material benutt haben, das, mehr ober weniger überarbeitet, den Wert des Speculum perfectionis ausmacht. Bleibt noch zu ermägen, ob Thomas bei aller Freundschaft für die vertrauten Befährten nicht boch auch seinen verfonlichen Standpunkt in ber Vita secunda zur Geltung bringt. Sebt er bier bie Ibeale bes Beiligen nachdrudlicher als in ber Vita prima berbor, fo ift bas im Ginflang mit der Bericharfung der Begenfage im Orden, die durch die Erfahrungen mit Elias hervorgerufen wurde. Immerhin hat Thomas, wie ber Bf. glaubt, um feines offiziellen Auftrags willen gemiffe Rüdfichten genommen und nehmen muffen. Überhaupt eignet ber Vita secunda ein anderer Charafter als ber Vita prima, wennschon fie nur beren Erganzung fein will: aus dem Streben nach Erbaulich= teit ift Gifern für die Ibeale des Beiligen und eine gewisse Tendeng gegenüber ben laren Elementen bes Ordens geworden. Frang ift nicht niehr der außerordentliche Menich, fondern der Beilige, der Bunder wirft. Eben dies mindert die Autorität der Vita secunda, fo mertvoll das ihr jugangliche Material ift. Als Entstehungszeit bestimmt der Bf. die Zeit zwischen dem Generalkapitel von 1214 mb Juli 1247. Dagegen läßt er unentschieden, ob der Tractatus de miraculis und die Vita S. Clarae von Thomas herrührt.

Endlich unterwirft er auch noch die dritte der offiziellen Lebensbeschreibungen, die Legende Bonaventuras, einer genaueren Betrachtung. Als wesentliche Merkmale zählt er solgende auf: die mangelnde Originalität der Auffassung, das Ausschreiben der Borlagen, das Abschwächen der umstrittenen Ideale, die Biderstandslosigkeit gegenüber sortschreitender Legendenbildung. Dennoch hat die Legende Bonaventuras über Quellen zweiten Ranges hinaus ihren Bert, insosern er der offizielle Bearbeiter der ältesten Überlieferung und dadurch der Ausdruck der Gesinnungen ist, die ein starkes Menschenalter nach dem Tode des Heiligen im Orden vorherrschten.

Wie stellt sich mithin der Ertrag der Untersuchung im ganzen? Der Bf. selbst urteilt darüber so: Mit der Erschließung von Aufzeichnungen der vertrauten Gefährten, wie sie dem Speculum perfectionis zugrunde liegen, gewinnt die zunächst daraus abgeleitete Duelle, die Vita secunda des Thomas von Celano, an unmittebarer Glaubwürdigkeit; indem aber dadurch das Berhältnis Celanos zu den Gefährten geklärt wird, verliert auch die Vita prima den Anschein einer Parteischrift. Die vollkommene Ausscheidung der Legenda trium sociorum vereinsacht zudem die Sachlage: die ganze Überlieserung von der Vita prima dis zu Bonaventura hat einen einheitlicheren Charakter, eine deutlichere Entwicklung bekommen.

Sind wir demnach an dem erstrebten Ziel, und erfreuen wir uns nunmehr, in den Hauptpunkten wenigstens, einer endgültigen Lösung der Quellenfrage? Ich gestehe, daß ich nicht folder Weinung din. Der gegenwärtige Stand der Quellenfrage ist, dunkt mich, dieser:

Sabatier hat einen burchgreisenden Gegensat konstrutert zwischen der offiziellen Geschichtschreibung, zu der die Vita prima und secunda des Thomas von Celano und die Legende Bonaventures gehört, und zwischen der angeblich auf die vertrauten Gesährten und auf Bruder Leo zurückgehenden Überlieferung, wohin er die Legende der drei Genossen und das Speculum perfectionis rechnet. Bährend er die offizielle Geschichtschreibung tendenziöser Parteilichkeit zeiht, gilt ihm die angeblich auf die vertrauten Gesährten und auf Bruder Leo zurückgehende als die eigentlich authentische Überlieferung. Diese Anschaung läßt sich so nicht aufrecht halten, zumal nach der alle Luellen planmäßig heranziehenden Untersuchung des Bs. Unwider

leglich hat er, glaube ich, bargetan, daß der offiziellen Geschichte schreibung, insbesondere der Vita prima und secunda des Thomas von Celano, jener ausschließliche Parteicharakter nicht anhastet, ohne daß er deshalb die mannigsachen Schwächen der unter sich wieder sehr verschiedenen Quellen irgendwie beschönigte. Der Weg zu unbesangener Kritik der offiziellen Geschichtschreibung ist hiermit geebnet.

Dagegen liegt die Herkunft der angeblich von den vertrauten Gefährten und von Bruder Leo stammenden Überlieferung nach wie vor im Dunkel. Gewiß, es steht jest sest, daß die Legende der drei Genossen eine späte Kompilation ist. Aber man beruhigt sich dabei, daß Legende und Anonymus auf die gleiche Borlage zurückweisen, und man macht sich nicht klar, daß alsdann die Bedingungen rätselshaft bleiben, unter denen eine Kompilation wie die Legende entstehen konnte.

Ebensowenig befriedigen die Ansichten über den Ursprung des Speculum perfectionis. Zwar in der Anerkennung eines alten Kerns von Auszeichnungen ist man einig. Sowie es sich jedoch um die Trennung der alten und neuen Bestandteile und um den mutmaßlichen Zwed der ganzen Veranstaltung handelt, gibt sich ein unversöhnlicher Zwiespalt der Ansichten kund, und insbesondere enttäusicht hier die Untersuchung des Bs. durch die Zaghaftigkeit, mit der sie einer runden Entscheidung ausweicht.

Bor allem aber ist eine unvermeidlich sich aufdrängende Borfrage überhaupt noch nicht nach Gebühr erwogen. Gibt es denn eine aus der nächsten Umgebung des Heiligen stammende Überlieserung, die zu der offiziellen Geschichtschreibung in einem irgendwie zu formuslierenden Gegensat steht? Und ist hier nicht, gerade nach den in den Duellen selbst vorhandenen Andeutungen, zwischen Bruder Leo und seinem Kreis und zwischen den vertrauten Gesährten streng zu untersichen? Mir scheint, so lange diese Borfrage nicht beantwortet ist, so lange ist auch das Problem, das Sabatier der Forschung gestellt hat, nicht erledigt. Es versteht sich aber, daß auch über Herlust und Charakter der hier in Betracht kommenden Duellen erst danach ein zuverlässiges Urteil möglich wird.

Einen Bersuch zur Lösung Diefer Aufgabe hoffe ich in Balbe porzulegen.

Strafburg i. E.

Walter Lenel.

Ludovie de Besse, Le bienheureux Bernhardin du Feltre et son œuvre. Tome I: La vie. Tome II: L'œuvre ou le prêt à l'intérêt. Tours, Imprimerie A. Mame et Fils. Paris, Oeuvre de St François-d'Assise. 1902. XX u 475 S. VI u 471 S.

Der Franzistaner Bernhardin von Keltre bat von 1439 bis 1494 gelebt und eine außerordentlich rührige Tätigkeit für die Begründung von Montes pietatis, b. h. genoffenschaftlichen, ftabtischen baw. ftaatlichen Leibhäusern entfaltet. Er hatte babei einerseits mit firchlichen Gegnern, insbesondere mit ben Dominitanern, au tampien. weil diefe feinen Grundfat, daß die Darleben nicht ohne Entgelt gewährt werben follten, bom Standpunkt bes firchlichen Binsverbott verurteilten, anderseits mit den Juden, die ergurnt maren, weil die neuen Leihhäuser bas von ihnen bisher vorzugsweise betriebene Beld leihgeschäft wesentlich einschränkten. In bem vorliegenden Bert bit nun ber Rapuziner 2. de Beffe Leben und Birtfamteit bes Bernhardin zum Begenftand einer fehr ausführlichen Darftellung gemacht. Er ichatt fie fo hoch, bag er ben Sat aufftellt: »Ce Bienheureux, en faisant triompher la doctrine du prêt à intérêt, a suscité les grandes institutions financières modernes qui sont le soutien de tous les progrès matériels. Ganz gewiß ist Bernhardins Tätiakeit bochft verdienstlich gewesen und besonders auch daburch, daß er die Berechtigung ber Entgeltlichkeit bes Darlehns verteibigte. Allein er ift nicht original, sondern fest nur mit Gifer bie Tätigkeit anderer fort. Die Behauptung des Bfs. (I, S. 16): des monts-de-piété furent l'œuvre par excellence de B. de Feltre. ift einfach unrichtig. Wie Abolf Gottlob in einem febr lefenswerten Auffat in ber "Wiffenschaftlichen Beilage zur Germania" bom 28. Mai 1903 (Nr. 22) nachweist, sind die Montes pietatis überhaupt gar nicht einmal eine Erfindung ber italienischen Franzistaner bes 15. Jahrhunderis, sondern laffen fich für England icon im Jahre 1251 feststellen. Auch macht er febr mahrscheinlich, bag bie inneren Einrichtungen ber von ben italienischen Franziskanern gegründeten Montes nicht original find, sondern auf Nachahmung beruben. Ubrigens ift Beffes Buch nicht bloß hiftorifchen Inhalts, fondern läßt fich vielleicht eher als eine tatholische wirtschafts und foxiale politische Programmidrift mit historischem Sintergrunde bezeichnen; auf diefen feinen Inhalt näher einzugeben, ift bier nicht ber Ort.

Einen fürzeren Überblid über Leben und Tätigfeit Bernhardins und zwar unter Benugung von Quellen, die B. noch nicht ber-

wertet hat, gibt Holzapfel, die Anfänge der Montes pietatis 1462—1515 (München 1903), S. 66 ff. Doch muß man auch zu seiner Darstellung als Korrektur Gottlobs Aufsat hinzunehmen.

Tübingen. G. v. Below.

Magistri Joannis Hus. 1. De Corpore Christi. — 2. De Sanguine Christi. — 3. Super IV Sententiarum I—II. Rach Handschriften heraußzgegeben Rr. 1 und 2 von Benzel Flajšhans, Rr. 3 von Benzel Flajšhans und Dr. Marie Romintová. Rr. 1 im Bersag von J. Bursit, Rr. 2 und 3 von J. R. Bissmel. Prag 1904. (A. u. d. T.: Magistri Joannis Hus. Opera Omnia tom. I, fasc. 2 et 3, tom. II, fasc. 1 et 2.)

Un bie Ausgabe von Suffens Expositio decalogi, über die in diefen Blättern (93, 273) berichtet murbe, schließen sich junachft Die beiben erftgenannten Traktate an, die, wenn fie fich auch weber nach ihrem Inhalt noch nach ihrer Romposition mit Wiclifs großem Buche Do Eucharistia meffen konnen, einen Bergleich mit biefem auch niemals bezwect haben, für die Renntnis der allmählichen Entwidlung und Ausbildung ber huffitischen Lehre boch wichtig genug find, auch inhaltlich boch noch mehr über biefen Begenftand bieten, als fonft von Freunden und Gegnern des huß in Bohmen geleiftet worden ift. Die Ausgabe beiber Traktate ift, soweit ich bas ohne Einsichtnahme in die Sandidriften felbst zu beurteilen imftande bin, eine torrette. In beiden verbreitet fich eine ausführliche Einleitung über ben Inhalt, über Glieberung, Abfaffungszeit, hanbichriftliche Überlieferung, Drude, Quellen, Art ber Bearbeitung und ben biftorischen Wert. Nicht gang einverstanden bin ich mit ber Bewertung bon Dr. 1. 3ch muß ba, ungeachtet ber Ginwendungen bes Berausgebers, auf meine Bemerkungen in ber Ginleitung gu Biclifs De Eucharistia 1) nochmals betonen, daß es trop der Behauptung bes bug, die Wiclifiche Abendmahlslehre niemals gelehrt au haben, boch nicht gang feststeht, daß bem auch fo fei. Wenn man einerfeits Suffens Ausfagen bor bem Ronzil Glauben ichenft, andrerfeits feine Begner nicht als eine Bande von Lugnern und Falfchern bezeichnen barf, fo ergibt fich ein Biberfpruch, welcher ber Aufflarung bringend bedarf. Bon ben berichiebenen Beugen, bie gegen Buß

<sup>1)</sup> Ber meine Ebition von Biclifs Do Eucharistia nicht jur hand hat und hieruber weitere Auskunfte sucht, als ich sie hier zu geben vermag, findet fie im 30. Bande der Mitt. des Bereins für Gefch. der Deutschen in Bomen.

ausjagten, behaupteten nahezu alle, er habe diese Lehre gepredigt. Der Unterschied zwischen meiner und der Auffassung des Herausgebers liegt nun darin, daß meiner Ansicht nach Huß sowie seine früheren Freunde und nachberigen Gegner die Wiclissche Abendmahlstehre, wenn auch vielleicht nur in scholaftischer Weise, die Wisverständnisse nicht ausschloß, vorgetragen, dann aber preissgegeben haben, während der Herausgeber der Meinung ist, daß Huß aus Wiclisse Traktat nur entlehnt hat, was katholisch ist. Ich hoffe, auf diesen Gegenstand noch bei anderer Gelegenheit zurüczukommen.

Bisher ungedrudt, jum Teil felbst in engeren Sachtreisen wenig befannt, war Suffens oben an letter Stelle genanntes Bert, bas für die Kenntnis der Lehre, Tätigfeit und Sprache bes Sug nicht hoch genug eingeschätt werben tann und wie fein anberes uns mit huffens Bedankenwelt vertraut macht. Das Werk Super quatuor Sententiarum ist ein Kommentar zu des Petrus Lombardus berühmten Lehrbuch Sententiarum libri quatuor, wie es solche Kommentare im 14. und 15. Jahrhunderte in Ungahl gegeben hat und von benen uns in Böhmen außer bem von huß noch ber bes Nitolaus Biceps (f. meinen bug und Biclif S. 76) erhalten ift. bug hat seinen Rommentar in der Zeit von 1407 bis 1409 verfaßt. Der Herausgeber bringt in der Einleitung alles, was zur Renntnis und Wertschätzung des Trattates gehört, vor allem beffen Berhaltnis gu seinen Quellen, unter benen auch hier Bielif an erfter Stelle genannt werden muß. Ich will zu bem, mas über die ftiliftischen Gigentumlichkeiten S. 4 gejagt wirb, nur noch bemerten, bag auch bon Diesen einzelne Biclif entlehnt find. Diese Entstehungen, mogen fie nun formelle ober fachliche fein, hatten m. G. in der Musgabe felbit vermerkt werben follen. Im übrigen wird man gerne augesteben, daß bie Ausgabe von Dr. 3 manches befeitigt, was an 1 und 2 unangenehm auffiel. Go ift die Unführung von Barianten mit Recht auf ein bescheibeneres Dag beschränkt worden. Auf einzelnes burfte mon noch zurücktommen, wenn die Schlußteile des Traktats gedruck vorliegen. Graz. J. Loserth.

Grundzüge ber Rechtsverfassung in ben deutschen Heeren zu Beginn ber Neuzeit. Bon Dr. Burthard b. Bonin, Kammergerichtsreferendar. Beimar, H. Böhlau. 1904. XII u. 175 S. 4 M.

Dem Urfprunge bes mobernen Heerwefens zur Renaiffancezeit nachzuspuren, wird jeder den Anreig empfinden, der über bie Seeres-

verfaffung späterer Zeiten arbeitet. Auch der Berfasser des vorsliegenden Buches fand, als er zuerst eine Monographie aus dem Gebiete der späteren Kriegsgerichtsversassung schreiben wollte, daß diese Aufgabe ohne einen Überblid über die Geschichte der Kriegsgerichte vor dem 17. Jahrhundert unmöglich sei. Solchen Überblid beschloß er nun zu geben und hat sein Möglichstes in Aussuchung und Sichtung der gedruckten und geschriebenen Literatur, Ausklärung der Einrichtungen, Beseitigung salscher Borstellungen getan.

Daß gleichwohl die Darstellung einen etwas verworrenen Einsbrud macht, liegt an folgenden Ursachen. In den beiden Jahrshunderten, in denen die Arbeit sich bewegt, dem 15. und 16., waren die militärischen Einrichtungen mehr als zu andern Zeiten in sortswährender Beränderung. Man vergleiche nur die Ergänzung bei den Hussieren, den Schweizern, den Landsknechten, den Heeren am Ende des 16. Jahrhunderts; man berücksichtige die durch die oftmalige Anderung im Wassenwesen und fremde Einslüsse bedingte Taktik: die Taktik der Gewalthausen, der spanischen, der niederländischen Ordonsnanz lösten einander ab; man erinnere sich auch des Verschwindens des demokratischen Charakters, den die Landsknechtsheere ursprünglich gehabt hatten, der wechselnden sozialen Stellung der Führer und Gemeinen.

Dementsprechend war auch die Rechtsversassung zeitlich und örtelich eine ganz verschiedene, was Bonins Buch zum Ausdruck bringt. Seine Quellen widersprechen sich überall, und es kann von einer einheitlichen Norm gar nicht geredet werden. Schon die Haupte, die Rompetenzfrage der verschiedenen Gerichte und Rommandostellen ist schwer darzustellen. Was stand z. B. der wichtigsten Institution, dem Kriegsgerichte, zu? B. sindet, daß es "unter freier Konkurrenz der Disziplinargewalt des Obersten und des Oberstselbhauptmanns, auch der andern Besehlshaber (so der Hauptleute) in peinlichen Sachen zuständig war". Tatsächlicher Gerichtsherr war bei dem Fußvolk der Oberst: er entschied, ob disziplinare, polizeiliche, gerichtliche oder gar keine Bestrafung stattsand.

Das Buch beginnt mit der Entstehung des Kriegsgerichtswesens, das mit dem längeren Fernbleiben der Heere von der Heimat nötig wurde. Es folgt die Besprechung der Polizeibehörden, besonders der Funktionen des Feldmarschalls, des ursprünglich obersten Heereszichters, und des Prosof, der zum höchsten Feldrichter des Jusvolls wurde. Bei den obersten Gerichten dann scheint mir das Verhältnis

bes Kriegsrates zum späteren Schultheißengericht nicht verständlich genug auseinandergesetz zu sein. Zunächst hätte von vornherein gesagt werden müssen, ob der Kriegsrat ein Beamter oder ein Kollegium war; erft aus einer späteren Angabe scheint hervorzugehen, daß letteres zutrifft, da von den Mitgliedern des Kriegsrates gesprochen wird (S. 64). Sodann wäre vielleicht zu ermitteln gewesen, wie es eigentlich kam, daß die unumschränkte Gerichtsbarkeit des Kriegsrates um 1500 dem Schultheißengerichte wich.

Im Kriegsgerichte führte der Schultheiß, meift ein ersahrener alter Kriegsmann, den Borsit; die wichtigsten Bersonen waren die Schöffen, die ersten Gefreiten, da sie Doppelsöldner und wachstei waren. Außer diesen gewählten Schöffen mußte eine gewisse Bahl von Chargen an der Urteilsfällung teilnehmen, welche Gerichtsoffiziere später die Schöffen verdrängten — ein wichtiges Beichen für den Übergang von der demokratischen zur militärisch=absoluten Herresverfassung im 16. Jahrhundert.

Gingen die Fußtnechtsgerichte aus den Landgerichten hervor, so war das Reiterrecht eine Nachbildung des Hofgerichts, da in der Reiterei das alte Lehnsaufgebot sich sammelte, das nur von Hof- und Rammergericht Recht nahm. Höchster Gerichtsherr war der Raifer, Richter der Feldmarschall, das Reiterrecht war Reichsgericht. Die Beisitzer mußten ablig sein.

Bei ber Rechtsversassung ber Artillerie wird gezeigt, baß bie bekannten "Freiheiten ber Artillerie" nicht, wie bisher angenommen, von 1444 sein können, sondern wohl von Maximilian I. stammen. Ferner werden die außerordentlichen Fußtnechtsgerichte geschildert: das Recht vor dem gemeinen Manne, das Spieße, Stande und Kammerrecht. Sehr interessant sind schließlich die Bemerkungen über Entwicklung der Disziplinargewalt.

Der Stil des Buches ist manchmal unbeholfen und unklar; Stellen wie: "Gine polizeiliche Funktion war von ihm, daß usw." kommen öfter vor. Ausdrücke wie "die CCC", "der beklagtische Borsprecher" wären zu vermeiden gewesen. Doch darf man nach dem hier Gebotenen von der verheißenen "Geschichte der brandenburg-preußischen Kriegsgerichte bis zur Gegenwart" Gutes erwarten.

Berlin.

F. Frhr. v. Schrötter.

Josiah Tucker, Economist, a Study of the History of Economics. By Walter Ervert Clark. New York, The Columbia University Press. 1903.

Die vorgenannte Schrift bildet die erste Lieserung von Band 19 ber studies of History, Economics and Public Law, edited by the Faculty of Political Science of Columbia University«, und eröffnet in vielversprechender Beise eine Serie von Monographien über die Geschichte der Nationalökonomie aus der Borperiode Adam Smiths in Großbritannien. Sie ist eingeführt durch ein kurzes Borwort von Professor Edwin Seligmann in New York, unter bessen Leitung sich die Untersuchungen vollziehen.

Für ein ameritanisches Unternehmen biefer Art lag es ziemlich nabe, gunachft auf Rofiab Tuder Die Aufmertfamteit gu richten. Bar der ehemalige Rettor zu Briftol und spätere Detan an der Rathedrale zu Gloucester doch der erste Englander, der in seinen unzähligen nationalöfonomifden und politifden Flugblättern und Brofduren offen für eine Separation ber amerikanischen Rolonien vom Mutterlande eingetreten ift. Dies war nun freilich nicht aus besonderer Sympathie für die Amerikaner geschehen. Bielmehr machten sich nach feiner Meinung die Roloniften durch ihren Abfall eines traffen Unbantes ichulbig im Sinblid auf die großartigen Opfer, welche bas Mutterland für fie bisher gebracht hatte, und zu welchen bie von bruben geschöpften Borteile feinen Bergleich aushielten. Dinge nun aber einmal fo weit getommen feien, bag an einen Ausgleich nicht mehr gebacht werben tonne, fo folle man fie einfach gieben laffen. Absurd murbe es fein, fich, um fie festzuhalten, in Die Roften eines Rrieges ju fturgen. Ein folder murbe boch nicht zum Biele führen, benn es liege im Befen jedweber Rolonisation, daß die fich bildenden Tochterftaaten, wenn fie ein gewiffes Entwidlungsftabium erreicht hatten, nach Berfelbftanbigung tracteten. Diefen Bebanten hat Tuder icon vor Turgot, mit deffen Ramen er gewöhnlich verbunden wird, in nicht weniger als 13 Brofchuren mit dem ihm eigentümlichen Gifer vertreten.

Es ift das nicht der gleiche Borschlag, den ungefähr gleichzeitig ein anderer und größerer britische Nationalökonom in der Sache machte, nämlich Adam Smith. Um Schlusse seines Wealth of Nations stellte er wenige Wonate vor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 das Projekt einer Union zwischen allen Provinzen des britischen Herrschaftsgebietes mit europäischer Be-

völkerung nach dem Muster der Union Englands mit Schottland von 1707 auf. Gemeinsames Parlament, gemeinsame Steuern im Innern, gemeinsame Bollgrenze nach außen usw. Das, meinte er, werde allen separatistischen Bestrebungen hinsort vorbeugen. Adam Smith geht darin so weit, daß er die Perspektive stellt, nach 100 Jahren könne etwa, angesichts des rapiden Bachstums der Bevölkerung in den Kolonien und insolge der enorm gestiegenen Steuerleistung des überseeischen Reichsteiles, der Sit der Zentralregierung nach jenseits des Ozeans verlegt werden. Also ein Projekt des Greater Britains im eminentesten Sinne, das selbst den Plan Chamberlains von der Imperial Federations in unseren Tagen in Schatten stellt.

Der Fortgang der hiftorischen Ereignisse hat zugunften Tuders entschieden, wenn zwar erft nach einem langjährigen Kriege, der hötte vermieden werden können. Abam Smiths Borschlag kam zu spät und würde seine Landsleute auch kaum befriedigt haben. Im Grunde hatte Benjamin Franklin schon früher ähnliches vorgeschlagen. Alein auch dessen Landsleute würden, wenn es zur Entscheidung darüber gekommen wäre, schwerlich darauf eingegangen sein. Die Bevölkerung in Amerika war ja aus Abkömmlingen nicht bloß des anglikanischen Gemeinwesens zusammengesetzt; sast alle europäischen Staaten hatten mehr oder weniger dazu ihren Beitrag geliefert. Diesem Bevölkerungsteil konnte nichts an einer engeren Berbindung mit einem Mutterlande liegen, das nicht das seinige war.

Der Bf. ber vorliegenden Abhandlung fummert fich um biefe mehr politifche Seite der ichriftstellerifchen Tätigfeit Tuders fast gar nicht. Er will es bloß mit bem Nationalötonomen zu tun haben. Mit großer Sorgfalt hat er ben ungahligen fleineren und großeren Schriftwerten feines im hohen Alter von 86 Sahren. 1799, verftorbenen Selden nachgespürt und das, was für die ökonomische Theorie in Betracht tommt, ausgezogen. Bei ber inftematischen Rusammenftellung gelangt indireft eine Streitfrage gur Entscheidung, bie insbesondere in Deutschland über die Stellung Tuders in ber Beichichte der Nationalofonomie erörtert worden ift. In feinem Berte "Die geschichtliche Entwicklung ber Nationalokonomie und ihrer Literatur" (1860) hat Julius Raut es Tuder nachgerühmt, daß auf ihn gurudzuführen fei "die Klarftellung jener theoretischen Fundamentalfate, auf welchen die Sandels= und Bertehrsfreiheit beruht, und burch die Tuder zugleich ber mahre Ahnherr ber heutigen Manchesterschule geworden ift." (S. 401.) Dieses Urteil ift neuerdings burch Lippert im Art.

Tuder bes Sandwörterbuchs ber Staatswiffenschaften, Bb. 6, wieber= holt worben. 3m 1. Band meiner "Geschichte ber Nationalökonomie" (1902) S. 464 Rote bin ich biefer Auffaffung entgegengetreten, mobei ich ihn als "liberalen Merkantilisten" charakterisierte. Das ift wieder bon anderer Seite angezweifelt worben. Clark tommt nun in feiner Studie zu bem gleichen Refultat wie ich. Es fei falfch, Tuder als einen Anhänger der Harmonie der Interessen bei sich selbst überlaffenem Birtichaftsverfehr hinzuftellen; ja Cl. fagt bireft >he is opposed to the Manchester school of economists. (S. 87), benn, so heißt es an anderer Stelle: » Tucker does not advocate complete trade freedom ( . 157.). Es sei bemselben bei seinen Freiheitsbetonungen bloß um Abweisung ber Rompagniemonopole gu tun gewesen, feineswegs um Ablehnung jedweber Regulierung ber Bolfswirtschaft burch ben Staat überhaupt: »In short . . . he lacks little of being full-blooded mercantilist (S. 158). Tucker is a neomercantilist (©. 174). Tucker states, as his ultimate thought the ultra-mercantilist balance of trade (S. 177) usw. Allerdings gefteht Cl. ju, es gabe Sage bei Tuder, nach benen es fceinen tonnte, als fei er ein Unhanger ber absoluten Sandelsfreiheit. Sobald man die Stellen aber im gangen Busammenhang betrachte, fo weiche biefer Eindrud wieber.

Das Zeugnis Cl. fällt um so mehr ins Gewicht, als er sein Urteil nicht ohne Widerstreben abgibt. Er selbst neigt der radikal freihändlerischen Richtung zu und äußert sich erstaunt darüber, daß Tuder, obwohl im Besitze alles Waterials, das ihn zum vollen Freishandel hätte führen mussen, doch den letzten Schritt nicht getan habe. Dieser sei Adam Smith vorbehalten geblieben, was freilich nicht ganz zutreffend ift.

Weber bei Tuder noch bei Smith sind irgendwolche direkte Anseichen zu finden, daß sie sich gekannt hätten. Jedenfalls haben beide Beitgenossen in ihren Schriften nicht voneinander Notiz genommen. Immerhin ließe sich über das Verhältnis beider Männer mehr sagen, als bei El. zu sinden ist. Ich behalte mir vor, an anderer Stelle aussührlicher darauf einzugehen. Hier sei nur noch der Anerkennung Ausdruck gegeben für den dankenswerten Veitrag, welchen der noue Weltteil in der vorliegenden sorgfältigen Studie zur Geschichte der Nationalökonomie Europas beigesteuert hat.

Hern.

August Oncken.

völkerung nach dem Muster der Union Englands
1707 auf. Gemeinsames Barlament, gemeinsam gemeinsame Bollgrenze nach außen usw. Das separatistischen Bestrebungen hinsort vorbedarin so weit, daß er die Perspektive stell etwa, angesichts des rapiden Bachstv Kolonien und infolge der enorm gestie seischen Reichsteiles, der Sis der Pan, die Dzeans verlegt werden. Also ein urt die Lengigneten Best sollste

Bd. 13 Anmers Cottaiche

ver historischen undes (des 1. Teile Fromme. 1905.

Rolonien und infolge der enorm gestie ieischen Reichsteiles, der Sitz der Parans verlegt werden. Also ein und der Schaffen Reichsteiles, das selbst verzeichneten Arbeiten Fesian verzeichneten Fesian verze

Der Fortgang der hifte Moura, das in sie der Herausgeber entschieden, wenn zwar erst wierende Arbeiten aufgenommen hat vermieden werden können. Wusselfaß über die hefsische Landgräfin würde seine Landsleute in ihn nicht für eine Arbeit Schillers auch dessen Bads in seiner historische Schillers auch dessen Landsleut kielhauß in seiner Sammlung Bedesommen wäre, schwarzeit kielhauß in seiner Sammlung der historin Amerika war spielhauß in seiner Sammlung der historing Beder der Sammlung der historing Beder der Gründer Gemeinweisen war spielhauß in seiner Sammlung der historing Beder der Gründer der Gründer Gemeinweisen war spielhauß in seiner Sammlung der historing Beder der der Gründer der Gründe

mehr pr nicht. Wit Schr ftor in

301. Jeinr. Naft zuschrieb. Bichtiger aber glidlichen Spüreifer den Quellen Schillers nach-Der baburch in ben Stand gefett hat, viel genauer, gejest hat, viel genauer, bie Berdienste abzugrenzen, die sich biforifder Forider erworben hat. Die Schwächen und Arbeiten Schillers werden dabei natürlich von inger ber pipour ebensowenig wie die "Zufälligkeiten" und äußers of mide bei ihrer Entstehung mitwirkten: find fie doch auch lides gelie, bie bei ihrer Entstehung mitwirkten: find fie doch auch lides gelie elbe rudhaltlos hervorgehoben marken Bons, felbt ruchaltlos hervorgehoben worben. gegenüber hat er fie offen anerkannt; "warum," schrieb er geraf gegrunder 1789, "habe ich nicht Griechisch genug gelernt, biefen in Senopfon und Thutybides zu lefen? Main biefen in Septembon und Thutydides zu lefen? Mein eigener Stil ift um ben Tentporifc, und nach ben Neueren möchte ich ihn boch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht pure wenigsten nach Gibbon, dem fo hoch Gepriesenen". ger hilben, and biefer Selbstfritit wie aus anderen Außerungen ger ift gerate and welcher Rlarbeit er erformt. gher ift gerieben, mit welcher Rlarheit er erfannte, mas von dem

8 Jabrounders

rigt uns F.& sorgfältige Forschung nun " und Ernft der Dichter fich beirderungen gerecht zu werden. en Niebuhre und Rantes .g biefe ungunftig über feine 113 will die Mangel der Beschicht= . noch beschönigen; aber zugleich dem der Dichter feine hiftorischen wiffenschaftlicher wie fünftlerischer Ernft ine Anmerkungen und feine im Schillerheft .tichten Borftubien ben Beweiß im einzelnen. giftorischen Borlefungen Schillers weift &. nach, , ihres Breds, ber furgen Borbereitungszeit unb .ten ber Beschaffung eines geeigneten Apparats ber Jerangezogene weniger dürftig mar, als er bem modernen auge auf ben erften Blid erscheint". Eingehender als in eitung zu seiner Ausgabe behandelt &. Die Borlesungen, Die "ein Stieffind ber Schillerforschung" waren, in bem ermahnten "e bes Euphorion; gang besonders beachtenswert aber icheinen mir

<sup>1)</sup> Bur Riebuhre Auffasjung Schillere icheint mir bezeichnender als n oft gitiertes ungunftiges Urteil über die Befchichte bee Dreißigjahrigen ieges in einem Schreiben von 1809 der (von Springer in feiner Bioabhie Dahlmanns 1, 270 ff. veröffentlichte) Brief zu fein, in dem er 1829 ne Freude über den furg gubor ericienenen Briefmechiel bon Goethe b Chiller aussprach und "über bie Albernen spottete, welche über Chiller I einen balb fertigen Ratholifen liebten Beter zu fdreien. Dir ift Schiller t jest lieb geworden : mit Anwendung von Leffinge Bort über Boltaire fage : ber liebe Bott verzeih in Unaden ibm feine Befchichten und feine Lieber b einige feiner Traueripiele, nicht blog die brei erfren Monftra - das ift i berrlicher Beift und eine große icone Geele, die bier berricht: die es pom Bublitum nicht bat einbilden laffen, er fei größer ale Goethe". m Rante berichtet Biedemann im 4. Banbe bes 18. Jahrgange ber utiden Revue G. 260, er habe fich gur Beit feiner Studien über ben lam aus ben Roten jum westöstlichen Divan "Goethes Bemerfungen er Mohammed und ben Roran vorlejen laffen; mit gefpannter Aufmert. nfeit laufchte er auf jebes Bort, gulest fagte er: Goethe hatte auch ein ifer hiftorifer werben tonnen; aber Schiller hatte feinen Beruf gum ididtidreiber". Bgl. Rantes Borte über beibe Dichter in feinen Gamten Berten 31/32, 89 und an den im Register jum 53./54. Bande verzeiche en Stellen.

Schillers fämtliche Werke. Satular-Ausgabe in 16 Banden. Bb. 13 bis 15: hiftorische Schriften 1. bis 3. Teil. Mit Einleitung und Anmertungen von Richard Fester. Stuttgart und Berlin, J. G. Cottaice Buchhanblung.

Richard Fefter, Borftudien zur Satular-Ausgabe ber hiftorischen Schriften Schillers. S. 78—142 bes 1. Hefts bes 12. Bandes (bes 1. Teils bes Schillerhefts) bes Euphorion. Leipzig und Bien, Fromme. 1905.

Unter ben gablreichen literarischen Gaben, die uns Die Schillerfeier biefes Sahres gebracht bat, find für bie Lefer biefer Blatter von gang besonderem Wert bie oben verzeichneten Arbeiten Sefters. Seine Ausgabe von Schillers historischen Schriften unterscheibet fic von früheren Sammlungen icon baburch, daß in fie ber Berausgeber nur wirklich von Schiller herrührenbe Arbeiten aufgenommen bat. So finden wir hier nicht ben Auffat über bie heffische Landgrafin Amalie Glifabeth, bem Goebete einen Blat in feiner hiftorifch-tritifden Ausgabe einräumte, obgleich er ihn nicht fur eine Arbeit Schillers hielt, und ebensowenig bie Abhandlung über die Berschwörung Bedemars gegen Benedig, die Rufelhaus in feiner Sammlung ber biftorifchen Berte Schillers abbruckte, obwohl ihm überwiegenbe Grunde für die Autorschaft hubers zu fprechen ichienen, die bann burch bie Beröffentlichung eines Briefes Subers zweifellos feftgeftellt murbe. Umgekehrt hat anderseits &. Schillers geiftiges Gigentum bei bem Auffat über Lyturg gewahrt, bei bem Goebete alles Berbienft bem Lehrer Schillers Joh. Jat. Beinr. Raft gufdrieb. Bichtiger aber ift, daß & mit gludlichem Spureifer ben Quellen Schillers nachgeforscht und uns badurch in ben Stand gefett hat, viel genauer, als es bisher möglich mar, die Berbienfte abzugrenzen, die fic Schiller als historischer Forscher erworben hat. Die Schwächen und Fehler der hiftorifchen Arbeiten Schillers werden babei natürlich von 3. nicht vertanut, ebenfowenig wie die "Bufälligkeiten" und außerlichen Motive, die bei ihrer Entstehung mitwirkten: find fie boch auch von Schiller felbft rudhaltlos hervorgehoben worben. Ramentlich Rörner gegenüber hat er fie offen anerkannt; "warum," fcrieb er biesem im September 1789, "habe ich nicht Briechisch genug gelernt, um den Lenophon und Thutydides zu lefen? Dein eigener Stil ift noch nicht hiftorisch, und nach ben Reueren möchte ich ibn boch nicht gern bilben, am wenigften nach Bibbon, bem fo hoch Gepriefenen". Alber ift gerade aus diefer Selbstfritit wie aus anderen Auferungen Schillers zu ersehen, mit welcher Rlarheit er erfannte, mas von bem

Hiftorifer zu forbern fei, fo zeigt uns F.s forgfältige Forschung nun noch beutlicher, mit welchem Gifer und Ernft ber Dichter fich bemubte, nach Möglichkeit felbst folden Forberungen gerecht zu werben. Raturlich barf man feine Leiftungen nicht benen Riebuhrs und Rantes an bie Seite ftellen; febr begreiflich ift, daß diese ungunftig über feine historischen Werke urteilten1); auch F. will die Mängel der Geschicht= fcreibung Schillers weber leugnen noch beschönigen; aber zugleich betont er, daß "ber Ernft, mit bem ber Dichter seine hiftorischen Aufgaben anvadte, ebensofehr wiffenschaftlicher wie fünftlerischer Ernft war", und dafür liefern feine Anmertungen und feine im Schillerheft bes Guphorion veröffentlichten Borftubien ben Beweis im einzelnen. Auch hinfictlich ber hiftorischen Borlefungen Schillers weift &. nach, daß "in Anbetracht ihres Breds, ber furgen Borbereitungszeit und ber Schwierigkeiten ber Beschaffung eines geeigneten Apparats ber von Schiller herangezogene weniger burftig war, als er bem modernen gunftigen Auge auf ben erften Blid erscheint". Gingehender als in ber Einleitung zu feiner Ausgabe behandelt &. die Borlefungen, die bisher "ein Stieffind ber Schillerforschung" maren, in bem ermähnten Sefte bes Euphorion; gang besonders beachtenswert aber icheinen mir

<sup>1)</sup> Für Riebuhrs Auffassung Schillers icheint mir bezeichnender als fein oft gitiertes ungunftiges Urteil über Die Geschichte bes Dreiftigjabrigen Rrieges in einem Schreiben von 1809 ber (von Springer in feiner Biographie Dahlmanns 1, 270 ff. veröffentlichte) Brief zu fein, in dem er 1829 feine Freude über ben furg guvor ericienenen Briefmechfel von Goethe und Schiller aussprach und "über die Albernen fpottete, welche über Schiller als einen bald fertigen Ratholiten liebten Beter zu fcreien. Dir ift Schiller erft jest lieb geworden; mit Anwendung von Leffings Bort über Boltaire fage ich: ber liebe Gott verzeih in Gnaben ibm feine Beschichten und feine Lieber und einige feiner Trauerfpiele, nicht blog die drei erfren Monftra - das ift ein herrlicher Beift und eine große fcone Seele, die bier herricht: die es fich vom Bublitum nicht bat einbilden laffen, er fei größer ale Goethe". Bon Ranke berichtet Biedemann im 4. Bande des 18. Jahrgangs der Deutschen Revue G. 260, er habe fich gur Beit feiner Studien über ben Belam aus ben Roten jum westöftlichen Divan "Goethes Bemerfungen über Mohammed und ben Roran vorlejen laffen; mit gefpannter Aufmertfamteit laufcte er auf jedes Wort, julett fagte er: Goethe hatte auch ein großer hiftorifer werben tonnen; aber Schiller hatte feinen Beruf gum Befdichtichreiber". Bgl. Rantes Borte über beibe Dichter in feinen Gamtlichen Werten 81/32, 89 und an ben im Regifter jum 53./54. Banbe verzeichneten Stellen.

die Ausführungen zu fein, die er hier über die Reben in Schillet hiftorischen Schriften gegeben hat. Er knupft babei an feinen im 89. Band unferer Zeitschrift veröffentlichten Auffat über fingierte Reden bei Geschichtschreibern bes 16. Jahrhunderts an und zeigt, wie Schiller "in ben meiften Fällen weit entschloffener als feine unmittel baren Borläufer den rhetorischen Mustern des Altertums und der Renaiffance folgte", dann aber, "indem er die antike Technik allmählich mit einer mobernen vertauschte, ber neueren Siftoriographie bie Bege wies". Namentlich durch diese Untersuchungen ift &. auch über seinen letten Borganger hinausgekommen, beffen Berbienften auch von ihm wie einst auch in biefen Blättern befondere Anerkennung gezollt ift, Theodor Rufelhaus; nur glaube ich, mare es im Ginne bes leiber unserer Wiffenichaft zu fruh entriffenen Belehrten gemefen, menn & ausbrudlich ben Gegensat von Rutelhaus' ernfter miffenschaftlicher Forschung gegen Janffens tenbengiofe Schriftstellerei und bie Unbaltbarteit ber von biefem gegen Schiller gerichteten Bormurfe berporgehoben hätte.

Daß &. dies unterließ, hängt wohl mit feiner Beurteilung bes "Ronfesfionalismus" zusammen; gerade fie aber burfte Bebenten aud bei folden Hiftorikern erregen, die in der Abneigung gegen tonfeffionelle Befangenheit und in bem Streben nach objektiver Burbigung hiftorischer Bersonen und Berhältniffe mit ihm übereinstimmen. Uhnlich, wie es neuerdings Tröltsch in den Preußischen Jahrbuchern getan hat, betont F., m. E. mit vollem Recht, bag "bie hiftorifde Beltanschauung unserer Tage nicht denkbar mare ohne den vielgeschmähten Rationalismus und ihre Möglichfeit ausgesprochenen Rationalisten verdankt". Manche Leser werden fich bei biefen seinen Musführungen gern an die auch für eine gerechte Burbigung Schillets beherzigenswerten Worte erinnert fühlen, in benen Festers Lehrer bermann Baumgarten die bedeutenden Anregungen, die Berber dem hiftorifchen Denten gab, und zugleich beffen Unvermögen bervorhob, "historische Prozesse zu verfteben, die aus bem Rreis rein geiftiger Wirfungen hinausschreiten". "Denn darin, fo fcrieb Baumgarten, täuschen wir uns boch barüber nicht, ift alles hiftorische wie jebes sonstige Berftandnis ein Rind feiner Beit, bag es nur benjenigen Seiten des zu Erfennenden beizutommen vermag, welche burch bie Beit in ein besonders helles Licht gerudt find. Bir find mit einem gemiffen Recht auf unfere hiftorifche Ginficht ftolz, Die uns bafür entichabigen muß, daß wir an eigentlich schöpferischer Produttion fo arm find; bennoch wird ficher eine fpatere Butunft fich nicht viel weniger barüber munbern, wie fehr beschränkt wir in manchen vielleicht fehr wichtigen Partien geschichtlicher Ertenntnis gewesen, als wir über früherer Epochen Irrtumer ftaunen." Um fo mehr aber durften mit mir auch andere bedauern, daß &. seinem Lehrer nicht auch in der Schatzung bes Protestantismus gefolgt ift, und ihm feinesmegs juftimmen, wenn er ben "ausgesprochen protestantischen Ronfessionalismus" Treitschfes rugt und bemerkt, daß vor biefem Schillers "rationaliftifcher Ibealismus" Urbanität und Beitherzigkeit voraus habe. Denn baburch wird m. E. nicht nur Treitschfe, sondern namentlich auch Schiller in ein ichiefes Licht gerückt. Bewiß lag biefem jeber "Ronfessionalismus" fern; auch hat er, je reifer er wurde, um fo beffer auch die Leiftungen und Berfonlichkeiten von Ratholiken verständnisvoll zu schildern gelernt; daß er aber gerabe auch in ber Beit feiner größten Reife an ber Unficht festhielt, die begreiflicherweise Sanffen ibm besonders jum Borwurf gemacht bat, die "Freiheit ber Bernunft" fei durch die deutsche Reformation erfochten, wie hoch er diese Tat bes beutschen Beiftes schätte: bas hat er selbst nament= lich in feinem Entwurf eines Gebichtes auf beutsche Große" ausgefprochen. 1) Bei feinem eifrigen Streben nach Rantifcher Obiettivität

Schwere Retten brückten alle Böller auf dem Erdenballe, Als der Deutsche sie zerbrach, Fehde bot dem Batikane, Krieg ankündigte dem Bahne, Der die ganze Welt bestach. Höhern Sieg hat der errungen, Der der Wahrheit Blitz geschwungen, Der die Geister selbst besreit. Freiheit der Bernunst ersechten Heißt für alle Bölker rechten, Gilt sur alle Belker rechten,

Unter Schillers brieflichen Außerungen über verwandte Fragen ift befonbers fein Schreiben an Belter vom 26. Juli 1804 ju beachten, in dem

<sup>1)</sup> In einer der auch für die Lefer der H. B. besonders beachtenswerten Schriften der Goethe-Gesellchaft teilte 1902 Suphan ein Faksimile dieses von Schiller mit eigener Hand geschriebenen Bruchstuds eines Gedickt auf deutsche Größe mit, das er nach Suphans Ansicht 1801, nach den Ausführungen von Leismann im Schillerheft des Euphorion 1797 versaßte. Hier lesen wir:

scheint mir F. nicht genügend beachtet zu haben, wie gerade Ranke bei seiner Betrachtung der deutschen Literatur des 18. Jahrhundens ihren Zusammenhang mit den Bewegungen der lutherischen Theologie und Gelehrsamkeit hervorgehoben, eben daraus die Berschiedenheit zwischen den deutschen Rationalisten und den "Wortführern der Negation in Frankreich" abgeleitet und darauf hingewiesen hat, das damals "die deutsche katholische Welt mit einer Art von Raturnotwendigkeit in die nationalere Bahn des Protestantismus herübergezogen wurde".

Brre ich nicht, fo ift &. hier und fonft zu ichiefen ober menigftens miftverständlichen Bendungen baburch verleitet morben, bak er, wie icon bei ber Besprechung seines Machiavelli in biefen Blättern bemerkt wurde, Busammenbrangung ber Gebanken und einen Stil liebt. ber "bie Bebanten in ähnlicher, aber nicht immer berechtigter Beije komprimiert". Ich sehe einen Borzug ber neuen vor früheren Arbeiten 3.8 barin, daß fie armer als biefe an geistreichen Avercus find: bod fann ich ben Bunfch nicht unterbruden, F. möge in Butunft noch mehr feiner Reigung widerfteben lernen, burch pitante Sate gu frappieren. Dag er mahrlich folcher Reizmittel nicht bebarf, um feine Lefer zu fesseln, bafür liefern biefe Arbeiten ben besten Bemeis. Glaubte ich etwas eingehender erörtern zu muffen, warum ich in einer wichtigen Frage F.8 Auffassung nicht teilen tann, so möchte ich turger, aber nachbrudlich bervorheben, daß wir nicht nur in vielen einzelnen Bunften seiner eindringenden Forschung wertvolle Aufflarungen berbanten, sondern bag er auf fie gestütt m. E. auch burchaus richtig Schillers Blat in der Entwidlung der deutschen Geschichtschreibung beftimmt hat. Rach feiner Unficht muß ber Dichter bes 18. Sabrhunderts, ale hiftoriter betrachtet, vor ben großen Befchichtfcreibern

er auf Schleiermacher, dessen Reben über die Religion er 1799 wenig günstig beurteilt hatte, hinwies, da er "wohl ber Rann dazu" sei, sich über die Schiller damals besonders wichtig erscheinende religiöse Aufgabe der preußisichen hauptstadt zu äußern. "Berlin hat in den dunken Zeiten des Aberglaubens zuerst die Fadel einer vernünftigen Religionsfreiheit angezündet; dies war damals ein Ruhm und ein Bedürfnis. Jest, in Zeiten des Unglaubens, ist ein anderer Ruhm zu erlangen, ohne den ersten einzubüßen: es gebe nun auch die Wärme zu dem Lichte und veredle den Protestantismus, dessen Metropole es einmal zu sein bestimmt ist." Siehe Schillers Briefe, herausgeg. von Jonas, 6, 88. 7, 166. Bgl. Burggraf in Rr. 16 des 19. Jahrqangs der Christsichen Welt.

bes 19. "zurudfteben. Es mare grundvertebrt, wenn wir Schillers Siftoriographie höher ftellen wollten, als er fie felbft geftellt bat. Sein Blat ift in ber Borhalle neben Berber, Schlöger, Johannes v. Müller und Juftus Möser. Da behauptet er einen Ehrenplat, ben ihm nur Berftandnislofigfeit ftreitig machen tonnte. Bon bort aus fpricht er auch heute noch mit vernehmlicher Stimme zu allen, bie ihn horen wollen, tein hiftorischer Lehrer, aber ein Siftoriter, von dem wir lernen konnen." In der Tat treten uns, eben wenn wir Schiller mit Berber und Möfer vergleichen, beutlich feine eigen= tumlichen Borguge und Berbienfte entgegen. An fpezififch hiftorifchem Trieb waren beibe ihm überlegen; fie hatten schon ein halbes Menschenalter, ebe Schiller feine hiftorifchen Arbeiten begann, fich in ben Blattern von beutscher Art und Runft gegen ben Beift ihres "felbfttlugen Jahrhunderts erflart, ber fich, um Goethes Borte gu gebrauchen, auf eine gemiffe klare Berftanbigkeit fehr viel einbildete und alles nach einem einmal gegebenen Magftabe abzumeffen fich gewöhnte und beshalb ben vorbergebenden Sahrhunderten, besonders ben weniger ausgebilbeten, mannigfaltiges Unrecht tat", mahrend Schiller auch fpater noch fich von ber Anficht leiten ließ, bag "bie bistorische Gerechtigkeit in einem festen Berturteil über die Bergangenbeit vom Standpunkt des Rationalismus bestehe". 1) Aber, wie F. mit Recht bemertt, wirtten bann immer mehr bei Schiller ber Ginseitigkeit und Scharfe feiner Berturteile feine Ertenntnis ber Bechfelmirfung in allen Dingen biefer Belt und feine afthetischen Intereffen entgegen, und wenn Berber "mehr Anregungen als Resultate, mehr Fragen als Antworten", mehr Bruchftude als vollendete Berle bot, und Mofer burch die Rummerlichfeit feines Osnabruder Seimat= ftaates bei feinem Tun und Schreiben beengt murbe 2), fo gab Schiller unserer Ration, mas fie bedurfte und begehrte, ben afthetischen Bcburfniffen ber Beit entsprechende Darftellungen großer hiftorischer Rampfe. Durch fie hat er, wie Spbel bei ber Feier von 1859 rühmte,

<sup>1)</sup> Rach Fester zeigen sich die bedenklichen Folgen dieser Auffassung Schillers besonders in seinen Ausstührungen über die Kreuzzüge; auch ich mochte sie eben deshald weniger gunstig beurteilen, als Otto Harnad, Kütelhaus und Wegele getan haben, anderseits doch aber auch darauf hins weisen, wie treffend hier von Schiller angedeutet ist, daß der im 11. Jahle hundert in Europa vorwaltenden Stimmung, aus der die Kreuzzüge entesprangen, ihr Resultat entgegenwirfte.

<sup>2)</sup> Bgl. Baumgarten, Siftorifche und politifche Auffate G. 232 f.

"unfere Befchichtschreibung aus ben nieberen Rreifen bes miffenschaftlichen Sandwerts befreit und fie in freiere, lichtere Bahnen emporgewiesen"; burch fie hat er wie burch feine Dramen bem von Gellert= icher fpiegburgerlicher Moral beherrschten beutschen Bublitum ben Sinn für große hiftorifche und politifche Berhaltniffe erfchloffen.1) Man hat es häufig mit Recht bewundert, daß der Dichter, der nie bie Schweiz und bas Meer gesehen, beibe fo anschaulich geschilbert hat; wohl fühlen wir uns gerührt und erhoben, wenn wir Schiller feine Freude barüber aussprechen hören, daß nach Goethes Beobachtung bes Rheinfalls bei Schaffhaufen bies Bhanomen mit feiner Beschreibung des Strudels im Taucher übereinstimmte und dabei seine Bemerkung lefen: "Ich habe diese Natur nirgends als etwa bei einer Duhle ftudieren konnen, aber weil ich homers Beschreibung von ber Charybbe genau ftubierte, so hat mich biefes vielleicht bei ber Natur erhalten." Richt minder staunenswürdig aber erscheint mir, wie er die Triebkräfte hiftorischen und politischen Lebens zu erfassen und ju schildern verftand, trot ber geringen Anregungen, Die feinem Denken über folche Fragen sein Leben gewährte. Freilich gang bat es ihm ja an folden nicht gefehlt; treffend hat Ziegler2) betont, mas ihm nach biefer Richtung die Rarlsichule und ihr Stifter boten, und baß, wenn "er im Don Carlos aus bem König Philipp feine Defpotenfarifatur, fondern einen mit Menschlichkeit und Große ausgestatteten Herrscher gemacht hat, er bas doch wohl diesem ihm so gründlich bekannten Mobell verdankte"; noch mehr aber hat Biegler gewiß mit Recht hervorgehoben, wie unabhängig von äußeren Ginfluffen, wie vielfach im Rampf mit ihnen Schillers Beift und Charafter gewaltig fortgeschritten find. Auch zu seinen historischen Arbeiten ift er vornehmlich burch die Ginficht ihrer Fruchtbarteit für feine Beiterbilbung geführt und entschiedenen Bewinn haben fie bann feiner wie ber

<sup>1)</sup> Daß Schiller "viel dazu gethan, uns von Gellert's Altweibermoral zu befreien", betont nachdrüdlich Julian Schmidt in der an treffenden Bemerkungen so reichen Flugschrift, die er 1866 über die Rotwendigkeit einer neuen Parteibildung veröffentlichte, S. 16. Er knüpft dabei offendar an Ausführungen von Gervinus an, der zugleich Schillers Richtung auf das Historische und "den unendlichen Stumpfsinn des deutschen Publikums für alles, was nach Politik schmedte", start hervorgehoben hat. Bgl. auch die Selbstbiographie von Gervinus S. 266.

<sup>3)</sup> S. Ziegler, Schiller. 74. Bandchen ber Darftellungen aus Ratur und Geifteswelt (Leipzig 1905) S. 10.

Entwidlung unserer Nation gebracht. Daß durch sie seine Kenntnisse und sein Verständnis historischer Realitäten erweitert und vertiest wurden, das erleichterte anch seine Berbindung mit Goethe, und wie dann wiederum durch diese der Dichter und der Historiser Schiller gefördert wurde, das lehrt der Wallenstein. 1) Was dieses und Schillers andere poetische Werke für unser Volk bedeuten, darüber ist ein Streit nicht möglich: immer mehr ist auch über seine philosophische Arbeiten ein Einverständnis erzielt worden; begreislicherweise gehen sehr viel weiter die Urteile über seine historischen Schriften auseinander. Um so dankenswerter ist es, daß F.8 trefsliche Ausgabe uns auch ihre genauere und gerechtere Würdigung so sehr erleichtert hat. Warrentrapp.

Geschichte bes Rheinbundes. Bon Dr. Theodor Bitterauf, Privatbozent an der Universität München. 1. Band: Die Gründung des Rhein= bundes und der Untergang des alten Reiches. München, C. H. Beck. 1905.

Bir erhalten hier ben Unfang einer auf drei Bande berechneten Gesamtdarstellung, von welcher der größte Teil die politische Geschichte ber Konföderation, der Schlußband aber die Berwaltungsgeschichte ber Bundesstaaten behandeln soll.

Das Buch zerfällt ganz von selbst in zwei Bestandteile, welche sich zueinander wie Einleitung und Thema verhalten: der Nampf um die Rheingrenze mit dem Rezeß von 1803 als Abschluß, und die alse

<sup>1) 3</sup>m 3. Teil feiner Ausgabe ber Sift. Schriften (im 15. Bb. ber Berte) hat Fester S. 461 bemerkt, bag icon bas Schlugurteil, bas Schiller in der Beichichte bes Dreißigjahrigen Rrieges über Ballenftein fallt, "die Grundzüge des im Drama mit genialer Antuition erfakten historischen Ballenftein enthält". Bielleicht hatte er hier auch Schillers Brief an Böttiger vom 1. Marg 1799 (bei Jonas 6, 13 f.) besprechen können, in bem Schiller ichreibt: "Der hiftorifche Ballenftein mar nicht groß, ber poetifche follte es nie fein. Der Ballenftein in der Befchichte hatte die Prajumtion für fich, ein großer Feldherr zu fein, weil er glüdlich, gewalttätig und fed mar; er mar aber mehr ein Abgott ber Soldatesta. Aber in feinem Betragen mar er fcmantend und unentichloffen, in feinen Blanen phantaftifc und eggentrifc, und in der letten Sandlung feines Lebens, ber Berichwörung gegen den Kaifer, ichwach, unbestimmt, ja jogar ungefcidt. Bas an ihm groß erscheinen, aber nur icheinen tonnte, war bas Robe und Ungeheure, also gerade das, was ihn jum tragischen helden ichlecht qualifizierte. Diejes mußte ich ihm nehmen, und durch ben 3deen= jowung, ben ich ihm bafür gab, hoffe ich ihn entschädigt zu haben."

bann neu einsegenden, unmittelbar gur Stiftung bes Bundes führenben Berwicklungen.

Begreiflicherweise vermag Bitterauf im erften Zeil feine neuen Aufschluffe von Belang mehr zu bieten. Dankenswert ift ber überblid über die revolutionare Propaganda im zweiten Rapitel. Indeffen, Hauptproblem dieses Zeitraumes ift die allmähliche Ausbildung bes frangofischen Spftems, wobei natürlich bie Ibeen von Siepes vor allem ins Gewicht fallen - Dinge, welche bekanntlich Sorel mit feiner gangen Klarheit und verhältnismäßig fehr ausführlich behandelt bat. B. beruht benn auch im wichtigften Abschnitt (Rapitel 3) großenteils felbst in Charafteristiten und allgemeinen Ausbliden vollständig auf Sorel. Doch tann ich ben Uberblid, auf welchen es bier allein antam, tropbem nicht recht flar finden. B. bat besonders ben Ginfonitt. welchen das Jahr 1798 in der frangofischen Bolitik durch die Abwendung von Breugen und den Beginn unmittelbarer Anfnupjung mit den fleinen Territorien hervorbringt, zwar mahrgenommen (S. 79), aber taum hinreichend ftart hervorgehoben. Überhaupt aber hatte fich boch mobl ausführlichere Behandlung der preufischen Bolitif empfohlen; benn bas Berhältnis ju Breugen bilbet ben Angelpuntt der deutschen Politik Frankreichs.

Bedeutendere Ergebnisse bringt der zweite, viel größere Teil des Buches. Hier traf B. für die Hauptsache eigentlich nur eine einzige, allerdings höchst wichtige Vorarbeit an, nämlich den fünften Band der Politischen Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden. Obser hat darin zum erstenmal den größten Teil der für die Entstehung des Rheinbundes entscheidenden Altenstücke mitgeteilt. B. hat noch einiges Wertvolle aus Paris hinzugesügt, vor allem aber nach den bayerischen Alten gearbeitet. Seine Resultate werden sich etwa solgendermaßen resumieren lassen.

Die Jahre 1803 und 1804 bringen keinen Fortschritt ber Entwickelung. Bignon allein kommt als Gesandter in Kassel auf Siepes Gedanken zurück und veranlaßt übrigens völlig unfruchtbare Associationsverhandlungen zwischen Kurjürst Wilhelm und Dalberg.

Die entscheidende Wendung bringt der dritte Roalitionstrieg. Navoleon spricht zuerst sogleich von "meinem Deutschen Bund", der auch die nördlichen rheinischen Territorien umsassen soll. Allein diese, Hessen Darmstadt und die Nassauer, lehnen seine Aufforderungen ab. So bleibt es zunächst bei den bekannten Separatbundnissen mit den durch ihre geographische Lage zu unmittelbarer Entscheidung genötigten

Höfen von München, Karleruhe und Stuttgart, deren Abschluß B., teilweise nach Obser, zum erstenmal in seinen Ginzelheiten erzählt.

Die ursprüngliche Absicht bes Raisers war dabei ihre sofortige Lossagung vom Reich. Aber im Bregburger Frieden gibt er den noch bis Mitte Dezember festgehaltenen Gebanken auf; derselbe beftimmt umgefehrt ausbrudlich ihre weitere Bugehörigfeit zum " Deutschen Bund." Das nächfte Ziel Napoleons ift jest blog Bereinigung der drei Bofe mit Franfreich, Italien und der Schweig zu einem festen Bundnis, Schlichtung ber unter ihnen ausgebrochenen heftigen Ter ritorialstreitigkeiten und Reorganisation Schwabens. Bu Diesem Bwed legt Talleprand einen Bundnisentwurf vor, beffen wichtigfte Bestimmung die Ginfepung einer ftanbigen Mediationstommiffion unter frangösischem Borfit in Paris war. Buerft Bagern, bann Baben unterzeichnen im Januar 1806; aber Rönig Friedrich lehnt bauptfächlich megen ber von ihm durch die Mediationstommission befürchteten Beschränfungen ab. Tropbem beginnen unter dem Borfit bes frangofifden Gefandten Otto in München die in Talleprands Brojeft porgesehenen Berhandlungen amischen den drei Sofen über die Bestimmung ihrer Grenzen sowohl als zur Feftfepung ihres Berbaltniffes zu ben übrigen ichmabischen Reichsftanden, beren Mediatifierung von Talleprand noch nicht in Ausficht genommen wird; allein Otto gelangt in letterer Sinficht boch bereits zu Borfclagen, welche Die Souveranität berfelben tatfachlich vernichten. Aber Bürttemberg vereitelt durch feine überniäßigen Unfprüche die Berftandigung in ber Territorialfrage ebenso, wie zuvor das Bundnis. Der Kaiser gibt jest die vollständige Aufteilung Schwabens unter ben drei allierten Sofen zu. Die neuen Berhandlungen hierüber werden in Baris geführt; aber trot ber Befahr, andernfalls die fleinen Reichsftande unter frangofischem Protektorat forteriftieren zu feben, vermögen fich Die Gesandten wiederum über die Teilung nicht zu einigen. übernimmt Rapoleon felbst die Entscheidung, tombiniert fic aber jugleich mit dem umfaffenderen Bundesprojekte vom Berbft 1805. Bielleicht unter dem Eindruck der Münchener Roten Dalbergs greift er feit Ende Januar 1806 wieder barauf gurud und bestimmt in dem bekannten Erlaß an Talleprand die Bahl der fünftig fortbestebenden beutschen Staaten. 3m Laufe bes Frühjahrs erfolgt bann bie Berftandigung mit der nördlichen Gruppe, Darmftadt und ben Raffauern, und der Gintritt Murate in das Reich als Großherzog von Berg. Dadurch wird nun auch der furrheinische und frankische Kreis in die

Umgestaltung einbezogen. Die beiden ursprünglich ganz getrennten Maßregeln, die Ordnung Schwabens und die Abmachungen mit den übrigen Ständen, werden Ansang Mai von Talleyrand zuerst in einem einheitlichen Plan vereinigt, welcher bereits die beiden charakteristischen Büge des Rheindundes zeigt, Konföderation unter französischem Protektorat und Mediatisierungen. Bis Ende Juni ersährt das Projekt wiederholt erhebliche Beränderungen, insbesondere durch den Berzicht auf den Beitritt Kurhessens. Es behält aber den Charakter einer volltommen arbiträren Entscheidung Napoleons; der bayerische Gesandte allein hat in den letzten Bochen einigen Einsluß auf die Bestimmungen gehabt. Als schließlich die Akte zur Unterzeichnung vorgelegt wird, widerstreben Bayern und besonders Bürttemberg auß hestigste, weil beide durch das Bundesverhältnis eine Einschränkung ihrer Souveränität besürchten und deswegen keine über die einsache Allanz mit Frankreich hinausgehende Berbindung wünschen.

Der Bert dieser Aufschluffe bedarf teiner besonderen Bervorhebung. Er wird noch gesteigert durch die Menge wichtiger Gingelangaben, wie über die Unfange ber baperiich=frangofifchen Alliang. die höchst begehrliche Territorialpolitit Konig Friedrichs und die bim richtung Balms. Gin Jehler barf indeffen nicht verschwiegen merben. Es fehlt dem Buche an Reflexion. B. zeichnet blog momentane Situationen, ohne diese Ginzelvorgange fo gu durchleuchten, daß unter ihren mannigfaltigen Bendungen Richtlinien und Stufen der Befamtentwickelung tenntlich werben. Gine ber wichtigften Erfcheis nungen ift 3. B. der Widerstreit der von Dalberg, wenn auch politisch noch jo wirr, verfochtenen Foberativideen alteren Stile und ber fur die Rheinbundszeit eigentlich charafteriftischen Bolitit der reinen Territorialfouveranität. B. erzählt zwar die Ginzelaußerungen besielben. vollzieht aber feine burchgreifende Sonderung beider Stromungen. Ebenso wird auf frangofischer Seite Die gewaltige Differeng amifchen Talleyrand und Navolcon über die Erhaltung der fleinen Reichsstände (S. 350-355) einfach erzählend fonstatiert. Der etwas unruhige und zuweilen verwirrende Gindrud der Erzählung rührt jedenfalls hauptjächlich von diefer Urfache ber. Indeffen tragt auch B.& Beftreben nach Schilderung ber öffentlichen Meinung einiges bagu bei. 3d tann die reichlich eingestreuten Augerungen oft völlig unbefannter Literaten überhaupt nicht besonders belehrend finden. Redenfalls aber hatten fie lieber in einem besonderen Rapitel vereinigt und por allem unter fich bestimmter gruppiert werden follen, mahrend fie jest

blog ben Busammenhang ber politischen Entwidlung recht empfindlich ftoren.

Für die Beurteilung ber letteren weift B. im Ginklang mit ber jest vorherrichenden Anschauung den Dagftab der nationalen Anforberungen vollfommen ab. Immerbin find bei biefer Auffaffung, welche ich natürlich teile, doch manche Abstufungen möglich; eine Formulierung 3. B., wie fie B. mit den Worten mablt (S. 384): "man war alfo in Munchen einfichtig genug, einer verrofteten Infti= tution (bas Reich) feine Profodilstranen nachzuweinen, die ihren Bliedern feinen Schut mehr gemahren fonnte", mochte ich mir nicht aneignen. Im einzelnen glaube ich die baperifche Politik im Bergleich z. B. mit Dalberg, ben ich barum teineswegs verteibige, zu gunftig behandelt; besonders das Berhalten von Max Joseph in der Prisis von 1805 (S. 173) scheint mir nach wie vor würdelos und zweibeutig, namentlich wenn man noch die von Säuffer (4. Aufl., II, 576) zitierte Briefftelle: "ich verpfande mein Bort" ufm. hingu= nimmt. Inwiefern man ben Berliner Bertrag vom 22. Auguft 1866 eine Rechtfertigung ber baperifch-frangofifchen Alliang von 1805 nennen fann (S. 164), verstehe ich nicht. Den Gedanten, Max Joseph und Montgelas mit Bilhelm I. und Bismarck in eine, und zwar nicht auf ben Rontraft hinauslaufende Parallele zu feten (S. 160), halte ich für einen argen Difigriff; von einigen außerlichen Ahnlichkeiten abge= feben, laffen sich hier boch nur vollkommen inkommensurable Eigenichaften ertennen.

Biederholt begegnen störende Flüchtigkeitssehler. Prinzessin Auguste von Bayern hält B., um ein Beispiel anzuführen, für eine Tochter der Königin Karoline (S. 156, 242 f.), während diese in Birklichkeit nur ihre Stiesmutter war; der Fehler zeigt, daß B. daß genealogische Berhältnis, so wichtig es war und so eingehend er von der Heiral spricht, doch nur ganz oberstächlich betrachtet hat.

Ich schließe mit einer technischen Bemerkung. B. hat die Anmerkungen an den Schluß des Buches gestellt, und zwar nicht in der Form von Einzelzitaten, sondern als allgemeine Quellennachweise für je einige inhaltlich zusammengehörige Seiten. Dieses Versahren, für welches freilich einige Vorbilder existieren, ist durchaus unpraktisch. Es ist dabei immer mindestens mühsam und manchmal geradezu schwierig, die Provenienz einer Angabe überhaupt und dann weiter den Abhängigkeitsgrad des Versassers von seinen Vorgängern zu erstennen, weil man nie ein unmittelbar vergleichbares Zitat findet. Im vorliegenden Fall wird badurch z. B. die Bedeutung der von B. neu herangezogenen Archivalien sehr verdunkelt. Zu welchem Zwed? Wit oder ohne Unmerkungen unter dem Text bleiben derartige Bücher notwendig Facharbeiten, nur daß sie im ersten Fall dem Bedürsnis ihrer Leser genügen, im andern aber ihnen unnötig die Arbeit ersschweren.

Straßburg i. E.

Th. Ludwig.

Briefe und Aftenstiide zur Geschichte Preußens unter Friedrich Wilhelm III., vorzugsweise aus dem Nachlaß von F. A. Stägemann. Herausgegeben von Franz Rühl. 1. Bb. 1899. LXVII u. 423 S.; 2. Bb. 1900. LVI u. 426 S.; 3. Bb. 1902. LX u. 668 S.

Aus der Franzosenzeit. Ergänzungen zu den Briefen und Altenftuden zur Geschichte Preußens unter Friedrich Wilhelm III. usw. Herausgegeben von Franz Rühl. 1904. XXVI u. 326 S. — Leipzig, Dunder & Humblot.

Der Herausgeber und der Berein für die Geschichte von Oftund Beftpreugen, als deffen Bublifation bas Bange auftritt, durfen das Berdienft in Unspruch nehmen, ein ergiebiges Quellenwert fur Die Geschichte Breugens im Beitalter der Reform und der Restauration erschlossen zu haben. Es ift eine Babe Ditpreugens an bas übrige Breugen, auch in dem höheren Sinne, daß fie ihren inneren Mittelpunkt hat in bem altostpreußischen Beifte ber Beiten Rants und Schons und ihn gewiß nicht ohne Bunsch und Absicht des Herausgebers uns wieder lebenbig macht. Stägemann felbst mar gmar tein geborener Oftpreuße, er tam aber ichon 1784 nach Königsberg und hat bort auch die großen Jahre 1807—1809 mitratend und sarbeitend an ben Reformen zugebracht, ift dann im Bureau bes Staatstanzleramtes einer ber einflugreichften Berater Barbenbergs geworben, bat es zwar auch fpater nie über die Stellung und den Ginfluß eines hohen Ministerialrates hinausgebracht und wurde wohl auch weder burch feine Berfonlichkeit noch burch feine Taten ben Anfpruch auf eine große Biographie erheben fonnen, aber mas er bachte, wollte und leistete, mas er von anderen hörte und in feinen Briefen wiedererzählte, gibt den Rorrespondenzen mit seinen politischen und literarischen Freunden einen außerorbentlich hohen Bert, ber uns noch mehr jum Bemußtsein fommen wurde, wenn ber Berausgeber die Auswahl aus dem gewaltigen Briefmaterial noch ftrenger getroffen

batte. Bei ber liebevollen und hingebenden Berfenfung in den Stoff hat er, nach unferem Befühle wenigstens, ben ficheren Blid für bas Befentliche und mahrhaft Biffenswerte zuweilen verloren. Derartige Bublitationen follten nicht nur nachgeschlagen, sondern auch gelesen und als Banges genoffen werden fonnen. Wollte man nach dem= felben Magftabe, nach bem hier ausgewählt worden ift, etwa die Nachläffe auch nur ber bebeutenberen Bolititer jener Beit publigieren, fo murbe die Belaftung unferer Arbeit unerträglich fein. In Bahrheit vertieft man baburch nicht die Forschung, sondern hemmt sie. Ich weiß sehr mohl, daß vieles, mas bem auf bas Bange sehenden Lefer wertlos er= scheint, dem Forscher bei ber Aufstellung neuer Fragen und Bufammenbange überaus nuplich werben fann. Aber muß man barum das alles bruden? Bare ce nicht möglich, etwa nur ein reichhaltiges Berfonen- und Sadregifter über bies Material zweiter und britter Bute berguftellen und zu veröffentlichen, und die Brief= und Aften= maffen felbft irgend einem leicht zu erreichenden und in feiner Benutung liberalen Ardive, etwa bem Literaturarchiv in Berlin gu= zuweisen?

Beniger mare also biesmal mehr gewesen, aber barum wollen wir uns die Freude an bem vielen Schonen und Reuen, mas man hier lernt, nicht schmälern laffen. Der Herausgeber, der fich sonst bekanntlich auf anderen Forschungsgebieten bewegt, hat sich in den tommentierenden Unmertungen als ein mahrer Polyhiftor ermiefen, und bat in den umfangreichen Ginleitungen selbst schon eine Reibe wichtiger Fragen, die fein Stoff ibm aufdrängte, fritisch erörtert. Lefenswert und anziehend ift namentlich seine in ber Ginleitung zum 3. Bande gegebene Stizze ber inneren politischen Entwicklung St.8 in ben amangiger und breißiger Jahren, wo feine liberalen Ibeale gwar nicht gang erftarben, aber eintrodneten. "Wir leben" fonnte St. 1832 fcreiben, "in ber gludlichen Rube bes Abfolutismus jum großen Arger ber Ronftitutionellen." Er ift ja nicht bas einzige Beifpiel dafür, daß die fo groß begonnene Bewegung der Beifter in der Reformzeit matt und lahm endete. 3ch bin mit dem Berausgeber durchaus einig barin, bag bas Bild, bas Treitschfe von biefen Jahrzehnten entworfen hat, zu viel Licht und zu wenig Schatten bat, fann aber in den gereizten und unfreundlichen Ton, den er zuweilen gegen Treitschfe anschlägt, nicht einftimmen. Treitschfes fittliche Berfonlich= feit verbient es mahrhaftig nicht, daß man ihr ben Borwurf "offensichtlicher Unwahrheit" (2, XXIX) in bas Grab nachschleubert.

Es handelt sich dabei um die Entstehungsgeschichte der Berordnung vom 22. Mai 1815. Wir wollen mit Dank anerkennen, daß der Herausgeber sie ganz wesentlich aufgehellt hat. Er zeigt überzeugend, daß die späte Rothersche Aufzeichnung, aus der Treitsche schöpfte, politisch tendenziös und unzuverlässig ist, er nimmt Hardenberg und damit auch St., den Konzipienten der Verordnung (sein Konzept liegt in den Akten des Geh. Staatsarchivs) gegen den Borwurf der Leichtsertigkeit, den ihm Treitschke gemacht hatte, nicht ohne Ersolg in Schuß. Das Interessantlung auf bloße Veratung wahrscheinlich nicht wörtlich zu verstehen ist, vielmehr ihnen damals auch ein Veschließungsrecht für Steuerbewilligung noch zugedacht war, — wahrscheinlich sage ich, während Rühl es als sicher ansieht, was man bei unserer lückenhaften Kenntnis noch nicht tun darf.

Reiner, ber durch Studienzwede an bas Bert geführt wird, wird es ohne Gewinn benuten; der Reichtum der Korrespondenten ift erstaunlich. Neben ben wohlbefannten Benoffen St.s, ben Schon, Sad, Gruner, Benme, Berboni, Auerswald, Dohna ac., finden mir Briefe von Abam Müller, Gorres, Schenfendorf, felbit von Begel und Goethe. In helles Licht werden uns die Berfonlichfeit und die firchenpolitischen Biele Spiegels jum Defenberg geruckt, und die Anfange bes Ultramontanismus in Breugen werden uns auch gleichzeitig nahe gebracht. Und hinter all bem Bedeutenden und Unbebeutenden, was an uns vorübergieht, fieht man auch bie großen Linien der geiftigen Bewegung Diefer Jahrzehnte. Gin bubiches Bort von Benne aus dem Jahre 1829 fei zum Schluffe bergefett: "Um Unfange unferer Laufbahn gab uns Rant etwas zu benten; am Ende derfelben gibt uns Begel etwas auf zu raten. Das ift für ein furges Menschenleben beinahe guviel." Fr. M.

Geschichte bes Frühjahrsjeldzuges 1813 und seine Borgeschichte. Bon b. Holleben, General ber Infanterie z. D. 1. Band: Borgeschichte und Geschichte bes Feldzuges bis zum 26. April 1813. Berlin, Mittler & Sohn. 1904. 12 M.

Das Bert bildet einen Teil der im Berlage von Mittler & Sohn im Erscheinen begriffenen Geschichte der Befreiungstriege 1813—1815. Der vorliegende Band behandelt in sehr aussührlicher Beise haupts fächlich die Borgeschichte des Feldzuges von 1813. Nach einem Über-

blid über die militärischen Borgänge in Preußen nach dem Frieden von Tilsit und die Zeit der Wiedererstarkung Preußens von Tilsit bis Tauroggen werden besonders die auf dieser Wiedererstarkung sußenden preußischen Rüstungen im Frühjahr 1813 eingehend geschildert. Auf Grund umfassender Forschungen in den Kriegs- und Staatsarchiven ist hier ein außerordentlich wertvolles Material zussammengetragen.

Auf französischer Seite beginnt die Darstellung mit dem Rückzug der "Großen Armee" aus Rußland und der Berfolgung der Russen, woran sich eine vortreffliche Schilderung der Rüstungen Napoleons wie der Rheinbundstaaten schließt.

Bieran wird die Borbereitung ber Operationen angefnüpft. Bahrend der Bigefonig Gugen bor dem ruffifchepreußischen Bormarich über die Ober hinter die Elbe und untere Saale zurudweicht, vollzieht fich ber Aufmarich ber neugeschaffenen französischen Armee vom Main ber gegen die mittlere Saale. Auf Seiten ber Berbunbeten war der Beginn der Operationen hauptsächlich durch das weite Abbleiben ber ruffifchen Sauptarmee erschwert. Es mare fonit wohl möglich gemefen, Die Armee bes Bigetonigs Gugen vor Antunft bes frangofischen Sauptheeres anzugreifen. Gehr intereffant ift die aftenmäßige Darlegung des von Gneisenau als genial bezeichneten Feldzugsplanes, den Scharnhorft entwarf. Der Plan wurde jedoch nicht angenommen. Das Buch foließt mit ber Ungabe ber Aufftellung auf beiben Seiten am 25. April, an welchem Tage Napoleon in Erfurt eintraf und Bneisenau an den Staatetangler Sarbenberg forieb: "Die Feinde tommen über die Saale hinüber. 3ch bente, wir find am Borabend großer Begebenheiten."

Die Berarbeitung des zahlreichen Materials ist an sich vortrefslich. Bom allgemein historischen Standpunkte aus betrachtet ersicheint das Werk aber vielleicht etwas zu einseitig militärisch, hier und da auch wohl zu spezisisch preußisch geschrieben, die Darlegung der allgemeinen politischen Berhältnisse kommt dabei manchmal zu kurz, die Lage der Russen, ihre Streitkräfte, Rüstungen und Beswegungen werden nur sehr knapp behandelt. Die Beschreibung der Rüstungen geht nach unserer Ansicht manchmal auch zu sehr ins Einzelne. Es wäre vielleicht möglich gewesen, die langen Aufzählungen aller ausgestellten, selbst kleinsten Formationen in einen Anhang zu verweisen, im Texte aber das Wesentliche mehr zusammenzusassen und hervorzuheben. Dem Zwes einer Vorgeschichte des Feldzuges würde

auch eine Charafteriftit ber leitenben und besonders hervortretenden Männer, wie Porf, Scharnhorft usm., entsprochen haben.

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ware es vielleicht möglich gewesen, die Darftellung plastischer zu gestalten, die Übersichtlichkeit zu erhöhen und die operative Anlage des Feldzuges auf Grund der beiderseitigen Absichten zum Schluß mehr in den Bordersgrund treten zu lassen. Doch sollen diese Bemerkungen die Bedeutung des im übrigen vortrefflichen, inhaltlich wertvollen und auch warm geschriebenen Berkes keineswegs beeinträchtigen. Bielleicht können dem zweiten Bande mehr Stizzen mit Truppeneinzeichnungen beigegeben werden, die das Studium wesentlich erleichtern wurden. X.

Die evangelischen Landestirchen Deutschlands im 19. Jahrhundert. Blide in ihr inneres Leben. Bon Guftab Ede. Berlin, Berlag von Reuther & Reichard. 1904. VIII u. 433 S.

Der Theologe Ede erörtert in diesem Buch, furz gesagt, auf historischem Wege, woher die Unfirchlichkeit baw. Die relative Rirdlichkeit ber Gegenwart ftammt. Das ist ein Thema, welches auch ben politischen Siftoriter aus mehr als einem Grunde intereffiert, icon allein um der politischen Saltung willen, die die untirchlichen und die firchlichen Rreife eingenommen haben. Manche ber bier in Betracht tommenden Erscheinungen, insbesondere bie verschiedenen religiösen und theologischen Gruppen ber Gegenwart, find freilich noch fo fehr im Fluß, daß ber Siftoriter mit feinem Urteil gurudhalten wird. Aber eine hauptfrage, die nach ber Schulb, die der Rationalismus an ber Unfirchlichfeit ber Gegenwart tragt, tann beute ichon gang burch ben Siftoriter beantwortet werden. Nach bes Ref. Meinung wird man E., ber ben Rationalismus febr ftart verantwortlich macht, zustimmen muffen. Mag man biefem noch fo viel historische Gerechtigkeit widerfahren laffen, es bleibt nun einmal Tatfache, daß die Entfremdung großer Bolksichichten von der Rirche unter seiner Agide stattgefunden, und daß er nichts getan bat, ne gu beseitigen. Die rationalistischen Beiftlichen erweden unter allen Beiftlichen der Geschichte des Protestantismus sittlich und religios obne Bweifel die geringsten Sympathien (einzelne Ausnahmen natürlich abgerechnet), und die Beseitigung ihrer Herrschaft ift sittlich und religios ein fehr greifbarer Fortichritt gewesen. Nicht gang beiftimmen möchte ich E., wenn er (S. 119) das "rationalistische Staatskirchentum" auch für das Sektenwesen verantwortlich macht. In mehrfacher Sinficht

hat er zwar recht: insbesondere murben diese, ba die rationaliftische Landestirche religiösen Gemütern feine Befriedigung gemährte, in die Seften beinahe bineingebrangt. Aber die Blütezeit der letsteren fällt nicht in die table Beit bes Rationalismus, sondern fie zeigen fich vorzugsweise ba, mo lebhaftes religioses Leben vulfiert. Sie find ben Beiftlichen oft unbequem, aber an fich meiftens nicht verächtlich und eine regelmäßige Begleiterscheinung einer religiös bewegten Beit. Ein hochft intereffantes Problem bietet bie Frage, wieviel bie Spnobalverfaffung zur Aufrechterhaltung bes firchlichen Sinnes beigetragen hat. Rach den vorliegenden hiftorischen Erfahrungen wird man ihr teineswegs alle Wirkung absprechen, ihr jedoch nicht eine entscheidende Bedeutung zuerkennen konnen. Das Fehlen ber Spnodalverfassung hat in manchen lutherischen Gegenden eine Entfaltung reichen religiöfen Lebens nicht gehindert. Nächst dem Rationalismus, aber in erheblichem Abstand von ihm, hat wohl am ftartften die politische Saltung der Rreife, die jenem feindlich waren, Die Entfremdung von der Rirche bewirft. Diese festen fich den politifchen Reigungen ber Mehrzahl ber Gebilbeten entgegen und veranlagten fo, daß die Trager ftreng firchlicher Befinnung als Feinde politischer Fortschritte galten. Die Rirche aber mußte für Diese Ibentifizierung bugen. Man barf nicht fagen, bag es fo batte tommen muffen: aus ben Anfangen ber Burichenschaft 3. B. batte fich auch etwas anderes entwideln tonnen. Indeffen jene Berbindung, im Bufammenhang überdies mit dem Staatsfirchentum, bat jebenfalls bie protestantische Rirche vielfach unpopular gemacht (wiewohl ber Staat, wenigstene ber preußische, vielleicht von ihr Rugen gezogen bat). Benn wir beute in Belgien die tatholifche Bartei im Befit ber Berrschaft feben, fo hat das mefentlich darin feinen Grund, daß fie bei ber Begrundung bes belgischen Staates und weiterhin politisch liberal war. Umgefehrt geht in Franfreich die Schwäche ber tatholischen Rirche auf ihre alte Berbindung mit unpopularen politischen Idealen jurud, und etwas berartiges finden wir auch bei ber protestantischen Rirche Deutschlands, wiewohl ja bier vieles anders als in Frankreich liegt. Man ließ es die Rirche fühlen, wenn man einmal nicht mit bem Staat zufrieden war, weil man beide als identisch empfand. Es gemahrt einen Beitrag gur Erflarung nicht blos geringfügiger Erscheinungen, wenn man lieft (E. S. 92), daß, als ein Landrat ben Bewohnern eines Dorfes unterfagt hatte, im naben Glugchen gu fifchen, ein Teil berfelben "jur Strafe bafür nicht mehr gur Rirche ging". Der Rationalismus anderseits hat jene Situation für fic eifrig ausgenutt, mitunter freilich in furgfichtiger Beife, und barum ju feinem eigenen Schaben. Auf Diefe Dinge hatte G. mehr eingeben tonnen, als er es getan. Ungern vermißt man auch eine nabere Berudfichtigung ber Beziehungen zwifchen religiöfen und wirtichaftlichen Berhältniffen. Bwar macht G. einzelne zutreffende Bemertungen hierüber, fo, wenn er S. 53 bie Unfirchlichfeit Reuvorpommerns auf bas Fehlen eines Bauernftandes jurudführt (ogl. bagu meine Bemerkungen in der Sift. Beitschr. 83, S. 497) und babei boch nicht übersieht, daß hier durch das Wirken einzelner manches gebeffert werden tann (f. S. 229 über Graf Rraffow). Allein es hatte bod mehr geboten werden fonnen. Entschieden übertrieben ift es. menn S. 208 gefagt wird: "Je großartiger ber Aufschwung ber Induftrie, um fo furchtbarer die Entfremdung der Boltsmaffen vom Chriftentum; je reicher ber Bohlftand durch den Betrieb ber Landwirtichaft, um fo mehr Untirchlichkeit ober wenigstens nur außerliches Bewohnheitschriftentum in ben betreffenben Bemeinben " Er fieht fich felbit icon genötigt, an ber Sand vieler Ausnahmen gu tonftatieren, daß es fich hier nur um eine "icheinbare Befehmäßigfeit" handle. Es läßt fich indeffen noch viel fcmvereres Befchut gegen jenen Sat vorführen. Max Beber hat in feinem Auffat "Die protestantische Ethit und ber Beift bes Rapitalismus", Archiv für Sozialwiffenschaft und Sozialpolitit 20, S. 1 ff., gezeigt, daß gerade ber großartige Aufschwung ber Induftrie und bes Bandels zu einem febr bedeutenden, hiftorisch zum bedeutenoften Teil auf die Bietiften, Buritaner, Softierer ufw. gurudgeht, und bag g. B. noch heute unter ben Arbeiterinnen Die gunftigften Chancen wirtschaftlicher Erziehung fic bei "Madchen vietistischer Provenieng" finden (G. 24; vgl. auch E. S. 197 Unm. 1). Um aus G.s Darftellung noch eine Gingelheit herauszuheben, fo ist es intercffant, daß bas fehr entwickelte oftpreußische, speziell litauische Bersammlungswesen auf die eingemanberten Salzburger, die wiederum von der Brudergemeinde beeinflußt waren, zurückgeht (S. 340). Man widmet leider der Feststellung folder Busammenhänge nur wenig Aufmerksamkeit. Und boch find bie religiöfen Borftellungen ber Babylonier und Indianer und ber Mithrastult nicht ber einzige würdige Gegenstand religionsgeschichts licher Forichung. Die Beobachtung der Borgange in unferm Baterland, die Ermittlung der Gründe, warum in einer Landschaft religiofes Intereffe, in einer andern Bleichgültigkeit gegen Die religiofen Fragen herrscht, wird die religionszeschichtlichen Probleme aufs wirkssamste fördern und gerade für die Beantwortung der "Grundfrage aller Geschichtsforschung, wie Personlichkeit und Gesamtheit ineinandersgreisen" (Burdach, S.-B. der Berliner Atademie 1902, II, S. 793), das schönste Material liefern. Teilweise dieselben Dinge wie E. beschandelt Mirbt in seinem unterrichtenden Artikel "Pietismus" in der Theol. Realencyklopädie, 3. Ausl., Bd. 15, S. 775 ff. (Die von Mirbt S. 775 zitierte Rezension von Kattenbusch steht im 74. Bd. der Hist. Beitschr. S. 103 ff.)

Tübingen.

G. v. Below.

Gelchichte bes Krieges von 1866 in Deutschland. Bon Decar von Lettow-Borbed. 3. Band: Der Main-Feldzug. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1902. XXI u. 491 S. 12,50 M.

Unter allen Aufgaben, an die der fo jählings aus dem Leben geschiedene Lettom-Borbed herangetreten ift, mar vielleicht feine schwieriger als die Darftellung des Main=Feldzuges. Breußen hat es ja in biefem Rampfe nicht mit einem einheitlich organisierten und geführten Gegner zu tun gehabt, sondern mit den Routingenten sechs verschiedener Lander, die nur außerlich durch den nominellen Oberbefehl des Brinzen Rarl von Bayern zusammengehalten waren. Bahrheit ergab sich auf seiten der Berbundeten ein wirrer Anäuel auseinanderstrebender Intereffen und Tendenzen, der die Aufgabe des Beschichtichreibers von vornherein ungemein tompliziert gestaltet. Much hat der fortbauernde Interessengegensat zwischen dem 7. und 8. Bundestorps nicht ohne Ginflug auf die Buverläffigfeit ber beiberfeitigen Berichterstattung bleiben können. Auf beiben Seiten herrschte bon Anfang an das Beftreben vor, die eigenen Fehler zu verbeden und dem Berbundeten die Schuld fur ben ublen Berlauf des Reld= juges aufzuburden. Bum Überfluß war die Befehlsgebung felbft bei bem baperifchen Urmeetommando eine fo mangelhafte, daß es vielfach unmöglich fällt, den Wortlaut der verfügten Unordnungen festzustellen. Q. fagt felbft, in teiner feiner früheren Arbeiten habe ichon die Erforschung der tatfächlichen Vorgange so viel Mühe und Studium erforbert; felbst die Entwirrung des Napoleonischen Lugengewebes sei verhältnismäßig viel leichter gewefen.

Es verdient Bewunderung, in welchem Umfange L.= B. der ents gegenstehenden Schwierigkeiten herr zu werden verstanden hat. Bor

allem ift es ihm gelungen, ein weit umfaffenderes Altenmaterial heranjugieben als irgend einer feiner Borganger. Reben ben Aften bes preufischen und bayerischen Rriegsarchivs hat er auch die in Battenbergischem Befit befindlichen Alten des 8. Bundestorps und die Brivatforrespondeng des Pringen Alexander von Seffen benuten tonnen. Da, wo diese Aften und Papiere zur Aushellung dunkler oder umftrittener Borgange nicht hinreichten, bat er feine Dube gefchent, um burch Berhör noch lebender Zeugen, durch eigene forgfältige Unterfuchung der örtlichen Berhältniffe ufm. Rlarbeit zu schaffen. Die tritifde Brufung und Bermertung bes fo beichafften umfänglichen und bennoch oft ludenhaften und widerfpruchsvollen Materials hat Q. mit der ihm eigenen Bereinigung von eindringendem Scharffinn, pfpchologie ichem Berftandnis und voller Borurteilslofigfeit vorgenommen. Rennzeichnend für ihn ift babei wie immer bas Streben, überall die Boraussetzungen aufzudeden, unter benen die militarischen Befehlahaber handelten. Mit besonderer Sorgfalt geht Q. ben tomplizierten, oft mehr auf politischem benn auf militärischem Bebiete liegenden Gr mägungen und Beweggrunden nach, die bei ben Führern ber Berbundeten bas militarische Tun und Laffen bestimmt haben. In ber Tat erhalten wir gerade über bie Beerführung der Berbundeten, die bisher noch in vielen Buntten buntel und unverständlich geblieben war, eine durchweg überzeugende Aufflärung. Wir lernen verfteben, warum die bagerifche Armee nach ben Rampfen an ber Saale am 10. Juli ber fich plötlich gegen bas 8. Bundestorps wendenden preußischen Mainarmee nicht folgte und bem Bringen Alexander auf Die Aufforderung, ihm auf bem fürzesten Bege die Sand zu reichen, bas viel weiter füblich belegene Uffenheim als Bereinigungspunkt vorschlug; wir erfahren, warum bas 8. Korus am 26. Ruli hinter ben Main gurudwich und baburch die Stellung ber Bapern ichmer gefährbete; wir gewinnen überhaupt ein erfcbopfendes Bild von ben Buftanden im 8. Norps, welche bie Führung bes Pringen Ale gander völlig lahmlegten und ihn fo aufs ftartfte in feinen Entichließungen beeinflugten. L. fucht einem jeden der verbundeten Führer in gleicher Beife gerecht zu werben: bem Bringen Rarl von Bapern wie dem Pringen Alexander von Seffen und dem Bringen Bilhelm von Baden. Übt er an ihrem Berhalten eine mitunter icharje Rritit, fo unterläßt er boch nie, alles forgfam hervorzuheben, mas gu deffen Entschuldigung oder boch Erflärung bient. Bumal die Beurteilung des Pringen Alexander und feiner Sandlungsweise ift eine Glanzleiftung L.s, beren ftarter Birtung sich wohl tein Lefer ent-

Natürlicherweise bat es felbst einem Q. nicht gelingen können, in allen fällen die Motive ber Sandelnden reftlos flarzulegen. Mertwürdigerweise gilt das für die preußische Führung noch weit mehr wie für die gegnerische. Gleich die Frage, warum Faldenstein Anfangs Juli, ftatt fich auf die im Berratal festgestellten Bapern gu werfen, daran festgehalten bat, rechtsab nach Fulba zu marschieren, braucht keineswegs im Sinne L.s entschieben zu werben. Dieser nimmt an, daß Faldenftein seinem ihm mehrfach und u. a. auch bon Moltte vorgeworfenen "unwiderstehlichen Drange" nach Frankfurt gefolgt fei (S. 91 f.). Es läßt fich indes ebensowohl annehmen, daß Kaldenstein lediglich die ibm unter bem 26. Juni erteilte Instruktion. die ja ben Bormarich über Fulda auf Schweinfurt vorschrieb, im Auge gehabt habe. Für das Hineinspielen des "inneren Buges" nach Frankfurt ließe fich in diesem Stadium des Feldzuges doch höchstens Die Anfrage Faldensteins vom 6. Juli anführen, ob es fich nicht nach den großen Siegen in Böhmen empfehle, durch einen Bormarich auf Hanau die Länder nördlich des Mains faktisch in preußischen Besit ju bringen (S. 96). Aber als nachher am 9. Juli Moltfes Telegramm eintraf, daß die Besetzung der Länder nördlich vom Main jest politisch wichtig werbe (S. 183), ist Faldenstein erft unter ber Mitwirfung Goebens ju bem Entichluß gelangt, von ben Bapern abzulaffen und den Marich auf Frankfurt anzutreten. Das fpricht boch nicht dafür, daß der Führer der Mainarmee fozusagen bypnotifiert durch den Drang nach Frankfurt gewesen fei.

Faldensteins ganzes Berhalten mährend des Mainfeldzuges hintersläßt den Eindruck des Schwankens und der Unschlüssigkeit. Die forts dauernden Eingriffe des Berliner Oberkommandos in die Operationen gegen die Hannoveraner, das Bewußtsein der königlichen Unzufriedensheit, welche durch die Beaustragung Manteuffels mit dem Abschluß der hannoverschen Kapitulation handgreislich zutage trat, der Bericht des von Böhmen am 4. Juli zurückehrenden Majors Wiebe über die in der Umgebung des Königs herrschende "sehr animose, fast seindsselige Stimmung" (S. 93): das waren Momente genug, um Faldenstein uicht bloß körperlich, sondern auch in seinem seelischen Gleichzgewicht zu erschüttern. In einer solchen Depression klamnert man sich leicht an die erhaltenen Weisungen. L. meint freilich, es würde nicht der knorrigen, sehstbewußten und eigenwilligen Persönlichkeit des

Benerals entsprochen haben, ben Bortlaut einer erteilten Inftruftion fklavifch und gegen ihren eigentlichen Sinn zu befolgen (S. 91). Ran fonnte beingegenüber fragen, ob nicht gerade eine Berfonlichfeit bon foldem Schlage verfucht fein tonnte, eine Rolle ju fpielen, wie fie Rachfahl ben General v. Brittwig in ben Margtagen 1848 hat fpielen laffen? Aber mar denn das Berhalten Faldenfteins wirflich dem Sinn ber am 26. Juni ausgesprochenen Allerhochften Billensmeinung durchaus widersprechend, wie L. behauptet? Bar es wirklich ein Fehler in dem Sinne der Instruktion, daß Faldenstein die Bapern unbehelligt abziehen ließ, und zwar "in ber für die großen Operationen unbequemften Richtung" (S. 90)? Allerdings bezeichnet bie 3m struttion die Bapern als Rern ber juddeutschen Streitfrafte. Aber daraus wird nicht etwa die Folgerung abgeleitet, fich überall da auf die Bayern zu werfen, wo man fie erreichen konne, sondern die, über Fulda und Schweinfurt in bas eigene Land ber Bapern vorzuruden. "Der Bormarich Gurer Erzellenz in ber Richtung auf Schweinfurt," beißt es in der Inftruktion, "wird die bagerischen Streitkrafte von ben verichiedenen, ihnen zugemuteten Rooperationen gur Berteidigung bon Burgburg und Rurnberg, furz bes eigenen Landes gurudrufen." Ausdrudlich wird es als der Bille Seiner Majeftat bezeichnet, bas Faldenfteins Truppen, fofern ihnen nicht wider alle Bahricheinlich feit überlegene feindliche Streitfrafte von Guben ber entgegentraten, demnächft nach Gulda dirigiert werden. Hiernach tonnte Faldenstein iehr mohl ber Annicht fein, als fei ber Borftog moglichft über guld und Schweinfurt nach Bapern die leitende 3dee der Inftruction, und ald fei ein Abmarich ber baperifchen Streitfrafte bam. eines Teils von ihnen in der bie großen Operationen unbequemften Richtung" irrelevant, da das Bordringen der Breufen nach Guben fie ja bod jurudrufen wurde. Auch ift ju bedenten, bag eine Berfolgung ber Bapern das Berratal auswärts fein Migliches hatte. Wie nun, wem Die Bapern, vor dem Boritog ber Preugen gurudweichenb, fich im Bogen um die Dobe Rhon berumzogen, bis die Bereinigung mit dem 8. Bundestores erreicht mar? Diefer Gefahr mar burch ben Rechtsabmarich ber Preugen nach fuiba und Schweinfurt unter allen Umftanden am ficherften ju begegnen. In der Zur bat Saldenftein in feinem Berichte vom 5. Bult bervorgehoben: ein Borftoft bas Bertetal autworte habe um is weniger in feiner Abnicht gelegen, als am gunegmen geweien fer, bag bie Bapern einem folden fofort aufgemichen jein wurden G. 67. Um is mehr durfte ber Subrer bet Mainarmee erwarten, hiermit den Intentionen des Oberkommandos zu entsprechen, als das Hauptquartier doch durch Faldensteins Telegrammvom 2. Juli (S. 61) und andere Nachrichten von der Anwesensheit starker bayerischer Kräfte im Werratal in Kenntnis gesetzt war, ohne jedoch dies zu einer Modifikation der Instruktion vom 26. Juni zu benutzen.

Nach all diesem scheint die herbe Beurteilung, die Faldensteins Berhalten zunächst bei ber oberften Heeresleitung und späterhin meift seitens ber militarischen Rritit fcon wegen bes Rechtsabmariches nach Fulba am 5. Juli gefunden hat, nicht ausreichend begründet zu fein. Man fann fich fast bes Eindrucks nicht ermehren, als habe Moltte mit ber gefliffentlichen Betonung bes "unwiderftehlichen Buges nach Frankfurt" auf feiten Faldensteins beffen Enthebung vom Rommando der Mainarmee rechtfertigen wollen. Es murbe ja zu ver= fteben fein, wenn ber Rommandowechsel nach ber Beendigung bes furgen hannoverichen Feldzuges angeordnet worden mare; benn in diesem hatte Faldenstein einerseits wenig glücklich operiert, anderseits wiederholt fich renitent gegenüber ber oberften Beeresleitung erzeigt. Aber feither hatte ber Führer ber Dainarmee feine Gefügigkeit gegen bie von oben her gegebenen Anordnungen geradezu berausgefehrt; auch mar ber Dainfeldzug bisher immerhin boch ein entschiedener Erfolg gewesen. Man wird sich also die Abberufung Faldensteins wohl fo zu erklaren haben, daß fie bereits in ben Tagen von Langenfalza beschloffene Sache gewesen und nur aus irgend einem noch nicht aufgetlärten Brunde für die nächfte Belegenheit gurudgeftellt worben ift (vgl. auch Lettow I, 350).

Bie die Beurteilung des Berhaltens Faldensteins so wird auch die seines Nachsolgers Manteuffel vielfach noch eine unsichere bleiben. Namentlich die Frage, wie dieser dazu gekommen ist, am 25./26. Juli nach dem Gesethe von Roßbrunn sich die Gelegenheit entgehen zu lassen, seinem Gegner eine vernichtende Niederlage beizubringen, ist abschließend noch nicht zu beantworten. Erschwert wird sie dadurch, daß Manteuffels spätere Aussagen, wie sich an vielen Beispielen zeigt, keineswegs auf Zuverlässigkeit Anspruch erheben können. L., der auf eine ihm seitens des verstorbenen Generalseldmarschalls v. Balderse gelieserte Charakteristik zurückgreift, dürste auf richtigem Wege sein, wenn er auf die Abhängigkeit Manteuffels von seinen untergeordneten Gehilsen hinweist. Doch würde sich auch eine schärsere Beurteilung Manteuffels sehr wohl begründen und durchsühren lassen.

So wird auch jest nach Q.s Bert, tros aller durch ihn berbeigeführten sicheren Ergebniffe, Die Befamtauffaffung namentlich ber preußischen Beerführung wie das Urteil über viele Einzelheiten noch tontrovers bleiben. Es ließen fich auch manche Falle anführen, wo Fehler preußischer Beerführer icharfer zu betonen fein möchten, als es Q. bei aller erstrebten Unparteilichfeit tut. Beispielsweise urteilt 2. wohl zu glimpflich über die Unterlaffungsfünden des Generals v. Brangel betreffend die Richtsicherung der Stellung bei Bintels am 10. Juli. Aber wie oft und wie weit auch eine felbftandig eindringende fritische Untersuchung von den Ergebniffen Q.B abweichen mag, fo viel bleibt ficher, daß wir es hier mit einer Leiftung erften Ranges zu tun haben. Ref. fteht nicht an, unter allen Berten Li dem über den Mainfeldzug als der reifften und vollendetften Leiftung bie Palme zuzuerkennen. Gelbft fein jungftes und leiber unvollende gebliebenes Bert über ben Krieg von 1815 icheint wenigstens in ber Gründlichfeit der Forschung und der forgfältigen Abmagung des Utteils nicht gang an jenes beranzureichen.

Sannover.

Friedrich Thimme.

Pierre Calmettes, Choiseul et Voltaire d'après les lettres inédites du duc de Choiseul à Voltaire. Paris, Plon-Nourrit. 1902. 300 ©.

Diese Beröffentlichung Calmettes ist ein wirkliches Novum in der Boltaireliteratur und von hervorragendem Interesse. C. hat über 40 Briese von Choiseul an Boltaire ausgesunden. Bo? sagt er und merkwürdigerweise nicht. Aber die Authentie unterliegt keinem Zweisel. Die entsprechenden Briese Boltaires harren noch des Finders. Damit ist eine Angabe Boltaires in seinen Mémoires bestätigt, die zulest noch Broglie<sup>1</sup>) in Zweisel gezogen hatte. Run haben wir die Bestätigung, daß Boltaire wirklich die geheime diplomatische Bermittlerrolle zwischen Friedrich und dem Ministerium Choiseul gespielt bat,

<sup>14</sup> Voltaire avant et pendant la guerre de sept-ans. Paris, Calmann-Levy. 1898. 270 S. Ber in biefer Schrift des bekannten Alwdemikers neues Material für Boltaires Biographie erwartet, findet sich enttäuscht. Die von Broglie als unveröffentlicht bezeichneten Briefe sind wenig zahlreich els im ganzen, darunter drei von Boltaire, einer von Friedrich d. Gr. und unbedeutend. Sie stammen aus dem französischen Archiv des Ministeriums des Äußern aus den Jahren 1750—1753 und betreffen Boltaires Ausenthalt am Berliner Hof. Man kann auch nicht sagen, daß den schon veröffentlichten Potumenten neue Ausbeute abgewonnen worden mare.

die ihm so fehr am Herzen lag und auf die er sich so viel zu gut tat. Wir feben weiter, daß fein Berhaltnis zu den bochften Spigen bes offiziellen Frankreichs ein fehr viel engeres mar, als man feither annehmen mochte, und daß lediglich die gang perfonliche Abneigung bes Ronigs ibn binderte, die Rolle am Berfailler Sofe zu fpielen, nach ber er trachtete. Auf biesen einzigen Bunkt schränkt fich alfo Die "Berfolgung" ein, über Die Diefer "Martyrer Der Philosophie" ju klagen sich gefiel. Und der mahre Sachverhalt ist höchste Bunft, febr mirtjame Broteftion und ein geradezu familiares Berhaltnis gu bem erften Minifter bes Staates, ber ibn feine ochere Marmotte«, feinen ocher Hermitte« nennt und ibm im vertraulichsten Tone fcreibt. Auf diefen felbst fallt durch diefe Briefe ein grelles Licht. Es ift unglaublich, mit welchem Chnismus Diefer Leiter ber Geschicke Frankreichs in fritischen Jahren über die "tödlich gehaßten Geschäfte" fcreibt, von benen er fich durch die vulgärften Reize feiner Maitreffen erholen muß, wie kindisch seine perfonliche Animosität gegen Friedrich ift, ber er in gewöhnlichem, geiftlofem Schimpfen Luft macht und feine Brahlerei mit Frankreichs Macht, die Breugen, das ja doch keine puissance de consistance sei (ein Lieblingsausbruck von ihm), mit leichter Dube vernichten tonne. Daneben fticht ibn bann boch wieber ber Fürmit, ju erfahren, mas ber geschmähte Friedrich von ihm balt, oder er verrat in febr bezeichnender Beife (ich nenne ben Brief vom 13. Juli 1760), mit welch schlechtem Ministergewiffen er ben Rrieg ber Bompabour fortführte, und wie er eine Besiegung Breugens fast noch mehr fürchtete als frangofische Niederlagen. C. hat ein Recht von diesen Briefen zu sagen: Elles forment un véritable chapitre d'histoire.

Stuttgart.

P. Sakmann.

L. Cahen, Condorcet et la Révolution française. Paris, Félix Alcan. 1904. XXXI, 592 ©.

Dieses Werk eines Schülers Aulards teilt die Borzüge und die Schwächen, die der Schule eigentümlich sind. Mit großem Fleiße ift aus ungenuten Archivschäten eine Fülle von unveröffentlichtem, zum Teil sehr wertvollem Waterial gehoben. Jest erst ist es uns möglich, die Struktur dieses Geistes klar zu überschauen, der in der Ausstlärungsbewegung wie in der Revolution eine Rolle ersten Ranges gespielt hat. An der Hand Cahens begleiten wir Condorcet mit dem Interesse, ja mit der Spannung des Witlebenden Schritt für Schritt

burch die revolutionaren Krifen. Diefe gange bankenswerte Arbeit bient nun dem apologetischen 3med der Chrenrettung Condorcets, bes Bolitifers. Bir follen in ibm nicht mehr ben abstraften Dob trinar, ben Sangtifer bes Naturrechts feben, fonbern einen mit ben Sinn für das Erreichbare, für die Birtlichteit in bervorragenden Grabe begabten Realpolitifer, ben antirevolutionaren Freund organis icher Entwicklung. Run ift fo viel richtig, daß man fich ben Sorizont Condorcets oft zu eng porftellt. Das demofratisch und egalitär gefafte Raturrecht bedt nicht feine gange Gedantenprobuttion. All prinzipieller Roof ift er zwar ein Gegner ber Utilitariften, er empfiehlt den Bahlern der Konftituante, Giferer für die Menschenrechte als Abgeordnete benen vorzugiehen, die nur inniges Mitleid mit bem Leiben des Bolfes haben; lieber die zu mahlen, die von Gerechtigfeit und Bernunft fprechen, als diejenigen, welche politische Intereffen des Gemeinwohls und die nationale Bobliabrt in ben Borbergrund ftellen. Und icon besmegen hatte C. nicht fagen follen, ber spätere Bwift zwischen Condorcet und Robespierre fei eine Fortsetzung bes Duells zwischen Boltaire und Rouffeau. Bom Gebanten ber Gleichheit aus ift er einer ber erften und gleich ber rabitalften Feminiften. Aber Condorcet vertritt daneben doch auch liberale, b. & antidemotratische Grundfate, fofern er die Omnipotenz bes Staates verwirft. Gine icone Probe feines Liberalismus ift fein bentwürdiger Entwurf der Unterrichtsorganisation, mobei es eine feiner Sauptforgen mar, Erziehung und Unterricht, wie bas Lehrpersonal aller Stujen von politischem Drud der jeweiligen Rachthaber frei und unabhangig zu erhalten. Liberal ist seine Kritik an den Maknahmen der Romstituante gegen den Abel, an der sconstitution civile du clergés. in der der Anhänger der Trennung von Staat und Rirche eine Berlegung ber Bewiffensfreibeit fiebt. Und auch bas fei ausbrudlich anerkannt, daß die Theorie Condorcets vor 1789 realistischen Ermagungen und tonjervativen Ginichrantungen burchaus zuganglich ift. In der Bablrechtefrage 3. B. zeigt er fich ungemein porfichtig. Diejes Recht fest vorgangige Erziehung voraus, und er ftellt erftaunlich icharie Benjusbedingungen bafür auf.

So denkt freilich nur ber vorrevolutionare Condorcet. Die Entwicklung des Mannes in der Revolution läßt fich, wenn wir von der Schulpolitik abiehen, in der er felbständig bleibt, in die Formel zusammenfassen, daß er immer die frühere Ginficht der populären Strömung opfert, und daß er immer sich beugt, wo die kommunistische Gewalts

politit fich regt. Die Zustande um die Zeit des Baftillenfturms, die C. felbit, etwas tegerifch von feinem Standpuntte aus, als anarchische bezeichnet, überzeugen ibn, daß bas Bolf nun "reif" ift. Die friegerische Strömung um bie Bende ber Jahre 1791/92 reißt den Friedensichwarmer fortzu dem unglaublich naiven Exposé der auswärtigen Bolitif und zur Empfehlung bes Propagandafriegs. Und taum eine revolutionare Rechtsverlegung gibt es, auf die diefer Fanatifer ber Rechtsibee nicht eine beschönigende, begütigende Abreffe batte folgen laffen. tomifcher Regelmäßigkeit heißt es in bem Bericht C.s nach jebem Bewaltaft: . Condorcet prêche le calme«, ober, wie es nach ben Septembermorden heißt: >Il est inutile de récriminer contre des faits accomplis; l'Assemblée doit tirer le rideau sur les événemente. In Diefer Haltung Condorcets nun ein Beugnis für feinen realpolitischen Sinn zu feben, fcheint boch einen gewiffen Mangel an biftorifcher Pfpchologie zu verraten, womit benn auch zusammenbangt, bag die Ausmahl ber Augerungen Condorcets ben Sinn für das Charafteriftische, Symptomatische, individuell und zeitgenössisch Befarbte ftart vermiffen läßt. Dan sucht in dem umfangreichen Buche vergeblich nach jenen graufamen Bitaten, mit benen Taine feine absprechenben Urteile illuftriert, man findet weder fie felbst, noch etwa ihre Biderlegung oder Burechtstellung. Auch Diefer Schuler Aulards icheint Taine gegenüber Die Methobe für richtig zu halten, Die gewiß Die bequemfte, aber boch nicht immer die ficherfte ift, die bes Totschweigens. Man tann der Meinung fein, daß Taine der Berfonlichteit Condorcets nicht gerecht geworben ift und die Große des Mannes verkannt bat, ber als Beächteter, ben ficheren Tob por Augen, ben Ibealismus bewahrte, der aus dem » Tableau historique« fpricht. Aber noch weniger bedeutet C.s Berf ein lettes Bort über Condorcet. Gerade am Exempel Diefes Lebens wird uns ein fünftiger Pfnchologe ber Revolution etwas Tieferes ju fagen haben über bie aus der Aufflarung hervorgegangenen Intellettuels und ihre Billensstellung, beren eigentumliche Schwäche es in letter Linie boch verschuldet bat, wenn Die große Bewegung aus ihren Sanden in Die eines geistig und sittlich fo mediofren Menfchen wie Robespierre hinüberglitt.1)

Stuttgart.

P. Sakmann.

<sup>1)</sup> Roch sei bemerkt, daß E. die Uberlieferung vom Selbstmord Conborcets für nicht genügend begründet ansieht. Er glaubt an einen natürlichen Tod, der dann freilich als merkwürdig freundliche Schidung dem eben verhafteten Flüchtling erschienen ware.

Arthur Chuquet, Études d'histoire. Première série. Bayard à Mézières. La sœur de Goethe. L'affaire Abbatucci. Le Révolutionnaire George Forster. Paris, A. Fontemoing. (288.) Deuxième série. Le commandant Poincarré. Adam Lux. Klopstock et la révolution française. Bertèche dit La Bretèche. ib. (254.)

Eine fehr bunte Reihe hiftorischer Bortrats ift in Diefen zwei Banden vereinigt. Doch gehören mit Ausnahme bes Ritters ohne Kurcht und Tadel, der an der Spipe fteht, fämtliche Berfonlichkeiten bem Ende bes 18. Jahrhunderts an, alfo ber Beriode, Die bas eigents liche Arbeitsgebiet Chuquets bildet. Man weiß aus ben Etudes de Litterature allemande, daß ber Geschichtschreiber ber Revolutions friege jugleich ein ausgezeichneter Renner ber beutschen Literatur Diefes Beitraumes ift, ein Renner, deffen Belefenheit auch das Ent legenste nicht entgeht. Überall geht er auf die erften Quellen gurud, fo in der feinen psuchologischen Studie über Boethes Schwefter Cornelie, die bor ber Monographie Bittowstis geschrieben ift, wie in den Auffähen über Forfter, Abam Lux und Klovstocks wechselnde Urteile über die frangofische Revolution. Ch. macht fich eine ftrenge Objektivität jum Befet; er breitet bie Fulle der Tatfachen vor bem Lefer aus und läßt dieje für fich reben. Selten nur vernimmt man ein urteilendes Bort, häufiger wird ein leicht ironischer Ton angeschlagen, nur der ehrliche Schwarmer Abam Lux wird mit einer gemiffen Sympathie geschildert. Beniger bedeutend find die Stoffe, bie aus der frangofischen Geschichte genommen find, aber jedem Begenstand tommt die reizvolle Behandlung und die Runft einer lebendigen Charafteriftit zustatten, und fo wird man auch bas Schicffal bes Korfen Abbatucci, ber auf falfches Beugnis bin als Anbanger Baolis verurteilt, fpat erft als unschuldi gerkannt und anerkannt murde, wird man die naiven Liebesbriefe, die der Rommandant Boincarre aus bem ruffifchen Feldzug an feine entfernte Gattin fcreibt, wie bie Abenteuer bes Solbaten Berteche, ber wegen einer glücklichen Baffen tat ju gang unverdienten Ehren emporfteigt, mit Intereffe und Bergnügen lefen.

Marengo. Mit zwei Karten und einem bibliographischen Anhang. Bon Dr. herrmann. Munfter i. B., Aichendorff. 1903.

Die Arbeit ist angeregt worden durch die Quellenpublikationen Cugnacs und Hüffers (Cugnac, Campagne de l'armée de réserve en 1800; Hüffer, Quellen zur Geschichte des Krieges von 1800).

Insbefondere bieten die Beröffentlichungen Cugnacs ein umfassendes Material aus dem französischen Kriegsarchiv. Außerdem hat der Bf. selbst durch Nachforschungen im Wiener Kriegsarchiv viel neues Waterial beigebracht.

Es ist bekannt, daß Bonaparte eifrigst bemüht war, den Sieg von Marengo möglichst glänzend hinzustellen, in der richtigen Erstenntnis, daß er für ihn die Staffel zum Throne bedeutete. Infolges dessen bildete sich, wie Hermann bemerkt, eine förmliche Legende von Marengo, eine Geschichtsfälschung gröbster Art heraus, dis erst allsmählich die historische Wahrheit an den Tag trat. Immerhin bieten selbst jest die zahlreichen Darstellungen und zerstreuten Nachrichten über den Feldzug von Marengo noch so viel Abweichendes und Unsklares, daß der Bs. eine neue Untersuchung über Marengo unter Berwertung des gesamten vorliegenden Materials für gerechtsertigt hielt.

Nach einer breiten Auseinandersetzung über das französische Heerswesen um 1800 sowie über die Zusammensetzung und den Zustand der Reservearmee und des österreichischen Heeres von 1800 werden die operative Einleitung des Feldzuges und die Ereignisse dis zur Schlacht von Warengo nur turz besprochen. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt in der Darstellung der Schlacht selbst. Die Beseutung des Angriffs, den der von Bonaparte zurückgerusene Desaix aussührte, sowie des im richtigen Augenblick angesetzten Reiterangriffs Rellermanns wird in das gedührende Licht gesetzt.

Es ift bekannt, daß das rechtzeitige Eintreffen der Division Desaix der Schlacht eine entscheidende Wendung gab, nachdem sie für Bonaparte bereits völlig verloren war. Der Angriff Rellermanns rief sodann eine beispiellose Panik hervor, die dann zu einer gänzelichen Niederlage der Österreicher führte. Ich vermag jedoch der Ansicht des Bs. nicht ganz zuzustimmen, daß Bonaparte an den entscheidenden Maßnahmen, die die Wendung der Schlacht herbeigesührt, keinen direkten Anteil habe. Bonaparte war es doch, der Desaix von Rivalta zurückgerusen hat, und daß nach dessen Eintreffen die gesichlagene französische Armee sich von neuem zum Angriff aufzuraffen vermochte — übrigens an sich eine hervorragende Leistung der Truppe und deren Führer —, ist doch gewiß zum großen Teil Bonaparte selbst zuzuschreiben. Überhaupt lautet das Urteil über Bonaparte sehr scharf: Nach dem Eintritt in Mailand "beginnt er Fehler auf Fehler zu häusen. Wir sehen den Weister der Kriegskunst mit

Stannen große Fehler machen, und die Unfähigkeit feiner Gegner und eine Reihe nicht vorherzusehender Umftande muffen sich vereinen, bamit diese ihm nicht verhängnisvoll werden".

Es ist zuzugeben, daß Bonaparte am Tage von Marengo einen großen Teil feiner Rrafte nicht zur Stelle hatte und daß er durch den Angriff der Ofterreicher völlig überrascht murde, da er fie im Abzug glaubte. Er befand fich in völliger Ungewißheit und taufchte fic über die feindlichen Absichten. Daraus erklären fich bie vielfachen Entsendungen, wenn sie auch nicht zu billigen find. Jeder Militar weiß aber, daß die größte Schwierigkeit ber Rriegstunft in der Ungewißheit licgt, in der fich der Führer zumeift befindet, daß Gebler infolgedeffen felbst bei ben größten Meistern unvermeidlich find, ohne baß man barüber gerade in "Staunen" zu geraten braucht. Es tommt nur darauf an, wer von den beiden Begnern die wenigsten Fehler macht. Auch die deutschen Erfolge im Feldzuge 1866 und 1870/71 find fehr häufig durch Fehler bes Gegners hervorgerujen, ohne daß das Berdienst der deutschen Beeresleitung baburch geschmälert wurde. Die geniale Unlage bes Feldzuges von 1800, Die einen Wendepunkt in ber Kriegskunft bezeichnet, ift Bonapartes eigenftes Berdienft. Sie ficherte ihm den Gewinn des Feldzuges, auch wenn ber Durchbruch bes Generals Delas bei Marengo gegludt mare. Denn auf dem linken Bo-Ufer verfügte Bonaparte noch über betracht liche frifche Rrafte.

Die Arbeit H.s beruht auf einer Doktor-Dissertation. Der Bierkannte bei der Arbeit, wie er selbst sagt, die Notwendigkeit, die militärische Kritif mit der historischen zu vereinigen, und suchte sich sür die erstere durch das Studium der besten militärischen Klassiker vorzubereiten. Er verweist hierbei auf den beigegebenen Literaturnachweis, der eine Menge von Berken enthält, die auf den Feldzug von 1800 gar keinen Bezug haben, wie Bernhardi, Friedrich der Große; Scherss, Kriegslehren; Schlichting, Taktische und strategische Grundsähe der Gegenwart; Delbrück, Geschichte der Kriegskunst usw. Diese ganze Auszählung vermag aber die Tatsache nicht zu ändern, daß ein reises Urteil über Operationen und taktische Dinge nur durch jahrelanges Fachstudium und vor allem durch praktische Kenntnis, die allein die Schwierigkeiten und Keibungen in der Truppensührung erkennen läßt, zu erreichen ist.

Es ist baher nicht zu verwundern, wenn das Urteil des Bf. in rein militärischen Dingen hier und da ansechtbar ist. Im übrigen

ift aber die Schrift eine fehr fleißige, äußerst gründliche und fehr bankenswerte Untersuchung über Marengo, die in vielen Bunkten als abschließend gelten kann und volle Anerkennung verdient. X.

La Francia dalla Restaurazione alla fondazione della terza Repubblica, 1814—1870, del professore Giuseppe Brizzolara. Milano, Ulrico Hoepli. 1903. XX, 695 ©.

Das Werf Brizzolaras gehört zu einer Sammlung hiftorischer Schriften, die unter ber Leitung des bekannten Belehrten Basquale Billari erscheint und die augenscheinlich ben Bwed verfolgt, einem größeren gebildeten Bublitum neben ber vaterländischen Bergangenbeit auch die Geschichte berjenigen Staaten schilbern, die in die Entwidlung Italiens forbernd ober hemmend eingegriffen haben. Der Bf., Professor am Lyzeum zu Avellino, bietet uns, bem Charafter ber Collezione storica Villari gemäß, feine eingehenderen fritischen Auseinandersetzungen über Menschen und Dinge, ja nicht einmal ober nur hochft vereinzelt - hinweise auf die Quellen, sondern sucht einfach, in klaren, wenn auch knappen Zügen, den Berlauf der Begebenheiten in freisinnigem, burchaus gemäßigtem Beifte und in einfacher, gehobener Sprache jum Ausbruck zu bringen. Man wird ihm das Zeugnis nicht versagen dürfen, daß er, an der Hand der ja beute icon fo reichen Literatur über Frankreichs zeitgenöffische Befchichte, ein für feine Landsleute fehr wohl genügendes und gut orientierendes Buch geschrieben, bas vom Stury bes erften Navoleon bis jum Falle bes britten die wichtigeren inneren Ereigniffe wie bie äußeren Begebenheiten übersichtlich gruppiert hat, ohne daß man eigentliche Luden in der Erzählung zu rugen hatte, noch eine grobliche Bergeichnung ber Ruge irgend einer ber banbelnben Berfonlichkeiten notieren mußte. Freilich wird wohl mancher Lefer und nun gar ber Sachmann Korrefturen bei bem und jenem Buntte als mun= ichenswert erachten; er wird das eine Rapitel zu furz, das andere (über Mexito g. B.) im Bergleiche ju lang finden; die Beurteilung ber Bortampfer einer jeden Beriode und Beiste Brichtung wird ihm vielleicht einmal zu hart oder zu mild vorkommen; boch das wird bei Schilberung zeitgenöffifcher Beschichten niemals anders werben, und im gangen ift Br.& Sandbuch nicht allein dem italienischen Bublitum, fondern auch dem ausländischen, dem frangofischen zumal, zu empfehlen, welches das Bild feiner jungeren Bergangenheit im fremben Spiegel nicht ohne Rugen ftudieren murbe. R.

The Letters and Speeches of Oliver Cromwell with elucidations by Thomas Carlyle edited in three Volumes with notes, supplement and enlarged index by S. C. Lomas with an introduction by C. H. Firth. M. A. Vol. I: LVII u. 523 ©. Vol. II: XII u. 557 ©. Vol III: XIII u. 604 ©. London, Methyen & Co. 1904.

Sollte jemand die Rotwendigkeit einer neuen fritijchen Ausgabe ber Briefe und Reben Cliver Cromwells bisber in 3weifel gezogen haben, jo wird er fich ichon durch die meisterhafte Ginleitung, welche C. H. Firth Dieser Bublifation vorausgeschickt bat, unschwer vom Begenteil überzeugen laffen fonnen. Seit bem Tobe Samuel Ramfon Gardiners tann &. gewiß als ber befte Renner bes Beitalters Cromwells gelten. Sein Bort wiegt um fo fcwerer, je mehr er felbit bagu beigetragen bat, unfere Runde von Beugniffen bes Benius Cromwells zu erweitern. Go febr er nun auch bereit ift, anzuerfennen, mas Carlyle einft für Die Sammlung ber Briefe und Reben feines "Beros" geleiftet hat, jo iconungelos bedt er bie Schwächen und Mängel des vielgerühmten Bertes auf. Die Billfürlichfeiten, die Frrtumer, die Interpolationen, die Carlyle fic bei feiner Tätigfeit des Edierens ju Schulden tommen ließ, werden nicht verschwiegen. Aus der Entstehungsgeschichte feines Bertes wie aus feinem Naturell wird ferner vortrefflich erflart, inwiefern bies . Epos in Broja", dant den eigenen Butaten bes Editors, mehr ber Domane der Literatur als der Sistorie angehört.

Der neue Berausgeber hatte feine leichte Aufgabe, aber er hat fie, von &. beraten und an gablreichen Stellen anderweitig unterftutt, glanzend gelöft. Im großen und gangen mußte binfichtlich ber Reden allerdings das Wert Carlyles die Grundlage bilden. 3mmer aber murbe eine jorgfältige Nachprüfung vorgenommen, um den möglichft beften Text zu erhalten. Die bedeutenbite Bereicherung der Maffe diefer Dokumente haben die von &. entdecten und in den Clarke Papers veröffentlichten Stude geboten. Für die Überlieferung der bei der Auflöjung des Rumpiparlamentes gejprochenen Borte hatte noch auf die Arbeit von Michael: D. Crommed und die Auflöjung des langen Parlaments (5. 3. Bd. 63, 1889) verwiejen werden konnen. Sinfichtlich der Briefe galt es in erfter Linie, bas Driginal, wenn dies aufzutreiben mar, als Borlage ju benugen. Hier ergaben fich 3. B. aus der Durchforschung der Bapiere Thurloves, Belle u. a. manche Rorretturen Carlyles. Daß bie gefälichten Squire Papers, durch die er fich hat tauschen laffen, in Begiall getommen find, ift felbstverständlich. Dafür haben nicht weniger als

145 Carlyle unbefannt gebliebene Briefe Cromwells, teilweife von bobem Interesse, wie die an seinen Gobn Beinrich, an Robert Sammond, Aufnahme gefunden. Die meiften find ichon in Zeitschriften, in den Berichten der Historical Mss. Commission, in den Clarke Papers und an anderen Orten, zerstreut erschienen. Manche aber werden bier jum erstenmal mitgeteilt. Dahin gebort ein Brief an Mazarin, ohne Zweisel aus bem Sommer 1653, den das Archiv bes Priegeministeriums in Baris beigesteuert hat. Die Renntnis der politifden wie literarifden und rein menschlichen Buge ber Biographie Cromwells erhalt durch diefen Besamtzuwachs feiner Briefe nicht un= beträchtlichen Bewinn. Auch auf andere zeitgenöffische Berfonlichfeiten fällt hier und ba ein Streiflicht. Bei ber Ermähnung bes Entels Edmund Spenfers (3. Bb., S. 489), ber Crommelle Unade anflehte, ba ihm, bem Ratholiken in Irland, die Strafe ber "Transplantation" brohte, mare die fürzlich (English Historical Review Vol. 17, Ranuar 1902) veröffentlichte älteste Biographie Miltons zu verwerten gewesen. Denn der daselbst S. 108 erwähnte Entel sof the famous Spencer, a Papist suffering inhis concerns in Ireland«, für ben fich Milton bemühte, ift mit jenem offenbar ibentisch.

Übrigens ist es nicht genug zu rühmen, wie viel der Herausgeber durch Beifügung von Noten und Ergänzungen zur Erläuterung
der Altenstücke geleistet hat. Der Ausschluß der amtlichen, von
Tromwell nur unterzeichneten Briefe des Staatsrates, sowie der
lateinischen, von Milton als Sekretär sür die fremden Sprachen versfaßten State Letters (abgesehen von Bd. 3, S. 199 nach Carlyles
Borgang) ist nur zu billigen. Eine kritische Neuausgabe dieser zuletze genannten hat man demnächst wohl von einem deutschen Gelehrten
zu erwarten. (S. Prof. Dr. H. Fernow: Miltons Letters of State.
Biffenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der Oberrealschule vor
dem Holstentore zu Hamburg, Oftern 1903, Nr. 837.)

Bürich. Alfred Stern.

Billiam Pitt. 1. Bb.: Bis zum Ausgang ber Friedensperiode 1793. 1. Teil: Die Grundlagen. Bon Felix Salomon. Leipzig, Teubner. 1901. XII u. 208 S. 1)

Der Bf. gibt uns im vorliegenden Halbbande die Ginleitung zu einer großen, fehr ermunschten Biographie William Pitts des Jungeren.

<sup>3)</sup> Beripatet durch bas Ableben Dr. Immiche, bem bie Besprechung querft übertragen worben war.

Italien. 509

us Oberbeutschland, aus Mugsburg, Rürnberg und then Beber bilbeten in Floreng eine fo mach= ganisation 1443/4 es magen konnte, ben rzutreten. Diefer Berfuch murbe gwar aber deutlicher können die Biele und arbewegung faum wiedergegeben be bom 28. Dezember 1444, ٠٤, Wollenzunft ben beutichen , and disposuerunt velle eos mpedirentur non laborare et laantatem et contra eorum ordinamenta ... Wir finden hier also eine Lohnbewegung Biel burch Streiken und scharfes Berfahren gegen ju erreichen fuchen. Im Anhang belegt Doren feine beutschen Beber in Florenz durch die Mitteilung febr ... urt Urtunden und Regesten, die er bei feinen langjährigen "oftubien in Florenz gefammelt hat.

Gigiano.

An biesen Kern des Werkes schließt D. eine dankenswerte Zussammenstellung sonstiger Nachrichten über deutsche Sandwerker, die im mittelalterlichen Italien eine Rolle spielten. Es kommen hier bessonders deutsche Schuster und Bäcker in Benedig und Rom in Bestracht. Über die deutschen Bäckergesellen in Benedig und ihre Zwistigskeiten mit den venezianischen Weistern hat und Simonsseld das Waterial geliesert; über Rom sind noch weitere Publikationen de Waals zu erwarten.

Weniger glücklich scheinen mir einige allgemeine Bemerkungen, die der Bf. in der Einleitung und am Schlusse seiner Arbeit macht, formuliert zu sein. Er widerspricht sich hier auch selbst, wenn er z. B. S. 7 die deutschen Studenten, die nach Bologna pilgerten, "Pioniere deutscher Kultur" nennt und S. 16 doch zugeben nuß, daß diese Studenten umgekehrt dazu beitrugen, italienischen Geist in Deutschald zu verbreiten.

Im besonderen möchte ich mich gegen die Behauptung D.\$ ©. 111 wenden, als sei die Politik, die die italienischen Städte Fremden gegenüber einschlugen, durch die "Formen des Regiments" beeinflußt. Soll das, wie nach S. 114 zu vermuten ist, heißen, daß die Aristoskratie sich engherziger benommen hätte als die Demokratie? Die Abseigung gegen die Fremden scheint mir, in den mittelalterlichen Städten so gut wie heute, hauptsächlich auf dem wirtschaftlichen Interesse der

Er bespricht im 1. Rapitel die Abstammung und Jugend bes fünjtigen Staatsmanns; fünfzehnjährig barf er bereits feinen Bater in bas Parlament begleiten, er ift auch Beuge bes traurigen letten Auftretens Chathams in Beftminfter. Bon fruh auf wirb Bitt gum Bolititer erzogen, in seinem Bater fieht er bas Borbild, dem er nadftreben will. Deshalb hält Salomon mit Recht es für notwendig, auch ber Tätigkeit des alteren Bitt Aufmerkfamkeit zu wibmen, da fie vor allem den jungen William beeinflußt hat. Das führt ben Bi. ju einer tiefgrundigen Grörterung ber englischen Bolitit feit ber Beit der Stuarts; befondere treffliche Beleuchtung findet bas Suftem Balpoles, bann werden Chatham, Burte und Georg III. ausführlich betrachtet. Richtig, nur vielleicht etwas burch moberne Anschauungen beeinflußt, charafterifiert er ben Kern bes Bhiggismus und Torpsmus und nimmt Chathams Spftem für letteren in Befchlag (S. 79). Rad Erörterung ber politischen Berhaltniffe gibt uns G. bann bie Schib berung ber volkswirtschaftlichen, die man ebenfalls als eine vorzugliche Übersicht bezeichnen muß. Wir erfahren ba, wie fich ber Merfantilismus in England entwickelt hat, wie er "fich auslebt und aus fich heraus die Rrafte gebiert, die ibn überwinden follen" (S. 139). Begreiflicherweise muß G. ba die Bedeutung Abam Smithe und feine Behre ausführlich erörtern. Damit hat er bie Grundlagen gefunden, auf benen ftehend Bitt trop feiner großen Jugend, im 21. Jahre, fofort in die erfte Reihe der englischen Staatsmanner eintreten fonnte. Bird es ber Bf. fehr übel nehmen, wenn ihm ber Ref. rat, in meiterem Berfolg feines intereffanten Berfes etwas flarer und einfacher au fcreiben? Gate, bei benen bie einleitende Ronjunktion \_dagvon den weiteren Saggliedern burch volle elf Beilen getrennt ift, erfcmeren die Lefung des Buches unnötig.

Brag. O. Weber.

Deutsche Sandwerter und handwerterbruderschaften im mittelalterlichen Italien. Bon M. Doren. Berlin, R. E. Prager. 1903. 160 S.

Der Bf. erfüllt in dieser Schrift ein Bersprechen, das er in seiner "Florentiner Wollentuchindustrie" S. 279 gegeben hatte. Schilberte er uns dort auf Grund seiner Archivstudien die Berhältnisse der von den Mercanti der Florentiner Wollenindustrie beschäftigten Arbeiter im allgemeinen, so bildet den Kern dieser neuesten Arbeit die Darftellung der Lage der deutschen Weber in Florenz. Wir erfahren von solchen Webern aus Flandern und Brabant, aus Köln und

Italien. 509

Nachen, aber auch aus Oberdeutschland, aus Augsburg, Nürnberg und Frankfurt. Diese beutschen Beber bilbeten in Florenz eine fo mach= tige Gruppe, daß ihre Organisation 1443/4 es magen konnte, ben Berlegern felbständig gegenüberzutreten. Diefer Berfuch murbe gwar anscheinend mubelos unterdrudt, aber beutlicher konnen bie Biele und Rampfmittel einer modernen Arbeiterbewegung kaum wiedergegeben werden als in den Worten der Urfunde vom 28. Dezember 1444, in benen die Ronfuln ber Florentiner Bollenzunft ben beutschen Bebern ihre Sünden vorhalten: squod disposuerunt velle eos pretia laborum crescere et si impedirentur non laborare et laborantes contra eorum voluntatem et contra eorum ordinamenta punire et condempnare. Wir finden hier also eine Lohnbewegung ber Arbeiter, die ihr Biel burch Streifen und icharfes Berfahren gegen Die Streifbrecher zu erreichen suchen. Im Anhang belegt Doren feine Beschichte ber beutschen Beber in Florenz durch die Mitteilung febr intereffanter Urtunden und Regesten, die er bei feinen langjährigen Archivstudien in Florenz gesammelt hat.

An diesen Kern des Werkes schließt D. eine dankenswerte Zussammenstellung sonstiger Nachrichten über deutsche Sandwerker, die im mittelalterlichen Italien eine Rolle spielten. Es kommen hier bessonders deutsche Schuster und Bäcker in Benedig und Rom in Bestracht. Über die deutschen Bäckergesellen in Benedig und ihre Zwistigskeiten mit den venezianischen Weistern hat uns Simonsseld das Waterial geliesert; über Rom sind noch weitere Publikationen de Waals zu erwarten.

Beniger glücklich scheinen mir einige allgemeine Bemerkungen, die der Bf. in der Einleitung und am Schlusse seiner Arbeit macht, formuliert zu sein. Er widerspricht sich hier auch selbst, wenn er z. B. S. 7 die deutschen Studenten, die nach Bologna vilgerten, "Pioniere deutscher Kultur" nennt und S. 16 doch zugeben muß, daß diese Studenten umgekehrt dazu beitrugen, italienischen Geist in Deutschland zu verbreiten.

Im besonderen möchte ich mich gegen die Behauptung D.\$ S. 111 wenden, als sei die Politif, die die italienischen Städte Fremden gegenüber einschlugen, durch die "Formen des Regiments" beeinflußt. Soll das, wie nach S. 114 zu vermuten ist, heißen, daß die Aristostratie sich engherziger benommen hätte als die Demokratie? Die Absneigung gegen die Fremden scheint mir, in den mittelalterlichen Städten so gut wie heute, hauptsächlich auf dem wirtschaftlichen Interesse der

Klassen zu beruhen. Wo Kausmannsgeschlechter herrschen, schließen sie den Bettbewerb des fremden Kausmanns möglichst aus, haben aber, wie das Beispiel der deutschen Beber in Florenz zeigt, gegen die Einwanderung fremder Handwerker nichts einzuwenden; wo dagegen die Handwerker herrschen, schließt man sich gegen den Zuzug fremder Berussgenossen ab, sieht dagegen, wie in Brügge, das herbeiströmen fremder Kausleute, die den heimischen den Aktivhandel entreißen, nicht ungern. Diesem Klassenegoismus trat der Rat nicht nur, wo es sich um die Bersteidigung der Stadt handelte, gegenüber. So hoben die Genuesen, um die Wehrkraft der Stadt durch den Zuzug Fremder zu stärken, 1350, als der Kamps mit Benedig bevorstand, alle fremdenseindlichen Bestimmungen der Zunststatuten aus.

Der Bf. deutet an, daß ihm über diefe Fragen weiteres Material zur Berfügung steht; wir durfen also hoffen, sie in den nachsten Banden der "Florentiner Studien" noch eingehender behandelt zu sehen.

Marburg.

Heinr. Sieveking.

Ermanno Loevinson, Giuseppe Garibaldi e la sua legione nello stato romano 1848—49. Parte prima. Con uno schizzo geografico. Roma, Società editrice Dante Alighieri. 1902. XI, 275 ©.

Über die römischen Ereignisse von 1849 hat sich eine große Literatur angesammelt. Trop des ungludlichen Ausgangs galt ber Bug Garibaldis zur Berteidigung Roms gegen die Frangofen ftets als eine besonders glorreiche Episode des Nationalfriegs, man bat ihn "die Iliade des Jahrhunderts" genannt, Garibaldis Ruhm ift domals begründet worden. Indeffen ift bisber ber Anteil, den feine Legion an der Berteidigung Roms gehabt hat, noch nicht wie ber anderer damals mittätiger Freiforps Gegenstand einer besonderen Monographie geworden. Bas Garibaldi felbst in feinen Memorie erzählt, gibt wohl einen zuverlässigen Leitfaden, aber es find boch nur perfonliche Erinnerungen, die zudem erft zwei Jahrzehnte nach ben Ereigniffen niedergeschrieben find. Die geschichtliche Darftellung, Die jest ein Beamter des Staatsarchive in Rom unternommen bat, fußt einmal auf fritischer Benutung ber gesamten vorhandenen Literatur; fobann bat er, um überall das Tatfachliche jestzustellen, mit Erfola im Staatsardiv fowie im Archiv der Stadt Rom Nachforfchungen angestellt, Italien. 511

auch aus den Lokalzeitungen und aus mündlicher Überlieferung hat ber Bf, der felbst den Wegen der Legion auf ihren Kreug- und Querjugen nachgegangen ift, Mitteilungen geschöpft. Für feinen Selben ift er ftart eingenommen, boch verschweigt er auch beffen Fehler nicht, Die souverane Migachtung ber Disziplin und die Berfaumniffe im letten Stadium ber Berteibigung. Befondere Muhe hat er fich gegeben, den Marfc der Legion durch das Römische vor ihrem Gintritt in die Stadt, also vom November 1848 bis April 1849 von Ort zu Ort zu verfolgen. Überall wiederholte fich basselbe Schaufviel: bas Ericeinen ber Legion erwedte trop ihres abenteuerlichen Aufzugs ungeheuren Enthusigsmus. Freiheitsbäume murden errichtet. Bolfsvereine gegründet, der Boden für die Republik zubereitet, aber überall zeigte fich auch diefelbe Schwierigkeit, die Mittel fur ben Unterhalt ber Legion aufzubringen, für Quartier, Sold und Lebens. mittel, wozu bismeilen noch die Requisition von Pferden, Schuben und anderen Ausruftungsgegenftanden tam. Bunachft fiel die Freifcar ber jeweiligen Stabt jur Laft, Die in ber Regel brei Tage lang in Anfpruch genommen murbe. Die Stabte liegen fich bie Belber von den Provinzialkaffen vorstreden, bis fie von der Staatstaffe übernommen wurden. Bu Cefena, wo die Legion vom 4. bis 11. Dezember fich aufhielt, erhielt Garibalbi die Nachricht, bag er in ben regelmäßigen Dienft bes romifchen Staats genommen fei, und von da an wurde die Ausruftung beffer beforgt und erwiesen fich auch die Stadtverwaltungen weniger fcmierig. Man war doch überall froh, wenn die Legionare wieder weiter zogen, obwohl Baribaldi ftrenge Mannszucht unter feinen Leuten hielt und ihre Aufführung nicht häufig zu Rlagen Unlaß gab. Dag bie Legion in Rom felbst von dem regierenden Triumvirat, d. f. von Maggini aramöhnisch angesehen und banach behandelt murde, bestätigt auch die vorliegende Darftellung. Diese bricht ab mit bem Auszug der Garis balbiner aus Rom in ber Nacht vom 2. jum 3. Juli 1849. Hier folieft bann bie Beschichte bes berühmten Rudzugs ber Legion von Raffaele Belluzzi an: La Ritirata di Garibaldi da Roma nel 1849, die, wie das vorliegende Buch, in der Biblioteca storica del risorgimento italiano, herausgegeben von T. Cafini und B. Fiorini, erfcbienen ift, einem Unternehmen, das ben 3mcd bat, einzelne Abschnitte ber neueren Beschichte Italiens auf Brund bisher unveröffentlichter Dolumente zu erleuchten. Dem gegenwärtigen Band follen noch amei meitere folgen mit Angaben über die Organisation ber Legion und die Perfönlichkeiten ihrer Führer, mit den Urkunden, auf die fich die Erzählung ftütt, und dem Briefwechsel Garibaldis während des römischen Feldzugs. W. L.

Il processo dell'Ammiraglio di Persano con una prefazione ed un'appendice di documenti inediti sulla campagna navale di Lissa (1866) a cura di Alberto Lumbroso. Roma, Fratelli Bocca. 1905. CXXVII, 378 u. 348 ©.

Der bidleibige Band enthält einmal einen Bieberabbrud ber Alten bes Brozeffes, ber vor bem italienischen Senat gegen ben Abmiral Berfano wegen ber Seefclacht von Liffa am 20. Juli 1866 geführt wurde und am 15. April 1867 mit der Berurteilung des Admirals endigte; sodann eine große Angahl von Dokumenten, bie fich auf diese ungludliche Schlacht beziehen, von amtlichen und nicht amtlichen Schriftftuden, von Beitungsberichten, von polemischen Broschuren aus jener Beit, bagu auch von amtlichen öfterreichifchen Berichten, fo bag ein febr umfaffendes Material zur Beurteilung aufammengetragen ift. Auch einiges Ungebruckte ift bem Bf. beigubringen gelungen, teils aus bem Mund von überlebenben Augenzeugen, teils aus ben Aften bes italienischen Rriegsministeriums, aus ben Babieren bes Contre-Abmirals Bacca, der bei Liffa bas Refervegefcmaber befehligte, ufm. In ber Einleitung, 127 Seiten ftart, verfucht nun ber Berausgeber auf Grund biefes mit unparteiischer Sand gefammelten Materials ein objektives Bild der Hergange vor und mahrend der Schlacht zu geben, mobei aber bas Beftreben hervortritt, ben ungludlichen Abmiral möglichft zu entlasten. Man tann nicht fagen, baß ber Bf. bamit überzeugt und bie erdrudenben Grunde bes Berbitts entfraftet hat. Faft tomifch berührt es, wenn er zulest behanptet, bei ben heutigen Schlachten fei bie menschliche Runft überhaupt binfällig und der Erfolg höheren Dachten, dem Glud, bem Bufall anheimgegeben (S. XLVII)! Dag die Aftion ber italienischen Flotte völlig planlos eingeleitet mar, daß ber Abmiral feinen Priegsrat hielt, daß er im Beginn bes Busammentreffens fein Rommandoidiff verließ und auf den mit einem ficheren Bangerturm verfebenen "Affonbatore" überging, daß bas Gefecht trop ber numerischen Überlegenheit der italienischen Flotte rajch abgebrochen und nicht wieder ansgenommen murbe, bas alles bleibt an Berfano hangen, nur bas wird man bem Bi. einräumen, daß Perjano nicht ber einzige Schulbige war. Deutlich geht aus ben Beugniffen berbor, bag auch bie Uneinigfeit und Disziplinlofigfeit ber Führer, Die Abneigung zwischen Biemontesen und Sublandern, ber ichlechte Beift, ber überhaupt in der Marine herrschte, den ruhmlofen Ausgang des Unternehmens mitverschuldeten. Schließlich find es Diefelben Berhaltniffe und Diefelben Grunde, die ben Diferfolg ber Flotte wie ben bes Landheers berbeigeführt haben. Benn die Flotte nach ber Rriegserflärung faft einen Monat lang gang untätig blieb, fo erflart fich dies nur badurch, bag man nach bem Entschluß Frang Josephs, Benetien an ben Raifer Napoleon zu ichenten, eine ernftliche Rriegführung nicht mehr für nötig hielt, und erft in letter Stunde, als icon bas Ende des Rriegs in Sicht mar, rafch noch eine Baffentat begehrt murbe, um die Friedensbedingungen gunftiger ju geftalten. Dag die Staliener felbft aber biefem Unternehmen mit geringer Buverficht entgegengingen, ift fcon baraus erfichtlich, daß fie von einer mahren Angst ergriffen wurden, als das herannaben der Flotte Teghetthoffs fignalifiert murde (S. LXVI). Die reichhaltige Bublifation ift auch mit Rarten, Blanen und Bortrats gut ausgestattet.

## Notigen und Rachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aussätze, welche sich zur Berücksichtigung an dieser Stelle eignen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

## Allgemeines.

Der Sansische Geschichtsverein hat beschlossen, "Pfingits blätter" auszugeben, durch welche wissenschaftlich ausgereifte, aber zusgleich anziehende, im besten Sinne volkstümliche Darstellungen in regelsmäßiger Folge in die Öffentlichleit gebracht werden sollen. Als erstes Blatt ist die unten S. 536 erwähnte Arbeit von B. Stein erschienen.

Im Berlage von G. Callwey in München ift ber erste Band einer von Ulrich Schmidt herausgegebenen Zeitschrift Balhalla. Bücherei für vaterländische Geschichte, Kunst und Kulturgeschichte erschienen (151 u. 6 S.). Der Standpunkt der Zeitschrift ist der positivchristliche; in den zunächst jährlich, bei guter Aufnahme halbjährlich auszugebenden Bänden sollen gemeinverständliche Aufsähe und Erörterungen aus den oben bezeichneten Gebieten Aufnahme finden und Referate über größere Quellenwerke geboten werden. Wir verzeichnen aus dem Inhalt des vorliegenden Bandes E. Degen: Wesen und Bedeutung der deutschen Mysit; Alw. Schult: Zur Geschichte der deutschen Trachten; Chr. Frand: Deimatsorichung sowie einige kleinere Mitteilungen von dem Herausgeber Ult. Schmidt.

Mis monatliche Beilage zur "Pfälzischen Presse" werben seit bem 1. April "Pfälzische Geschichtsblätter" ausgegeben (Preis halb-jährlich 1,50 M.).

In den Breuß. Jahrbüchern (Juli) antwortet Sans Delbrud auf Kromahers in dieser Zeitschrift 95, 1 erschienenen Auflat "Bahre und falsche Sachtritit". Es war wohl von vornherein tein glücklicher Griff von Delbrück, einen Forscher, der strenger als er an den Aussagen der Quellen festhalten zu mussen glaubt, dem Publikum als einen Geistesverwandten wundergläubiger Gottesmänner vorzustellen. Nun hat umgekehrt Kromayer in jenem Abwehrartikel (S. 7, Z. 12 st.) eine Charakteristik von Delbrücks Stellung in der Bissenschaft gegeben, die, wenn sie wörtlich und nicht, wie ich hoffen möchte, eum grano salis verstanden wird, allerdings als unstichtig und ungerecht empfunden werden kann. Mit solchen freundlichen kleinen übertreibungen sündigen wir wohl alle einmal intra muros et extra, und Delbrück darf sich ebenso wie Kromayer sagen, daß der versständige Beurteiler, nachdem er einen Augenblick vielleicht solchem Kreuzseuer zugeschaut hat, die wirklichen wissenschaftlichen Kräfte, die einander gegenüber stehen, ganz gut abzuschähen weiß.

In voller Ertenntnis ihres Bertes weift Mag Thamm (im Brogt. bes Gymnafiums zu Brieg 1905) auf einige Mangel ber Allg. Deutschen Biographie bin.

Bom Standpunkt der Sprachwissenschaft aus erörtert Ottmar Dittrich "die Grenzen der Geschichte" (Hift. VIII, 2). In schaffsinnigen, zuerst gegen Gottl gerichteten Untersuchungen stellt er das chronologisch-topographische Ordnungsprinzip als charakteristisch für die Geschichtswissenschaft hin. Die historische Forschung unterscheidet sich dadurch von anderen Forschungsgebieten, daß ihre Feststellungen "außenbezüglich zeitlichstäumlich" bestimmt sind. Aber mit dieser Begrenzung will Dittrich nur das Minimum dessen ausstellen, was der Historiser leisten soll. Ist die sichere Grundlage gegeben, so darf und muß sowohl das teleologische wie auch das ätiologische Ordnungsprinzip hinzusommen; mit ihnen vermag dann der Historiser "die als außenbezüglich nach Zeit und Raum besstimmten Erscheinungen in tausals dzw. sinalgesetlichen Zusammenhang stehend darzustellen."

Die "Borbemerkungen zu einer allgemeinen Entwicklungsgeschichte" von Beiß (Arch. f. syft. Philos. XI, 2) wollen alles Sein und Geschehen in Ratur und Geschichte in einem System zusammensassen. Es ist eine naturwissenschaftlich-philosophische Konstruktion, in der das bisher als Geschichte betrachtete Gebiet nur einen kleinen Einzelteil bildet. Bon den seiststellbaren Uransängen des Geschehens, von dem Bewegten des Athers und der Atome geht es hinüber in das Gebiet seelisch belebter Entwicklung, zu den Stadien allgemeiner Entwicklung und schließlich auch der menschlichen Geschichtsentwicklung. Es mischt sich in der Abhandlung das Gute einer großen Zusammensassung mit den Mängeln jeder historischen Konstruktion: vor allem der üblichen Bergewaltigung der konkreten geschichtslichen Entwicklung.

Baul Fargues fest in der prot. Revue chrétione (Juli) feinen Auffat über Taine fort, entwidelt den naturaliftischen und intellektualiftis



schen Charakter der Philosophie Taines und die allzu enge Definition geschichtlichen Lebens (als ob Rasse, Milieu und Moment den geschichtlichen Menschen ausschließlich bestimmten). Fargues glaubt, daß Taine zu viel Naturalismus und zu viel wissenschaftlichen Fanatismus besessen habe. Im ganzen bleibt die Kritik an Taine auf der Linie verständnisvollen Bohle wollens.

Liffcis ("Bur Methodologie der Birticaftswiffenschaft", Arc. i. inft. Philoi. XI, 2) beleuchtet die begrifflichen Unklarheiten der fog. Rationals ötonomie, fordert aus erkenntnistheoretischen Gründen eine neue Einheit- lichkeit diefes Gebietes, für das er den Ramen Birticaftswiffenschaft als den einzig richtigen vorschlägt, und bezeichnet als ihre wahre Aufgabe: "die Entwidlungstendenzen des Birtschaftslebens zu bestimmen".

Tille (Deutsche Gesch. Bl., Rai, "Neuere Birtschaftsgeschichte") forbert Sammlung der primaren Quellen der neuesten Birtschaftsgeschichte in eigenen "Birtschaftsarchiven", damit das heute so vergängliche Raterial (3. B. der Geschäftsbücher und Geschäftspapiere privater Unternehmungen) nicht verloren gehe. Ein dahin zielender Plan der Rölner Handelshochschule sowie Ehrenbergs Rostoder "Thünen-Archiv" werden besprochen, ein ähnlicher Plan der Duffeldorfer Handelskammer als ungeeignet kritisiert.

Mus der Zeitichrift f. Sozialwissenschaft 8, 5 verzeichnen wir den Schlußartikel von F. Bertheau: Randbemerkungen eines Industriellen zu den Theorien von Karl Mary (vgl. 95, 331); aus der Revue de Belgique 1905, Juni, die Fortsetzung von Bisser: L'influence sociale du culte (vgl. 95, 331); aus der Revue internationale de sociologie 1905, Juni: Du principe sociologique des nationalités von R. de la Grasserie; aus der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 6, 3 endlich einen vierten Artikel von D. Spann: Untersuchungen über den Gesellschaftsbegriff zur Einleitung in die Soziologie (vgl. 93, 518; 95, 144). Im Archiv s. Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik 21, 1 findet sich das zweite Kapitel von Max Beber: Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus (Die Berussidee des asketischen Protestantismus), serner B. Som bart: Studien zur Entwicklungsgeschichte des nordamerikanischen Protestantis (1. Einseitung).

In der Bierteljahrsichr. f. wiss. Philos. u. Soziologie 29 (4), 2 beschließt G. Stosch seinen Aussaß: Die Gliederung der Gesellschaft bei Schleiermacher (vgl. 95, 141); Eb. v. Hartmann handelt ebenda über Abstammungslehre, Selektionstheorie und Wege der Artenentstehung. — Aus der Zeitschr. f. Morphologie u. Anthropologie 8, 2 erwähnen wir R. Beinsberg: Die Gehirnsorm der Polen (I.); aus der Deutschen Kultur 1, 1: Chrisientum und Abstammungslehre von M. Christlieb; aus den Blättern f. d. Gymnasialichulwesen 41, 5.6: Deszendenzlehre und Beltanschauung von H. Stadler; aus Bestermanns Monatsheften 1905, August: Ent-

widlungetheorie und Beltanicauung von Konr. Günther; aus ben Breugischen Jahrbuchern 1905, August: Bom Darwinismus jum Bitalismus von A. Korwan.

Die Beitidrift f. Ethnologie 37, 2 u. 3 bringt Auffage von G. Dp= pert: Die Gottheiten ber Inbier; von G. Baglioni: Beitrag gur Borgeschichte bes Bicenums, Italien; von G. Forftemann: 3mei Sieroglyphenreihen in ber Dresbener Manahandidrift und von B. Bavreau: Reue Funde aus bem Diluvium in ber Umgegend von Neuhalbensteben. - In ber Geogr. Zeitschrift 11, 5 behandelt Al. Bend: Die Physiographie als Physiogeographie in ihren Beziehungen zu anderen Biffenschaften und A. Citreich: Die Bevölkerung von Makedonien; im Globus 83, 3 B. Laufer: Chinesifche Altertumer in ber romifchen Epoche ber Rheinlande; in ber Zeitschrift b. Gefellich. f. Erdlunde 1905, 5-6 R. Th. Breuß: Der Einfluß ber Ratur auf die Religion in Mexito und ben Bereinigten Staaten mit Bemerkungen von Seler und einem Schlufwort bes Autors. - 3m Bolletino della Società geografica italiana 1905, 3 veröffentlicht Cef. Boma einen Teil ber im letten Chinafelbzug in englische Sande gefallenen alten Mandicutarte, die um 1700 v. Chr. aufgenommen ift. Die Beröffentlichung bat g. B. ein besonderes Interesse, ba bas mitgeteilte Stud gerade die Gegend zwifchen Palu und Liav, alfo den oftafiatifchen Rriege= icauplas, barftellt.

Mus der Beilage jur Allgem. Beitung verzeichnen wir Rr. 137: Legende und Bunberglaube von B. Benh; Rr. 138: Drei ruffifche Siftorifer (Bilbaffow, Bupin, Dubrowin) von Ih. Schiemann und Die Martgraficaft Mahren in funftgeichichtlicher Beziehung von 28. Schram (Burdigung bes gleichnamigen vierbandigen Bertes von A. Brotop); Rr. 141: Bur Geschichte altorientalischer Rultusbader von J. Marcuje; Rr. 141: Reutestamentliche Apolryphen von D. Stählin; Rr. 150 u. 151 : Gelehrtenproletariat einst und jest von S. Schmibtung; Rr. 163: Die neue Rethobe ber Birtichaftswiffenichaft von Alex. Elfter (erläutert R. Chrenbergs auf erneute exaftere Beobachtung gerichtete Theorie, die die deduttiven Schluffe womöglich burch bas tatfachliche Experiment erfegen will und in Wegenfat tritt zu den beiben berrichenden Lehren der Nationalöfonomie); Rr. 165 : Die Freiheit ber Sochiculen und die Reformation von B. Beeder; Rr. 168: S. Taine und ber Protestantismus von Ed. Blaghoff- Lejeune; (ber religiofe Bedante ift bei I. fcmach entwidelt, im Grunde ift er fowohl Protestant wie Ratholif, aber ohne Barme und Tiefe); Rr. 171 u. 172: Die Entstehung des deutschen Rontors in Bergen von v. Bleuten; Rr. 173: Drei Briefe 28. v. Sumboldte an Lavater, mitgeteilt von S. Fund.

Bir ermähnen aus ber Revue de Paris 1905, 1. Juni: Une religion athée. La Jainisme von B. Senrn; aus ber Allgem. evangeliicheluther.

Rirchenzeitung 1905, 22-24: Ronfession, Union, Ronfoberation von Rafe tan: ebenda 24-25: Die fatholischen Orden einft und jest von O. Rödler: aus der Deutschen Monatsschrift 1905, Juli-August: Die Rirche und ber Fortichritt von R. Seeberg; ebenda Auguft: Das Chriftentum in feinem Berhaltnis zu Rultur und Gefellichaft von DR. Chriftlieb. - In ber Reitschrift Deutschland 3, 10 handelt C. Clemen über Raufalgufammenbang und driftl. Gottesglaube; in ben Grenzboten 1905, 8. Juli : Ch. Frbr. v. Fabrice über Staat und Rirche in Franfreich unter ber Monarcie. - Bir verzeichnen ferner aus The bibliotheca sacra 1905, Juli: Polytheism, Tritheism, and the Trinity von Joj. E. Baller und Theology and art von 3. Lindian, aus The Edinburgh Review 1905, Juli: Historical christianity (Burdigung ber barnadichen Reben und Auffate): aus dem Jahrbuch f. Philos u. spetulat. Theol. 20, 1: Die contricio in ihrem Berhaltnis jum Bugfaframent nach der Lehre bes bl. Thomas von B. von Soltum; aus der Biblifchen Beitschrift 3, 3 Luthers Rritit am 3as tobusbrief nach bem Urteile feiner Unbanger bon DR. Deiners; aus ber Allgem. Miffions-Beitichr. 1905, Juni: Leibnig' Stellung gur Beidenmiffion von B. Tichadert.

Wir erwähnen noch aus dem Hochland 1905, 1. Juni: Gervinus als Literarhistorifer von DR. Ettlinger; ebenda 1. Juli: Antite und moberne Rultur von G. Drerup; aus den Protestantischen Monatsheften 9, 5: Luther und Rant von E. Gulge und: Bu M. Ruppers "Reformation mider Revolution" von Hug. Dorner (Rritit ber von R. ju Brinceton gehaltenen Bortrage über ben Calvinismus); aus ber Ofterr. Rundicau 3, 34: Bapprusforichung von R. Beffely; aus ber Deutschen Monateidrift 1905, Juli: Schiller und Carlyle bon S. Rraeger; aus Belbagen und Rlafinge Monateheften 1905, Juli: Badeleben in alter Zeit von &. Buß; aus ber North American Review 1905, Juli: Autocracy and war von Joj. Conrad; aus der Ration 1905, 8. Juli: Romifche Geicidte im Sprichwort von Racher; aus ber Begenwart 1905. 8. Ruli: Fichte als nationaler Erzieher von Th. Achelis; aus ben Grenzboten 1905, 20. Juli: Fremdenlegionen; aus der Revue de Paris 1905, 15. Juli: Les étapes de la nation belge von M. Bilmotte; aus der Allgem. evangelijcheluther. Kirchenzeitung 1905, 29: Bygantinifche Runft von B. Coulge (I.); aus bem Archiv für Rulturgeichichte 3, 3: Rorddeutschland unter dem Ginflug romijder und frubdriftlicher Rultur (I.) bon gr. Burd: hardt; ebenda: Bur Charafteriftit des Siftorifers Rarl Lambrecht von Steinhaufen (Abmehr ber gegen St.& Beichichte ber beutichen Rultur gerichteten Angriffe); aus den Breugischen Jahrbuchern 1905, August: Die Fortidritte ber Islammiffenschaft in den legten brei Jahrgebnten von 3. Goldgiber; endlich aus Euphorion die als Schillernummern erichienenen beiden erften Befte des 12. Banbes.

In den Neuen Jahrbuchern für das klass. Altertum 2c. 8, 5 betont R. Reuschel im Gegensat zu R. M. Meyer, daß von einem wesentlich passiven Berhältnis Goethes zur deutschen Bollstunde nicht die Rede sein kann.

Aus ber Zeitschr. f. b. Gymnasialwesen 1905, Juli, erwähnen wir Rich. Berndt: Die Behandlung ber römischen Kaisergeschichte auf ben höheren Schulen und bas Gebicht "Der Tod bes Carus" von Platen (Beisspiel für Mitwirfung bes beutschen Unterrichts an der Unterweisung in der alten Geschichte) und Ed. Hermann: Die Geographie Griechenlands und Italiens im Geschichtsunterricht (will den geographischen Überblick vom Ansang an den Schluß der beiden Teile verwiesen wissen).

Hondigen Berotefend hat sein bekanntes, für den praktischen Gebrauch und zu Lehrzweden entworfenes Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutsichen Mittelalters und der Reuzeit (vgl. 83, 348 f.) in zweiter Auflage erzicheinen lassen (Hannover u. Leipzig, Hahnsche Buchhandlung 1905. 186 S.). Borzüge und Einrichtung des unentbehrlichen Hissbuchs sind zu bekannt, als daß sie hier noch besonderer Hervorhebung bedürften; es mag die Besmerkung genügen, daß sich die unmittelbaren Berbesserungen wesentlich auf die sustentische Abteilung beziehen, während die wichtigeren Ergänzungen dem Nachschlageteil zugute gekommen sind.

Franz Bimmermann: Die Lage des Archivs der Stadt Hermannsftadt und der Sächfischen Ration (Bien, Gerold & Co. 1905. 57 S.) gibt einige Nachrichten über Geschichte und Inhalt des Archivs, besaßt sich in der Hauptsache jedoch mit den wahrhaft standalösen Zuständen, die hinsichte lich der materiellen Lage der Beamten sowie der Unterbringung der Bestände herrschen.

Die Festschrift zur Begrüßung ber sechsten Bersamm= lung beutscher Bibliothetare in Bosen am 14 .und 15. Juni 1905 (Bosen, Jolowicz. 99 S.) enthält neben verschiedenen bibliothetstechnischen Abhandlungen auch einige Arbeiten, die an dieser Stelle eine kurze Erswähnung verdienen. So gibt D. Collmann eine übersicht über den Inhalt der Raczynstischen Bibliothet, A. Warschauer handelt über seltene Geslegenheitsdrucke aus der Provinz Posen, während J. Jolowicz die Entswicklung der posnischen Bibliographie versolgt.

Das große illustrierte Wert: Danmarks Riges Historie, an dem Joh. Steenstrup, Kr. Erslev, A. Hoeije, B. Mollerup, J. A. Fridericia, E. Holm und A. D. Jörgensen arbeiten bzw. arbeiteten (vgl. H. Z. 83, 329; 86, 517), geht seiner Bollendung entgegen. Bon den sechs Bänden sind der 1., 2., 4. und 5. fertig; der 6. hat den schleswig-holsteinischen Krieg von 1848 bis 1850 zum Abschluß gebracht, und vom 3. fehlt von Heises Teil nur noch die Zeit von der Bertreibung Christians II. bis zum Abschluß der Grasenssehbe (1523—1536) und von Mollerups der vom Stettiner Frieden bis

jum Tobe Friedrichs II. (1570—1588). Abgesehen von biefen kurzen Unterbrechungen liegt also die Geschichte Dänemarks von ihrem Beginne bis zum Jahre 1851 in zusammenhängender Darstellung vor. Wit 1864 (Wiener Frieden) soll das Wert überhaupt abschließen. Die wissenschaftliche Stellung der Berfasser sichert diesem Werte für lange Zeit eine maßegebende Bedeutung. Läßt es auch, seinem zunächst populären Zwede entsprechend, die Nachweise vermissen, so wird doch niemand sich mit dänischer Geschichte beschäftigen können, ohne sich mit dieser Arbeit auseinanderzusesen.

D. S.

Rene Bucher: Cosentini, La sociologie génétique. Essai sur la pensée et la vie sociale préhistoriques. (Paris, Alcan. 3,75 fr.) -Spranger, Die Grundlagen der Geschichtswiffenschaft. (Berlin, Reuther und Reichard. 3 D.) - v. Treitichte und Mards: Effags. (Berlin, Expedition ber beutschen Bucherei. 0,25 Dl.) - v. Treitschie und E. Schmidt, Effans. (Gbenda.) - Fleifchmann, Bolterrechtsquellen. (Halle, Buch). des Baijenhauses. 6,80 Dl.) — Berolzheimer, System ber Rechtes u. Birtichaftsphilosophie. 2. Bb. (München, Bed. 13 D.) -Sarpf, Morgen- und Abendland. Bergleichende Rultur : und Raffen: ftubien. (Stuttgart, Streder & Schröber. 5 Dl.) - 3. Reblich, Recht und Technit des englischen Barlamentarismus. (Leipzig, Dunder & humblot. 20 D.) - v. Biefer, Über Bergangenheit und Butunft der ofterreichischen Berfassung. (Bien, Konegen. 4 D.) - Rehm, Brabitat= und Titelrecht der deutschen Standesherren. (Munchen, Schweigers Berlag. 11,50 D.) - Refule v. Strabonig, Ausgewählte Auffage aus dem Webiete des Staatsrechts und der Genealogie. (Berlin, Benmann. 5 DR.) - Brenfig, Die Entstehung bes Gottesgedantens und ber Beilbringer. (Berlin, Bondi. 2,50 Dl.) - Schell, Die fulturgeschichtliche Bedeutung ber großen Beltreligionen. (München, St. Bernhards-Berlag. 0,70 Dt.) -Schrörs, Rirchengeschichte und nicht Religionegeichichte. (Freiburg i. B., Berder. 0,60 M.) - Stephan, Berder in Budeburg und feine Bedeu: tung für die Rirchengeschichte. (Tübingen, Dohr. 4,50 D.) - Labanca, Il papato. (Torino, Frat. Bocca. 5 fr.) - Drews, Der evangelijche Beiftliche in der deutschen Bergangenheit. [Monographien gur deutschen Rulturgeschichte. 12.] (Jena, E. Dieberichs. 4 Dl.) — Steinede, Die Diaipora der Brudergemeinde in Deutschland. 1. Bd., 2. El. Mittelbeutichland. (Halle, Mühlmanns Berl. 2 M.) - Robert, Les régimes historiques de l'Église de France. (Rennes, Prost.) - Jorga, Geichichte des rumanischen Boltes im Rahmen seiner Staatsbildungen. 2 Bbe. (Gotha, Berthes. 20 DR.) - Steinichneiber, Die Geschichteliteratur ber Juden in Drudwerten und Sandidriften. (Frankfurt a. M., Kauffmann. 6 M.) - Bergh, Japans geschichtliche Entwidlung. (Salle, Bebauer:Schwetichte. 1,20 M.) - Du Moulin Edart, Der historische Roman in Deutsch=

land und seine Entwicklung. (Berlin, Berlag der "Deutschen Stimmen". 3 M.) — Piper, Burgenkunde. In 2. Nust. neu ausgearb. 1. Hälfte. (München, Piper & Co. 14 M.) — Caron, Concordance des calendriers républicain et grégorien. (Paris, Société nouvelle de libr. et d'édition. 2,50 fr.)

### Alte defdicte.

In einem Supplementheft des Philologus (10, 1) fest 3. Marquart feine geschätten Untersuchungen zur Geschichte von Eran fort.

S. Bindler: Die Euphratländer und bas Mittelmeer, behandelt von einem hoben Gefichtspunkt aus Fragen, welche oft erörtert find und durch neue Funde und Ausgrabungen immer von neuem zur Erörterung aufsfordern. (Der alte Orient 7, 2.)

Übersichtlich und belehrend ist L. Pernier: Una visita agli scavi inglesi di Knossos in Creta in Atene e Roma 73 (1905), mahrend der Artikel: Pretische Forschungen im Globus 87, 10, etwas durftig ist.

Mit Nuțen wird man dagegen P. Goeßler: Die Ausgrabungen auf Kreta in den Preußischen Jahrbüchern 119, 3 lesen. Über die italienisichen Ausgrabungen bei Haghia Triada und bei Phaestos auf Kreta bestichtet F. Halbherr in Memorie del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere 21, 5 (1905).

In den hessischen Blättern für Bolkstunde 4,1 handelt K. helm über: Die heimat der Indogermanen und der Germanen, indem er geschickt und durchaus überzeugend nachweist, daß die Fortschritte, die uns in der jünsgeren (nordischen) Steinzeit entgegentreten, nicht auf Einwanderung eines kulturell überlegenen Bolkes beruhen. Damit ist also eine Kontinuität der Bevölkerung der westbaltischen Länder ausgesprochen.

L. v. Schroeder hat seinen auf dem 2. Internationalen Kongreß für Allgemeine Religionsgeschichte in Basel gehaltenen Bortrag: Über den Glauben an ein höchstes gutes Wesen bei den Ariern abdruden lassen in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (19, 1/2). Ebendort ist ein wichtiger Aussaus von D. H. Müller: Das sprifcherömische Rechtsebuch und Hammurabi, der sich gegen Mitteis wendet.

Einen wichtigen Beitrag zur Geschichte Kleinasiens in der Römerzeit bietet F. Cumont: Le gouvernement de Cappadoce sous les Flaviens, worin auf Grund neuen Materials neue sichere Resultate gewonnen werden. (Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques 1905, 4.)

hierhin gehört auch A. Philippion: Borläufiger Bericht über bie im Sommer 1904 ausgeführte Forfchungsreife im westlichen Rleinafien

(Zeitichrift ber Gesellschaft für Erblunde zu Berlin 1905, 6), die, obwohl in ber hauptsache geographisch, doch auch für historiker lesenswert und beachtenswert ift.

Mus ben Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere 38, 10 noticren wir G. Miccolini: Per la storia di Sparta. La confederazione del Peloponneso.

In den Atti della r. Accademia delle scienze di Torino 1904/05, beröffentlicht G. Corradi: Note sulla guerra tra Tolemeo Evergete e Seleuco Callinico, welche die oft behandelten und viel umstrittenen Fragen zu fördern wohl geeignet sind.

Aus bem Archiv für Papyrus forschung 3,3 notieren wir P. Collinet und B. Jouguet: Papyrus bilingue du Musée du Caire: Une affaire jugée par le Praeses Aegypti Herculiae, wodurch die geographische Fixierung der drei Diokletianischen Aghten Jovia, Herculia und Thebais endlich urfundlich seitgelegt wird; G. Lumbrose: Lettere al signor professore Wilcken; O. Rubensohn und L. Borchardt: Griechische Bauinschriften ptolemäischer Zeit auf Philae; F. Hultsch: Beiträge zur ägnptischen Metrologie und F. Preisigke: Ein Skavenkauf des 6. Jahrbunderts.

Geschidt und überzeugend weist A. Thumb: Griechische Dialetsforschung und Stammesgeschichte gegen Beloch den historischen Kern der griechischen Wanderungslegenden nach. (Neue Jahrbücher für das flassische Altertum, Geschichte u. deutsche Literatur 8, 6.) Der ebendort veröffentlichte Aufsat von A. Gerde: Die Einnahme von Dichalia wird mehr den Literarhistoriser als den Historiser interessieren.

Überzeugend weist H. Deffau: Minucius Felix und Caecilius Rattalis nach, daß der Dialog Octavius unmittelbar nach 212 entstanden ist (Hermes 40, 3). Ebendort handelt G. Busolt über Spartas Heer und Leuftra, der namentlich gegen Kromapers Abhandlung über die "Wehrkraft Latoniens und seine Wehrversassung" Widerspruch erhebt.

Die Untersuchungen B. Otto 8: Juno. Beiträge jum Berftändnis der ältesten und wichtigsten Tatsachen ihres Kultes eröffnen ganz neue Berspektiven. Danach ist Juno eine Göttin der Unterwelt, nicht mehr des himmels und des himmlischen Lichtes (Philologus 64, 2). Ebenda findet sich ein Auflat von A. Matthaei: Das Geiselwesen bei den Römern und von M. Rostowzew: Die Domänenpolizei in dem römischen Kaiserreiche, eine dankenswerte und sehr sorgfältige Arbeit, welche Begriff und Bedeutung der saltuarii desinitiv sessifiell. (Journ. d. Savants 1905, 516.)

La Revue de Paris 12, 12 (1905) bringt einen Aufsah von M. Bréal: L'Iliade d'Homère Les origines, mährend G. Perrot: Les Phéniciens et l'Odyssée im Anichluß an das gleichnamige Buch von B. Berard bie Odyffee und was daran fich knüpft behandelt.

In ben Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres 1905, März-April veröffentlicht Seymour de Ricci grieschische und lateinische Inschriften aus Agypten, beren interessanteste über eine militärische Expedition unter Hadrian gegen die Agriophagen in der Buste zwischen Theben und Berenike handelt, und weiter Fragmente eines sehr interessanten Papyrus, welcher die Berhandlungen einer Ratssitzung einer griechischen Stadt (Antinoupolis?) enthält. Ferner behandeln L. Bréstier: Le protocole impérial depuis la fondation de l'empire romain jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs und E. Cuq: Le mariage à Babylone d'après les lois de Hammourabi.

Im Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France 1905, 2 veröffentlicht Héron de Villesosse eine sateinische Inschrift aus Seleufia in Syrien, welche wieder die Anwesenheit der misenatischen Flotte in Syrien beweist, aber wohl nicht im Partherfrieg der Marc Aurel und Lucius Berus, da die in der Inschrift genannten Schissenammen (Triere "Taurus" und Liburna "Virtus") auf dem Papyrus von Fahum des Jahres 166 n. Chr. nicht vorsommen; P. Gau aler: Inscriptions trouvées dans les ruines de Segermes, welche nicht unwichtig sind; P. Mon=ceaux: Inscription en cursive, conservée au Musée de Carthage (leider noch nicht sicher gelesen). Bichtig ist der Bericht des R. P. Germer=Durand über seine Untersuchungen der römischen Straße zwischen Ammän und Bostra (vgl. auch Bulletin archéol. du Comité des travaux historiques 1904, 1); J. Maurice bespricht ein Bronzemedaison Konsstantins des Größen, wobei man viel lernt.

Im Bulletin de correspondance hellenique finden sich zunächst zwei wichtige und interessante Ausgrabungsberichte von B. Graindor: Fouilles de Karthaia (Ile de Kéos) mit Inschriften und von F. Mansence: Fouilles de Delos exécutées aux frais de M. le duc de Loubat. Sehr gut und reich an Ergebnissen ist der Aussap von M. Holleaux: Sur les assemblées ordinaires de la Ligue Aitolienne.

In den Mélanges d'archéologie et d'histoire ist eine sehr sorgfältige Untersuchung von J. Carcopino: Les cités de Sicile devant l'impôt romain: Ager decumanus et ager censorius. Dann veröffentlichen B. Berdrizet: Inscriptions de Salonique, ohne großes Interesse, und J. Beisser: Étude sur l'arianisme en Italie à l'époque ostrogothique et à l'époque lombarde.

Beachtenswert sind die von J. de Deder in der Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes 29, 2 veröffentsichten Notes épigraphiques sur quelques inscriptions de Magnésie du Méandre. Aus dem American Journal of archaeology 1905, 2 notieren wir L. D. Casten: Notes on inscriptions from Eleusis dealing with the building of the porch of Philon und R. G. Rent: The city gates of Demetrias. H. Fowler: Archaelogical discussions gibt wieder eine ausgezeichnete und gut orientierende Übersicht über neue Funde.

In The Classical Review 1905, 5 finden wir Auffähr von D. B. Munro: The place and times of Homer und B. Fowler: On the new fragment of the so-called Laudatio Turiae (CILVI 1527).

3m Bulletin de la Société des amis de l'Université de Lyon 1905, 3 handeit 2. Somo flar und gut über: Le Palatin et son rôle dans l'histoire.

Eine topographisch-historische Untersuchung über Numantia veröffentlicht A. Schulten in den Abhandlungen der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philol.-histor. Klasse 8, 4. Gestützt auf eigene Anschauung und ein bisher unveröffentlichtes Kartenmaterial bietet Sch. das Beste, was bisher über Numantia geschrieben wurde.

The English Historical Review 20 (Nr. 79) bringt die Fortsehung ber schon früher angezeigten Notes on Gaius Gracchus by W. W. Fowler.

Mus dem Bullettino della Commissione archeologica di Roma 1905, 1 notieren wir B. Spezi: S. Salvatore de Gallia. Ricerche storiche e topografiche; G. Gatti: Notizie di recenti trovamenti di antichità in Roma e nel suburdio und L. Cantarelli: Scoperte archeologiche in Italia e nelle provincie Romane.

Die Römische Quartschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte 1905, 1/2 bringt eine Notiz von Wittig: Die Katakomben von Habrumet in Afrika und Nr. 14 von J. P. Kirsch Anzeiger für christliche Archäologie.

Aus ben Theologiichen Studien und Krititen 1905, 4 notieren wir D. Kiefer: Das Jeremiabuch im Lichte ber neuesten Kritit u. 28. Soltau: Die ursprüngliche Gestalt des Kolosserbriefs.

Poimandres nennt sich im Anschluß an Reigensteins bekanntes Bud ein Auffag von D. Dibelius in ber Zeitschrift sur Kirchengeschichte 26, 2, worin die zeitliche Ansehung dieser Poimandresschriften durch Reigenstein mit guten Gründen angesochten und ihre geschichtliche Beziehung zu altehristlichen Schriften anders, als Reigenstein es tat, erörtert wird.

Aus der Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde bes Urchristentums 6, 1 notieren wir E. Schürer: Die siebentägige Boche im Gebrauche der christlichen Kirche der ersten Jahrhunderte; G. H. Box: The Gospel narratives of the Nativity and the alleged influence of heathen ideas, der entgegen dem Urteil vieler neuerer Forscher zu dem Schlusse kommt, daß in any case the hypothesis of pagan mythological

influence is to be ruled out, was manchem boch bedenklich scheinen mag; D. Holymann: Die Jerusalemreisen des Paulus und die Kollekte, der wohl mit Recht zwei Jerusalemreisen des Paulus als geschichtliche Bahrs heit festgehalten wünscht.

In der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 48, 2 findet sich der Anfang einer aussührlichen Auseinandersetzung A. hilgenfelds mit vielen Gegnern, namentlich aber mit E. v. Dobschütz unter dem Titel: Das Urchristentum und Ernst v. Dobschütz.

Die Reue tirchliche Zeitschrift 16, 3/4 bringt die Fortsetung von Th. Bahn: Reue Funde aus der alten Kirche, und zwar 3. Reue Aussprüche Jesu. 4. Ein neues Symbolum des hieronymus. 5. Der Evanzgelienkanon als Gegenstand der Ratechese — eine vortreffliche Besprechung und Berarbeitung des vielen Neuen — und R. H. Grühmacher: Bas lätt sich aus den Erörterungen der letten Jahre über das Besen des Christentums lernen? B. Caspari erörtert die literargeschichtliche Stellung der ersten christlichen Dichter.

Rene Buder: Bum altesten Strafrecht ber Rulturvöller. Fragen jur Rechtevergleichung, gestellt von Theodor Mommien. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 3,60 DR.) - Rroll, Die Altertumewiffenicaft im letten Bierteljahrhundert. (Leipzig, Reisland. 14 Dl.) - Bindler, Auszug aus ber vorberafiatifchen Beschichte. (Leipzig, Sinriche' Berlag. 3 D.) -Sobernheim, Balmyrenifche Inschriften. (Berlin, Beifer. 5 D.) -Dittenberger, Orientis graeci inscriptiones selectae. Supplementum sylloges inscriptionum graecarum. Vol. II. (Leipzig, Hirzel. 22 M.) -Urfunden bes agyptischen Altertums. Dreg, von Steindorff. 3. Bb., 1 Beft. (Leipzig, hinriche' Berlag. 5 D.) - Soward, Reue Berechnungen über bie Chronologie des Alten Teftamente und ihr Berbaltnis ju ber Altertumstunde. (Bonn, Schergens. 7,50 Dl.) - Dl. Saller, Religion, Recht und Sitte in ben Genesissagen. (Bern, Grungu. 2,80 DR.) - Jubeich, Topographie von Athen [Sandbuch der flaffischen Altertumswiffenschaft. 3. Bb., 2. Abtig., 2. Salfte.] (Munchen, Bed. 18 M.) - Freeride, Die drei Athenetempel der Afropolis. (Münfter, Schöningh. 1,60 Dl.) -Lipfius, Das attifche Recht und Rechtsverfahren. 1. Bb. (Leipzig, Reisland. 6 M.) — 28. Schult, Phthagoras und Heraflit. Studien gur antifen Aultur. (Bien, Atadem. Berlag f. Kunft u. Biffenschaft. 4 D.) - Bourguet, L'administration financière du sanctuaire pythique au IVe siècle avant J.·C. (Paris, Fontemoing.) — Gruhn, Das Schlachts feld von Iffus. (Jena, Coftenoble. 1 D.) - Mahaffy, The progress of Hellenism in Alexander's empire. (Chicago, The University press; London, Unwin. 5 sh.) - Otto, Briefter und Tempel im hellenistischen Ein Beitrag jur Rulturgeichichte bes Bellenismus. 1. Bb. (Leipzig, Teubner. 14 D.) - R. Lehmann, Die Angriffe ber brei Bartiben auf Italien. (Leipzig, Teubner. 10 M.) - Bunderer, Die pipco= logifden Unichauungen bes Siftoriters Bolybios. (Erlangen, Blaefing. 1 R.) - Gerfon, Der Chacham Robelet als Bhilojoph und Bolititer. (Frantfurt a. M., Rauffmann. 4 M.) — Dill, Roman society from Nero to Marcus Aurelius. (London, Macmillan. 15 sh.) - Rornemann, Raifer Sadrian und ber lette große Siftorifer von Rom. (Leibzig. Dieteric. 4,20 D.) - Sirichfelb, Die faiferlichen Bermaltungsbeamten bis auf Diocletian. 2. neubearb. Mufl. (Berlin, Beidmann. 12 DR.) -Schang, Befchichte ber romifchen Literatur bis jum Befetgebungswerf bes Raifers Juftinian. 3. El.: Die Reit von Sabrian 117 bis auf Ronftantin 324. 2. Aufl. [Sandbuch ber flaffifchen Altertumswiffenschaft. Sreg. von 3. v. Müller. 8. Bb.] (München, Bed. 9 M.) — Die Septuaginte-Bappri und andere altchriftliche Texte der Beidelberger Papprussammlung. hrsg. von Deigmann. (Beidelberg, Binter. 26 DR.) - G. DRüller, Urgeschichte Europas. Deutsche Ausg., beforgt von Jiricget. (Strafburg, Trübner. 6 M.)

## Romifch-germanische Beit und frubes Mittelalter bis 1250.

Bur Borgeschichte und römischegermanischen Periode der deutschen Geschichte sind diesmal weit weniger Beiträge als sonst zu notieren. Reben den kurzen Mitteilungen über archäologische Funde in der Pfalz und solche aus der Römerzeit am Donnersberg (Münchener Allgem. Zeitung 1905, Beilagen Rr. 157 und 165) seien genannt die eingehende Registrierung von Altertumsssunden in Met und Sablon, die J. B. Keune im Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift 24, 3—5 veröffentlicht. Bon den kleinen Miszellen dieses Organs mag nur auf die über wahrscheinliche Reste des Felblagers in Haltern hingewiesen sein, weiterhin auf diesenige von J. Zeller, die eine frühere von Körber (vgl. 86, 359) sprachlich und sachlich ergänzt.

F. Stähelins Beitrag zur "Festschrift zum 60. Geburtstag von Th. Plüß" (Basel 1905, S. 46 ff.) behandelt den Eintritt der Germanen in die Geschichte. Er geht aus von den in einer Inschrift von Olbia (zwischen 300 und 100 v. Chr. Geb.) erwähnten Tälaras, die der Berfaster unter Preisgabe einer früheren hipothese identisziert mit den Bastarnern; diese aber seien nicht Kelten, sondern Germanen gewesen. Mehr als eine gewisse Wahrscheinlichkeit wird man den vorgetragenen Erwägungen — von unbedingt zwingenden Gründen kann nicht die Rede sein — nicht zuerzkennen dürsen, immerhin verdient der Fleiß der Zusammenstellungen hervorgehoben zu werden. Die Zuweisung der Bastarner zu den Germanen hatte schon Müllenhoss erweisen zu können geglaubt, Stähelin bringt einige neue Momente bei, die sie zu sichern geeignet sind

Bur frühmittelalterlichen Quellenkunde und Literaturgeschichte notieren wir mehrere Studien. Die Revue historique 88, 2 enthält ben Abbrud eines Bortrags von U. Molinier, in dem ber verftorbene Belehrte fich über die fpate Entstehung und Unglaubmurdigteit ber Vita S. Mauri verbreitet hatte. R. Beumer halt gegen G. Caro taran feft, bag ber in ber Borrede von Markulis Formeln ermähnte Bijchof Landerich am mahricheinicheinlichsten Bijchof von Meaux, weniger mahricheinlich Bifchof von Baris gemefen fei, ficherlich nicht Bifchof von Des, für den fich Bfifter ertlart (Revue historique 50) und auf deffen Auffan &. Caro verwiesen hatte (Reues Archiv 30, 3). Ebenbort fest fich &. Thaner mit ber von Ruffini vorgetragenen Theje auseinander, bergufolge Bernold von St. Blafien als Blagiator an Schriften hinfmare von Reims anzujeben fei (vgl. 95, 348); er erflärt fie mit Recht für unannehmbar. 3. A. Endres handelt über Boto von Brufening (geft. um 1170) und feine ichriftstellerifche Tätigfeit; D. Solber-Egger gibt einen fleinen Rachtrag ju den früher von ibm veröffentlichten italienischen Prophetien (vgl. 95, 151). Aus ber Zeitschrift für fatholifche Theologie 1905, 3 feien ermähnt die beachtenswerten Darlegungen von 3. Schmiblin über die Efcatologie Ottos von Freifing, bie dem letten Buch feiner Chronit ihren Stempel aufgedrudt bat, und die Diszelle von E. Dichael über Reinmar von Bweter und feine Bapft= fpruche: Dieje follen bingeftellt werden als Beugniffe einer perfonlichen Befebbung bes Bapftes, nicht als grundfäpliche Erflärungen wiber bas Bapfttum überhaupt.

In einem für atademische Ubungen allerdings ju ftart geratenen Bande der Scriptores rerum Germanicarum veröffentlicht B. Levijon Die mittelalterlichen Biographien bes hl. Bonifatius, vorzüglich alfo die des Willibald und die des Cthloh, daneben aber auch fürzere Aufzeichnungen wie folche aus dem Fulbaer Martyrologium, eine von einem Utrechter berrührende Biographie, die eines Maingers u. a. m. Die Ausgabe felbit ift gemacht mit größtem Gleiße, peinlichfter Sorgfalt; in den Unmertungen find reiche Berweisungen zusammengetragen, die ben Tegt jeber einzelnen Schrift bestätigen, berichtigen ober erlautern; die Regifter merben gute Dienfte tun, fo daß der Band, ber jum erftenmal feit Dabillon ben vollftandigen Text bes Othloh einschließlich der von ihm übernommenen Briefe juganglich macht, ficher Rugen ju ftiften verheißt. Roch großeren Rugen wurde er gemahren, hatte die über die Grundlage des Textes unterrichtende Einleitung fich ber beutschen Sprache bedienen durfen (Vitae sancti Bonifatii archiepiscopi Moguntini. Recognovit W. Levison. Hannoverae et Lipsiae, Hahn 1905. LXXXVI, 241 E.).

Das Buch von James M. Billiamson, The life and times of St. Boniface, Bentuor (B. J Knight) und London (H. Frowde) 1904 (137 S., 5 M.) trägt keinen wissenschaftlichen Charakter und beruht ganz auf neueren, zum großen Teil veralteten Darstellungen, nicht auf den Quellen; doch ist die Kenntnis der Literatur auch für eine auf weitere

Kreise berechnete Schrift ungewöhnlich gering, wie benn 3. B. von beutichen Berken saft nur Menzels Deutsche Geschichte in einer englischen Übersetzung begegnet. Für die Art des Buches ift es bezeichnend, daß in dem beisgegebenen Berzeichnis der benutten Literatur auch die von Trithemins ersundene Vita Bonifatii des angeblichen Ruthard erscheint, die bisher niemand gesehen, geschweige denn gelesen hat.

W. Levison.

Bur frühmittelalterlichen Diplomatik bringt bas Reue Archiv 30, 3 amei Auffage gum Abbrud. 3. Lechner polemifiert gegen &. Bolframe Supotheje, nach ber das Monogramm Rarle bes Großen auf die perfonliche Bermittelung eines in frantische Rangleibienfte eingetretenen Sprers jurudzuführen fei (vgl. 95, 348). E. Stengel behandelt eine beutiche Urtundenlehre bes 13. Jahrhunderts. Innogeng III. batte die Priterien angegeben, die bei ber Brufung von Urtunden binfichtlich ihrer Echtheit ober Unechtheit zu beachten feien, Gregor IX. feine Regeln in die von ibm veranstaltete Defretalensammlung aufgenommen. An fie inupfte, febr mabrscheinlich noch im 13. Jahrhundert, eine Busammenftellung von 13 Artikeln an, die als Erganzung zum Landrecht bes jog. Schwabenfpiegels fich in mehreren Sandidriften biefes Rechtsbuchs findet. Sier werben die Dittel charafterifiert, deren fich die Fälicher von Urfunden zu ihrer Berftellung bedienen. Der unbefannte Berfaffer, vielleicht ein Ordensgeiftlicher, lebnt fich jum Teil an die papitliche Defretale an, jum Teil ergangt er fie mit nicht geringer Sachtenninis. Den Bejdlug ber lehrreichen Abhandlung bilbet eine fritische Reuausgabe des Abriffes, der fich als ein nicht un willtommener Beitrag gur Beichichte ber Rezeption bes tanonifchen Rechts bezeichnen läßt.

In den Mitteilungen des Justituts für österreichische Geschichtesorsichung 26, 2 veröffentlicht A. Dopich eine ausführliche Anzeige des Buches von G. Seeliger über die Grundherrschaft, dessen Ausstührungen er feineswegs überall beipflichten fann (vgl. auch E. Stengel im Renen Archiv 30, 3, dazu diese Zeitschrift 95, 153', ohne deshalb das Berdienst anderer Abschnitte irgendwie bestreiten zu wollen. Am gleichen Orte knüpst A. Popsch beachtenswerte Betrachtungen an den Aussah von F. Strauß. Das Streben der Bischöse von Passau nach herrschaft über diese Stadt war beeinflußt durch die Gegnerschaft wider die Herzöge von Bayern, die es aus ihrem Grundeigentum und ihren Hoheitsrechten in Passau zu verzbiängen galt vgl. 93, 153 f.'.

Bier Abbandlungen werden durch den Ramen ihres gemeinsamen Berjassers, D. Schäfer, zusammengebalten. In der ersten wird dargelegt, daß Schnias im Privileg Ludwigs des Frommen für die Leute der Straßburger Arche vom Jabre 831 nicht Eluis bei Brugge bedeuten fann (die Stadt in viel später entstanden), sondern vielmehr einen Alpenhaß und zwar den über den Mont Cenis, an dem wie zu Quentowic und Duurstede

Die Strafburger Sandler von Abgaben nicht befreit fein follen. Die zweite beschäftigt fich mit ber Deutung der agrarii milites in Bidutinds oft beiprochener Schilderung (I, 35) und tehrt im Wegenfag u. a. ju Reutgen (vgl. 85, 358) jur Anficht von Baig, Röpte und Giefebrecht gurud, bie barunter abhängige Leute bes Königs, Ministerialen bes Ronigs verftanben miffen wollten. Einem Broblem aus ber Geichichte Ottos bes Großen geht die dritte Studie nach. Es handelt fich um die genaue Feststellung bes Ortes der Ungarnichlacht im Jahre 955 und ihres Berlaufe. Es ergibt fich, bag ber Schlachtort zu juchen ift nicht auf bem Lechfelbe, fonbern meft= lich der Fluffe Lech und Bertach, nordlich ober nordwestlich von Mugeburg. Das Rejultat lehnt fich jum Teil an eine altere Arbeit von Bynefen an, gewinnt aber an Überzeugungefraft burch die bebeutsame Art ber Quellen= fritit und fichere geographische Feststellungen, u. a. des Begriffe ber nigra silva im Leben des Bijchofe von Augeburg. Sinfictlich ber Darftellung bes Schlachtverlaufs möchte man wünschen, daß Schafers Borbild etwas fanftigend auf die jungeren Strategen am Schreibtifch einwirfte, die jeweils nach tiefgrundigen tattifchen Ermagungen die Beugniffe ber Quellen gu interpretieren miffen (alle ericienen in ben Sigungeberichten ber Berliner Atademie 1905 Rr. 27). Am umfangreichsten und bedeutsamften ift die vierte Abhandlung: "Bur Beurteilung bes Bormfer Ronfordate". So baufig die beiden Urtunden des Jahres 1122 untersucht, fo oft mit ihnen bie Magregeln der deutschen Könige des 12. Jahrhunderts verglichen worden find, - fast immer litten die Untersuchungen baran, bag fie im Rontorbat eine grundfähliche, für alle Beit gultige Bereinbarung zwischen Reich und Rirche erblidten. In Birklichkeit machte die taiferliche Urfunde der Rirche dauernde Rugestandniffe, die papstliche dagegen folche nur Beinrich V. perfonlich. Die Brufung ber Borgange bei der Befegung beuticher Bistumer und Reichsabteien zeigt, daß es an einer festen Ordnung ganglich gebrach, daß Lothar von Supplinburg und feine Rachfolger verfuhren je nach ihren Rachtmitteln, je nach ber augenblidlichen Lage ber Berhältniffe; hieraus erflart es fic auch, daß Friedrich I. viel weitergebende Befugniffe handhabte, als sie heinrich V. verbrieft maren. Der u. M. völlig erbrachte Rachweis wird ben nicht befremben, ber weiß, daß von folgerichtig durchgeführten Bringipien bei ben Begiehungen bee Ronigtume jum boben Reicheflerus und dem Bapfttum mahrend bes 12. Jahrhunderts nicht die Rede fein fann; er macht verständlich, warum bas Ronigtum mehr und mehr bor ben Tendenzen ber Rurie gurudwich, die tonfequent ihre firchliche Herrichaft über die deutschen Reichstirchen sich ichuf, sicherte und fortbildete. Darum aber bleibt gleichwohl die Bedeutung des Bormfer Ronfordats als einer Epoche in der weltlichen Berrichaft bes Königtums über bas Reichstirchenaut um nichts weniger besteben : es bat die Lebensqualität des Rirchenguts ju Banden der Erzbijchofe ufm. vorbereitet, die feit der Mitte des 12. 3ahr= bunberte immer beutlicher une entgegentritt. Des Ertrage ber Abhandlung

an einzelnen Feststellungen für die Geschichte der Bischofs- und Abtswahlen foll besonders gedacht sein (Abhandlung der Berliner Atademie der Bissensichaften 1905, 1).

F. Bichmann beschließt in der Zeitschrift des historischen Bereins für Riedersachsen 1905, 2 seine eingehenden Untersuchungen über die ältere Geschichte des Bistums Berden (vgl. 94, 535). Im wesentlichen ist eine Aufzählung und chronologische Fizierung der Bischöfe und ihrer Einzelhandlungen dis zum Jahre 1205 gegeben, d. h. dis zur Berlegung der bischöflichen Residenz nach Rotenburg. Leider ist vermieden, die bischöfliche Berwaltungstätigkeit insgesamt anders als durch chronologisch aneinanderz gereihte Einzeltatsachen zu veranschaulichen.

Bur Befdichte bes Beitalters ber Sobenftaufen find außer ber Beröffentlichung von C. A. Garufi (Urfunden aus den Jahren 1196-1260 für das Kloster Cava, darunter solche der Raiferin Konstanze, Friedrichs II und Manfreds; Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 8. 1) drei Differtationen zu verzeichnen. C. Bolfichlager bat fich gur Aufgabe gefest, die politifche Birtfamteit des Erzbifchofs Abolf I. von goln (abgesett 1205, ftirbt 1220) zu schilbern und einem weniger ftrengen Urteil, als es 3. B. E. Bintelmann gefällt hatte, ben Boden zu bereiten. Gein Borläufer ift R. Schwemer, boch foll bem Berfaffer die Abhangigfeit von Diefem nicht allzusehr vorgehalten werden, eber vielleicht eine gemifie Breite des Rafonnements, die aber aufgewogen wird durch die geschmadvolle Darlegung. Bolfichläger erflärt die Barteinahme feines Belben für Otto IV. aus Rudfichten auf bie englischen Sanbelsbeziehungen Rolns und aus ber Gegnerichaft bes Territorialfürften wider die ftaufifche Ronigsmacht, Abolis Übertritt zu Philipp von Schwaben vornehmlich aus Beforgniffen vor den welfijden Tendengen einer Biederherstellung der a ten Rocht Seinriche des Löwen, daneben aus der ihm unwilltommenen Ginmijdung Innogeng'III. in ben deutschen Thronftreit. Diefen lettermahnten Grund hatte bereits Schwemer betont, ohne bamit bei A. Saud Beifall gu finden; es icheint überhaupt faum angängig, ihn mehr als vorübergebend in Erwägung in gieben (Ergbischof Abolf von Koln als Burft und Politifer 1193-1205. Münfter i. B., Coppenrath 1905; a. u. d. T : Münfteriche Beitrage gur Beichichtsforichung, herausg. von A. Meifter, R. F. 6 [18]). 23. 3acobs ftellt das Leben und die Tätigfeit des Batriarden Gerold von Berufalem (geft. 1238) bar, bes Begnere Friedriche II. und jeiner herrichaft im bl. Lande. Die Erzählung ift ichlicht und einjach, das Urteil magvoll, obwohl eine leije hinneigung gur antifaijerlichen Stellungnahme bes Babftes und feines Dieners nicht zu verfennen ift. Die forgiame Bermertung ber Quellen und Literatur verdient Anertennung. Bejentlich neue Momente aber liegen fich, nachdem Bintelmann und Röhricht vorgearbeitet batten (vgl. auch 90, 165), dem Stoffe taum mehr abringen, obwohl der Beriud,

Friedriche II. Rreuzzug vom Standpuntte bes in erfter Linie beteiligten Rirchenfürften ju begleiten, Die Schwierigfeiten jenes Unternehmens in um fo belleres Licht ruden tonnte (Batriard Gerold von Jerufalem. Gin Beitrag jur Rreuzzugegeschichte Friedrichs II. Bonn, Röhrscheid und Ebbede 1905. 63 S.). Un letter Stelle fei ber Arbeit von R. Sabant gebacht. Ihr Gegenstand ift die Schlacht bei Cortenuova. Sie geht aus von einer Aufgablung und turgen Burdigung ber gu verwertenben Quellen, schilbert bann den Feldzug Friedrichs II. gegen bie Lombarden und ben Berlauf der Schlacht felbit, um daran die Betrachtung vornehmlich taftis icher Fragen zu fnupfen. Die ftereotype Art der Untersuchung, wie fie ja auch in den früher ermähnten Arbeiten von Topp und Sanow entgegentritt (vgl. 95, 154 f.), ericheint im letten Grunde ale wenig fordernd, Indem fie nur die militärischen Attionen ermitteln will, beraubt fie fich eines Silfsmittels flarer Ginficht in die Blane und Sandlungen ber Barteien. Sie ergeht fich weit mehr in allgemeinen Ermagungen, anftatt bag fie ben Bortlaut ber Quellen wirken ließe. Deren Einzelnachrichten aber werden in den darftellenden Bartien der Abhandlung nur betrachtet auf Grund des allgemeinen, einleitungsweile fur die Quelle ale Banges fesigelegten Schemas, jo bag ihnen nicht überall ber gebuhrende Blag gu= gewiesen wird. Die Art ber Bolemit gegen altere Arbeiten batte recht gut fich eines weniger felbitbewußten Tones befleißigen tonnen (Die Schlacht bei Cortenuova. Berlin, R. Hanow 1905. 63 G.).

Unter bem Titel: Bistum und Geldwirtschaft. Bur Geschichte Bolterras veröffentlicht F. Schneiber in den Quellen und Forschungen aus
italienischen Archiven 8, 1 ben ersten Teil einer größeren Untersuchung, die
als Beitrag zur Birtschaftegeschichte von Tostana den Gründen der starten
Berschuldung jenes Bistums seit dem 12. Jahrhundert bis zur Mitte des
13. nachgeht. Rach ihrem Abschluß soll näher über sie berichtet werden.

C. Roehne gibt im Korrespondenzblatt bes Gesamtvereins 53, 7 einen Überblid über die neuen Beröffentlichungen von Stadtrechten, der die ähnliche Arbeit von C. Beherle (vgl. 92, 350) weiterführt und ergänzt. Die bibliographischen Berweise sind recht willsommen, nicht minder die allsgemeinen Betrachtungen über die Methoden jener Editionen. Erwähnung hätte verdient, daß die hinzusügung kartographischen Raterials zu den einzelnen Bänden häusiger werden müßte. Richt einverstanden dagegen sind wir mit dem, was Roehne über die Berwendbarkeit der Ausgaben im akademischen Unterricht bemerkt: "Zur ersten Einsührung in die Rechts, wissenschaft durften . . . bei Seminarübungen die Rechtsquellen der bestressenden Universitätsstadt oder der Heimat der Schiller viel geeigneter sein als die Lex Salica oder Rerowingerdiplome für französische Klöster. Dasselbe ist auch zur Einsührung in die deutsche Bertassungsgeschichte der Fall" (S. 265). Aus einem begreislichen Grunde — Koehne ist ielbst herz

ausgeber von Stadtrechten — überschätt er hier den praktischen Rugen solcher Seminarübungen, ganz abgesehen davon, daß gerade das richtige Berständnis der Stadtrechtsaufzeichnungen erst möglich ist auf Grund gehöriger Kenntnisse der allgemeinen deutschen Rechtsentwicklung.

In der wiffenschaftlichen Beilage jum Jahresbericht des Symnafiums und Realgymnafiums zu Großlichterfelbe 1905 veröffentlicht . Ratthaei Beitrage gur Beschichte ber Siegfriedfage. Done ein Urteil fallen gu burfen, veranschaulichen wir nur die Ergebniffe ber forgfältigen Untersuchung. 36r erfter Abichnitt will bartun, bag bie innere Entwidlung jener Sage "barauf ausgeht, einen menfchlichen Belben feinem Befen und feinen Gefdiden nach unter Bermertung eines bestimmten Mythentreifes möglichft lebenbig ju vergegenwärtigen." Der zweite bagegen will ermeifen, bag, "wenn bie Siegfriedfage inhaltlich ihre haupttraft aus ber niederen Mythologie und aus lokalen Mythen gezogen hat, doch die Frage offen bleibt, ob Siegfried ursprünglich eine geschichtliche ober gang mythische Gestalt gewesen ift". Dit biefem Cap umichreibt Matthaei feine Stellung zu ben Berfuchen, bie Siegfried mit Arminius ibentifigieren, anberfeits zu einer rein muthifchen Erflärung, die wie biejenige von Symons in Siegfried einen Lichtheros erblidt und mit diesem Tagesmythus eben, bant der geschäftigen Sagen= bildung, Buge des Jahrzeitenmythus verbunden glaubt.

Paul Rehr erweitert unjere Kenntnis von den Konzepten der papfilichen Kanzlei in wünschenswerter Beise, indem er einige von Davidsohn im ersten Band der Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz zuerst herangezogene Aftenstüde durch weitere Funde der gleichen Provenienz auf 17 Stücke vermehrt, unter dem Titel Die Minuten von Passignano (Quellen und Forschungen aus ital. Archiven und Bibliotheken VII, 8—41 und separat) herausgibt und mit einem lehrreichen Kommentar begleitet. Daß es sich um Konzepte handelt, ist zweisellos und ist auch aus dem Berzgleich mit den noch im Original erhaltenen Nummern 9 und 10 zu erschließen. Ebenso ist auch aus Rr. 16 positiv zu belegen, daß diese »Formae« von der päpstlichen Kanzlei an die Parteien ausgehändigt wurden, um in Rechtssachen verwendet zu werden oder dem Kläger als Beleg sür sein Recht zu dienen.

Reue Bucher: Soops, Balbbanme und Kulturpflanzen im germanischen Altertum. (Straßburg, Trübner. 16 D.) — Abinsty, Tuifto, die Simmelsgottheit der Germanen. Beiträge zur deutschen Wythologie. (Königsberg, Nürmberger. 0,90 M.) — Der obergermanisch=rätische Limes bes Römerreiches. 24. Lig. (Heidelberg, Betters. 5,60 M.) — Dungelsmann, Alijo und die Barusschlacht. (Bremen, Binter. 0,50 M.) — Scheffer=Boichorst, Gesammelte Schriften. 2. Bd. (Berlin, Ebering. 7,50 M.) — B. Meher, Gesammelte Abhandlungen zur mittellateinischen Rhythmis. 2 Bde. Berlin, Beibmann. Je 8 M.) — Galanti, Manuale

di storia del medio evo dal 476 al 1313. (Torino, Paravia). — De Michelis, Lezioni di storia del medio evo. (Torino, Clausen.) — Diehl, Études byzantines. (Paris, Picard et fils. 10 fr.) — Pargoire, L'église byzantine de 527 à 847. (Paris, Lecoffre. 3,50 fr.) — Schiaparelli, I diplomi dei re d'Italia. II: I diplomi di Guido e di Lamberto. (Roma, Forzani.) - E. Mager, Die angeblichen Falichungen bes Dragoni. Überfebene Quellen jur firchlichen und weltlichen Berfaffungsgeschichte Staliens. (Leipzig, Deichert Rachf. 3 D.) - Beitel, Die beutschen Raiserpfalzen und Ronigehofe vom 8. bis jum 16. Jahrh. (Halle, Buchh. des Baifenhaufes. 3 M.) — Quellen zur Gefchichte des römisch-tanonischen Brozesses im Mittelalter. Greg. v. Bahrmund. 1. Bb. 1. Beft. Die Summa libellorum bes Bernarbus Dorna. (Innebrud, Bagner. 7 M.) — Die Kanonessammlung bes Kardinals Deusdedit. 1. Bb. Berausgeg. von v. Glanvell. (Baderborn, Schöningh. 28 D.) -Roeninger, Burchard I. von Worms und die beutsche Kirche seiner Beit (1000-1025). (München, Lentner. 4,80 D.) - Brugerette, Grégoire VII et la réforme du XIe siècle. (Paris, Bloud & Cie.) — Huddy, Matilda countess of Tuscany. (London, Long. 12 sh.) -Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Ed. Smičiklos. Vol. II. Diplomata saeculi XII. continens (1101 — 1200). (Agram, Trpinac. 10 M.) — Luchaire, Innocent III. La croisade des Albigeois. (Paris, Hachette & Cie.) - Schnurer, Frang v. Affifi. Die Bertiefungen bes religiöfen Lebens im Abendlande gur Beit b. Rreuggüge. [Beltgeschichte in Charafterbilbern, 3. Abteilung, Übergangszeit.] (München, Rirchheim. 4 Dl.) - Ufama 3bn Muntibh, Demoiren eines fprifchen Emirs aus ber Beit ber Rreugguge. Bearb. von Schumann. (Innsbrud, Bagner. 9 M.) — Jacobs, Patriard, Gerold von Jerufalem. Ein Beitrag gur Preugzugegeschichte Friedriche II. (Bonn, Röhricheid & Ebbede. 1,25 Dt.) - Thiel, Rritifche Untersuchungen über bie im Manifest Raiser Friedrichs II. vom Jahre 1236 gegen Friedrich II. von Ofterreich vorgebrachten Anklagen. (Brag, Roblicel & Sievers. 2 Dl.) — Gutjahr, Bur neuhochdeutichen Schriftsprache Entes von Repgowe. (Reipzig, Dieterich. 3,60 M.) - Gasquet, Henry the third and the church. (London, Bell. 12 sh.) - Martin, Conciles et bullaires du diocèse de Lyon, des origines jusqu'à la réunion du Lyonnais à la France, en 1312. (Lyon, Vitte.)

# Spateres Mittelalter (1250-1500).

In ben Mitteilungen bes Justituts f. österr. Gesch. 26, 2 erhebt Jos. Beder Einspruch gegen bie von hans Niese (Profurationen und Landsvogteien im 13. Jahrhundert, Strafburger Differtation 1904) aufgestellte Behauptung, bag bie für bas Elsaf vor 1273 bestellten Profuratoren als

ftändige fönigliche Statthalter im Reichs: und hausgut zu betrachten feien. B. vertritt die Ansicht, daß nur die Reichsichultheißen des Elfaß den Charafter von ständigen Beamten gehabt hätten, während neben und über ihnen öfter Profuratoren oder Statthalter nur zeitweise und bei Abwesenheit der Könige aus dem Reich bestellt worden seien.

Bier ungedructe Briefe zur Geschichte Konig Richards von Cornwall aus ber Sammlung des Richard von Bofi teilt R. hampe im R. Archiv b. Ges. f. a. deutsche Gesch. 30, 3 mit. Dieselben betreffen die Königswahl von 1257 sowie die Beziehungen zur Kurie und damit Richards Kaiserhoffnungen.

Im Archivio stor. Italiano 1905, disp. 2 bringt E. Lafinio Einträge aus einem nur bruchstüdartig erhaltenen Register ber Camers del Comune zu Florenz zum Abbruck (1259). — Aus bem gleichen Heite erwähnen wir ben zusammensassenden Artikel von Fel. Tocco über die Fraticellen, der von ber langjährigen intensiven Beschäftigung mit dem Stoffe Zeugnis ablegt.

In den Atti della r. accad. delle scienze di Torino, classe di sc. mor., stor. e filol. 40, disp. 10a e 11a bringt F. Patetta einen Brief des Camaldulensergenerals an den Kardinal Bentivenga vom 5. Mai 1278 zum Abdruck, der die Bitte enthält, Papst Rifolaus III. zur Friedensstiftung zwischen Ghibellinen und Guelsen in Florenz zu veranlassen.

Herm. Rrabbo zeigt in den Forschungen zur brandenburgifch-preußisichen Geschichte 18, 1, wieviel den habsburgischen und den premyslibischen Formularbuchern aus der zweiten halfte des 13. Jahrhunderts für die Geschichte der markischen Astanier zu entnehmen ist.

E. Duvernon und R. Harmand behandeln in den Annales de l'Est et du Nord 1905, 3 den kulturgeschichtlichen Wert der von Jaques Bretez herrührenden Dichtung »Le tournoi de Chauvency. 1285 (auch als Sonderdruck erschienen: Paris-Nancy, Berger-Levrault & Cie. 1905. 51 S.).

Die Mitteilungen bes Instituts f. öfterr. Gefc. 26, 2 bringen ben Bortrag heinr. Fintes über Philipp ben Schönen jum Abbrud, ber icon bei ber Berichterstattung über ben Salzburger historikertag (vgl. 94, 205) turz charafterifiert worden ift.

Als Aussichnitt aus einer größeren Arbeit über die Kreuzzugsidee und bie Kreuzzugsprojekte nach dem Berlust der christlichen Besitzungen im Heiligen Lande bietet Ernst Zed eine genaue Analyse des 1891 von Lang-lois herausgegebenen Traktats De recuperatione Terre Sanctes, der auf den bekannten Publizisten Pierre Dubois zurückgeht und um 1306 abgesatist. Der vorliegende erste Teil der Abhandlung legt den Gedankengang der ersten drei Hauptteile dar: Borschläge zu einer neuen Kreuzsahrt, als

Borbedingung hierzu durchgreisende Resormation der Kirche an Haupt und Gliedern, Borschläge sozialen, kulturellen und pädagogischen Inhalts, durch deren Berwirklichung eine dauernde Herrichaft im Worgenlande zu erzielen wäre. — Daß R. Scholz in seinem ergebnisreichen Buche: Die Publizistit zur Zeit Philipps des Schönen und Bonisaz' VIII. sich S. 375—443 einzgehend mit Dubois beschäftigt hat, ist Z. seltsamerweise nicht bekannt. (De recuperatione Terre Sancte. Ein Traktat des Pierre Dubois (Petrus de Bosco). I. Biss. Beil. z. Jahresb. d. Leibnizschmn. zu Berlin 1905. 4° 23 S.).

Mit dem unter den offiziellen Handbüchern der papfilichen Kammer eine hervorragende Stellung einnehmenden Liber taxarum beschäftigt sich Emil Göller in den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheten 8, 1 in eingehenden, auf gründlichen handschriftlichen Stuchien beruhenden Untersuchungen. Er definiert den Liber taxarum als ein in der Camera apostolica und der Camera collegii cardinalium geführtes Berzeichnis der bischöflichen Kirchen und servitienpflichtigen Abteien und der bei ihrer Reubesehung nach vorausgegangener Obligation an beide Kammern gleichmäßig zu entrichtenden Taxe und legt dar, daß zur Jahlung des ein Drittel vom Gesamteinkommen betragenden Servitium unter Johann XXII. alle Prälaten verpflichtet waren, die von der Kurie providiert oder consirmiert wurden. (Das Eigentum mußte die Summe von 100 Goldgulden erreichen.)

Einige fleinere Arbeiten jur Geschichte bes fpateren Mittelalters steuert derselbe Berfasser ferner in der Römischen Quartalschrift 19, 1 u. 2 bei. Runachft berichtet er auf Grund eines Rollettorienbandes im Batitanifchen Archiv über eine im Auguft 1305 angetretene Befandtichaftereife des jungeren Bilbelm Duranti nach Italien, die für die Geschichte bes Papfttums ju Beginn bes avignonefifchen Egils nicht ohne Bedeutung ift. Dann folgen unter bem Sammeltitel "Handschriftliches aus bem Batikanijchen Archiv gur Beichichte des 14. Jahrhunderte" (vgl. 93, 355 f.) Dit= teilungen über die Registerführung bes Johannes Balanfini fowie neue Aufschluffe über Dietrich von Riebeim, lettere unter hinweis auf ein Formularbuch im Archiv von St. Beter, bas 26 auf R. bezügliche Schreiben enthalt. Bur Stellung bes Rorrettore in ber papftlichen Ranglei im 15. und 16. Jahrhundert weist G. auf den Kommentar des Spaniers Alfons be Coto und einen Borichlage über die Reform der Rurie enthaltenden Sammelband des Batifanischen Archive bin. — A. Bost ina beschreibt an der gleichen Stelle eine von ihm in der Löwener Universitätsbibliothet aufgefundene neue Handichrift des theologischen Kompendiums Ulrichs von Straßburg.

Ludw. Schönach veröffentlicht in den Mitteilungen des Bereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 43, 4 drei Urkunden, durch welche dem Gerücht von dem vom bohmifchen Konigshaufe beabsichtigten Gintauich Tirols gegen Brandenburg (1336) ber Boden entzogen werden follte.

- 3. D. Bibal beginnt in ber Rovus d'histoire ecclésiastique 1905, 3 mit einer Schilberung ber schriftstellerischen Lätigkeit von Papk Benedikt XII., die jum Teil in kirchlichen Angelegenheiten einen biren polemischen Charafter trägt.
- H. Sauerland veröffentlicht in den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliothefen 8, 1 drei Urfunden zur Geschichte der Heirat des Herzogs Otto von Braunschweig mit Johanna I. von Neapel (1975/76).

Im histor. Jahrbuch 26, 3 bringt Fr. Bliemetrieber ein Kolletivschreiben Papst Klemens' VII. vom 24. September 1378 zum Abbrud, burch bas er Urban VI. Anhänger zu entziehen suchte.

Bon G. Sommerfeldt erhalten wir in der Zeitschrift f. kathol. Theologie 1905, 1 u 3 Mitteilungen über das Leben und die schriftsellerische Tätigkeit des zeitweise an der Prager Hochicule lebenden Doministaners Heinrich von Bitterseld. In Heft 2 der genannten Zeitschrift handelt S. über die Traktate De contemptu mundis des Heinrich von Langenstein.

In den Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und dem Bisterzienserorden 25, 3 unternimmt Fr. Bliemetrieder den Rachweis, daß die bekannten, im sechsten Bande der Deutschen Reichstagsatten abgebruckten Postillen auf Matthäus von Krakau zurückehen. Derselbe Berssasser teilt in der gleichen Zeitschrift, Heft 4 einige Stellen aus einem offiziellen Gutachten vom Dezember 1408 und Januar 1409 mit, die die von der Universität Bologna in der großen Kirchenspaltung eingenommene Haltung sennzeichnen. — Linneborn führt in beiden Heften seine breit angelegte Arbeit über den Kampf um die Resorm des St. Richaelklosters in Bamberg weiter (vgl. 98, 538).

Nus ber Revue des questions historiques 1905, Juli erwähnen wir ben Schluß des Auffages von Leon Mirot: Le retablissement des aides en 1382—1383 (vgl. 95, 355 f.) in dem gezeigt wird, wie die ihr Bentralifierungswert unbeirrt im Auge behaltende französische Regierung ihrer durch lein inneres Band zusammengehaltenen Gegner herr wurde. — B. Richard schildert ebendaselbst die Entwidlung der französischen Rustiatur bis zur endgültigen Organisation unter Bapft Leo X. (1456—1511).

In einem ersten Artikel handelt Duma & (Nouvelle revue historique de droit française et étramger 29, 3 [Mai-Juni] 1905) über "Das Prisengericht unter dem ancien régime in Frankreich". Ein geschichtlicher Überblid zeigt, wie gegen die Prisen schon von früh auf an die ordentliche Gerichtsgewalt oder an den Borgesesten des Kapersapitans, letzthin an den

König selbst appelliert werden konnte, weist auf die interessante Tatsache bin, daß 1329 und sonst gemeinsame englischefranzösische internationale Prisengerichte nachweisbar sind, daß 1373 zuerst der Grundsas verkündet wurde, wonach jede Prise gerichtlich zu untersuchen war, und im 15. Jahrs bundert die Admiralität zum eigentlichen Prisenrichter sich erhob. Die Organisation dieses Gerichts wird alsbann des genaueren dargestellt. G. K.

In der Revue des langues romanes 1905, Mai-Juni sest A. Bidal den Abdruck der Délibérations du conseil communal d'Aldi sort (vgl. 93, 537; 94, 359 u. 538). — Im März-Aprilhest der gleichen Zeitschrift bietet L. G. Pelissier die Fortsepung setner schon öster ermähnten Altenpublikation (Beziehungen zwischen Maximissan I. und Sforza; vgl. 89, 166; 93, 540; 94, 361).

S. Rochendörifer sucht im R. Archiv f. a. deutsche Gesch. 30, 3 ein Bild von der Zusammensehung des kurialen Beamtenkörpers mahrend der großen Kirchenspaltung zu entwersen, für einen Zeitraum also, in dem sich bekanntlich in den einzelnen Stellen und Rollegien der Ranzlei sehr wichtige Beranderungen vollzogen haben. Der Schwerpunkt der fleißigen und sehr willfommenen Arbeit liegt im Bontifikat Bonifaz' IX.

In den Deutschen Geschichtsblättern 1905, Juni, stiggiert G. Boer = ner das Leben und Birten der Brüder des gemeinsamen Lebens in Deutschs- land, deren hauptbedeutung in der Bertretung und Berbreitung von reformatorischen Iden ichen vor Luthers Auftreten zu erbliden ift.

R. Bollan, ber feit Jahren mit Arbeiten für eine Ausgabe bes gesamten Briefwechsels von Eneas Silvius beschäftigt ift, hat im Archiv f. öfterr. Gesch. 93, 2. Sälfte, einen Reisebericht veröffentlicht, ber die Ergebenisse seiner Forschungen nach Briefen aus ber ber Erhebung auf ben papftelichen Stuhl vorangehenden Zeit enthält. Besonders ergiebig gestaltete sich die Ausbeute in Trieft, Rom, Siena, Mailand, Wien und München.

Musgehend von der Quellenveröffentlichung des Abbe 3. M. Alliot: Visites archidiaconales de Josas (1902) schildert Ch. Betit=Dutaillis in der Revue historique 1905, Juli-August die elenden Zustände, die besons ders auch in materieller hinsicht in den in Betracht kommenden Teilen der Pariser Diözese während der Jahre 1458—1470 herrichten.

Ein Schristen von Balter Stein (Die hanse und England. Ein hansischer Seekrieg im 15. Jahrhundert) schildert die kraftvolle Durchsühstung des Kriegs gegen England und die kluge Politik der unter Lübecks Führung geeinten hanse, für die der Friede von Utrecht (1474) einen uns bestrittenen Ersolg bedeutete. (Pfingstblätter des hansischen Geschichtsevereins I. (1905). Leipzig, Dunder & humblot 1905. 51 S.)

Über einen vergessenen Borläufer ber Dunkelmannerbriefe, Paulus Riavis, und feinen um 1488 verfagten Dialogus handelt Al. Bomer in

ben Reuen Jahrbüchern f. b. flaff. Altertum, Gefch. u. b. Literatur u. f. Babagogif 8, 5.

Im Archiv f. Kulturgeich. 3, 3 behandelt Alb. Berminghoff die Quaternionen ber deutschen Reichsversaffung, d. h. Aufzählungen der Stände, in welchen je vier namentlich aufgeführte Bertreter des einzelnen Standes biesen veranschaulichen sollten. Ihre staatsrechtliche Bedeutung ist nicht allzugroß. — Justus Hashagen macht im gleichen Heft Mitteilungen aus Kölner Prozesatten, die lehrreiche Beiträge zur Kenntnis der Sittenzustände im 15. und 16. Jahrhundert liefern und dem 94, 180 besprochenen Bericht des Fistalproturators Turten gewissermaßen ergänzend zur Seite treten.

Das Register= und Konzeptwesen in der Reichstanzlei Maximilians I. bis 1502 behandelt Wilhelm Bauer in den Mitteilungen des Instituts softerr. Gesch. 26, 2. Es ergibt sich, daß die Registerführung unter Maximilian in keinem wesentlichen Bunkte von der Überlieferung abweicht, ja unter Umständen durch dieses Festhalten am Alten sich geradezu in Gegensatz der Anordnung von 1494 sest. Wehr Neuartiges sindet sich im Konzeptwesen. Die Konzeptbücher weisen Unterscheidungen auf nach derfunst und Sprache, dis zu einem gewissen Grade auch nach Materien; ihr Inhalt eröffnet sehrreiche Einblicke in den Werdegang der Urkunden, so daß wir in dieser Beziehung weit besser unterrichtet sind als hinsichtlich der Urkunden früherer Zeiten.

Das ichweizerische Fugvolf im 15. und im Anfang bes 16. Jahrhunderts. Bon Bermann Eicher. (Reujahreblatt ber Feuerwerter. Befell. ichaft in Burich auf bas Jahr 1905.) Burich, Gaji. 47 G. 4º. Diejer Schrift tommt teine Bedeutung fur die Rriegs= und Beeresgeschichte gu. Der Berfaffer folgt im wefentlichen ben Unschauungen von Röhler und Jahns über die taftifchen Formen und die Beeresverfaffungen, balt alfo 3. B. an dem dreiedigen Reil für Infanterie und Ravallerie feft, obgleich er felbft an einer Stelle bie Mangel diefer phantaftifchen Form carafterifiert. Auch bie Schweizer follen ihn noch in ben Burgunderfriegen verwendet und bann jugunften des Bierede aufgegeben haben: aber den Beweis für bieje Abwandlung bleibt E. ichulbig. Auch die Gempacher Bintelriedstat balt er für hiftorifch. Berfehlt ift die Polemit gegen Delbrud und Burtli, die angeblich beide die entwidelte Schweizer Taftit bes 15. Jahrhunderte auch ben früheren Beiten beilegen; D. fpricht über diefe Frage gar nicht, und B. hat trop mancher Frrtumer gerade bargetan, wie allmählich fich bie Schweizer Taftit bis zu ihrer Bolltommenheit entwidelt bat.

311 Danmarks Gilde-og Lavskraaer fra Middelalderen. Udgivne ved C. Nyrop af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. I. II. Kjøbenhavn, G. E. C. Gad, 1899—1904 liegt ein neues Wert vor, das auch für deutiche (norddeutsche) Geschichte eine erhebliche

Bedeutung besit. Der ursprüngliche Plan des herausgebers, die dänisschen Zunftstatuten des Mittelalters herauszugeben, hat sich später zu einer Ausgabe aller Gildes und Zunftordnungen Dänemarts dis zum 16. Jahrshundert erweitert. Der erste Band enthält die allgemeinen, kirchlichen und Kausmannsstatuten, der zweite die Zunftrollen. Die Edition ist, wie man das ja bei den Arbeiten der Geschlichaft für die herausgabe von Quellen zur dänischen Geschichte gewohnt ist, mustergültig.

Reue Båder: De Pange, Introduction au catalogue des actes de Ferri III, duc de Lorraine (1251—1303). (Paris, Champion.) — Hampe, Urban IV. und Manfred (1261—1264). [Heidelberger Abhandslungen.] (Heidelberg, Winter. 2,60 M.) — Picotti, I Caminesi et la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312. (Livorno, Giusti. 4,50 fr.) — Scoccianti, Il Petrarca nella storia della filosofia. (Recanati, Simboli.) — Hus, Opera omnia. Tom. II. Hrsg. von Flajshans und Kominfodá. (Brag, Bilimet. 10 M.) — Dubrulle, Bullaire de la province de Reims sous le pontificat de Pie II. (Lille, Giard.) — Rünftle, Die deutsche Ffarrei und ihr Recht zu Ausgang des Mittelasters. (Stuttgart, Ense. 4,40 M.)

## Reformation und Segenreformation (1500-1648).

Dr. Guftav Strafojch=Gragmann, Erziehung und Unterricht im Saufe Sabsburg. 1. Seft. 5. Jahresber. des fiadt. Realgymnafiums in Korneuburg. II u. 82 G. Gine mubevolle Arbeit, die mit emfigem Gleiße alle bem Berfaffer erreichbaren Quellen benutt bat, diejelben aber ziemlich fritiflos nebeneinander stellt. Go find etwa die Collection des voyages des Souverains des Pays-Bas ebenso hochgehalten wie die Nuntiaturs berichte Steinherg'. Es fehlt die lette Feile an der Arbeit, die harmonische Berarbeitung des Bewonnenen. Wiederholt fommen erläuternde Bemerfungen gu Berfonen nicht bei beren erftem Auftreten, fondern erft fpater por. G. 56 wird furg von einem Ogier Ghielain von Busbed gejprochen, S. 66 tommt die Biographie besfelben Auger Ghistain zc., G. 49 werben bie Berren von Eron und Chievres ermahnt. Berfaffer untericheibet mit Recht vier Berioden der habsburgifden Erziehungsgeschichte: Ginfluß bes italienischen humanismus bis 1478; frangofischer Ginftuß bis 1519; deutscher humanismus bis 1586; Jejuiten bis 1740. Intereffant find die benutten Auffage und Briefe der Erzberzöge Rudolf und Ernft aus Spanien. Die ftarte Betonung frangofijden Wejens bei Rarl V. (S. 36) wird wohl etwas einzuschränfen fein. 3m gangen ift es eine Arbeit, die man nicht miffen möchte, die man aber gern anders angepadt jabe.

3m 4. heft ber Sammlung "Glaube und Biffen", die laut Proipett bie wichtigften Lehren ber tatholifchen Kirche und die am meiften anges griffenen Tatfachen ihrer Geschichte in wiffenschaftlichsvollstumlicher Beife

tlarftellen und verteidigen foll, behandelt Rifolaus Baulus, mohl nach bem Grundfas, daß die befte Berteidigung ber Angriff ift, "Luther und bie Bewiffensfreiheit" (Münchener Bolfsichriftenverlag 1905, 112 S., 30 Bf.). Der Rampf wird freilich in ber Sauptfache gegen Bindmublen geführt; benn daß Luther in den fpateren Jahren jum Schut des Glaubens bie staatliche wewalt angerufen und mithin nicht nach den Grundfagen moderner Bewiffenefreiheit gehandelt hat, ift boch gewiß nichts Reues. Und falfd ift es, wenn Baulus bie Banblung aus einer fruberen Beriode der Tolerang (bie ihren ichonften Ausbrud übrigens in einer, bem Berfaffer unbefannten Stelle ber Schrift Un ben driftlichen Abel gefunden bat) in bie spätere turger Sand auf egoistische Motive gurudführt. Sie fteht vielmehr in engfter Berbindung mit bem Landesfirchentum, auf bas bie Reformation, feitbem bie Reichsgewalt verfagt hatte, gewiefen mar, und bas ja auch fonft in mancher hinficht gang naturgemäß bie großen Gefichtebuntte ber erften Beit etwas verduntelt hat. Dag der Standpuntt, auf den fich Luther gurudzog, nicht bem fatholifchen Mittelalter entlehnt gewefen fei (!), wird 6. 108 mit einem "Folglich" erwiesen, von bem ich gern mußte, nach welcher Figur und Form bes logischen Syllogismus es gewonnen murbe. Much die Tatjache, daß in lutherischen Staaten in praxi feine Reberhinrichtungen vorgetommen find, batte benn boch wohl ale nicht gang unwesentlich ermannt werden burfen. Die oben G. 165 angezeigte Bebaudtung besfelben Berfaffere über ein neues Spftem ber Rot- und Rugluge bei Luther jucht jest in ähnlicher Beije auch S. Grifar in ber Zeiticht. f. fathol. Theologie 1905, 3 ju begründen, indem er grobe Bormurfe gegen Luthere mangelnden Bahrhaftigfeitefinn richtet. Ruplider als eine Biderlegung folder Erguffe, die noch nicht einmal an den Anfang bes Broblems vordringen, icheint es mir, ju ber oben a. a. D. gitierten Schrift Sobeurs über das gleiche Thema auch auf die wichtigen erganzenden Bemerfungen von B. Balther im Theolog. Literaturblatt 1904, G. 409 gu verweisen. R. H.

Luthers Tijchreben in der Mathesischen Sammlung. Aus einer handschrift ber Leipziger Stadtbibliothel herausgegeben von Ernst Rroter-Aus den Schriften der Kgl. Sächsischen Kommission für Geschichte. Leipzig, B. G. Teubner. 1903. XXII u. 472 S. 12 M.

Johann Mathesius, Ausgewählte Werke. 4. Bb.: Sandsteine. Serausgegeben, eingeleitet und erläutert von Georg Loefche. (Bibliothet beuticher Schriftieller aus Böhmen. Serausgegeben im Auftrage der Gesellichaft zur Förberung beutscher Wissenschaft, Kunft und Literatur in Böhmen. Bb. 14.) Prag, J. G. Calve. 1904. 704 S. 10 MR.

Durch ein glüdliches Jusammentreffen wird ber 400. Geburtstag bes hervorragenden Predigers und fruchtbaren viel gelesenen Schriftftellers 30h. Mathefins am 24. Juni 1904 auch durch zwei wissenichaftliche Werte

begangen, über die hier wenigstens eine Rotiz gegeben werben foll (vgl. meine ausführlichen Anzeigen in der Deutschen Literaturzeitung 1904, Rr. 25, Sp. 1548/52 fowie im Jahrbuch für die Geschichte des Brotestantismus in Biterreich 1904, 25. Jahrg.). Der Bibliothetar an ber Leipziger Stabtbibliothet hat durch Bufall bort nicht in der Sandichriftenabteilung, fondern unter gebrucken Buchern einen feit mehr als 100 Jahren verschollenen Rober mit Mathesianischen Tifchreben Luthers gefunden. Er enthält nicht ben erften, aber einen alteren, reichhaltigeren und vielfach befferen Text als die Rürnberger Handschrift im Germanischen Museum, die ich 1892 als Analecta Lutherana et Melanthoniana berausgab; übrigens werben die Relanthonftude barin von Rroters Provotation nicht berührt; fein Beweis, baß diefe nicht auf Dathefius jurudgeben, ift nicht zwingend. Foliant ift 1546/48 geschrieben; er enthält Abschriften aus Lauterbach, Beller, Beit Dietrich, mahricheinlich Befold und Blato, und vor allem Rathefius' eigene Nachichriften aus feinem Sauptjahr an Luthers Tifc 1540. 218 Schreiber burfte Dag. Joh. Kruginger richtig ermittelt fein. Rroter bat fich feiner ichwierigen Arbeit mit großem Gifer und Glud unterzogen. Die Ginleitung unterrichtet über bas verwidelte Tifchrebenratjel und tragt ju feiner Aufhellung bei; mit methobifcher Auswahl find die Barallel= fammlungen berbeigezogen; die Erläuterungen und Literaturnachweife laffen nur wenig zu ergangen übrig. Reue Buge erhalten wir freilich nicht viel. Daß in bem Rommentar vielfach auf meine Husgabe ju weiterer Erflärung verwiesen wird, durfte bem Lefer unbequem fein. Rroters Bert ift jus gleich eine fehr willommene Borabeit für die Berte Luthers in ber Beimaraner Beftalt. - Das zweite überichriftlich genannte Buch bringt eine Ausleje aus Mathefius' eigenen Schöpfungen nebft ungebrudten Briefen. Beitere Rreise burfte bie Glaspredigt aus ber Bergmertspostille Sarepta feffeln, die bis beute in ber Beschichte diefer Industrie eine Rolle fpielt. Die Rrönungspredigt auf Maximilian II. jum Rönig von Bohmen ift jum erftenmal gebrudt. Die gablreichen formalen und fachlichen Unmertungen follen feinen atademifc Gebildeten ohne Austunft laffen.

Georg Loesche.

Das 7. Heft bes Archivs für Reformationsgeschichte (2. Jahrg., 3) bringt zunächst eine zweite Untersuchung von D. Albrecht zur Bibliographie und Textkritit bes Kleinen Lutherischen Katechismus (vgl. H. B. 93, 359) mit Angaben über neu ermittelte Ausgaben und Übersetzungen. Sodann eröffnet F. Roth Aussauf gur Geschichte bes Regensburger Reichstags vom Jahre 1541, in benen er das ganze darauf bezügliche Augsburger Material veröffentlichen will. Er drudt u. a. sechs Schreiben des Stadtarztes Gereon Sailer, der als Agent des Landgrasen Philipp bekannt ist, und von dem Roth erst fürzlich andere wichtige Briese mitgeteilt hat (vgl. H. 93, 166, 542). Der vorliegende erste Aussauf bringt die Aften vom 26. Februar bis 5. April 1541.

Die auffallende Tatsache, daß Jatob Sturm erst nach Bollendung seines 34. Lebensjahres in den Straßburger Rat eintrat (Ende 1523), findet nach J. Bernays in der Zeitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins R. F. 20, 3 darin ihre Erklärung, daß seine theologischen Studien und die Absicht, sich dem geistlichen Stande zu widmen, viel ernster und dauernder waren, als man disher glaubte. Noch die Stellung bei dem Straßburger Dompropst Pfalzgraf heinrich, die er von etwa 1517 bis 1523 bekleidete, sollte ihm den Beg zu geistlichen Würden ebnen.

Reinhold Hof mann liefert von dem Begründer der wissenschaftlichen Mineralogie (de re metallica 1556), Dr. Georg Agricola, eine quellenmäßig gut fundamentierte, seine vielseitige, auch für die Resormationsgeschichte wichtige Tätigkeit erschöpsende Biographie (149 S. Gotha, Fr. A. Berthes, 1905). Im weiteren Interesse sei daran erinnert, daß Porträts der alten Ikonographien ohne anderweitigen Beweiß nicht als authentisch wiedergegeben werden sollten. Derselbe Holzschnitt hat gelegentlich recht verschiedene Personen vorstellen müssen, und die allgemeine Behauptung des Sambucus über seine Borlagen (S. 127) beweist nichts; das kritische Gewissen war in dieser hinsicht noch unglaublich wenig entwickelt. P. K.

Der Hamburger Bürgermeister Hinrik Salsborch (1524—31, † 1534) hat in h. Nirrnheim einen sorgfältigen Biographen gefunden (Zeitschres Bereins f. Hamburgische Gesch. 12). Salsborch hat in den politischen Händeln seiner Baterstadt, namentlich in den Beziehungen Hamburgs zu Geldern und Dänemark, keine unbedeutende Rolle gespielt, bis ihn schließlich seine Gegnerschaft gegen die Resormation und seine eigenmächtigen Bershandlungen mit der aristokratischen Partei in Lübed gestürzt haben.

Einige Aftenstüde über die Aufnahme Hamburgs in den Schmaltaldischen Bund (Januar 1536) werden von H. Nirrnheim in den Mitteilungen des Bereins f. Hamburgische Gesch. 9, 1 Nr. 3/4 veröffentlicht. Die meisten sind allerdings bei dem Brand des Hamburger Staatsarchivs zugrunde gegangen.

Eine Biographie des Reichsvizekanzlers Johann von Naves (1541 bie 1547) versucht Abolf Sasenclever in den Mitteil. d. Institus f. öfterr. Geschichtsf. 26, 2 auf Grund des lüdenhaften gedruckten Materials zu entwerfen Naves war, wie sein Borgänger Held, ein Luxemburger, untersichied sich von diesem aber durch sein konzilianteres Berhalten gegen die Protestanten, bei denen er ein ziemliches Bertrauen genoß. Gine selbständige Stellung hat sich Naves neben Granvella freilich nicht zu erringen verstanden, und so lief denn seine Tätigkeit schließlich aus in dem eifrigen und ersolgreichen Bemühen, die Position des Kaisers für den Krieg gegen die Brotestanten möglichft zu stärken.

Die "Aufzeichnungen zweier Räpfte", die Lodovico Frati im Archivio storico Italiano, 5. Ser. 35, 2 mitteilt, find recht verschiedener Art:

1. Erwägungen Bauls III. über die Bahl feines Nachfolgers und die Bersionen, die dabei in Betracht tämen (1549); 2. Betrachtungen moralischer Art von Innocenz IX. (1591).

In den Script. rer. Austr. IX, 1 (1904) teilt 28. Friedensburg eine italienische Chronit mit, in ber ein hofmufitus, Cerbonio Befoggi, von feinen Erlebniffen und Banderungen in den Jahren 1548-1563 plaudert. König Magimilian, Philipp von Spanien, Morit von Sachfen, Albrecht V. von Bagern und wieder Maximilian fteben nacheinander im Mittelpunkt ber Ergablung; mit innerem Anteil werden besondere die Bilber bes beutiden Sabsburgers und bes fachlifden Rurfürften gezeichnet. Der Ort ber Sandlung medfelt vom Ebro bis jur Elbe: Barcelona, Ballabolib. Trient, Innsbrud, München, Brag, Dresben und eine Reihe anderer Stabte gieben in fluchtigen, boch lebenbigen Stiggen am Lefer vorüber. Der Chronift bringt in gefälliger Darftellung mannigfache Buge aus bem Sofleben und ben Boltebrauchen Deutschlands und Spaniens, mit Borliebe bei Feften und Beremonien verweilend, ohne boch an ftaatlichen Einrichtungen und am mirticaftlichen Leben bes Bolles vorüberzugeben. Der furze Bericht über ben Tag von Sievershaufen enthält anschauliche Einzelheiten. Ein forgfältiger Rommentar und eine über ben Chroniften gut unterrichtenbe Einleitung erhöhen ben Bert ber Ebition. A. O. Mever.

Lottici & Sitti, Bibliografia generale per la storia Parmense, Parma, Zerbini 1904, 425 S. Im Jahre 1886 veröffentlichte R. di Soragna eine Bibliografia delle provincie Parmensi, die ein Literaturverzeichnis für die Herzogtümer Parma, Piacenza und Guastalla im allgemeinen und sür herzogtum und Provinz Parma im besonderen brachte. Das heute vorliegende Wert ist mehr als eine verbesserte Auslage, erhöht es doch die Zahl der verzeichneten Schriften von 1473 auf 6165 und ersleichtert es seine Benuhung durch ein Register. Beanstanden möchte ich die Ansührung von Büchern nicht lokalgeschichtlichen Inhalts, denn zu ihrer Aussindung stehen bequemere Hilsmittel zur Berfügung. Werden sie aber verzeichnet, so muß wenigstens annähernde Vollständigkeit angestrebt werden.

Wir verzeichnen zwei Auffäße zur Geschichte des bekannten italienisichen Mathematikers hieronymus Cardanus. Morit Cantor veröffentslicht in den Reuen heidelberger Jahrbüchern 13, 2 seinen auf dem Römisichen historikerkongreß gehaltenen Bortrag, in dem er die eigentümlichen Lebensschickselberger und seine vielseitige, zum Tell absonderliche Tätigkeit zusammenkassend ichildert. Emilio Costa würdigt im Archivio storico Italiano, 5. Ser. 35, 2 seine Wirksamkeit als Lehrer der Medizin zu Bologna (1562—70).

Auf Grund der gafireiden neuen Arbeiten und Attenpublitationen gur favonifden Geichichte bes 16 Jahrhunderts entwirft B L. Bour -

Ju Paris im 16. Jahrhundert. Der vorliegende erste Artikel in die Tätigkeit des Parlaments auf dem Gebiete der Polizei, der Chung von Theatern und Spielen sowie von öffentlichen, Ärgernis ienden religiösen Kundgebungen. — Ebenda beendet Wisermont und Aussafte über das zweimalige Bombardement Algiers durch Duquesne den S. 169).

Die Schrift von Karl Hartmann, "Der Prozeß gegen die protesstantischen Landstände in Bayern unter Herzog Albrecht V. 1564" (München 1904) ist ein völlig mißglückter Bersuch, eine wirkliche Abelsverschwörung gegen den Herzog nachzuweisen. B. Goet hat sich in den Forsch. z. Gesch. Bayerns 1905, 3 aussührlich mit der Schrift auseinandergesest.

Eine Berliner Doftorarbeit von Martin Sag behandelt die landftanbijde Berfaffung und Bermaltung in ber Rurmart Brandenburg mabrend der Regierung des Kurfürsten Robann Georg (1571-98). Als Differtation gedruckt liegt freilich erft das 1. Rapitel des 1. Abschnittes vor (Salle a. S. 1905, 100 S.). Es beleuchtet mit Sorgfalt und Berftandnis die Organisation der Landschaft und läßt uns erwartungsvoll auf das Ganze hoffen. Bon allgemeinem Interesse ist namentlich der Nachweis, daß in Brandenburg sich die Landstandschaft ber Ritter im Gegensas zu anderen deutschen Territorien nicht an den Besit einer Burg fnupfte, sondern daß ber ganze Abel bes Landes landtagsfähig mar. Bon ben Städten genoffen alle 41 Immediatstädte das Recht der Landstandschaft, und nicht nur (wie bisher behauptet murbe) bie 12 jog. "Sauptstädte". Der Ginfluß der markifden Stande mar unter Johann Georg verhältnismäßig gering. Bir burfen icon jest fagen, daß das gange Buch eine mefentliche Bereicherung für unfere Renntnis von ber brandenburgifchen Berfaffungs- und Bermaltungegeichichte bedeuten wirb.

Eine Episobe aus der Geschichte Rordbeutschlands unter der herrsichaft des Restitutionsedistes bildet die Bahl des Grasen Berthold von Königsegg zum Bischof von Berden im Jahre 1629, über die uns Binzenz Schweiper im laufenden (19.) Jahrgang der Römischen Quartalschrift, heft 1—2, näher unterrichtet.

Rene Bücher: Luchaire, L'église et le XVIe siècle; d'Alexandre Borgia à Sixte-Quint. (Paris, Rue de la Sorbonne 8.) — Traftat über ben Reichstag im 16. Jahrhundert. Eine offiziöse Darstellung aus der kurmainzischen Kanzsei. Hrsg. von Rauch. [Quellen und Studien zur Bersassungsgesch. des Deutschen Reiches. 1.] (Weimar, Böhlaus Rachs. 4,20 M.) — v. Wolff, Untersuchungen zur Benezianer Politik Kaiser Maximilians I. während der Liga von Cambray mit besonderer Berücksichung Verdnas. (Innsbruck, Wagner. 3,50 M. — Album academiae Vitedergensis ab a. Ch. MDII usque ad a. MDCII. Vol. III. Continens indices. (Halle, Niemeyer. 60 M.) — Oorthuys, De anthro-

rilly in der Revue d'list. moderne 6, 9 ein Bild von den Beziehungen Franz' I. und heinrichs II. von Frankreich zu Karl II. (III.) und Smanuel Philibert von Savoyen (1515—59). Der ergiebigste Gebrauch wird babei von den Arbeiten Arturo Segres gemacht.

Die kleine Schrift von Th. Schneiber, Michael Servet (Wiesbaden, Mority und Münzel 1904, 40 S.), handelt auf Grund eines Bortrags in ansprechender Beise über Leben und Untergang des unglücklichen spanischen Arztes, seine medizinisch=naturwissenschaftlichen und seine theologischen Beredienste mit Ruhe und Gerechtigkeit abwägend. Die auf S. 13 "gegen Luther ausgesprochene Berdächtigung wäre als gänzlich unerweislich wohl besser weggeblieben. Reuere Bersuche, die Berbrennung Servets zu rechtertigen oder die Berantwortlichkeit Calvins zu leugnen, werden hingegen von demselben Bers. im Protestantenblatt 1905 Rr. 25 u. 26 mit Recht zurückgewiesen. Kann man doch sogar hinter die Borte des vor zwei Jahren errichteten Sühnedensmals vune erreur qui fut celle de son siècle« mit Grund ein Fragezeichen seten.

Recht intereffant und ergebnisreich ift eine Untersuchung von S. Bis renne über die induftrielle Rrifis der flandrifden Stadte im 16. Jahrhundert (Bulletins de l'Académie royale de Belgique, classe des lettres, 1905, Rr. 5). Der Niebergang ber alten Tuchindustrie in den fandrischen Städten war verurjacht burch die machjende und geschickt arbeitende enge lifche Konturreng und brachte im Lande felbst fchließlich einen neuen, lebensfraftigen Zweig ber Industrie in die Sobe, die landliche Industrie, die weniger fein, aber billig und wieder folib arbeitete. Die Berarmung in ben Städten aber hat ihren Teil beigetragen ju dem haß gegen die ipas nische Regierung, ber man die Schulb an den traurigen Buftanben beimaß; anderseits findet der Bilberfturm des Jahres 1566 in dem Befen der landlichen Arbeiter feine Erflärung. Daß bie Regierung an ber Prifis felbit, beren Anfänge ins 15. Jahrhundert gurudreichen, unschuldig mar, ift gewiß juzugeben. Dahingegen hatte vielleicht auch hervorgehoben werben burfen, daß die finanziellen Experimente eines Alba bei folder Lage ber Dinge doppelt verwerflich maren.

Im Bulletin de la soc. de l'hist. du protestantisme Français, Mai-Juni-Heft 1905, druckt N. Beiß ein von H. Gunot gefundenes Schreiben Colignys an Katharina von Medici vom 14. April 1562, das sich auf die von Katharina gewünschte Berständigung Colignys mit Conde bezieht. F. de Grenier de Latour veröffentlicht eine protestantische Satire gegen den Klerus auf den Reichsständen des Jahres 1615. Ab. von Bever schließlich bringt eine bibliographische Zusammenstellung der Werke des Agrippa d'Aubigné und der Literatur über ihn.

Felig Mubert beginnt in der Revue des études historiques, Die Juni-Beit 1905, eine Untersuchung über bie Beziehungen von Barfament

und Stadt zu Baris im 16. Jahrhundert. Der vorliegende erste Artikel behandelt die Tätigkeit des Barlaments auf dem Gebiete der Bolizei, der Überwachung von Theatern und Spielen sowie von öffentlichen, Ärgernis erregenden religiösen Rundgebungen. — Ebenda beendet Wisermont seinen Aussatz über das zweimalige Bombardement Algiers durch Duquesne (oben S. 169).

Die Schrift von Karl Hartmann, "Der Brozeß gegen bie protestantischen Landstände in Babern unter Herzog Albrecht V. 1564" (München 1904) ist ein völlig mißglüdter Bersuch, eine wirkliche Abelsverschwörung gegen den Herzog nachzuweisen. B. Goet hat sich in den Forsch. z. Gesch. Baperns 1905, 3 ausführlich mit der Schrift auseinandergesett.

Eine Berliner Doftorarbeit von Martin Sag behandelt die landftanbifde Berfaffung und Bermaltung in ber Rurmart Branbenburg mabrend der Regierung des Kurfürsten Johann Georg (1571-98). Als Differtation gebrudt liegt freilich erft bas 1. Rapitel bes 1. Abichnittes por (Salle a. S. 1905, 100 S.). Es beleuchtet mit Sorgfalt und Berftanbnis bie Organisation ber Landichaft und läßt uns erwartungsvoll auf bas Bange hoffen. Bon allgemeinem Intereffe ift namentlich ber Rachweis, bag in Brandenburg fich die Landstandichaft ber Ritter im Gegenfat ju anderen beutschen Territorien nicht an ben Besit einer Burg fnübite, sonbern bag ber gange Abel bes Landes landtagsfähig mar. Bon ben Städten genoffen alle 41 Immebiatstädte bas Recht ber Landstandschaft, und nicht nur (wie bisher behauptet murde) die 12 fog. "Sauptstädte". Der Ginfluß ber martifden Stande mar unter Johann Georg verhaltnismäßig gering. Bir burfen icon jest fagen, bag bas gange Buch eine wefentliche Bereicherung für unfere Renntnis von ber branbenburgifden Berfaffungs. und Bermaltungegeschichte bebeuten wirb.

Eine Episobe aus ber Geschichte Rordbeutschlands unter der herrsichaft des Restitutionsedistes bildet die Bahl des Grasen Berthold von Rönigsegg zum Bischof von Berden im Jahre 1629, über die uns Binzenz Schweiper im laufenden (19.) Jahrgang der Römischen Quartalschrift, heft 1—2, naher unterrichtet.

Rene Bucher: Luchaire, L'église et le XVIe siècle; d'Alexandre Borgia à Sixte-Quint. (Paris, Rue de la Sorbonne 8.) — Traftat über den Reichstag im 16. Jahrhundert. Eine offiziöse Darsstellung aus der kurmainzischen Kanzlei. Hrsg. von Rauch. [Luellen und Studien zur Berfassungsgesch. des Deutschen Reiches. 1.] (Weimar, Böhlaus Rachs. 4,20 M.) — v. Wolff, Untersuchungen zur Benezianer Bolitik Kaiser Maximitians I. während der Liga von Cambray mit besonderer Berücksichung Veronas. (Innsbruck, Wagner. 3,50 M. — Album academiae Vitebergensis ab a. Ch. MDII usque ad a. MDCII. Vol. III. Continens indices. (Halle, Piemeyer. 60 M.) — Oorthuys, De anthro-

pologie van Zwingli. (Leiden, Brill.) - Corpus Reformatorum. Vol. 88. Aminglis Werte. 6. Lief. (Berlin, Schwetschle & Sohn. 2,40 DR.) -Deutiche Reichstagsaften. Jüngere Reihe. 4. Bb. Dreg von Abf. Brede. (Gotha, Berthes. 40 D.) - Riemann, Die Dialogliteratur ber Reformationszeit nach ihrer Entstehung und Entwidlung. (Leibzig, Boigtlander. 3,60 M.) - Comptes de Louise de Savoie (1515, 1522) et de Marguerite d'Angoulême (1512 etc.). Publ. p. Lefranc et Boulenger. (Paris, Champion.) — Baudrillart, Quatre cents and de concordat. (Paris, Poussielgue. 3,50 fr.) — Ambassades en Angleterre de Jean Du Bellay. La première ambassade (1527-1529). Correspondance diplomatique. Publ. p. Bourilly et de Vaissière. (Paris, Picard. 10 fr.) — Records of the Borough of Leicester. Ed. by Bateson. Vol. III. (Cambridge, The University press. 25 sh.) — Spillmann, Geschichte der Ratholisenverfolgung in England 1535-1681. 3. u. 4. El. (Freiburg i. B., Berder. 4,60 u. 3,80 M.) - Dalton, Beitrage jur Geschichte der evangelischen Rirche in Rugland. IV. (Berlin, Reuther & Reichard. 12 DR.) - Scheel, Johann Freiherr zu Schwarzenberg. (Berlin, Guttentag. 8 DR.) -De Castries, Les sources inédites de l'histoire de Maroc, de 1530 à 1845. 1re série. Dynastie Saudienne (1530-1660). Paris, Leroux. 12,50 fr.) — Blanchet, Recueil de lettres missives adressées à Antoine de Bourbon (1553-1562) et de documents divers du XVIe siècle. (Angoulême, Coquemard.) — Suau, Saint François de Borgia (1510-1572). (Paris, Lecoffre. 2 fr.) - Mumm, Die Bolemil des Martin Chemnip gegen das Konzil von Trient. 1. El. (Leipzig, Deichert Nachf. 2 M.) - Bourne, Spain in America. [The American nation. Vol. 3.] (New York and London, Harpers. 2 \$.) - Fournier, Documents pour servir à l'histoire de la marine française au XVIe siècle. Les Galères de France sous Henri II. (Paris, Impr. nationale.) - Sichel, Catherine de Medici and the french reformation. (London, Constable, 15 sh.) - Briefe und Aften zur Geschichte des Dreifigjahrigen Krieges. 7. Bb. Bearb. von R. Dayr. (Munchen, Micger. 11,40 M.) - Cahiers des gens du tiers état du pays et duché d'Anjou en 1614, publ. p. Meynier. (Paris, Picard. 3 fr.) — De Pange, Charnacé et l'alliance franco-hollandaise (1633-1637). (Paris, Picard et fils.)

#### 1648-1789.

In den Sigungsberichten der Berliner Atademie der Biffenicaiten Ar. 32 ift eine Festrede Bahlens über Leibniz abgedruckt, die sich über seine Beziehungen zu Sophie Charlotte und zu dem Grafen Spee, dem Betampfer der hexenversolgung, verbreitet.

In ber Römischen Quartalidrift 19, 1 u. 2 ichildert A. Bimmers mann "Jatob II. und seine Bemuhungen betr. Biederherstellung ber

tatholischen Kirche in England". Berfasser schreibt bem Ungeichid, ber Tattlosigkeit und Unzuverlässigkeit bes Königs die Schuld an seiner Ratastrophe zu, die er zulett noch durch seine unmotivierte und voreilige Flucht beschleunigte.

Bruno Stübel teilt in der Monatsichrift Deutschland (Juliheft 1905) teils den Bortlaut teils Auszüge aus einigen Flugschriften gegen Ludswig XIV. aus dem Jahre 1689 mit, um die haßerfüllte Stimmung Deutschslands gegen Frankreich in der Zeit Ludwigs XIV. zu beleuchten.

R. Bild, Lothar Frang von Schönborn, Bifchof von Bamberg und Erzbijchof von Maing 1693-1720. Gin Beitrag gur Staates und Birts icaftegeschichte des 18. Jahrhunderte. Beidelberg, Binter. 1904. VII u. 204 G. (Seidelberger Abhandlungen gur mittleren und neueren Geschichte.) Der Bestimmung, ale "Beitrag jur Staate- und Birticaftsgeschichte bes 18. Jahrhunderts" zu dienen, wird die Schrift in befriedigender Beife gerecht. Umfaffende Studien in dem Schonbornichen Archiv zu Biejentheib, beffen Bedeutung fur bie beutiche und inebefondere fühmeftbeutiche Beschichte im 17. bis 18. Jahrhundert mehr und mehr ertannt wird, bann in ben Rreifardiven ju Burgburg und Bamberg haben ben Berfaffer in Stand gefest, die Regierung eines ebenfo umfichtigen als tatfraftigen, autofraifden geiftlichen Burften, feine Bolitit gegenüber von Rurie, Raifer und Reich und endlich feine tunftfreundlichen, in Sammlung von Gemalben und Brachtbauten fich barftellenden Beftrebungen trefflich ju beleuchten und in mannigfach belehrender Beife ju fchildern. Birtlichen Gewinn wird von den Abiconitten 3: Rirchenfürst; 4: Rurfürst; 5: Rirchenfürst freilich nur der haben, der mit einem Borrat von Einzelfenntniffen ausgerüftet ober fich ausruftend an ihre Lefture geht. - Rachdem nun aus ber glans genden Reihe ber Schönborn Johann Bhilipp und Lothar Frang ihre Biographen gefunden haben, wird, wie wir hoffen, eine Arbeit über ben bervorragenden Burgburger Bijchof Friedrich Rarl von Schönborn nicht mehr lange auf fich marten laffen.

In der Revue des deux mondes vom 1. Juni 1905 handelt Sauffonville über die "Herzogin von Burgund und die favoische Mulanz". Ein erster Artikel schildert die ersolgreichen Bersuche der Herzogin, den Gegner ihres Gatten, Bendome in Bersailles, Marly und Meudon unmöglich zu machen, und die großartige Bohltätigkeit, die zuerst der Herzog von Burgund, dann auch die Herzogin in dem außergewöhnlich kalten Binter 1709 entsalteten.

Der schwedische historifer Dahlgren veröffentlicht in der Revus bistorique 88, 2 einen instruktiven Aufjas über den Marinestaatssestretär "Bontchartrain und die Rheder von St. Malo" (1712). Der handel nach den spanischen südamerikanischen Gebieten (insbesondere Chile und Beru) ist den Spaniern vorbehalten, und Ludwig XIV. hat das Interesse, den

spanischen Berbündeten nicht zu verleten. Erogbem nun Bontchartrain mit höchster Energie den französischen Sandelsverkehr von St. Malo nach Sildamerita zu verhindern bestrebt ist, bleiben seine Besehle 2c. jahrelang ohne Erfolg. Er stößt auf den passiven Biderstand seiner Unterbeamten, es zeigt sich, daß die Schiffsrheder im Generalsetretär der Finanzen einen einslugreichen Fürsprecher besitzen: turzum, die auf die perfönliche Schwäcke Bontchartrains zurüczehende Ohnmacht der Berwaltung auch im absoluten Staate Ludwigs XIV. wird an höchst auffälligem Beispiel beleuchtet.

E. Berner behandelt im Juliheft ber Deutschen Revue "eine Jugendsfreundschaft König Friedrichs des Großen", d. h. mit seinem Better, dem Markgrasen Karl von Schwedt, auf Grund unveröffentlichter Briefe, unter benen einer aus der Küstriner Gesangenschaft für die Seelenstimmung Friedrichs und sein Bermögen, dem Leben heitere Seiten abzugewinnen, besonders lehrreich ist.

Die Bufendung eines Regenfionsegemplars gibt uns willfommene Belegenheit, auf Bans Dropfens "Beitrage ju einer Bibliographie ber profaifchen Schriften Friedrichs bes Großen" ausbrudlich bingumeifen. (Brogramm Rr. 64 des Königftädtijden Gymnafiums zu Berlin. Oftern 1905.) Der Berfaffer ftellt bier die Schriften Friedriche, die in ber Rgl. Schlofdruderei ju Berlin gebrudt worden find, nebft Sinweisen auf bie bezügliche gleichzeitige Rorrespondeng zc. zusammen und fügt Berzeich niffe der nicht jum Drud gelangten und der nicht für die Offentlichfeit bestimmten, aber in die Deubres aufgenommenen Arbeiten bes Konigs hingu. Das größte Intereffe wird jeboch ber Unhang erweden, ber aus dem in Betersburg befindlichen Boltaireichen Rachlaffe Friedrichs Avantpropos und vollständigere Fragmente der erften Redaftion der Histoire de mon temps jum erstenmal befannt macht. Die großartige Offenheit, mit der Friedrich bier ben Bunich nach Ruhm und Eroberungen mit carafteriftijchem Totichweigen der fog. "Rechtsfrage" als Motiv feines Borgebens von 1740 neunt, ftempelt diefes "Avantpropos" gu ben wichtigften Quellenfunden der letten Jahre auf dem Gebiete der Friederigianischen Geschichte.

S. Dropfen veröffentlicht ferner in der Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 28, 5 u. 7 "unvorgreifliche Bemertungen zu dem Briefwechsel zwischen Friedrich dem Großen und Boltaire". Er weist auf die ungewöhnlich großen Abweichungen der verschiedenen alteren Ausgaden hin, prüft sie an der Hand einiger Autographen und stellt fest, daß Boltaires Indistretion eine beträchtliche Rolle bei der frühzeitigen und mangels haften Publitation gespielt habe.

Ebendort macht Mangold "noch einige Altenstüde zu Boltaires Frantfurter haft" von 1753, d. h. einige Briefe von Lord Reith und Mbe Denis befannt. Interessant ift darin vor allem zu jehen, daß Boltaire die Bermittlung der Martgräfin Bilhelmine anzurufen versucht bat, und



daß icheinbar auch Mbe Denis bavon überzeugt war, daß der Grund für ihre Klagen nicht sowohl in den Befehlen des Königs als seiner Organe läge. Auch scheut sie sich nicht, offen Boltaires Berhalten gegen Maupertuis und Friedrich als ungehörig anzuerkennen.

Die Berliner Differtation von Paul Müller "zur Schlacht bei Chotusis" (Berlin, E. Ebering. 1905. 70 S.) prüft die erheblich voneinsander abweichenden Darstellungen dieser Schlacht in den Berten des preußisichen und des öfterreichischen Generalstades noch einmal nach und schließt sich nach fritischer Untersuchung in allen wesentlichen Puntten der Rampsschilderung an das öfterreichische Bert an. Nur gegen dessen Beurteilung der Rafnahmen König Friedrichs erhebt Müller Einspruch und sucht sie zu mildern, ohne freilich dabei ebenso eingehend und überzeugend zu sein.

Die in Bb. 67, 146 besprochene Schrift von E. Burbaum über Sepdlit ift jest in start umgearbeiteter britter Auslage erschienen (Rathenow 1905. 258 S.). Der Bersasser hat sich in der ehrlichen Begeisterung für seinen Helben eifrig bemüht, die dort erhobenen Ausstellungen zu bezücksitzten. Aber auch diesmal sind ihm für sein Thema wichtige Arbeiten, wie die von Immich über Zorndorf und Laufer über Kunersdorf, entsgangen. Gine den wissenschaftlichen Anforderungen genügende Biographie des großen Reiterführers ist das Bertchen nicht.

Dr. 28. Sofmann, Die Bolitit des Fürstbifchofe von Burgburg und Bamberg Abam Friedrich Grafen v. Seinsheim von 1756 bis 1763. Ein Beitrag jur Beschichte bes Siebenjährigen Rrieges. Rach archivalischen Quellen bearbeitet. München, D. Riegeriche Universitätsbuchhandlung (6. himmer). 1903. 3d weiß nicht, was auf ben Lefer ber vorliegenden Differtation einen flaglicheren Ginbrud macht, die Bolitit bes ichwachen Bifchofe, ber fich von Diterreich in unverantwortlicher Beife ausnupen ließ, oder die Arbeitsweise bes Berfaffers, ber fich mit ein paar Fasziteln bes Burgburger Kreisarchivs und nicht viel mehr als einem halben Dugend Buchern begnügt und an den wichtigften Quellenwerten und Darftellungen achtlos vorübergeht. Und wie benutt er feine Silfsmittel? Referent hatte in feiner furbagrifchen Bolitit mahrend bes Siebenjahrigen Rrieges eine authentische Außerung des Fürstbijdofs angeführt, die Sofmann (S. 5), weil fie ihm Schwierigfeiten macht, einfach gur Anficht bes Referenten ftempelt. Deine quellenmäßigen Angaben über die Saltung Abam Fried. riche im Oftober 1756 befämpft er mit beffen Stellungnahme im Januar 1757, und die Tatfache, bag in Burgburg trop des Bundnisvertrage vom Rovember die taiferlichen Rommiffionsbetrete erft nach ber offiziellen Erflarung des Reichstrieges affichiert murben, wird hierbei verschwiegen. Sinfichtlich bes Bertrags vom 6. Februar 1760, deffen Datum er nicht fennt, folgt hofmann (G. 57), ohne feine Quelle ju nennen, wortlich ber Angabe bei Thuna, Die Burgburger Silfstruppen G. 119, mabrend doch nach



Stuhr II, 291 am 21. Januar tatjächlich zwei fachsische Bataillone in Bürzburg aufgenommen wurden. Auch S. Darlegungen über das Berhältnis Bürzburgs zum Prinzen Heinrich von Preußen kann ich nicht ganz beistimmen. So ist die Abhandlung auch als Materialiensammlung mit Borsicht zu benußen und für den Beginn des Krieges besser A. Brabant, Das heilige römische Reich teutscher Nation im Kampf mit Friedrich dem Großen Bb. 1 zu Rate zu ziehen.

Theodor Bitterauf.

Die Schrift von Dr. Ernst Pfeiser "Die Revuereisen Friedricht bes Großen, besonders die schlessen nach 1763 und der Zustand Schlessend von 1763 bis 1786" (A. T.: historische Studien, herausgeg. von E. Sebering, heft 34; Berlin, Ebering. 1904. 186 S.) gibt, unter fleißiger Benutung der Literatur wie ungedruckter Quellen der Breslauer und Berliner Archive, in ihrem ersten Teile einen brauchbaren Überblick über die Reisen bes Königs, namentlich über die Besichtigungen der schlessischen Truppenteile. Der zweite Teil bringt manche neue Einzelheiten über den "Zustand Schlessens"; über Beamtentum, Lage des Abels, der Städte und der Landebevölkerung, über Industrie und Handel, ländliche Kolonisation und Fabrikgründungen. Aber der umfangreiche Stoff ist doch teilweise recht stizzenhaft behandelt, nicht ohne gewagte Urteile und ansechtbare Berallgemeinerungen. Dem gegenüber früheren Darstellungen sehr schafen Urteile des Bersassers über hohm als schlessichen Provinzialminister ist im wesentlichen zuzustimmen.

Unter bem Titel >Sous Louis le Bien-aimes veröffentlicht die Revue de Paris (15. Juni, 1. Juli, 15. Juli) die Korrespondenz des 1762 aus dem aktiven heer entlassenen französischen Offiziers de Mopinot mit einer Geliebten, die 1757 beginnt und sich auch auf die militärischen Ereignisse zo. bezieht. Mopinot hat die französischen Feldzüge von 1757 bis 1761/2 in Deutschland mitgemacht.

Der Marquis be Segur fest in ber Rovus des deux mondes vom 1. Juli 1905 feine Auffape über "Julie de Lespinaffe" fort mit der Schilderung ihrer "vorübergehenden Freundschaften" (Rouffeau, Balpole, Caraccioli) und ihres "intimen Lebens", wobei sich aus dem Briefwechiel mit ihrem zärtlich geliebten Bruder Abel de Bichy zeigt, daß in Julie ein guter Fonds tiefer innerlicher, fast mutterlicher Liebe gestedt hat.

M. Boutry veröffentlicht in einem furzen Auffat der Rovus bleue vom 24. Juni 1905 über "Joseph II., Maria Theresia und Marie Antoinette" zwei Briefe Josephs und einen Maria Theresias aus dem Jahre 1773, die zeigen, wie Maria Theresia den ungeduldigen friegerischen jungen Joseph gegen dessen Billen zur Ruhe anhielt.

Unter dem Titel >L'œuvre littéraire de Cathérine II. bespricht L. Leger im Journal des savants (Juni: und Julibest 1905) die ersten zehn Bande der Oeuvres de l'impératrice Cathérine II, die im Austrage

ber faiserlicher Atademie zu Betersburg Phpine herausgegeben hat. Es handelt sich hier zunächst um die Komödien, Satiren und dramatischen Arbeiten Katharinas, die teils in russischer, teils in französischer Sprache erschienen sind und der Kaiserin eine achtunggebietende Stellung in der Literatur sichern. Katharina hat zwar ihre deutsche Muttersprache versternt, aber das französische und insbesondere russische John vortresseltch beherrscht und ist auch in der russischen Boltssprache sehr bewandert gewesen. Das spezisische Bedürfnis literarischer Produktion hat sie nicht in dem Wahe wie Friedrich II. besessen. Auch hat sie die Gestaltung der eigentlichen Berse im Gegensat zu Friedrich anderen Händen überlassen müssen.

Mene Buder: 3mmid. Beidichte bes europäischen Staateninftems von 1660 bis 1789. (München, Oldenbourg. 12 M.) - Gargas, Bolts= wirtschaftliche Unfichten in Bolen im 17. Jahrhundert. (Innebrud, Bagner. 5 M.) — Mériot, L'église luthérienne au XVIIe siècle dans le pays de Montbéliard. (Montbéliard, Société anonyme d'impr. montbéliardaise.) - Monteil, Histoire des Français des divers états. La France au XVIIIe et au XVIIIe siècles. (Limoges, Ardant & Cie.) -Rachel, Der Große Rurfürst und die oftpreußischen Stande 1640-1688. (Leipzig, Dunder & Sumblot.) - Pages, Le grand électeur et Louis XIV, 1660-1688. (Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition. 10 fr.) — Pagès, Contributions à l'histoire de la politique française en Allemagne sous Louis XIV. (Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition. 3 fr.) — De Bildt, The conclave of Clement X (1670). Vol. I. (Oxford, Clarendon press. 1,6 sh.) — Briefe ber Königin Sophie Charlotte von Breugen und ber Rurfürstin Sophie von Sannover an hannoveriche Diplomaten. Greg. von Doebner. [Bublitationen aus ben preuß. Staatsarchiven. 79.] (Leipzig, Hirzel. 12 D.) — Ringier, Der Abbe be Saint-Bierre, ein Nationalotonom bes 18. Jahrhunderts. (Rarlerube, Braun. 2,80 DR.) - Gaftrow, Joh. Salomo Semler in feiner Bedeutung fur die Theologie. (Giegen, Topelmann. 9 D.) -Raro, Johann Salomo Semler in feiner Bedeutung für die Theologie. (Berlin, Schweischfe & Sohn. 3 M.) - Sergeant, The courtships of Catherine the Great. (London, Laurie. 10,6 sh.) — De Peyster, Les troubles de Hollande à la veille de la révolution française (1780 à 1795). (Paris, Picard et fils.)

#### Meuere Beidichte feit 1789.

Recueil de documents relatifs à la convocation des États généraux de 1789. Par Armand Brette. Tome III. Paris, Imprimerie Nationale. MDCCCCIV. 765 S. — Atlas des bailliages ou juridictions assimilées ayant formé unité électorale en 1789 dressé

d'après les actes de convocation conservés aux Archives Nationales. Par Armand Brette. Rahr und Ort w. o. - Bon bem großen literaris fchen Unternehmen, beffen Beginn in diefer Beitfdrift (R. F. 8b. 39, S. 524) gewürdigt worden ift, liegt nunmehr ber britte Band vor. Der zweite, bereits 1896 erichienene galt ben 1789 Ermählten und murbe zu einer Fundgrube biographischer, statistischer und anderer Rotizen. Der Gegenstand bes britten Bandes ift die aftenmäßige Rachweisung des Befchäftes der Bablen zu ben Reichsftanden in benjenigen Gebieten, auf die fich bas allgemeine Reglement vom 24. Januar 1789 bezog. Gin vierter abschließender Band wird sich mit allen anderen, jumal mit ben pays d'Etats befaffen. Der Berausgeber bat es an Fleiß und Sorgfalt auch in diefem Stud feiner Arbeit nicht fehlen laffen. Man mußte fie Seite für Seite nachprüfen, um ein flares Bild von bem Reichtum ju gewinnen, ben fie vor allem wieder bem nationalarchiv verdanft. Aufe neue ergaben sich mannigsache Korresturen der höchst unzuverlässigen Archives parlamentaires und wertvolle Ergangungen aus den Schapen der Bibliotheque nationale. Ginleitungen und Anmerfungen enthalten eine Fulle wichtigen Details. Quellen= und Literaturnachweije erleichtern anberen Forichern bie Dube. S. 304 ift ein Stadtplan von Baris eingefügt, zu bem fich S. 731 bie nötigen Erläuterungen finden. Der in Groffolio beigegebene Atlas ber Bailliages, bie Frucht vieljähriger Studien, erhöht ben Bert bes Banbes. Alfred Stern.

L. G. Bidham Legg, Select documents illustrative of the history of the French Revolution. Oxford, Clarendon press. 1905. 2 vols. Das Werf bringt Auszüge aus Quellen, vor allem Zeitungen, die die Zeit der Nationalversammlung schildern. Benutt sind hauptsächlich der Mercure de France, die Révolutions de France et de Bradant, der Patriote français u. a. bekanntere Zeitschriften, doch bringt der Berfasser aus den reichen Beständen des British Museum auch manches seltene Stüd zum Abdruck. Berichte über Debatten von Bersammlungen, Flugschriften, Briefe sind absichtlich nicht gegeben, doch sind in einem ziemlich umfangreichen Anhang einige der wichtigsten Gesetze u. a. abgedruckt. Im ganzen gibt der Bersasser inter eine dotumentarisch belegte Geschichte der öffentlichen Reinung der Revolutionszeit als eine Geschichte der Revolution selbst. G. K.

Neue Cahiers werden veröffentlicht von Fahard (Les cahiers des paysans beaujolais aux États généraux de 1789. Lyon, Rey. 67 S.). Mit den elsässischen Bahlen zu den Generalständen beschäftigt sich eine Ubhandlung von C. Hoffmann (Les élections aux États généraux. Colmar, Belfort. Revue d'Alsace, Sept. Dit. 1904, März-April 1905).

L. Maury veröffentlicht und erläutert in der Revus bleus (27. Mai, 3. u. 24. Juni d. 3.) eine Anzahl Briefe der Frau v. Stael an Rils von Rosenstein, Attaché bei der schwedischen Gesandtschaft in Paris, hauptsachzlich aus den ersten Jahren der französischen Revolution.

Das Maiheft ber Revue d'hist. red. à l'etat major bringt ben Anfang einer Studie des Majors be la Jonquière über den Spatsommers und Herbstfeldzug von 1793 (von Balenciennes bis Hondschetten), wobei zunächst hauptsächlich Organisationsfragen erörtert werden; ferner die Fortsetung der Beröffentlichung von Contanceau über den Feldzug von 1794 (Bichegrus Berhalten; unglückliche Offensive der Franzosen bei Le Cateau).

F. Daubet schilbert eingehend bas Berhalten Ludwigs XVIII. gegensüber dem napoleonischen Konkordat, das er ebenso wie überhaupt die Aussföhnung Frankreichs mit Rom vergeblich zu hindern suchte (Correspondant, 10. Mai 1905).

Hue behandelt das Komplott Cerruchis unter dem Konsulat, das von der Polizei aufgebauscht und von Fouché zu seinen persönlichen Zweden ausgebeutet wurde (s. Ronaissance latine, 15. Juni d. J. Die Zeitsschrift ist inzwischen eingegangen und mit der Rovue Finots verschmolzen worden).

Germiny beendet im Julibeft ber Rovue des quest. hist. seinen Artitel über Rönig Friedrich August und Napoleon (h. 2. 95, 371).

Auf eine neue Quellenpublikation zur Geschichte König Friedrich Wisselms III. sei hier vorläufig hingewiesen: die als "Beiheste der Mitzteilungen der Gesellsch. für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte" unter dem Titel "Zur Jugend- und Erziehungsgeschichte Friedrich Bilhelms IV. und Bilhelms I." erschenden Tagebücher des Erziehers Friedrich Delsbrück, von denen Archivrat Dr. Schuster ein erstes heft (3. Aug. 1800 bis 9. Dez. 1801) herausgegeben und gründlichst erläutert hat (Berlin, Hosmann & Co. 1904. LIV u. 114 S.). Die Auszeichnungen enthalten neben aussschichen Angaben über Erziehung, Unterricht und Charafter der beiden Brinzen auch zahlreiche Mitteilungen über Friedrich Wilhelm III., Königin Luise und den preußischen Hof im Ansang des 19. Jahrhunderts. Wir werden auf diese Beröffentlichung nach dem Erscheinen weiterer Hefte eingehender zurücksommen.

Mabelin, der Biograph Fouchee, schildert eingehend und anschauslich die französische herrschaft in Rom von 1809—1813, ihre Erfolge für die Fortschritte der Archäologie, und ihre vielen Mängel und Schwierigskeiten, unnötige Uniformität mit Paris, Konstription, Steuerdruck, Räubers unwesen, Kampf mit dem Klerus und bessen mehr passivem, aber unübers windlichem Widerstande (Revue d. d. mondes, 1. August).

Die Rovus vom 1. Juli veröffentlicht eine Aufzeichnung bes Lord Lyttelton über eine Unterredung mit Rapoleon an Bord des Rothumbersland, 7. August 1815. Die Erzählung Lytteltons ist sehr lebendig und anschaulich und trifft ausgezeichnet den Charafter einer napoleonischen Untershaltung; der Engländer rühmt die Klarheit und Knappheit der Urteile des

Raifers, der fich hochft freundlich gegen ihn zeigte; tabelt aber beffen Sophiftit und findet, daß es ihm mit feinen Augerungen nicht Ernft fei.

R. D. Doedes bespricht die neuere deutsche Literatur zur Geschichte der Konvention von Tauroggen. Er schließt sich im wesentlichen dem hier (84, 210 ff.) veröffentlichten Aufsat von Schiemann an und verwirft, unter recht abgeschmackten Bemerkungen gegen eine angeblich "dynastisch-gesinnte Gruppe", diejenige Aufsassung, die den Abschluß der Konvention auf geseine Besehle König Friedrich Wilhelms III. zurücksührt (Wetenschappelijke Bladen, Februar-März d. 3.).

Friedrich Thimme: Ronig Friedrich Bilhelm III., fein Anteil an ber Konvention von Tauroggen und an der Reform von 1807-1812 (Forich. gur Brandenb. u. Breug. Geich. 1905. XVII, 1). Berfaffer betvollständigt in diefer Abhandlung junachft feine früheren Untersuchungen zur Borgeschichte der Konvention von Tauroggen (Forsch. XIII u. XV; vgl. S. 3. 85, 373) durch die Beröffentlichung ber in einem Schreibtalender für 1812 enthaltenen ausführlichen Aufzeichnung bes Flügeladjutanten Major Q. v. Brangel über feine Unterredungen mit Ronig Friedrich Bilhelm III. in Glas, 11. und 12. August 1812, in deren Berfolg er mit mundlichen Beisungen an Grawert baw. Pord gesandt wurde. Obicon bieje Aufzeichnung augenscheinlich nicht gleichzeitig, fondern erft nachtraglich erfolgt ift, fo wird man doch Thimme zugeben muffen, daß burch ihren Inhalt die Angaben Brangels in dem Schreiben von 1838 eine fraftige Beglaubigung erhalten; insbesondere macht die Biebergabe der Außerungen des Ronigs einen absolut zuverlässigen Gindrud. Wenn auch über Gingelheiten und namentlich über die angebliche "gangliche Berftandigung" gwis ichen Pord und Effen ichon am 24. September 1812 immer noch Ameifel bestehen bleiben, jo ericheint es doch ficher, daß Wrangel im August 1812 vom König gebeime Auftrage empfangen bat, ungefahr bes Inhalts: daß von preußischer Seite Blutvergiegen möglichft vermieden merbe, und bag bei dem etwaigen Rudzug der Frangofen das preugifche Rorps fich von ihnen trenne und nach Graudeng gurudgiebe. Benn hiernach, ohne daß Dorde Berdienft verringert murbe, für die Borgeichichte der Konvention von Tauroggen und damit bes Freiheitefrieges überhaupt bem perfonlichen Berhalten Ronig Friedrich Bilhelme III. eine erhöhte Bedeutung gutommt, fo fucht Thimme im zweiten Teile feiner Arbeit nachzuweisen, bag überhaupt dem Ronige ein weit großerer und entscheidenderer Anteil an ber Biedergeburt Breugens gebühre, als neuerbings gewöhnlich angenommen werde; daß der Rönig jowohl bei der Berwaltungsorganisation als gang besonders bei der Militarreform feineswegs ein retardierendes als pielmehr ein anregendes und forderndes Element gebildet habe. - Die Bemeisführung Thimmes, die fich vielfach polemisch gegen Lehmann wendet und ju Treitichtes (eigentlich Dunders) Auffaffung jurudlenten mochte, entbalt



viele beachtenswerte und manche treffende fritische Einzeluntersuchungen, 3. B. jum Berhalten bes Ronigs und Scharnhorfte gegenüber bem Bebanten einer allgemeinen Behrpflicht, ericheint aber boch im gangen nicht burchichlagend und nicht überzeugend genug, um bas bereichende Urteil über Ronig Friedrich Bilhelm III. einerfeits und Stein und Scharnhorft anderfeits von Grund aus umwandeln zu tonnen. Einzelne gunftige Urteile Benmes u. a. über ben Ronig, benen fich leicht die doppelte Angahl ungunftiger entgegenftellen ließe, bermogen an bem Gefamturteil über ben Ronig taum etwas zu andern, fo wenig wie einzelne unzweifelhaft gutreffende und gescheite Unfichten bes Ronigs über irgend eine Frage ber Bolitit ober der Militarreform. Benn übrigens neuerdings bes Konigs Sandeln ober Richthandeln mehr ober weniger immer aus beffen Charafter allein abgeleitet wird, ohne genügende Berudfichtigung der für feine Entichlieguns gen maggebenden fachlichen Erwägungen, fo fcheint Thimme bes Konigs Charafter, wie er fich uns aus gabireichen Beugniffen offenbart, insbefondere eine gemiffe vis inertiae, nicht hinreichend gewürdigt zu haben.

Ernst Morip Arnbts Leben wird befanntlich freundlich umspielt von allerlei Bander- und Freundschaftsbeziehungen zu trefflichen deutschen Männern und Familien. Ein "Batriarchenhaus", in dem er gern eintehrte, waren die hasenclevers in Remicheid-Chringhausen. Abolf hafen elever veröffentlicht jest 15 anziehende Briefe Arnbts an seinen Urgroßs vater Josua hasenclever aus den Jahren 1814—1851 in der Beil. z. Allg. Btg. vom 31. Juli und 1. August.

In einem im besten Ginne popular geschriebenen Buche (Norge i 1814, Chriftiania, Stenerfen 1904, 340 G.) bespricht Pingvar Rielfen auf Grund feiner umfaffenden, auch in biefer Beitichrift wiederholt ermabnten Borarbeiten und Forschungen, besonders in ausländischen Archiven, die Bieberaufrichtung ber norwegischen Gelbständigfeit im Jahre 1814. Es geschieht von bem &. B. 75, 464 ff. getennzeichneten und gerechtfertigten Standpunfte aus, daß Norwegens Beziehungen zu Schweden nicht auf dem Rieler Frieden vom 14. Januar 1814, fondern auf der Konvention von Moß bom 14. August desfelben Jahres beruhen, und feine Berfasiung auf ben Beschlüssen bes tonftituierenden Storthing zu Gidevold. R. hat bas Berdienft, zuerft bas Material aus den Archiven ber beteiligten Große machte herangezogen und burd Beröffentlichung ber Forichung juganglich gemacht zu haben; es gestattete ibm, ben Rachweis zu führen, bag Rarl Johann unter der Ginwirfung ber Grogmachte gum Aufgeben der Unfpruche, die auf den Rieler Frieden hatten begrundet werden fonnen, und bie auf eine bloge Unnerion von Norwegen binausliefen, bewogen worden ift. Der Berf. hat mit biefem Buche feinem Baterlande ein in Forichung und Darftellung gleich gediegenes, vorläufig abichliegendes Bert über die für bie Fragen ber Wegenwart bedeutungevollften Bergange ber normegis



ichen Geschichte geschentt. Bilber ber herborragenosten Manner und samtlicher Teilnehmer der Bersammlung von Gibsvold schmuden ben Band.

D. S.

In einem por Jahr und Tag in ben "Forfcungen" veröffentlichten Auffage hatte &. Rachfahl erflärt, die literarifche Distuffion über bie Margrevolution nicht mehr fortjegen und auf weitere Angriffe fcweigen ju wollen. Richtebeftoweniger hat er fich mit Fr. Deinede und mir in dem Aprilheft ber "Böttingifden Gelehrten Anzeigen" gelegentlich einer Befprechung von Saffels Radowit von neuem weitläufig auseinandergejest, tut es weiterhin mit mir über die Brittwigfrage in bem neueften Beft ber Forschungen (f. ebenda mein Schlugwort in diefer Frage), und ftellt noch einen neuen Artifel in Aussicht. Das beißt doch wirklich feinen Gaul gu Tode hepen. Irgend einen neuen Gebanten weiß R. trop aller Drebungen und Bindungen begreiflicherweife nicht mehr herauszuhreffen. Auch fein Berfuch, aus den von Saffel beigebrachten Materialien neue Strebepfeiler für feine Auffassungen ju gewinnen, ift vergeblich. Es geht ju weit, aus dem Briefe Friedrich Bilhelms IV. an Radowip vom 10. Darg 1848 berauslesen zu wollen, der Ronig habe mittels feiner Stimmung fur Die Barlamentsidee machen wollen. Friedrich Bilbelm fragt feinen Freund in bem Briefe: "Halten Sie dafür, daß es eine mögliche Form gibt, aus bem Dilemma berauszufommen, in welches fo viele Fürften das Berfprechen auf ihr Birten zu einem beutschen Barlament (!!!)' verfett hat? .. Sollte irgend etwas Dahingielenbes gedacht werben fonnen, fo ift ber Dresbener Rongreß nicht in der Lage und der Zeit darüber etwas auszuarbeiten. Dann fonnte er die Ermagung auf einen bemnachstigen verschieben und versprechen. Doch glauben Sie und der Fürst (Metternich) ja nicht, daß ich barauf jest besonderen Bert lege." Der Ronig will aljo die Parlamentefrage noch nicht einmal auf dem Dresdener Rongreffe verhandelt, fondern fie von vornherein ad calendas graecas vertagt feben. Und das nennt R. Stimmung für die Parlamentsidee machen! Richt minder verfehrt ift es, aus bem Briefe Friedrich Bilhelme IV. an den Ronig von Sachfen vom 16. Marg ichließen zu wollen, die Berlegung des Rongreffes von Dreeben nach Botes bam fei aus Grunden des preußischen Ehrgeiges geschehen. Dan erinnere fich, daß der preugische Gefandte in Dresden, Jordan, am 12. Dary bie in Dresden herrichende Aufregung in den lebhafteften Farben geichilbert und die Befürchtung ausgesprochen hatte, bag die Rongregmitglieder "frevelhaften Beleidigungen" bloggestellt fein tonnten, wogegen bie fcmache Regierung fein hinreichendes Schutmittel gewähre. Benn die preußische Regierung dieje Barnung vorerft noch nicht tragifch nahm, wenn der Ronig bann aber auf die Nachrichten von der Wiener Revolution einschwentte und feinem fachfifden Schwager ichrieb: "Die Biener Greigniffe bewegen mich, bem faiferlichen Rabinett vorzuschlagen, ben Bundestag famt ber Ronfereng nicht mehr nach Dresben, fondern nach Botebam zu berufen", fo ift bas ganz offenbar so auszusassen, daß der König jest, nach den Wiener Borgängen, die doch nicht ohne Rüdwirtung auf die Dresdener Zustände bleiben konnten, der sächsischen Regierung nicht mehr die Krast zutraute, den Kongreß vor den Insulten des Pöbels zu schüßen. Diese beiden Beisstelle mögen zeigen, wie es sich mit den "wertvollen Bestätigungen" vershält, die R. sur seine Aufsassung bei Halt zu sinden glaubt. In Wahrsheit sprechen die Radowisisschen Materialien, wie leicht des weiteren nachzuweisen wäre, durchweg gegen R. Aber jede weitere Auseinandersezung mit ihm ist überstüssiss; höchst potenzierte Rechthaberei ist ja doch nicht zu belehren. Nag R. immerhin zu seinen bisherigen Entgegnungen und Aussassen. Die Unzahl weiterer gesellen, am Ende wird er doch selbst die Wahrheit empsinden, die das Sprichwort mit dem Begriff des "getretenen Quarks" verbindet.

Seinen früheren Beröffentlichungen zur Geschichte ber Jahre 1848 ff. fügt jest G. v. Below eine neue hinzu, indem er die Briese Saudens Tarputschens an seine Gemahlin aus der Frankfurter Zeit 1848 publiziert (Aus dem Frankfurter Parlament, Deutsche Mundschau, Juli 1905). Sauden, ein charaktervolles Mitglied der Kasinopartei, wirkte weniger als Redner, denn durch persönlichen Einstuß bei den Borberatungen und Ausschußvershandlungen, und so erhalten wir in diesen Briesen nicht nur anschauliche Stimmungsbilder, sondern auch (namentlich in dem Schreiben vom 28. November 1848) wertvolle politische Fingerzeige.

In der Rovus de Paris (15. Juli 1905) wird ein Besuch geschildert, ben ein Gesinnungsgenosse einigen nach dem Staatsstreich eingelerkerten Offizieren — Changarnier, Lamoririère, Charras — im Fort Ham absstattete. Allersei mehr ober weniger pisante Anetdoten werden da erzählt.

Aus einer Publikation von Armand Charpentier über die Zensur unter dem zweiten Raiserreich geht hervor, daß Tingel-Tangelpoesie ziems lich unbehelligt blieb, daß dagegen Berke von Dunias, Musset u. a. viels sach wegen Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit erst nach beträchtlichen Streichungen freigegeben wurden. (Nouvelle Revue, 1. Juli 1905.)

In ber Revue des deux mondes (15. Juli 1905) stellt Ch. Benoist aus ben Reben und ber Korrespondenz Cavours eine Anzahl Außerungen über die Kirchenpolitif zusammen. Es sei stets Cavours Ziel gewesen, Rom mit Einverständnis der Kurie zu erlangen, um dann der Kirche im neuen italienischen Staate völlige Freibeit zu gewähren.

In der Bibliotheque univ. et Rev. Suisse (Juni, Juli 1906) stigzziert Ch. Bulliemin auf Grund einiger amtlicher österreichischer Publikationen das Leben des Prinzen Wilhelm von Württemberg, der sich 1859, 1864 und 1866 auszeichnete und als Mann vielseitiger Bildung geschildert wird.

Im Anichluß an frühere Bemertungen machen wir noch einmal aufmerksam auf die Korrespondenz Rudolfs v. Bennigsen, die hermann Onden veröffentlicht (Deutsche Revue). Die neuesten Stücke (Juni, Juli) bringen Briefe von und an G. Frehtag, H. v. Arnim, Binde, Brater u. a., namentlich über die Bestrebungen, aus Anlaß der Annexion Savohens durch Napoleon eine große nationale Agitation ins Bert zu sehen. Besondere Beachtung verdient ein Brief Miquels (1860), der dem Rationalverein die Aufgabe zuweist, die Macht Preußens zu stärken und die Schwierigkeiten der preußischen Regierung zu vermindern, da allein Preußen die nationale Einheit bringen könne.

Die Politik Baperns in den Jahren der Reichsgründung wesentlich im Anschluß an D. Lorenz behandelt ausführlich ein Auffat von Berus ("Deutschland", Juni, Juli 1905).

Die Séances et travaux de l'académie des sc. mor. et polit. (Juli 1905) veröffentlichen ein Fragment der Tagebücher des Grafen Hauffonville über den 3. und 4. September 1870 in Paris. Er erzählt, daß Thiers die Proklamation der Republik nach der Riederlage von Sedan für unopportun hielt, aber Fabre, Gambetta und ihre Gesinnungszenossen handeln ließ. — Thiers sah in König Wilhelm den personisigierten deutschen Chauvinismus und hosste von Bismard und dem Kronprinzen eine Mäßigung seiner Forderungen.

Eine Fülle von Nachrichten über Borgänge in der französischen Regierung nach dem Sturze Napoleons enthält eine Publikation der Deutschen Revue (Juni fi.): "Beiträge zur Geschichte des Binters 1870/71" von A. v. B. Zunächst werden Korrespondenzen der französischen Regierung mit Tachard, dem Gesandten in Brüssel, veröffentlicht; sie enthalten einiges über Bourbakis Sendung an die Kaiserin nach England, über die Unmögslichkeit für die Meger Armee, etwas für das Kaisertum zu unternehmen, Urteise über Bazaines Kapitulation und Kombinationen, eine Aktion eurospäsischer Mächte gegen Preußen zustande zu bringen.

Unter dem Titel "Roon und Moltke vor Baris" bespricht Emil Dasniels ausstührlich die Aublikation Gustav Lehmanns über die Mobils machung von 1870 (Preuß. Jahrb., Juli, August). Er führt zu Anfang aus, daß Roon vor 1870 sich vergeblich bemüht habe, die Erfahrungen von 1866 zur Beiterbildung der Tirailleurtaktik und zur Berbesserung des Zündnadelgewehrs zu benußen, und daß diese Unterlassung mit viel Blut bezahlt werden mußte. Sodann sührt er aus, daß Roon Wolkke gegenüber eine mattere Strategie vertrat, und daß dieser Gegensaß namentlich im Unmut Roons über die Berteilung der Streikkräste und die Berwendung der Landwehr in Frankreich zum Ausdruck kam. Die Abneigung Wolkked und Blumenthals, Paris sörmlich zu belagern und zu bombardieren, erskärt sich nach dem neuen von L. beigebrachten Material aus ber Schwäcke

ber deutschen Armee; die zur Durchführung des förmlichen Angriffs nötigen Mannschaften wurden zum Schuß der Zernierungstruppen gegen die Armee Gambettas gebraucht. Die Meinung von Busch und anderen, daß Molttes Energie vor Paris erschlafft sei, und daß weibliche Einflüsse eine Rolle gesspielt hätten, lehnt D. nachdrüdlich ab.

Turcs et Grecs contre Bulgares en Macédoine. Paris, Plon, 1904. 0,50 Fres. 8°. V u. 57 S. Diese mit einem empsehlenden Borwort von Louis Leger versehene Broschüre bildet eine starte Tendenzichrist zugunsten der Bulgaren unter türkischer Herrichaft. Obwohl die Bulgaren die Mehrzahl der christlichen Bevölkerung bilden, sagt sie, werden sie doch unterzbrückt. Zwar existieren Gesete sür ihren Schut, aber sie werden nicht ausgesührt; viele ihrer Kulturansialten werden den Griechen ausgeliefert, und diese bemühen sich, die türkische Miswirtschaft durch Entnationalisserung der Bulgaren zu unterstützen. Zum Schluß werden die Greuel der türkischen Regierung gegen die bulgarische Bevölkerung im Jahre 1903 besprochen. — Biele Angaben des Berfassers sind unkontrollierbar, man erzhält aber einen Einblick in die nationalen Gegensäte in Mazedonien und in die Unfähigseit der Pforte, sie zu schlichten.

Stammliste der Königlich Preußischen Armee. Auf Grund amtlichen Materials bearbeitet von v. Abel, Generalleutnant z. D. Berlin, E. S. Mittler, 1905. VI u. 402 S. 8°. 5 W. Es ist eine überaus mühsame, aber lehrreiche Arbeit, die der Versasser hier geleistet hat. Bon allen Resgimentern und selbständigen Bataillonen hat der Vers. den Stiftungstag, die Benennungen, die Namen der Chess, die Garnisonen, die Feldzüge, die Fahnenverleihungen und Auszeichnungen ermittelt; da er in den meisten Fällen amtliches Material benust hat, sann die Arbeit auf große Zuverslässisseit Anspruch machen. Für die Geschichte der Preußischen Armee ist somit ein brauchbares Nachschlagebuch geschaffen worden. G. R.

Rene Bücher: Giobbio, La chiesa e lo stato in Francia durante la rivoluzione 1789—1799. (Roma, Pustet. 5 fr.) — Cornuel, Vie et aventures du général La Fayette. (Paris, Delagrave. 3,50 fr.) — Lenôtre, Le drame de Varennes (juin 1791). (Paris, Perrin. 5 fr.) — Meynier, Un représentant de la bourgeoisie angevine à l'Assemblée nationale constituante et à la Convention nationale. L.-M. La Revellière-Lépeaux. (Paris, Picard et fils.) — Barbey, Une amie de Marie-Antoinette, Madame Atkins et la prison du Temple. (Paris, Perrin. 5 fr.) — Assemblée électorale de Paris 2 septembre 1792 à 17 frimaire an II. Publ. p. Charavay. (Paris, Cerf.) — Daudet, Histoire de l'émigration pendant la révolution française. T. II: Du 18 fructidor au 18 brumaire. (Paris, Hachette & Cie. 7,50 fr.) — Dard, Un acteur caché du drame révolutionnaire. Le général Choderlos de Laclos, auteur des »Liaisons dangereuses« (1741—1803).

(Paris, Perrin & Cie.) — Mahon, Études sur les armées du Directoire. 1re partie. (Paris, Chapelot. 10 fr.) - Benting, Die Rorresponbeng Joh. v. Müllers mit Schultheiß Steiger, Generalleutnant v. hope und Oberst v. Roverea 1798 und 1799. 2. El. (Schaffhausen, Schoch. 1,60 M.) — Histoire socialiste (1789—1900), publiée sous la direction de Jean Jaurès. T. VI: Consulat et Empire (1799-1815) par Brousse et Turot. (Paris, Rouff. 7,50 fr.) — Golovkine, La cour et le règne de Paul I. (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 7,50 fr.) — Naves, Le dernier siècle de l'histoire de Prusse. (Bruxelles, Lebègue & Cie. 1,50 fr.) — Arnoux, Un grand siècle (1799—1901). (Paris, Gédalge.) - De la Faye, La princesse Charlotte de Rohan et le duc d'Enghien. (Paris, Émile-Paul. 5 fr.) — Derrécagaix, La maréchal Berthier. 2e partie (1804-1815). (Paris, Chapelot. 7,50 fr.) - Fours nier, Napoleon I. 2. Bb. 2., umgearb. Aufl. (Bien, Tempsty; Leipzig, Frentag. 6 DR.) - Blafchüt, Bebeutung von Befestigungen in ber Kriegführung Napoleons. [Mitteilungen bes f. u. f. Rriegsarchivs. Suppl.] (Bien, Seibel & Sohn. 8 M.) - Rance-Bourrey, A la veille du Concordat. Entre Pie VII et Bonaparte. (Paris, Picard.) - Medicus, 3. G. Ficte. (Berlin, Reuther & Reichard. 3 D.) - Ch. Schmidt, Le grand-duché de Berg. (Paris, Alcan. 10 fr.) — Rinieri, Il congresso di Vienna e la Santa Sede (1813-1815). (Roma, Civiltà cattolica. 8 fr.) — Bonnefon, Le régime parlamentaire sous la Restauration. (Paris, Giard & Brière. 7 fr.) - De Reiset, Marie-Caroline, duchesse de Berry, 1816-1830. (Paris, Goupil & Cie. 100 fr.) -Foerster, Die Entstehung der preußischen Landestirche unter der Regierung Rönig Friedrich Bilhelme III. 1. Bb. (Tübingen, Mohr. 7,60 DR.) - Martinet, Léopold Ier et l'intervention française en 1831. (Bruxelles, Société belge de librairie. 6 fr.) - v. Schubert: Solbern, Memoiren eines Unbefannten 1818-1862. (Dresben, Bierjon. 3,50 DR.) - v. Ungeli, Bien nach 1848. Aus dem Rachlaffe. Dit e. Ginltg. von Friedjung. (Bien, Braumüller. 3 M.) - Rolowrat=Rratowsty, Meine Erinnerungen aus ben Jahren 1848 und 1849. 2 Tle. (Bien, Gerold & Co. 8 M.) - Barry, Ernest Renan. (London, Hodder & Son. 3,6 sh.) — Cadogan, Makers of modern history. Three types. Louis Napoléon, Cavour, Bismarck. (London, Murray. 8 sh.) - S. v. Dergen, Das Leben und Birten bes Staatsminifters Jasper v. Dergen. (Schwerin, Bahn. 5 M.) - Vanson, Crimée, Italie, Mexique. Lettres de campagnes (1854-1867). (Paris, Berger-Levrault. 5 fr.) — Herrmann, Magenta. (Laibach, v. Rleinmagr & Bamberg. 1,20 M.) - v. Schmib, Das frangofifche Generalftabswert über den Krieg 1870/71. 5. u. 6. Seft. (Leipzig, F. Ludhardt. 6 M.) - Dobérain, L'expansion des Boers au XIXe siècle. (Paris, Hachette & Cie. 3,50 fr.)

#### Pentide Landidaften.

S. Beichorner tritt in b. Deutschen Geschichtsbl. 6, 1 für größere Einheitlichkeit bei herstellung ber "Buftungsverzeichnisse" ein; er bespricht bie für zwedmäßige Unlage berselben zu beachtenben Gesichtspuntte.

In ber Bierteljahrschrift für Bappen-, Siegel- und Familienkunde 32 veröffentlicht aus ben Beständen bes Batikanischen Archivs Martin Bertner zahlreiche Regesten zur Geschichte beutscher, besonders österreichischer Familien.

Aus bem Inhalt bes Jahrbuchs für Schweizerische Geschichte 30 verzeichnen wir vor allem die Arbeiten von Alf. Ströbele: Beiträge zur Berfassungsgeschichte bes Bistums Chur im 15. Jahrhundert (Herrschaftsverhältnisse, äußerer Bestand, Parochialentwicklung, Amter) und A. Büchi: Die Chronifen und Chronisten von Freiberg i. Ü, besonbers reichhaltig sür das 15. Jahrhundert (Burgunderkriege, Schwabenkrieg) Ferner seien erwähnt P. v. Sprecher: Die Reuenburger Revolution von 1831 (nach gleichzeitigen Briefen) und Gautherot: La grande révolution dans le Val de Saint-Imier 1792—1797.

Band 11 der Freiburger Geschichtsblätter, herausg. v. Deutschen geichichtsforschenben Berein des Kantons Freiburg, wird ganz ausgefüllt durch die Arbeit von Joh. Kälin, die auf mehr denn 200 Seiten das Lebenswert des habsburgischen historiographen Franz Guillimann würdigt.

In der Baster Zeitschrift f. Gesch. u. Altertumstunde 4, 2 veröffentslicht &. Türler ein Attenstüd über die Fehde zwischen der Stadt Basel und dem Bischof (1379); Aug. Burdhardt handelt über die besonders während des 15. Jahrhunderts in Basel zu hohem Ansehen gelangte Familie Eberler, genannt Grünenzwig, und unternimmt den Nachweis, daß dieselbe auf einen 1362 aus dem Elsaß eingewanderten Juden Eberli zurüdzgeht; Hand Joneli gibt einen die Unterschrift des Bürgermeisters Beter Burdhardt tragenden Baster Berfassungsentwurf von 1798 in seinen Grundzügen bekannt, und Rud. Lugin bühl druckt zwei Briefe von Beter Ochs an den helvetischen Minister Stapfer ab (1801/02) mit allerlei intersessanten Details über die Zustände in Basel.

Die Babische Geschichtsliteratur für 1904 stellt in der Zeitschr. f. b. Gesch. d. Oberrheins R. F. 20, 3 wiederum Fr. Frankhauser zusammen. — Ebenda besprechen R. Rieder und Theod. Ludwig zwei neue Quellen zur Konstanzer Geschichte, eine Bistums- und eine Stadtchronik aus den Jahren 1527 bzw. 1551. Ed. Beder handelt über den heim- sall des Sternenselssichen Lebens zu Kürnbach an hessen, W. Beemel-mans über den hexenprozeh gegen die Großmutter des bekannten Dichters Jalob Balde, D. Fund über Lavaters Besuche bei Karl Friedrich von Baden im Jahre 1783. Auch die vortreffliche Übersicht, die M. Bin-genroth über die in den letten beiden Jahrzehnten im Großherzogtum

Baben aufgebedten Bandgemälbe in heft 3 u. 4 gegeben bat, verbient wegen ber vielfachen Berührung mit ber Geschichte hier ermant ju werben.

Aus dem Gebiete der oberrheinischen Geschichte erwähnen wir serner den Schluß des Aussages von A. Hanauer über die Raiserpsalz zu Hagenau (vgl. 95, 183; 377) und die Fortsetzung der Zusammenstellung von Chèvre über die Baster Weihbischöse des 17. Jahrhunderts (vgl. 95, 183; Revue d'Alsace 1905, Juli-August). — In den Mannheimer Geschichtsblättern 1905, 4 u. 6 macht H. Theodol Witteilungen aus J. Schmidtmanns Selbstbiographie (betr. u. a. die zweite Zerstörung heibelbergs im Orléanskriege), das 5. heft derselben Zeitschrift ist ganz den Beziehungen Schillers zu Mannheim gewidmet.

Im Jahrbuch der Ges. s. lothr. Gesch. u. Altertumstunde 16 sindet sich ein zweites Gutachten über die angebliche Dagsburger Waldordnung von 1613 von H. Breßlau, in dem erneut der Rachweis geführt wird, daß die betreffende Urkunde als eine wahrscheinlich zu Anfang 1808 im Interesse der Gemeinden der Grafschaft Dagsburg hergestellte Fälschung zu betrachten ist; J. P. Kirch beendet seine Abhandlung über lothringische Leprosenhäuser (vgl. 94, 561); Grottaß handelt über Diedenhosen im luxemburgischen Erbsolgekriege; P. Schlager über das in der Revolution untergegangene, vorher lange Zeit von Mönchen deutscher und französischer Rationalität heiß umstrittene Franziskanerkloster in Sieret. E. Müsebeck veröffentlicht ein Schmudverzeichnis aus dem 14. Jahrhundert, das sür die materielle Lage der damaligen Reper Patriziersamilien ein sprechendes Zeugnis bildet.

Aus den Bürttembergischen Bierteljahrsheften 14, 3 verzeichnen wir C. F. Nichele: Streit zwischen Ulm und dem Chorstift Biesensteig (Anfang des 18. Jahrhunderts); Rauch: Geschichte der Johannitersommende Rezingen; H. Schrhunderts); Rauch: Geschichte der Johannitersommende Rezingen; H. Schölls Bürttemberg unter der Hemaligen Deutschordensegebiet des Königreichs Bürttemberg unter der Herrschaft des Ordens. Gerner handelt P. Napff über den schwäbischen Gelehrten Georg Bernhard Bilfinger als Philosoph und Eugen Schneider über über Herzog Ulrick Höhlenbeiuch (Sontheimer Erdloch). — Im Bürttembergischen Jahrbuch sur Statistit und Landessunde 1904, 2 bringt B. Ernst seine Arbeit über die württembergischen Steuern zum Abschluß (vgl. 93, 559). Er behandelt hier die außerordentlichen Steuern: Arten, Berwendung, rechtliche Grundlage, Resormversuche. Ebenda bietet B. Klaus urfundliche Mitteilungen zur Geschichte des Bildungswesens in der ehemaligen Reichsstadt Schwäbische Gmünd und ihrem Territorium.

Gine inhaltreiche Rieler Differtation von Ernst Schumann: Berfassung und Berwaltung des Rates in Augsburg von 1276—1368 (Rostod 1905. 196 S.) behandelt im ersten Teil die Berfassung des Meinen und großen Rates sowie der übrigen Amter, im zweiten ausführlicheren in

sechs Abschnitten die gesamte Berwaltung (Allgemeines, auswärtige Angelegenheiten, Befestigungen und Ariegswesen, Finanzen, Polizei, Gerichtsbarteit). Dantenswert ist das einen mühelosen Überblid ermöglichende Sachregister.

In eingehender Darstellung behandelt Joseph Friedrich Abert die Bahlkapitulationen der Bürzburger Bischöfe bis zum Ende des 17. Jahrshunderts 1225—1698. (S. A. aus dem Archiv d. histor. Bereins v. Untersfranken u. Aschaffendurg, Bd. 46. Bürzburg, Berlag des Bereins 1905. 160 S.) Rach seinen Ausschürungen sind den Bischöfen von Bürzdurg leit Ansang des 13. Jahrhunderts wirkliche, von dem Kapitel allein sests gestellte Bahlkapitulationen vorgelegt worden, die mit der Zeit den Sondersinteressen bes Kapitels völlig dienstbar gemacht werden und immer mehr bindenden Charakter erlangen, dis sie am Ende des behandelten Zeitabsschnitts in ausgesprochenem Gegensatz zu den Reichs- und Kirchengesepen sich besinden. Wehrsache Opposition gegen die von durchaus egoistischen Beweggründen geleitete Politik des Kapitels führt nicht zum Ziele, erst das Eingreisen von Bapst und Kaiser (1695 bzw. 1698) schafft Bandel.

Der zweite Band ber "Neuen Folge" ber "Beitrage gur Gefcichte, Topographie und Statistit bes Erzbistums Munchen und Freifing von Dr. DR. Deutinger, Dunden 1903" ichließt fich bem erften murbig an, wenn auch bei berlei Unternehmungen einzelne schwächere Arbeiten nicht auszuschließen find. In bas Leben eines driftlichen Fürsten bor ber Gafularifation gemahrt einen Ginblid bas von bem Berausgeber, M. Specht, veröffentlichte Tagebuch einer Reife des letten Fürstbifchofe von Freifing nach Berchtesgaden; über Birticaftliches aus berfelben Gegend handelt Linfenmener. D. Fastlinger ift mit zwei Arbeiten über das Diratels buch von Burten und ben Freisinger Turmichat unter B. Konrad bem Sentlinger vertreten. Bur Geschichte der Sendlinger Bauernschlacht 1705 bringt Stiglober Mitteilungen aus dem Totenbuch der Pfarrei Beuerbach; von der Fortsetzung der historia monasterii Tegernseensis von B. Lindner (vgl. Bb. VII, S. 179 ff.) dürfte der Bericht über die Satularifation von 1803 besonders interessieren. Ermabnt fei noch Schlechts Abhandlung über die Altare des Freifinger Doms und, last not least, R. Soffmann: Altbayerifche Rlofterfirchen aus Barod= und Rototozeit. Theodor Bitterauf.

Sehr eingehend behandelt Eb. Belissier im Archiv f. Frankfurte Gesch. u. Kunst (Bb. VIII, 1905) die "Landwehren der Reichsstadt Franksiurt a. M.", zunächst in einem topographischen Abschnitt (S. 1—206) die nachsweisbaren Landwehrlinien und verwandten Schunganlagen, jede einzelne nach Berlauf, Umgebung, Beschaffenheit, Begleitwegen, Begenet, Durchgängen. Der zweite, historische Teil (S. 207—294) schildert die Entwidlung der von 1393 bis 1413 entstandenen Anlagen, welche zunächst nur aus einsachen Gräben,

74. und 75. Jahresber. d Bogtländischen Altertumsvereins Soben-1905) veröffentlicht H. G. Frande Beidas Stadtrechte von 1377 183 und bespricht die einzelnen Gejete des älteren Stadtrechtes.

Die kleine, anregende Studie Rob. Mieltes in den Riederlausiger tteilungen 8, 7 und 8, schildert mit Berwertung einer dem Sistoriker neist wenig bekannten, aber beachtenswerten Literatur verwandter Bissensgebiete "Die Bandlungen des Landschaftsbildes in Deutschland mit besons derer Beziehung auf die Mark und Lausip" und ihren Einstuß auf die Bewohner.

K. Eb. Schmidt veröffentlicht in den Mitteilungen d. liter. Ges. Majovia (1904, Heft 10) die sechste Fortsetzung der "Tagebücher des Grafen Ernst Ahasverus heinr. v. Lehndorf" (aus dem Jahre 1756), die wegen der nahen Beziehungen ihres Berfassers zum preußischen hose und seiner reichen Personenkenntnis, in Details wenigstens, einiges historische Intersesse bieten.

Die Sipungsber. b. Ges. f. Gesch. u. Altertumst. der Oftseeprovinzen Rußlands aus dem Jahre 1904 (Riga 1905) enthalten Abhandlungen über livländische Waler im Mittelalter (H. v. Bruiningt), Rigasche Reformationsgeschichte (B. A. Hollander), über baltische Golbschmiede, ihre Merkzeichen und Werke (B. Neumann).

Joi. v. Bahn: Styriaca. Gebrucktes und Ungedrucktes zur freierm. Geschichte und Rulturgeschichte. Bb. III. Graz 1905. Auch in diesem dritten, Franz v. Krones gewidmeten Bandchen sesselt v. B. durch seine Beobachtung. Er schreibt für ein größeres Aublitum. Aber bei der ausegebehnten Quellenkenntnis des Berjaffers werden einige seiner kleinen Effais 3. B. "Bie die Deutschen kamen", "Alteste Burgen in Steiermart", "Poertische Ortsnamen", "Aus Polizeiakten kleiner Archive" 20.) auch dem Fache mann Interessantes bieten.

Rene Bücer: Schollenberger, Geschichte der schweizerischen Bolitik.
1. Lief. (Frauenselb, Huber & Co. 1,60 M.) — Die vadianische Briefsammslung der Stadtbibliothek St. Gallen. V. 1531—1540. Hrsg. von Arbenzund Wartmann.
2. Hälfte. 1530—1540. (St. Gallen, Fehr. 12 M.) — Baltischweiler, Die Institutionen der evangelischeresorwierten Landesskirche des Kantons Jürich in ihrer geschichtlichen Entwicklung. (Zürich, Schultheß & Co. 3,20 M.) — Joh. Fider und D. Windelmann, Handichristproben des 16. Jahrhunderts nach Straßburger Originalen hersausgegeben.
2. Bh.: Jur geist Geschichte. (Straßburg, Trübner. 50 M.) — Hermann, Notes historiques et archéologiques sur Strasbourg avant et pendant la révolution. Publiées par Reuss. (Straßburg, Noiriel.
2. Abtlg.: Schwäbische Rechte.
1. Heft.] (Heidelberg, Winter.
2. Abtlg.: Schwäbische Rechte.
3. Bearb. von Diehl. (Württemstundenbuch der Stadt Estlingen.
3. Bearb. von Diehl.

hölzernen Brüden und Warten bestehen, später (1413—1470) Doppelgraben, Steinbrüden und Steinwarten erhalten. Bon 1648—1785 hat die nunmehr militärisch bedeutungslose Landwehr ein Nachleben als Forstobjett geführt und ist zwischen 1785 und 1810 bis auf einige noch erhaltene überreste beseitigt worden.

Im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins Rr. 6, Juni 1905, berichtet D. Mery über die jum Jubilaum Philipps des Großmütigen von Hessen erschienene Literatur, B. Löwe über die neuere Literatur jur hannoverschen Geschichte.

Das Jahrbuch f. d. Geich. d. Herzogtums Olbenburg (Bb. 13, 1906) beginnt mit einem Aussage L. Schauenburgs "Der Geist ber Arbeit im Gebiete der Grafschaften Olbenburg und Delmenhorst". Der sittliche und soziale Wert der Arbeit in protestantischer Aussassische ist ihm der leitende Gesichtspunkt, unter dem er das eigenartige Kulturseben des sachsischerseischen Stammes im 16. und 17. Jahrhundert aussasst und darzustellen versucht. Gebendaselbst behandelt Kohl den olbenburgeisländischen Handel im 16. Jahrhundert, H. Meyer den im 17. Jahrhundert erworbenen Grundbesitz des großherzoglichen Hauses, seinen heutigen Wert, seine Bestandteile und Berwaltung.

Eine Anzahl anregender Abhandlungen bringen die Bommerichen Jahrbucher (Bb. 6, 1905). 3m Anichluß an allgemeine Erörterungen A. Berminghoffe über "Die Bedeutung ber Grundfarten fur die biftorifche Forfchung" behandelt der Oberlandmeffer C. Drolehagen "Gemartungen und Grundfarten". Gine gemiffe Stabilität ber Bemartungen bis ins 18. Jahrhundert erkennt auch D. an. Mit der Rolonisation Friedriche d. Gr. aber, feit Mobilifierung bes Grundeigentums gur Beit ber Bauern. befreiung, durch Ilmgemeindung und Gemeinheitsteilungen, julest burd die innere Rolonisation ber Rentengutegesetzung find bie Grengen ber Bemartungen jowohl als ber Bemeindebegirte wefentlich vericoben worden. Die Folgerungen aus diefer Tatfache fur Berftellung und 3medmäßigfeit ber Grundfarten zu ziehen, überläßt D. den Siftorifern von Fach. (Bgl. hierzu die entsprechende Untersuchung Rrepichmars fur Sannover i. d. Riederfachi. Beitidr. 1904, 4.' - 23. Deede "Die Begiebungen ber porpommerichen Stabte gur Topographie und Geologie ihrer Umgebung" führt aus, daß man jur Gründung ber nordbeutichen Städte in Rudfict auf leichte Berteidigungefähigfeit Orte gefucht, "wo aus Moor und Sumpi nich trodene, bebauungefabige Bugel erhoben", und unter jolden Blaten biejenigen ausgewählt babe, die noch befondere Borteile, leichte Schiffahrt, alte Sandelswege, Galgquellen ze boten. Moor und Sumpf feien von den Anfiehlern bes Nordens nicht gemieden, fonbern gefucht worden. S. Uls mann bringt ebendaielbit einen "Beitrag jum Birticafteleben Reuborpommerns in den Revolutionsjahren 1848 49", DR. Behrmann einen folden "Bur Reformationegeichichte Stralfunds".

3m 74. und 75. Jahresber. b. Bogtländischen Altertumsvereins hohenleuben (1905) veröffentlicht h. G. Frande Beibas Stadtrechte von 1377 und 1483 und bespricht die einzelnen Gefete bes älteren Stadtrechtes.

Die kleine, anregende Studie Rob. Mieltes in den Riederlausiger Mitteilungen 8, 7 und 8, schildert mit Berwertung einer dem historiker meist wenig bekannten, aber beachtenswerten Literatur verwandter Biffensegebiete "Die Bandlungen des Landschaftsbildes in Deutschland mit besons berer Beziehung auf die Mart und Lausip" und ihren Einfluß auf die Bewohner.

K. Eb. Schmibt veröffentlicht in den Mitteilungen b. liter. Ges. Masovia (1904, heft 10) die sechste Fortsetzung der "Tagebücher des Grasen Ernst Ahasverus heinr. v. Lehndorf" (aus dem Jahre 1756), die wegen der nahen Beziehungen ihres Berfasserus zum preußischen hose und seiner reichen Personenkenntnis, in Details wenigstens, einiges historische Intersesse bieten.

Die Sitzungsber. b. Gef. f. Gefch. u. Altertumst. der Oftseeprovinzen Rugiands aus bem Jahre 1904 (Riga 1905) enthalten Abhandlungen über livländische Waler im Mittelalter (D. v. Bruiningt), Rigasche Reformationsgeschichte (B. A. Hollander), über baltische Goldschmiede, ihre Wertzeichen und Berte (B. Neumann).

Joi. v. Bahn: Styriaca. Gebrucktes und Ungedrucktes zur steierm. Geschichte und Kulturgeschichte. Bb. III. Graz 1905. Auch in diesem dritten, Franz v. Krones gewidmeten Bandchen fesselt v. B. durch seine Beobachtung. Er schreibt für ein größeres Kublikum. Aber bei der ausegebehnten Quellenkenntnis des Berjassers werden einige seiner kleinen Essais. B. "Bie die Deutschen kamen", "Alteste Burgen in Steiermart", "Poetische Ortsnamen", "Aus Bolizeiakten kleiner Archive" 20.) auch dem Fachemann Interessantes bieten.

Rene Bucher: Schollenberger, Geschichte der schweizerischen Politik.

1. Lief. (Frauenfeld, Huber & Co. 1,60 M.) — Die vadianische Briefsamms lung der Stadtbibliothek St. Gallen. V. 1531—1540. Hrsg. von Arbenz und Wartmann.

2. Höllte. 1530—1540. (St. Gallen, Fehr. 12 M.) — Baltischweiler, Die Institutionen der evangelischserformierten Landeskirche des Kantons Jürich in ihrer geschichtlichen Entwicklung. (Zürich, Schultheß & Co. 3,20 M.) — Joh. Fider und D. Windelmann, Handichriftproben des 16. Jahrhunderts nach Straßburger Originalen hers ausgegeben.

2. Bd.: Zur geist. Geschichte. (Straßburg, Trübner. 50 M.) — Hermann, Notes historiques et archéologiques sur Strasbourg avant et pendant la révolution. Publiées par Reuss. (Straßburg, Roiriel.

2. Motig.: Schwäbische Rechte.

1. Het.] (Heibelberg, Winter.

2. Motig.: Schwäbische Rechte.

2. Wotlg.: Schwäbische Rechte.

2. Wotlg.: Schwäbische Rechte.

3. Bearb. von Diehl.

bergifche Geschichtequellen. Grag. von der wurtt. Rommiffion f. Landesgeschichte. 7. Bb.] (Stuttgart, Rohlhammer. 6 Dt.) - Bitterauf, Die Traditionen des Bochstifte Freifing. 1. Bb. (744-926). (Munchen, Rieger. 17 DR.) - Ebran von Bilbenberg, Chronit von ben Surften aus Bayern. Greg. von Roth. (Munchen, Rieger. 6 DR.) - Edftein, Der Rampf ber Juden um ihre Emanzipation in Bayern. (Fürth, Rofenberg. 3 DR.) — Bintgraf, Bilber aus ber Geschichte ber Stadt Beinheim. 1682-1693. (Beinheim, Adermann. 1,80 Dt.) - Monumenta Germaniae paedagogica. 33. Bb.: Die Schulordnungen bes Großbergogtums peffen. Bearb. von Diehl. 3. Teil: Das Boltefculmefen der Candgraficaft heffen Darmftadt. (Berlin, hofmann & Co. 12 M.) — Mirbt, Die katholiichtheologiiche Fakultat ju Marburg. Ein Beitrag zur Beichichte der tathol. Kirche in Kurbeffen und Raffau. (Marburg, Elwerts Berl. 5 M.) - C. Gerland, Runft= und fulturgeschichtliche Auffate über hildesheim. (hildesbeim, Lar. 2 M. — v. hobenberg, Stamme taieln der Freiberen v. hobenberg. (hannover, bahn. 5,50 M.) -Reimers, Die Bedeutung bes Saufes Cirffena fur Ofifriestand. (Aurich, Friemann. 0,60 M. – Panfiices Urfundenbuch. 6. Bb.: 1415-1433. Beard von Aunge. Leipzig, Dunder & humblot. 22,80 Dt.) - hanferezene. & Abtlg. 7. Bb.: Danierezene bon 1477 bis 1530. Bearb. von Schafer. (Beitzig, Dunder & Dumblot. 31 M.) - Sehling, Lubedifche Stadiguter. II. Lubed, Lubde & Rebring. 5 M. - Bommeriches Urfundenbuch. 5 Bb. 2. Abrig.: 1317-1390. Bearb. von heinemann. Stetten, Metammer. 12 M. - Bebrmann, Die Begrundung bes erungelifden Schulmefene in Bommern bis 1563. (Berlin, hofmann & Co. 1.60 M' - Guntlied, Geichtiche ber Stadt Charlottenburg. 2 Bbe. Werten, Springer Be 10 M - von Riegen, Geidichte ber Reumart im Seitalter ibrer Entfehnung unt Beffeliumg. Ben ben alteften Beiten bis jum Ausbeiden der Astumer - Lundiberg, Schoeffer & Co. 10 M. One ob and fundingides Liftuntenback. 1. Abele., 11. 88.: 1450 die 14th fing von Schwerk Argen Lenbern 20 M.) — Lobe, Abdrung und Emmodiung ber bodier faderiden Geriche. Gin Beitrag iu Gringt: dei fichficken Konristione Lougie. Dieteric. 4 M. – tom palitien Bendendunger und Kerreinundergen der idlenichen Fürften utolik andered, Edit utol, edit ? Brit utol in Streetung Bobb und 11 M - Bender Sweine in feinem Entwickungsgange von Di Armeire du su decommen derechelle. Lucie Caulius ? M. Bonnore Gordint's Bodinerie E. Bei Bei 1836. Geiffe, Berthef. Roger! Die Frindricher auf ber Bedinerne. 1. Etein-Sinker feine Gegenvolle geften bie Mit - Mell. Aftendingen gut derhate de berbierbe n drechkun Suchung. I Die Anfange ber Berlier Green in American Sha Al. — Sairig von Saivije to an De And is der Abricht bei Fergegennt Arein. Erieft, W & transport

#### Bermijotes.

Die Protofolle der Generalversammlung des Gesamtverseins der beutschen Geschichts und Altertumsvereine zu Danzig 1904 sind jest auch als besonderes heft erschienen (Berlin, Mittler. 1905. IV u. 166 S.).

Im Berlag von helbing & Lichtenhahn Bafel find die Berhands lungen bes II. Internationalen Kongreffes für allgemeine Religionsgeschichte in Basel 30. August bis 30. September 1904 erschienen, die über 70 verschiedene Arbeiten enthalten (VIII u. 382 S., 8 M.).

Die württem bergische Kommission für Landes geschichte, bie am 8. Juni ihre Jahresversammlung zu Stuttgart abhielt, hat im abselausenen Geschäftsjahr ausgegeben: Das rote Buch von Ulm (ed. Mollwo) und Bb. 2 bes Eflinger Urfundenbuchs (ed. Diehs). Noch in diesem Jahre werden u. a. in Druck gegeben werden: eine Arbeit über die römische terra sigillata von Cannstatt und Köngen (von Knorr) und eine Aussgabe der Berke von Heinrich Seuse (ed. Bihlmeher).

Am 9. Juni fand in Münfter die hauptversammlung der hiftorisichen Rommission für Beftfalen ftatt. Drudfertig sind Bb. 1 ber Münfterschen Landtagsalten (ed. Schmis-Rallenberg) und Bb. 6 bes Codex traditionum Westfalicarum (ed. Darpe). Die Grundsarten für Bestsalen (ed. Böbeler) sind bis auf die beiden letten Seltionen fertigsgestellt. Bon den seinerzeit Detmer zur Bearbeitung überwiesenen Berten Hamelmanns zur Bestsälischen Gelehrtengeschichte ist nach Detmers Tode ein heft von hofius fertiggestellt, die Fortsetzung Löffler übertragen worden. Die Inventarisierungsarbeiten für die nichtstaatlichen Archive der Brovinz sind für die Kreise Ahaus, Borten, Coesseld und Tedlenburg bereits erlebigt.

Dem 24. Jahresbericht bes Sansischen Geschichtsvereins, erstattet zu Halberstadt am 13. Juni 1905, entnehmen wir, daß im versstoffenen Geschäftsjahr ausgegeben wurden Bb. 6 des Sansischen Urfundensbuchs (ed. Runze) und Bb. 7 der Hanjerezesse (ed. Schäfer). Bb. 10 bes Urfundenbuchs (ed. Stein) ist demnächst zu erwarten. Für die Geschichtsquellen ist die Ausgabe der Bürgersprachen der Stadt Bismar (ed. Techen) gewonnen; D. Schäfer hat mit der Ausstellung einer Übersicht über die gedrucke hansische Literatur begonnen.

Rach bem in den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliothelen 8, 1 veröffentlichten Jahresbericht des Rgl. Breußischen historischen Instituts über das Geschäftsjahr 1904/05 ist außer dem 7. Bande ber Quellen und Forschungen teine Publikation ausgegeben worden. Für die erste Abteilung der Runtiaturberichte aus Deutschland haben Cardauns Bb. 5—7, Friedensburg Bd. 10 und 11 übers

nommen, in der dritten Abteilung ist die Ausgabe von Bd. 3 der Runtiatur des Bartolomeo Bortia (od. Schellhaß) demnächst zu erwarten. Für das Repertorium Germanicum, das sortan nur als Personen= und Ortseregister sur jedes Bontisitat ausgearbeitet werden soll, hat Göller mit dem Pontisitat des Gegenpapstes Elemens' VII. begonnen, sur die in Gemeinschaft mit dem Istituto storico italiano vorzunehmende systematischen Durchsorschung der italienischen Archive und Bibliothesen sind verschiedene Mitarbeiter in Pisa, Siena und Bolterra tätig. Die so gewonnenen Regesten sollen zu einer Sammlung: Regesta chartarum Italiae vereinigt werden, von der die ersten Bünde noch im Lause des Jahres 1906 erschienn werden. Die Absicht, größere Arbeiten als Bände einer Bibliosthes kgl. Preußischen Instituts erscheinen zu sassen, ist in anderem Zusammenhang schon erwähnt (vgl. oben S. 329).

In Oxford ift im Alter von 85 Jahren ber Professor ber neueren Geschichte Montagu Burrows gestorben, unter bessen gahlreichen wiffen sichaftlichen Arbeiten die History of the foreign policy of Great Britain bie erste Stelle einnimmt.

Es starben ferner zu Tübingen am 6. Juni der befannte Rechtschiftorifer Professor Dr. Otto v. Franklin im Alter von 75 Jahren; am 19. Juni zu Wien, erst 48 Jahre alt, der Professor der Kunftgeschichte Dr. Alois Riegl; zu Biesbaden am 2. Juli der frühere Oberbibliothetar Professor Dr. Theodor Klette im Alter von 55 Jahren, dem wir u. a. die drei Bände füllenden Beiträge zur Geschichte und Literatur der italienischen Gelehrtenrenaissance verdanken, und am 31. Juli zu Blumensthal der im Ruhestand lebende Schulrat Professor Konstantin Bulle, der in weiteren Kreisen besonders durch seine Geschichte der neuesten Beit bestannt geworden ist.

Um 11. August starb zu Gießen der ordentliche Professor der Geschichte Geh. Hofrat Dr. Bilhelm Onden im 68. Lebensjahre. Ausgehend von der alten Geschichte hat der Berstorbene in späteren Jahren sich Stoffen des 18. und 19. Jahrhunderts zugewandt und auch als Herausgeber der "Allgem. Geschichte in Einzeldarstellungen" sich um unsere Bissenschaft Berdienste erworben.

In der Beilage zur Allgem. Zeitung 1905, Rr. 157 veröffentlicht B. v. Bippen seine in der Bersammlung des Hansischen Geschichtsvereins am 13. Juni 1905 gesprochenen Gedenkworte an Karl Koppmann; in der Geograph. Zeitschrift 11, 6 u. 7 findet sich eine gehaltvolle Bürdigung von F. Napels Leben und Wirfen aus der Feder von K. Hafelt Leben und Birfen aus der Feder von K. Haffert. Die Pommerschen Jahrbücher Bd. 6 bringen von M. Behrmann einen Rachrus auf K. Ih. Phl.

# Pistorische Zeitschrift.

(Begrinbet bun Beinrid D. Subet.)

Unter Diewirfung von

Paul Gaillen, Jonis Erhordt, Otto Sinte, Otto Bronoke, Mas feut, Sigm. Aleiter, Morit Kitler, fonrad Barrentrapp, fart Joumer

beronnigeneben oon

Friedrich Meinedie,

Mane Falge Mounnnbfanfgigfter Banb.

Der gunjen Bethe 95. Canb.

Drilled Deft.

#### 3mball.

| tionhor.                            | Stite | Mildgellen.                                                                                                | 511 |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |       | Milyaded Desilectif Live by Grein-<br>two Sedent and less than their Anna<br>Milyadelli act Ro. Woland Co. |     |
| The Wolfley and Jacob Math. Son. 2. |       | Miterarreverime f. E. 4 & Bandibush                                                                        |     |
| nymann .                            | - Lui | Storifen mus hemmtidten                                                                                    |     |

Mauchen und Berfin 1905.

Drud und Berlag ben R. Dibenbourg.

## m Gur geft, Beachtung! ==

Tie Universität for ser Defendant entandelsen Köher an die Regolieries mielti iste Litrafiliurge (. G. 200

Senouges son Merculiane-Wrentlagen Sing out saleder as he desilve (Explain Dr. Michaelte, Strabberg ) C. Patrophiquetres 10 or as to desire originates or 11. Oliverberg a Window, Classica, or these Berlag von R. Olbenbourg in Münden und Berlin W.

Soeben ericbien:

Siftorifche Bibliothek, Band XIX.

# Die Ursachen der Rezeption d Römischen Rechts in Deutschlan

Son

Georg von Below,

Drofeffer un ber Univerfititi Auffingen

XII und 166 Seiten 80. In Leinwand gebunden Preis Dt. 4.50

# REVUE

DE

# SYNTHESE HISTORIOU

DIRECTEUR: HENRI BERR.

Le orone comprend quatre parties: 1º deficie de fond (théorie de l'hist psychologie historique). 2º Remar généralis (inventaire du travail historique à toire). 3º Notes quertiese et discussions (intermédiaire entre les historiens; legues et philosophies). 4º Millographie (analyses, revue des revues, bullet tique, répertoire, méthodologique, — Utiles mus savants, les Remar générals mattens à tous les esprits curieux d'embrasser dans une scale publication tout l'I bistorique. Historique, Historique, Historique, Historique, Historique, Historique, Historique, Mittorique, Mittorique, Mittorique, Mittorique, Mittorique, Mittorique, Mittorique, de les diverses époques et les diver par les savants les plus compétents, Professeurs de Collège de France, de la Sor des Universités, etc. Leur ensemble constituem une précleuse encyclopédie historiques acomplétée et tenue à jour.

La Nova de Symbles historique paralt tous les deux mois, depuis sont 1900, l'abannement annuels France, 15 fr., Étranger, 17 fr., Un numéro, 3 fr., Réduction et l'Administration mont à la librairie Cerf, 12, rue Sainte-Anne, Paris :

# Inhalt.

|              |                                                 | Selte |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|
| 8ur          | Einleitung                                      | 1     |
|              | Befdreibung und Schilderung                     | 1     |
|              | Die Raturschilderung als Beichreibung in ber    |       |
|              | Wiffenschaft                                    | 1     |
|              | Drei Arten von Befdireibung                     | 5     |
|              | Die Landschaftsschilderung                      | 7     |
|              | Das Berhaltnis der Schilderung gur Karte        |       |
|              | und zum Bild                                    | 16    |
| 2.           | Wiffenschaft und Kunft                          | 27    |
|              | Die gemeinsame Aufgabe und ber gemeinsame       |       |
|              | Boden ber Runft und Biffenichaft                | 27    |
|              | Die Wahrheit in ber Wiffenschaft und ber        |       |
|              | Runst                                           | 30    |
|              | Die kunftlerifche und die miffenschaftliche Be- |       |
|              | obachtung                                       | 34    |
|              | Die künftlerifche und die wiffenschaftliche Be- |       |
|              | bankenarbeit                                    | 42    |
|              | Die geschichtlichen Begiehungen zwischen Scunft | 0.2   |
|              | und Biffenschaft                                | 50    |
| <b>?</b> !rm | erkungen zu Abschnitt 1 und 2                   | 57    |
| nc.          | Schöne und das Erhabene in der Ratur            | 59    |
|              | •                                               | 61    |
| 3.           | Das Naturschöne                                 |       |
|              | Das Naturshöne                                  | 62    |

m. aut nanupapier, gepungen

Illustrations - Proben und Inhalts - Verzeichnis siehe folgende Seiten! Im weiteren mag das Buch für sich selbst sprechen

|                                                                                                    | elte       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bur Kunst der Naturschilderung 2                                                                   | 15         |
| 6. Das Beobachten                                                                                  | 17         |
| Sehen und Beobachten 2                                                                             | 17         |
| Künstlerische und wissenschaftliche Beobachtung 2<br>Die Bereinigung wissenschaftlichen und künst- | 23         |
| lerischen Beobachtens 2                                                                            | 30         |
|                                                                                                    | 37         |
| Das Tages und Skizzenbuch                                                                          | 41         |
| 7. Was lernt die Raturschilderung von der                                                          |            |
| Poesie und Malerei? 2                                                                              | 48         |
| Runst und Natur, Natur über Runst 2<br>Die Runst bereitet uns die Natur zur rechten                | 48         |
| 1 " 3                                                                                              | 54         |
| Dichterische und wissenschaftliche Raturschilde-<br>rung                                           | 255        |
| Die Schranken der bildnerischen Darstellung                                                        |            |
|                                                                                                    | 58         |
| Was lernt die Naturschilderung von der Land-<br>schaftsmalerei?                                    | 75         |
| , , ,                                                                                              | .75<br>285 |
| , <del>, ,</del> , ,                                                                               | 288        |
|                                                                                                    |            |
| 8. Das Wort                                                                                        | 95         |
| Die Sprache als Mittel der Schilderung 2                                                           | 95         |
|                                                                                                    | 107        |
| Die Klassifikation in der Wissenschaft und in der Kunst                                            | 109        |
| Beschreibung und Schilderung. Genauigkeit                                                          | 316        |
| Wortreichtum. Übermaß der Eigenschafts-                                                            | 325        |
|                                                                                                    | 331        |

n. auf nanapapier, gegumuen - - -Illustrations - Proben und Inhalts - Uerzeichnis siehe lolo

Seiten! Im weiteren mag das Buch für sich selbs:

| •<br>()<br>() | Die Aneinanderreihung. Das Panoramische                                                                                                            | Sette<br>335<br>343 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ė             | 9. Das Bild                                                                                                                                        | 350                 |
| ; i           | Die Aufgabe des Vergleiches in der Natur-                                                                                                          |                     |
| •             | schilderung                                                                                                                                        | 350                 |
| <i>i</i> .    | Die Wahl der Bilder. Bild und Abbild.                                                                                                              | 357                 |
|               | Die Beseelung der Natur                                                                                                                            | 374                 |
| Ą             | nmerkungen zu Abschnitt 6 bis 9                                                                                                                    | 379                 |
|               |                                                                                                                                                    | •                   |
|               | Berzeichnis der Abbildungen:                                                                                                                       |                     |
| 1.            | Titelbild: Firbe in den Grödener Dolomiten an der Baumgrenze, im Hintergrunde die Buez-Wand.<br>Nach einer Photographie von Karl Döhler in Leipzig | 1                   |
| 2.            | Piz Kofegg-Gruppe mit Rosegg-Gletscher. Nach<br>Photographie:                                                                                      | 76                  |
| 3.            | Olbaume und Enpresse am Bardasee mit Durchblick auf Malcesine. Rach Photographie                                                                   | 85                  |
| 4.            | Mittelgebirgstal (S. Peter) im Riesengebirge. Nach<br>Photographie                                                                                 | 100                 |
| 5.            | Waldweg und Durchblick. Rady Meindert hobbema                                                                                                      | 132                 |
|               | Die Wolga. Nach Dubowski                                                                                                                           | 160                 |
| 7.            | Ein Felsental (Cañon) in Arizona. Nach Photographie                                                                                                | 176                 |

Completee of Arrive de Sper nent sanuel

mero, B fr. Anne, Parls to

THE PROPERTY OF

Früher erschienen in unserem Berlage nachfolgend verzeichnete Werke des berühmten Berfassers:

# Rakel, Die Bereinigten Staaten von Nordamerika.

I. Band. Leg. Okt. XIV u. 667 Seiten. 1878. II. Band. 2. Aufl. Leg. Okt. XVI u. 763 S. 1893. Ermäßigter Preis für beide Bande broschiert M. 14. ...

Das Berliner Tagblatt fagt in einem kurzlich erichienenen Rachrufe für den Berfasser: "Diese Arbeit ist von grundlegender Bedeutung und darf auch heute von niemand übergangen werden, der die politische und wirtschaftliche Entwicklung der mächtigen Republik senseits des Ozeans studieren und verstehen will."

# Ragel, Politische Geographie ober die Geographie der Staaten, des Berkehres und des Krieges.

Zweite, umgearbeitete Auflage. 1903. Lex.-Okt. XVIII und 838 Seiten. Preis brosch. M. 18.—, in Leinwand geb. M. 20.—.

Die hohe Bedeutung dieses Werkes ist in überaus zahlreiden Besprechungen von der Kritik einstimmig anerkannt worden.

# Ratel, Das Meer als Quelle der Bölkergröße.

Oktav. 85 Seiten. 1900. — Preis M. 1.20.

Die gewiß nicht im Berdachte deutsch-nationalen Chauvinismus stehenden Mittellungen der k. k. geographischen Gesellicaft in Wien sagen über diese Schrift: "... Für die neubeginnnen Austau der deutschen für beschieden Mustau der deutschen Kriegoflote bietet die Schrift das bedeutsamte, wissenschaftliche Rulizzug."

g. aut nanapapier, gennnen

Illustrations - Proben und Inhalts - Uerz Seiten! Im weiteren mag das Buch



# Bestell:Bettel.



R. Ofbenbourg, Dunden.





Ruch für Caien, nicht nur für Gelehrte sehr lesenswert, überhaupt für alle Geschichts- und Religionsfreunde!

purch jede Buchhandlung kann das soeben neu erschienene, bedeutsame Werk be-

zogen werden. (Siehe Bestellzettel auf der letzten Seite des Prespektes!)

# Romfahrt des Apostels Paulus und die Seefahrtskunde im römischen Kaiserzeitalter

Uon Dr. Bans Balmer,

Mitglied der Geographischen, flaturforschenden und Hunst-Gesellschaft von Bern und der schweiz. Gesellschaft für Volkskunde.

Mit zahlreichen Cextillustrationen und Karteneinlagen (532 Seiten).

Es ist eine Frucht persönlicher Reisen des Verlassers und seiner jahrelangen, mühevollen Sammlung und sorgfältigsten Sichtung des Quellenmaterials. Die Verlagsbuchhandlung Eugen Sutermeister in Bern-Münchenbuchsee, sowie die Druckerei hat es sich angelegen sein lassen, diese streng historisch durchgearbeitets wissenschaftliche Untersuchung auch im Außeren würdig auszustatten. Es sind zwei Husgaben veranstaltet worden:

R. auf statkem Maschinenpapier, gebunden. M. 10.00 - 31, 12.00 B. auf handpapier, gebunden . . . . 14 - . . . 17.60

Hustrations - Proben und Inhalts - Verzeichnis siehe folgende

Seiten! Im weiteren mag das Buch fur sich selbst sprechen.

# Inhaltsverzeichnis.

# Bormort und 28idmung. Ginleitung.

Es wird hier bargelegt, aus welchen gwingenden Grunden fid der Berfaffer feit Sabren gu biefer Arbeit gedrangt fühlte, und weshalb die Ausgabe fo lange verzögert wurde.

Unbang: Griechijd beuticher Tert bes

Lutasberichtes.

## I. Geil. Baulus der Beidenapoftel.

Eingang: Die Taten ber Apoftel im Ueberblid. Jugend und Bilbungegang bes Baulne. Erite Birtfamfeit. Seine Bandlung. Seine Borbereitung und bie Diffionetatigfeit bes Baulus im Often bes romifden Reiches. Seine Bertichagung ber zwedbewußten menichlichen Arbeit. Ihre Bedeutung in feinem Leben und feinem Miffionemert. Sie bilbet die nachften Antnupfungspuntte bei der Grundung feiner Gemeinden und fichert feine perfonliche Unabhangigfeit. Die Befähigung gur Arbeit ift ihm Die befte Behr eines jeben Gliebes feiner Memeinden gegen weltliche Bergewaltigung, wöhrend die Arbeit an fich felbir durch ben Glauben gur Gottesgemeinichaft führt. Mengerer Erfolg feines Miffionswertes und Die Sammlung für Jerufalem. Dant, Errettung und Wefangenichaft.

## II. Beil. Die Seefahrtskunde im römifden. Raiferzeitafter.

Das Schiff ber Alten. Die Brorn von Samothrafe als Zweiruberer. Die Triere und Das Melief von der Afropolis. Segelruderichiffe nach verichiebenen Mangen. Das eigentlide Gegelichiff in feinen Sauptteilen und jeiner Bewegungefähigfeit Großenverhalt. niffe ber Schiffe, Safenanlagen, Sicherungs. otenft. - Beripten und Gradiasmen. Die Renntnis bes innern Meeres. gor nautifde Bullemittel.

## III. Geil. Die Momfabrt des B im engern Sinne, alfo u farca nach Melita und fpat Buteoli nach Rom.

1. Es werden babei brei Mbreile halten, die aus bem Reifebericht bervi

I. Bon Gafarea bis unter Riac

II Bon Rlauda bis gur Strand ber Rufte von Melita. III. Bon Melita über Sprake Luteoli nach Rom.

Bon Cafareauber Sidon-Denra nach ift gundchit nur ber Rure bes Gdi Gibon in der Deutung von "übe "unter" Copern flargulegen. -Myra und Raloi Limenes, Ueber be von Phonix. Die Fahrt von Schonbe und ber Euroquilo. Das Schiff unter

#### Die biergebn Tage.

2. Das Jahrzeug ift fturmfertig. S und feine Trift in den 14 Sturming Landnabe. Lotungen, Auferplat. bes Landes: "ba zwei Ceen fich beg Strandung, Aufnahme burch Die B ber Jufel und Aufenthalt bafelbft

Berichiebene Abhandlungen find a io ; B. über: "Barbaren", "Strat punft", "Tiefenverbaltniffe an ber "Beuer und Biper auf Malta", be

matinifdje Melita" u. f. w.

3 Die raiche und gludliche Tan Buteoli, Reue Bemeife für bas beutig ale bas Melita ber Stranbung. Emp Butcoli. Apofruphe Darfiellung. 3 erwiesen, Der Jüngerempfang, Bo Rom als geiftiges Saupt ber Bemei







# Bestellzettel.

Unterzeichnere bestellt hiermit burch bie Buchbandlung

1 Egemplor Dr. Sans Balmer, "Die Romfahrt des Apoliti